

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



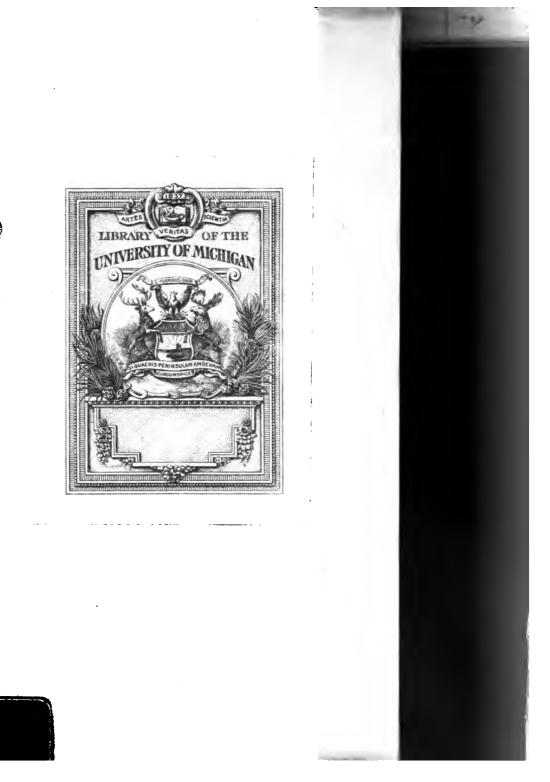

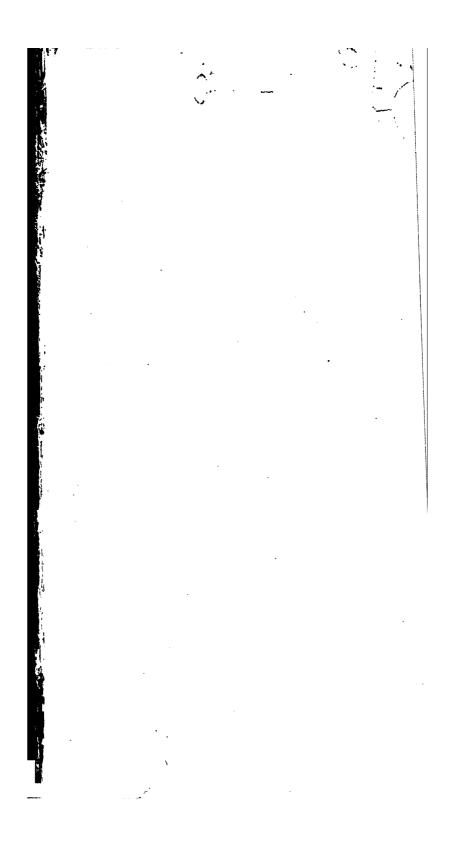

!

Neue

# **JAHRBÜCHER**

ffir

Philologie und Paedagogil

oder

Kritische Bibliothek

für das

Schul- und Unterrichtswesen.

In Verbindung mit einem Vereine von Gelehrten herausgegeben

VOD

M. Johann Christian Jahn

. Marie

Prof. Reinhold Klotz.

田

FÜNFZEHNTER JAHRGANG.

Fünfundvierzigster Band. Erstes Heft.

Leipzig,

Druck und Verlag von B. G. Teubner.

1845.

-

4 · . · · ·

# Kritische Beurtheilungen.

Theocritus. Codicum manuscriptorum ope recensuit et eme Christophorus Wordsworth, S. T. P., scholae Harroviensis ma nuper Coll. S. S. Trin. Cant. socius et Academiae orator pu MDCCCXLIV. Cantabrigiae, typis Academicis excudit Joanne Parker. XL et 410 pagg. 8 maj. 6 Thir. 6 Ngr.

Theokritos, der sich seit den zwanziger Jahren dieses Jahr derts ganz besonders wieder der Aufmerksamkeit der Geleh vorzüglich Deutschlands, zu erfreuen gehabt hat, fand im voi Jahre in Deutschland an Hrn. Dr. Ziegler und in England an Dr. Wordsworth neue Herausgeber seiner Gedichte. Wäh Ziegler fast nur die genaue Collation Italienischer Manusci gab, sich eines erklärenden Commentars, ja aller Vorrede ent und in gedrängter Form eine neue Recension der Gedichte di Dichters veröffentlichte, gab Wordsworth ausser den vorzügli ren Varianten von neun *englischen* Handschriften in seiner Aus des Theokritos auch einige wenige erklärende Bemerkungen, spi sich in der Vorrede über das Metrum aus und fügte das et verbesserte Register Reiske's hinzu. Seine Ausgabe, obgl vorzüglich für die Studirenden berechnet, ist mit gewohnter e lischer Pracht ausgestattet und hat daher einen Preis erlangt, wohl der Grund werden wird, dass nur sehr Wenige, besond in Deutschland, sich ihres Besitzes erfreuen dürften. Man v aber um so mehr mit dem Kaufen derselben anstehen, wenn i erfährt, dass zwar vieles Verdienstliche, Gute und Neue sich l findet, aber der bei weitem grössere Theil des hier Gebote längst in Deutschland vorhanden und leicht zugänglich war; meine den abgedruckten Text der ersten Meineke'schen Ausgs den Reiskischen Index, die Zusammenstellung der Codices ( Ausnahme der erwähnten 9 englischen) und die mehrfachen En dationen der scriptores ecclesiastiei Graeci in den Noten. Da doch das Eigenthümliche dieser Ausgabe in jeder Hinsicht der gemeinen Beachtung würdig ist, so hielt ich es für das Beste

# Kritische Beurtheilungen.

Theocritus. Codicum manuscriptorum ope recensuit et eme Christophorus Wordsworth, S. T. P., scholae Harreviensis maj nuper Coll. S. S. Trin. Cant. socius et Academiae orator pul MDCCCXLIV. Cantabrigiae, typis Academicis excudit Joanne Parker. XL et 410 pagg. 8 maj. 6 Thir. 6 Ngr.

Theokritos, der sich seit den zwanziger Jahren dieses Jahr derts ganz besonders wieder der Aufmerksamkeit der Geleh vorzüglich Deutschlands, zu erfreuen gehabt hat, fand im von Jahre in Deutschland an Hrn. Dr. Ziegler und in England an Dr. Wordsworth neue Herausgeber seiner Gedichte. Wäh Ziegler fast nur die genaue Collation Italienischer Manusci gab, sich eines erklärenden Commentars, ja aller Vorrede ent und in gedrängter Form eine neue Recension der Gedichte di Dichters veröffentlichte, gab Wordsworth ausser den verzügliren Varianten von neun *englischen* Handschriften in seiner Aus des Theokritos auch einige wenige erklärende Bemerkungen, spi sich in der Vorrede über das Metrum aus und fügte das et verbesserte Register Reiske's hinzu. Seine Ausgabe, obgl vorzüglich für die Studirenden berechnet, ist mit gewohnter e lischer Pracht ausgestattet und hat daher einen Preis erlangt, wohl der Grund werden wird, dass nur sehr Wenige, besone in Deutschland, sich ihres Besitzes erfreuen dürften. Man i aber um so mehr mit dem Kaufen derselben anstehen, wenn : erfährt, dass zwar vieles Verdienstliche, Gute und Neue sich i findet, aber der bei weitem grössere Theil des hier Gebote längst in Deutschland vorhanden und leicht zugänglich war; meine den abgedruckten Text der ersten Meineke'schen Ausgi den Reiskischen ladex, die Zusammenstellung der Codices ( Ausnahme der erwähnten 9 englischen) und die mehrfachen En dationen der scriptores ecclesiastiei Graeci in den Noten. De doch das Eigenthümliche dieser Ausgabe in jeder Hinsicht der gemeinen Beachtung würdig ist, so hielt ich es für das Beste

ı

.

..:

.

.: ::

. .

# Kritische Beurtheilungen.

Theocritus. Codicum manuscriptorum ope recensuit et emendavit Christophorus Wordsworth, S. T. P., scholae Harroviensis magister; nuper Coll. S. S. Trin. Cant. socius et Academiae orator publicus. MDCCCXLIV. Cantabrigiae, typis Academicis excudit Joannes Gul. Parker. XL et 410 pagg. 8 maj. 6 Thlr. 6 Ngr.

Theokritos, der sich seit den zwanziger Jahren dieses Jahrhunderts ganz besonders wieder der Aufmerksamkeit der Gelehrten, vorzüglich Deutschlands, zu erfreuen gehabt hat, fand im vorigen Jahre in Deutschland an Hrn. Dr. Ziegler und in England an Hrn. Dr. Wordsworth neue Herausgeber seiner Gedichte. Während Ziegler fast nur die genaue Collation Italienischer Manuscripte gab, sich eines erklärenden Commentars, ja aller Vorrede enthielt und in gedrängter Form eine neue Recension der Gedichte dieses Dichters veröffentlichte, gab Wordsworth ausser den verzüglicheren Varianten von neun englischen Handschriften in zeiner Ausgabe des Theokritos auch einige wenige erklärende Bemerkungen, sprach sich in der Vorrede über das Metrum aus und fügte das etwas verbesserte Register Reiske's hinzu. Seine Ausgabe, obgleich vorzüglich für die Studirenden berechnet, ist mit gewohnter englischer Pracht ausgestattet und hat daher einen Preis erlangt, der wohl der Grund werden wird, dass nur sehr Wenige, besonders in Deutschland, nich ihres Besitzes erfreuen dürften. Man wird aber um so mehr mit dem Kaufen derselben anstehen, wenn man erfährt, dass zwar vieles Verdienstliche, Gute und Neue sich hier findet, aber der bei weitem grössere Theil des hier Gebotenen längst in Deutschland vorhanden und leicht zugänglich war; ich meine den abgedruckten Text der ersten Meineke'schen Ausgabe, den Reiskischen ladex, die Zusammenstellung der Codices (mit Ausnahme der erwähnten 9 englischen) und die mehrfachen Emendationen der scriptores ecclesiastici Graeci in den Noten. Da jedoch das Eigenthümliche dieser Ausgabe in jeder Hinsicht der allgemeinen Beachtung würdig ist, so hielt ich es für das Beste und

Verdienstlichste, diessmal nicht den meisternden Recensenten, den gestrengen Censor zu spielen, sondern die Rolle eines Referenten zu übernehmen, so schwer mir dies auch vielfach geworden ist. Alle aber wissen sehr wohl, dass ein schr grosser Umfang für die Recension dieser Ausgabe erfordert werden würde, wollte der Recensent das Gebotene besprechen und prüfen; es würde das Drei- und Vierfache des hier verstatteten Raumes nicht hinreichen und die Freunde des Theokritos also Einiges erhalten, Anderes sich denken müssen. Daher zog ich es vor, lieber mir Gewalt anzuthun und alles Neue und Eigenthümliche dieser Ausgabe gewissenhaft mitzutheilen.

Nach dem Titelblatte folgt auf sechs Seiten die Widmung der Ausgabe (summe reverendo in Christo patri Gulielmo, divina providentia Archiepiscopo Cantuariensi, totius Angliae Primati et Metropolitano), aus der ich nur folgende Worte aushebe (pag. IV): "Quamobrem, Praesul Ornatissime, nequit dubitari, quin rectissime et optimo jure nova, criticis subsidiis utcunque instructa Theocriti editio, poetae inter antiquos inventionis facilitate, ingeni suavitate, doctrinae ubertate, candidissimo dicendi genere, ne dicam naturali dialecti varietate et numerosissimis versibus excellentissimi ad TE praesertim deferatur, quo nemo fere haec studia, quae ad humanitatem pertinent, vel coluisse videtur felicius vel fovere benignius vel de iis judicare posse solertius." — Auf Seite IX—XXI befindet sich die Vorrede, in der er die Gründe der Herausgabe und das mittheilt, was er vorzüglich Neues gegeben habe, nämlich die Vergleichung von neun in England sich befindenden und noch nicht oder doch nur flüchtig verglichenen Handschriften und die nochmalige prüfende Einsicht der hierher gehörigen Papiere des Sanctamandus und Dorville (in der Bodlejanischen Bibliothek). Ferner sagt er hier (p. XIV): "Annotationes meas non tam in lectionibus ex hac manuscriptorum penu depromendis quam in novis emendationibus vel proponendis vel corroborandis maximopere versari — giebt dazu im Folgenden die Gründe an und schliesst diese mit den Worten: Equidem inter nimiam et pertinaciam et temeritatem rem temperare volui. Quare codicum lectionibus, ubicunque res flagitaret, clare memoratis, paucas tantum lectiones ex aliorum conjectura in textum intuli, nullam omnino de mea, contentus in notis indicare, quid in locis mendosis mihi videretur; quod mihimet ipsi libertatem denegare deberem, quam nonnisi parcissime etiam rei criticae peritissimis concesserim; tum vero, quia, etsi saepe sperte corruptela laboraret oratio, de medicina haud perinde liqueret. Manifesti enim viti non est manifesta curatio. Darauf sagt er, dass er den von G. Hermann gelobten Text der ersten Meineke'schen Ausgabe gebe und nie von ihr abgewichen sei, ohne den Leser davon zu unterrichten, und: Indicem ex editione Reiskiana repetendum putavi (quum subsidium utilissimum afferat rei criticae studiosis et praecipue iis, qui Theocritum penitus intelligere cu-

piunt, et quum Reiski editio inter rariores sit), quem eiden lero debemus, qui indicem Euripidis Beckiani confecit. All klärung habe er sich enthalten (ausser wo es die Kritik erfo oder wo sein seliger Bruder Johann am Cambridger Collegie was Derartiges in seinen Papieren bemerkt habe), weil h Kiessling und Wüstemann bereits Hinreichendes gegeben h Im Folgenden auf S. XIX — XXI bespricht er quaesti quandam Theocriti fere propriam, quae majorem disserendi tatem postulare videbatur, quam quae intra arctiores notarui strarum cancellos possit concludi; — nämlich: Theocritum in sibus pangendis bucolicam caesuram frequentare, hoc est, qua pedem fine vocis terminare, quam deinceps excipiat Adonius dactylus cum spondeo (so gleich die ersten 27 Verse des e Idylls). Und wenn dies auch die alten Grammatiker schon sa so bemerkten doch erst die Neuern: in his versibus quartum pe apud Bucolicos fere semper esse dactylum (Valcken., War Maltby, Gaisford). Quod adeo verum est, ut non dubitem insi asseverare, omnes idylliorum vere bucolicorum versus (nam he ca, Sophronica sive mimica et διηγηματικά prudens excipio quibus pes quartus spondeus sit et in finem vocis exeat, quae disyllaba vel hyperdisyllaba sit, vel monosyllaba quae versum choare non possit ideoque praecedentibus potius quam succede bus adhaereat, aliqua corruptela laborare. — Obgleich er l über die Hellenischen Elegieendichter zu sprechen nicht ger , beabsichtige, so bemerke er doch: poëtas qui illo genere scribe prae ceteris claruerunt, non libenter ante caesuram bucolicam syllabam et hyperdisyllabam vocem, cujus ultima syllaba produ tur, posuisse. — Man müsse daher bei Theognis vs. 25. Iloi παίδη (mit Elmsley) schreiben, im vs. 901. die Worte umstelle έστιν ό μεν χείρων ό δε έργον εκαστον αμείνων, ebenso vs. 119 ασπάλαθοί γε στρώμα θανόντι τάπησιν όμοῖον, vs. 1161 (na 409) ändern in: Ούδένα θησαυρον παισίν καταθήση άμείνω, vs. 695. aber παρασχέμεν (statt παρασχεῖν), vs. 641. εύνοον (st εύνουν), vs. 753. δίκαιά συ (statt δικαίως), vs. 911. mit Co Mutin. bei Bekker δύ' είσι το πρόσθεν (statt δύ' είσιν πρόσθε lesen; vs. 181. und 963. überlasse er Kundigeren zur Emendatic Im Epigramm des Simonides 89, ed. Gaisf, sei mit dem Cod. V Σινωπέος statt Σινωπέως zu schreiben - Tyrtaios, Phileti Phanokles und Hermesianax fehlten nie gegen obiges Gesetz, wo aber der Pseudophokylides in hohem Grade. Was die Bukolik Bion und Moschos anlange, so müsse, mit Ausnahme des nicht b kolischen sondern im ionischen Dialekte abgefassten 4. Idylls (1 37. βαθεῖαν), bei Bion I, 61. ἐμήναο, XV, 19. παοηίσι, bei Mosc V, 10. lyθύες geschrieben werden. Dann fügt er hinzu: Ultima ayllabam dixi, quia voces monosyllabas ubique excipio, quales su καλ, η, ου, articulus τῷ τὸν, praepositiones εἰς ἐκ, quae ad s quentem vocem pertinent, non ad proxime praecedentem, et cu

HATTLE STORY

-

ea in unam quasi vocem coalescunt. Daher verhielten sich ganz richtig: I, 14; 111. (ἐπεὶ καὶ μ. ν.); II, 108; 160; IV, 52; V, 16; 58; 132; 133; und 1, 6. sei bestimmt πρέας wie I, 130. "Λίδος zu schreiben. Jam vero, heisst es weiter, affirmari potest, nullum neque in primis quinque Theocriti idylliis neque in sexto neque in septimo versum inveniri, qui huic quod diximus praecepto adversetur. Verdorben sei VIII, 13., und Vers 32. und 33. zeige offenbare Interpolation; X, 38. verbessere er mit Leichtigkeit. - Mit vollem Rechte hätten bereits Andere, besonders Wüstemann behauptet, decem priora Theocriti idyllia peculiarem eumque vere Doricum colorem referre, quam sententiam egregie confirmet id quod jam monuerimus de bucolica caesura in his decem idylliis ad certam legem accuratissime composita (wesshalb Servius ad Virg. Ec. I. richtig: "Septem Eclogas meras esse rusticas quas Theocritus decem habet"). Protenus autem ad undecimum Theocriti idyllium accedentibus alius rerum jam nascitur ordo. Vide modo initium (πεφύκει); quo quidem metri genere declarare voluisse videtur poëta, in ipso carminis limite, se non jam eclogam bucolicam scribere sed in epistola familiari cum amicissimo medico Nicia velle colloqui; cfr. vs. 10, 41, 42, 49, 62, qui quidem versus quum non molliter moveri sed suo quasi pondere laborare videantur, agreste Cyclopis ingenium non invenuste ante oculos ponunt; sed corum similis ne unus quidem in decem prioribus idylliis reperiendus est. In idyll. XII, 24. ἀραιῆς vel Ionico poetae vel Theocrito certe jam non βωκολιασδουμένφ facile condonandum ut ob epicum fere carminis colorem XIII, 59. ἀραιά. Jam vero in idylliis XIV et XV Sophronis habes imitationem et in versibus pangendis licentiam paene mimicam; quod minime miraberis, quum Sophronem constet in mimis dedita opera ne a soloecismis quidem temperasse, quo personarum suarum e trivio arreptarum indolem et mores vividius exprimeret. Quare satis commode occurrunt versus hujusmodi, XIV, 23; XV, 23; 26; 42; 62; 67; 74; 94; 131. (αὐτας), etsi huic ultimo versui in mollissima τῆς ἀοιδοῦ nacnia aliquantulum subirascar. Ex idyllio XVI, quod ut XVII et XXII medium quendam locum obtinet inter epicam et bucolicam scribendi rationem, et quae Alexandrina appellari potest, nulla violatae caesurae bucolicae, qualem hic intelligimus, exempla afferri possunt, nisi quae vix huc retrahi debent, ut XVI, 67 (ubi πρόσθεν ab ἵππων ita pendet ut cum ea quasi unam vocem faciat); XVII, 36. et 45. Has autem eclogas perperam idyllijs annumerari liquet, et ad hymnorum potius Theocriteorum classem pertinere. — In idyllio XVIII, quod mixto et fere Pindarico sermone constat (ut et XIX, XX, XXI, XXIII, XXIV, XXVI et XXVII) legas vs. 12, 55. et 57. Neque ex XIX neque XX quidquam, quod huc faciat, afferas: afferas tamen ex piscatoria ecloga XXI, ubi Sophronem aemulatur Theocritus, vs. 15, si recte zilvav conjeci. Ex XXII plurima sunt alleganda, vs. 11, 88, 109, 113, 161, 182, quae

non mirari debes, ut Homerica imitatione enata; in XXIII nif. pertinet; ex XXIV, longissimo carmine, unicum depromse: emplum, vs. 107. Idyllium XXV totum epicum est, miniu colicum, unde enotabis vs. 9, 158, 254. Contra vero id XXVII mere bucolicum est, sed, me judice, Theocrito abjuc dum; in ejus vs. 59. legere mallem vol pro vol. — Quam lo Theocriteis in bucolico versu condendo Virgilianae abluseri tiones, statim a prima ejus ecloga patet, quae constat versibu inter quos hi reperiuntur: 29, 25, 48, 50, 53, 59, 62, 64 67, 69, quorum similis ne unus quidem versus in prioribus d Theocriti eclogis, quae constant versibus 775, apparet; in Vi autem eclogis hujusmodi versus sunt 276. Sed de his Virgif. ubi puro et integro Adonio versus terminatur et Adonium vox 1 cedat, cujus ultima sit longa, opus est monere, cam vocem sequentibus non cum praecedentibus sensu connerere. Que de Apolloni et Arati quoque heroicis vere mihi videor esse d rus, in quibus semper cautum est, ut sensus per quartum spo um in finalem Adonium continuo tenore fiueret.

Am Ende der Vorrede bemerkt der Herausgeher noch, er erst nach dem beendigten Drucke seiner Ausgabe die gr Gail'sche Edition des Theokritos, Paris 1828, erhalten, und aus noch das Beachtenswerthe am Ende des Buches beigefügt h

Auf S. 32—38. befindet sich eine übersichtliche und einfe Zusammenstellung der nachweislich bisher benutzten Handschri des Theokritos a) Parisienses (nach Gail-Adert), b) Genever c) Italici:  $\alpha$ ) Mediolanenses,  $\beta$ ) Parmenses,  $\gamma$ ) Venetus,  $\delta$ ) 1 rentini,  $\epsilon$ ) Neapolitanus,  $\xi$ ) Romani,  $\eta$ ) Taurinensis,  $\vartheta$ ) Pistolsis, d) Germanici, e) Anglicani, die ich nach Herrn Dr. Worworth's eigenen Worten mittheilen will, weil er sie alle selbst egesehen hat.

1) Baroccian. — Codex Bibl. Bodlej. 109, continet \( \) idyllia; chartaceus cum scholiis Graecis (alterum Baroccian; \( 216 \), contulit Wartonus T. II. p. 362).

2) Burn. — Codex olim Caroli Burnel, S. T. P., nune vi Musei Britannici. folio, 109, CLXI. D. chartaceus. habet non JO. CAR. SALVIATIS in prima libri pagina: continet idyllia X

3) Butler. — Codex olim viri reverendissimi Samuelis B Ieri, S. T. P., episcopi Lichfieldiensis, nunc vero Musei Britann MSS. Butler. II, 885. Membranaceus, optime scriptus, cum gl sis, quae Graecis quidem litteris scripta sunt, sed Latinas voces dicant, ut I, 20. ἐπὶ τὸ πλέον [αδπλους (i. e. ad plus); I, 21. π λέαν] ουλμουμ (i. e. ulmum). Hae glossae antiqua manu sed s accentuum notis scriptae codicem hunc Itali cujusdam ἐλλευίζου manibus usurpatum fuisse indicant. — Continet idyllia I—VIII

4) Canonician. — Codex olim Abbatis Canonici Veneti, ni vero bibl. Bodlej. Canon. 86; continet idyllia I—XVIII cum scl liis brevibus. Collationem hujus codicis Wordsworthi rogatu (

lielmus Jacobson, A. M. Academiae orator publicus inchoavit et maximam partem confecit; ipse Wordsworth eam absolvit.

5) Cant. — Codex Cantabrigiensis X, 594. Dd. 10. 42. chartaceus cum scholiis; continet idyllia XVIII. Fuit olim eximii illius litterarum fautoris Joannis Mori, episcopi Eliensis, illo vero mortuo cum ceteris ejus librorum quum impressorum tum manuscriptorum copiis munificentia vere regia Georgi primi in Academiae Cantabrig. bibl. concessit. Adhuc a nemine collatus erat.

6) Emman. — Codex Collegi Emmanuelis apud Cantabrigienses, MSS. 1. 2. 11., chartaceus; continet idyllia VII et VIII,

sed mutila.

7) Harl. — Codex olim biblioth. Harlcianae, nunc vero Musei Britannici, Harl. 5691, chartaceus, cum scholiis Graecis; continet idyllia I, II, III, IV, V excepto versu quinti ultimo. Eum Wordsw. seduļo evolvit; antea leviter tantum a Wartono libatus erat.

8) Laudian. — Codex olim viri summe reverendi Gulielmi Laud, S. T. P., archiepiscopi Cantuariensis, nunc bibl. Bodlej. 731; continet octo idyllia. Insunt quoque Eurip. Hecuba et Phoenissae, Sophoclis Ajax, Electra, Oedip. Tyrann., Hesiodi opera et dies, Pindari Olympia, Homeri Iliadis lib. I. et pars secundi. Omnia cum scholiis.

9) Phillipps. — Codex viri honorabilis Thomae Philipps Baronetti de Middlehill in agro Worcestrensi, chartaceus; continet Theocriti idyllia I—XVI, exceptis XIV et XV. Habet etiam Moschi epitaphium Bionis et Musaei carmen de Herone. Wordsworthus eum evolvit anno MDCCCXLIII aestivis mensibus (in der Vorrede p. XII. sagt er seinen gebührenden Dank dem Herrn Baronett).

Auf S. XXXIX nennt Wordsw. als von ihm verglichen noch die fünf ältesten Ausgaben, die Mediolanensis (Med., fol. continet folia XXXI sine praefatione, titulo colophone) in der Bodlej. Bibl.; die Aldina (1495, im Mus. Britann.); die Juntina von 1515 (Mus. Brit.); die Calliergiana und die bei Egidius Gourmont in Paris (sine anni nota, — im Mus. Brit.) erschienene. — Auf S. XL. folgt noch ein kurzes monitum de addendis. Jetzt beginnt mit S. 1. der griechische Text selbst nebst den untergestellten kritischen Noten und zwar S. 1—5. die von Scholiasten herrührenden Abschnitte de genere Theocriti et de bucolicis carminibus. Die hier gegebenen kritischen Notizen dazu finden sich auch schon bei Gaisford und Gail. Auf S. 6 und 7. liest man die υπόθεσις des ersten Idylls, auf welche S. 8-21. das erste Idyll selbst mit ausführlicheren Noten folgt, aus denen ich nun wie bei den folgenden Idyllen und Epigrammen alles Neue kurz und getreu mittheilen werde.

I, 1. Citat Georg. Choerob. p. 326, 3. Gaisf. — 3. ovolođes citat Choerob. pag. 479, 9. et 496, 3. — 6. \*\*zoñs\* codd. Harl, But-

ler. Burn. Cant. Wordsw. hat im Texte 208ag, s. Vorr. Citat Choerob. p. 173, 4. τησε Cant. — 13. γεόλοφον Pl άτε Burn. άτε Butler. Cant. ατε Harl. — 17. κεκμακώς, Butler. Cant. αεκμαώς Harl. έντίγε Burn. Butler. Harl. Can 19. άλγε' ἄειδε Phill. Cant. et Har. άλχεα είδε Butler. πνέον (pro πλέον) Phillips. — 24. Pastores Libyae satis 1 Virgil, Georg. 3, 339. et Hom. Odyss. IV, 85., quibuscum Joan. Chrysost, ad Rom. XV. T. 3. p. 225. ed. Savil. - 2 his videndus Monk ad Eurip. Alcest. 766. κεκλεισμένον Phil codex etiam ψγοόθι praebet. — 28. Citat Mar. Victor. p. 15 Gaisf. — 30. Ad xexoviou. habet cod. Butler. uistoug i. e. m 32. Vide XV, 79. Codices Butler. Burn. Harl. Cant. h รีบรอธอิธย et รเร. รเร อิรตับ item plerique Gaisfordiani et Laudi sed & et 60 saepissime a librariis permutari nemo nescit; ad II, 46.; X, 35. (Aeschyl. Coeph. 182). Vide de sens V, 105. et XV, 79. Sed θεων δαίδαλμα magnificentius tur. Mallet quis τὶ θεῶ, δαίδαλμα, i. e. contemplare, q opus! ut vs. 149. θασαι φ. ώ. κ. όσ. — Εντοσθεν Virgili est medio duo signa, Conon, Eclog. 3, 40. neque debebat sollicitar 36. γελώσα Butler. — 39. Citat Mar. Vict. p. 157. καὶ πέ - 47. ἐφ' Butl. Burn. ὑφ' Bodlei. Vide ad VII, 22. — 48. ἀ πεκ' pro αλώπεκες Laudian. — 51. πρίν η ακράτιστον έπί φοίς καθίξη, ita etiam Cod. Cant., καθιξεί Butler. καθιξέν Η 20 Laud. Burn., qui vs. 49. habet 2εύθοισα in margine. α2 τιστον omissa η, et κάθιξεν cum suprascripta καθίξειν Canon. Verbum καθίζειν redigendi et destituendi sensu positum ha Xenoph. Symp. 3, 11.; Plat. Theaet. p. 146. A. Hesiod. Op. et 748., Theogon. 1281. ed. Bekk. adde infra XVI, 12. Ovid. Fa III, 52. — (Ceterum) Poeta hoc voluit: Vulpes nullam non art adhibet, πάντα δόλον τεύχει, negat se desiturum esse, quin p mum omnium in sicco puerum collocaverit. Quamobrem pro due τιστον legendum arbitror πράτιστον, vid. infra vs. 77., XXII, 18 XXVII, 49. et 55. Callim. Lav. Pall. 9. et Gregor. Cor. de Di Dor. X. p. 196. ed. Schaef. In his omnibus nihil fere aliud val πράτιστον quam πράτον. Confirmatur etiam lectione codicis M dicei: κράτιστου. — 52. άκριδοθήραν Cant Harl. Butl. — 5 αίπολικου Burn. Cant. Phill. Butl. Harl., ex Hesychio conjicias θέαμα. Quum θάημα primum producat, verba, si recte se haben transponenda sunt: θάημ' αἰπολικόν τι. τέρας καὶ Butl. κε τ Burn. Cant. κε τι Harl. — 58. τυρόευτα recte se habet, na quod in fortuitus, pituita et similibus fecerunt Latini, Maniliu Horatius, Juvenalis, ut duas syllabas ui in unam contraherent, cu invideatur Theocrito, praesertim quum nulla alia ratione vox τυρι εντα in versum posset intrare? Bene jam Camerárius hoc vidi Cfr. Porson ad Orest. 393. Clark ad Iliad. x, 133. et Gaisf. ad He phaest. p. 222. — Cod. Cant. τυρόν. — 60. κέν τοι Cant. -62. noữ τοι τοι Butler. Cant. noữti Burn. novth τοι Harl. — 6 άδέα Cant. άδε ά Phillipp, άδέα ex s. m. cod. Burn. cum γρ. að' ά φωνά, - åðe á Harl. - 68. βόον μέγαν Harl. - 72. de danalas Cant. com yo. 8' av 8. - 78. rig tos Harl. Lousas Batler. Cent. — 79. agyeras Cent. — 81. závrez d' 1996rav Bur. — 82. Pro es ente xéga melit Wordow. ?, i. e. illum rivalem tu (Apoll. I, 193.) ut Virgilius (X, 22: alium — secuta) legime videtur. — 85. fareusa duşepoş riş Harl. Laudian., Egreusa Barn. Lussvo' à Cant. et Butl. Ceterum ut hie editores post popsires interpunctionem sustalerunt, sie une tenore jungenda sunt verba Moschi III., 119: Exquye odar, alla diza zize zavrag. - 95. Benons est: Venit Venus dulci adspectu, et Daphaidi arridens. Quare si vulgata ferri nequit, pro à legendum fortune oi. Islaout of ut illud Virgilianum (IV, 62.): Cai non risere parentes. vide vs. 74., Eurip. lph. T. 266. Si syllaba zai aute oi corripi non possit, mallem, deleto xai: ἡνθέ γε μαν άδεῖα οἰ ά Κύπρις ysλάοισα. - 96. λάθοη Burn. Harl. et Canon. λάθου Butl. la-Βοημεν Cent. λαθοημέν Barroc. Laudian. Phill. λάτοη ed. Paris. Gourmont. Poeta hic externam Veneris speciem cum interno animi affectu pugnantem indicare voluit. Ridere Venus tanquam benigna visa est, cadem tamen animo erat in Daphnidem iniquissimo (Hom, Il. 6.). Hic igitur "perfidum ridens Venus" visa quidem ridere, gravi tamen aegra dolore, vel ut locum eleganter reddidit Eobanus Hessus, optimus Theocriti interpres: Ridens dulce Venus; sed blando subdola vultu, Occuluit tacitum turbato in corde dolorem. Latet igitur in λάθρη aliquid ad exteriorem speciem referendum et mihi vix dubium est quin adono (pro adoeiv) infinitivus scribendus sit. Infinitivos autem participiis et adjectivis qua-Htatem significantibus saepissime adjungi quis nescit? — 97. Atγυξείν Harl. — 102. άλιος άμμι δεδύπει Harl. Burn. Cant. Phill., αίλιος άμμι δεδύκη Butler. — In syllaba ultima infinitivi perfecti codices fluctuant inter  $\bar{\eta}$  et  $\tilde{\epsilon}i$ ; cfr. VII, 83; X, 1; IV, 40; V, 38; V, 83; 93; XI, 1; XIII, 40. — 103. ἀτδαο Cant. — 110. ὡραῖog χώδωνις, έπεί καί μᾶλα νομεύει, non corrigendum sed melius explicandum fuit. Laudat pastor artem pastoritiam, contra ejus obtrectatores excitans exempla pastorum nobilium, ut VIII, 52. et III, 46. et XX, 32. Hinc Anchises inde Adonis pastores a Daphnide pastore ad partes suas vocati. "Downig est: tuus Adonis (qui articuli usus pro possessivo pronomine sane pervulgaris saepius doctis viris in Theocrito fraudi fuit; vide XX, 44.). "Cur me, inquit, pastorem rides? Etiam vir tuus (Venerem alloquitur) oves pavit. Habitarunt Di quoque silvas. Imo etiam Adonis tuus pulcher est; sed unde? Ex ipsa arte pastoritia quam mihi objicis, quia (insi uni) per montes salubri se aura recreat, quia etiam (insi xal) pascit oves; quia tandem id ipsum agit, quod tu mihi ludibrio vertis. Hinc ori ejus accedit venustas, hinc corpori vires, hinc denique tibi *Veneri suae placet Adonis tuus.*" — Vs. 112. αύτης Butler. — δήρια τάλλα Phillipps. — 125. Codd. Cant.



Harl. et Burn, ut vulg. nisi quod Cant. ut et Harl. habet

hic cum Schol. η θαυμαστον — αγαθον, Burn. Cant. in τ αποωτήσιον πελλοποννήσου (sic) λυκαίου τοῦ μαινάλ υἰοῦ λυκάονος. Butler. habet λίπερίον. — 130. ἄδαν-Burn. ατδαν Cant. — 132. νῦν δ'ἴα Cant. — 136. Sc Cod. Cant. εἰς ἔριν φωνῆς ἐλθέτωσαν. Lectio δαρίσαιν Virg. Ecl. 8, 55.) est omnino vera; eam ipse quoque The firmat V, 136., coll. V, 36. Ita legerat etiam scholiasta, apu lium, explicans: ἐρίσαιντο. cfr. Apollon. Rhod. I, 1343; Oppian. Cyn. II, 111; III, 184. cum dativo, quem expressit Ecl. X, 8. (tibi certet). — 140. ἔκρυψε Harl. —

Auf S. 22. steht die kurze Hypothesis des 2. Idylls un ses selbst auf S. 22—32.

II, 3. Accusativus έμου pro έμοι ex plurimis codd. rep dus esse videtur; sensus est: ut meum amicum jam crudelem f devoveam. Codd. plerique έμον βαρυνεῦντα, sic Burn. Can non. Barroc. Laudian. et Harl, ubi Schol. ἀντί τοῦ βαρυνο μέλλων άντι τοῦ ἐνεστώτος. — βαυρυνεῦντα Butler. — De formae εὖτα usu dubitans Wordsworthus ἔντα praefert, cuju mae exempla in Tabul. Heracleensi 214., 210., cfr. Eustat Odyss. 1787. In codice D'Orvilli in bibl. Bodlej. (ipse D'Orv eum M. nominat)est βαρύνοντα. Miki subnata est cogitatio. fortasse scripscrit Theocritus έμοι βαρύ νῶντα pro νοοῦντα sensu: βαρύ φρονούντα, mihi infensum), quem quidem dorism etsi alias non inventum, commendant aliquantum βώσα pro σαι, βωθείν pro βοηθείν apud Heaych., νώση pro νοήση ε Callim. H. Jov. 87. Noster νωσάμενος XXV, 263; sic θάσαι inf. 72., θάμενοι Sophron.; vide ad XV, 7. — 4. οὐδὲ ποθ Harl. — 9. μέμψωμαι ἄμε ποιεῖ Harl. vulg. Butler. μέμψω Cant. — 19. Ad ἐκπεπότασαι cfr. XI, 72., Valcken. ad Hero III, 155., Blomfield ad Aesch. Prom. 881., Boissonad. ad Theop Simoc. p. 6. — 25. άφθη — ίδομες Harl, είλομεν in marg. Ca et φλωγί versu 26. — 31. δινοίθο Butler. — 33. Codd. Bu Butler. Phill. Laud. Barocc. Canon. Cant. (qui ὁαδάμαντα in m gine) Harl, ut vulgo. — Harl. cum scholio ήγουν τον Πλούτω quod verum puto et censuit Valcken.; omnibus enim familiare e praesertim poetis, personas designare nomine materiae, cui ma me ingenio sint similes. Ita Comicis stupidus est στέλεγος (Dic arch. p. 10.), Moog (Aristoph. Nub. 1202.). Quidni igitur il crimabilem Plutona του ἐν ἄδα ἀδάμαντα hic vocaverit Theoc tus, qui simili translatione usus est III, 18: τὸ πᾶν λίθος, X. πέτρας ἀπόκομμ', ΧΧΙΙΙ, 20. λάϊνε παϊ, ΙΙΙ, 39. ἀδαμαντι έντί. De adamantis duritia multa multi; dii inferi κατ' έξος sunt anivorou (Horate Epod. XVII, 3., Virgil. Georg. IV, 46? Bene igitur Pluto ἀδάμας, ut alii personae ob duritism vocati s άδάμαντες. Cfr. Eustath. p. 957, 33; S. Hieronym. ad Amos c

8. Chrysost. Homil. S. Matth. V, 11. Dionys. Alex. Routh Rel. Sacr. II, 403. — Ceterum recte o' ante adau omissum (et ita in textu scripsit Wordsw.). Neminem enim offendet apud Nostrum optativus particula αν vel κεν omissa, cfr. VIII, 20; 89; XXII, 74; XXVII, 24; 60; XXIX, 38. adde Mosch. I, 6. — 36. τριόδεσσι Harl. — 46. λαθημεν Cant. λαθάμεν Phillips. — 51. περήσαι - lusλov Butler. Cant. ut vulg. — 58. σαύρου Phrynich. ap. Bekk. Anecdot. 64, 16. κακόν πότον (ita etiam in textu Wordsw. habet) Cant. ut alii; cfr. nalov novov infr. vs. 80. — 61. žv Harl. Butler. δέδευμαι Harl. — 70. Wordsw. in textu codicum Θευχαρίλα retinuit. In Harl est glossa: ή Θεοχαρίλου τροφύς, ή ἀπο της Θράκης. Θεγαρίλλα Phillips. — 78. ής (in textu) ex tribus codd. et ed. pr. recepi; nam in hoc idyllio ut quo maxime, δωρίσδειν Nostrum testantur veteres magistri. — 79. η το Σελάνας Burn. Harl. Canon. Cant. Philipps. η τυ Σελάνας Butler. Vulgatum quodammodo tuetur Bion I, 94. πολύ πλέον η τυ Διώνα. - 85. ἔργων pro ἔγνων Phillips. - 88. πολλάκι δάψω Harl. θαφώ Cant. Butler. πολλά αιθαψώ Burn. Sana videtur vulgata. — 107. ποχύεσκεν Cant. Burn. Butler. ποχίεσκεν Harl. Phill. — 126. εΰδον et αΐκα Harl. εὖδον Burn. Canon. εὖδον δ' cum glossa ἡγάπων Cant. εὖδον τ' Butler. εὖδον δ' Phillips. cum schol. ἀνεπαυόμην καὶ ἐκοιμώμην. Sic Laud. Barocc., quod verum videtur, indicativo sine av posito, ut Latine in illo Horatiano: Me truncus illapsus cerebro sustulerat; cfr. Grotef. Gr. Lat. p. 203. Particulae av omissae habes exempla V, 128; XV, 25; XVI, 43 et 54; de Optat. vide vs. 32. Et εὐδον pro acquievissem non minus ineptum quam illa Horatii (Satyr. II, 1, 6.) verum nequeo dormire et illa Juvenalis (1, 77.) patitur dormire et illa Platonis (Phaedr. 113.) ἐάσομεν εῦδειν, de quibus nemo dubi-Vide etiam Stanlei. ad Aesch. Ag. 348. Schaef. ad Soph. Oed. C. 307. Sic Latinis quoque Somnus pro securitate, laborum et solicitudinum vacuitate, senibus praesertim desiderata et debita. - τεῦ pro τεῦς Harl. — 127. εἰδ³ ἀμαλλᾶ Harl. — 144. μέσφα τι Harl. μεσφά τοι Butler. Burn. μέμφα τοι Phill. — 146. Wordsworthus in Graecis habet: τᾶς γε ἐμᾶς, et, in Nota addit, ita legi in codd, Butler. Harl. Cant. — 148. an Phillipps. — 149. Wordsw. in textu: ἐρᾶται, et in Nota addit: ἐράομαι rarum quidem est, non tamen soloecum, Hom. Il.  $\pi'$ , 208. Sapph. fr. LIX. Noster etiam ήράσθην, i. e. captus eram amore, habet XI, 25., et ἐρᾶται, i. e. amore captus est, melius et fortius et ad sensum aptius quam ξραται i. e. amat. Quare codicum lectionem, mutato ob metrum accentu, servandam duxi. Nunc quoque demum hoc ipsum ἐρᾶται ex Vaticano MS. 7. commemorari in schedis Sanctamandianis quae in bibl. Bodlej. asservantur, video; ἐρᾶται quoque Lips. et Brunck. - 151. ἔρωτος ἀκράτω ἐπεχεῖτο, i. e. sibi infundebat de liquore meraco Amore, non debebat a viris doctis solicitari, ut infra XIV, 18. ἐπεχεῖσθαι ἄπρατον. — ἀπράτω Burn. Butler. Cant. Harl. cum Schol. ἐν συμποσίω τοῦ ἔρωμένου χάριν σκύφος ι ἀκράτου ἐπεχεῖτο. — Amore ebrius poetis locutio famili 157. ποτ' εἰδον Butler. — 160. Joannes Wordsworthus i dis suis haec: Notandus singularis numeri usus. Homerus πύλας 'Δίδαο dicit non πύλην; neque aliter Tragici; vide ad Iliad. V, 397. Elmsl. ad Eur. Med. 1203. omnino rarun Porson. ad Orest. 1080. Blomf. Choeph. 866: sed non protusitatum. —

Auf Seite 33. steht die Hypothesis des 3. Idylls, und

selbst folgt auf S. 34-37.

III, 10. Bekk. Anecdot. v. τήλωθεν. — 12. ἐμὸν 1 Burn. Harl. Cant. — 16. Revocavi vulgatam ἐθήλαζε et ἔ quam habent Butler. Burn. Laud. Phillipps. Barocc. Canon. Harl. edd. Paris. et Ald. et scholiasta in Gaili editione major 17. Pro καὶ malim κατ', vid. VII, 116. — 22. τόν τι Harl. pro φίλα Phillipps, ut et σελήνιος pro σελίνοις vs. 23. et γοι pro γοιπεύς vs. 26. — vs. 27. μαποθάνω Harl. Burn. B Cant. — Wordsworthus retinuit μὴ pro δὴ, quod est Graefi it tum a Meinekio receptum. — 29. ποτεμάξατο τὸ πλατά Harl. (qui in margine habet: Nec sub percusso crepuere papi pugno) Burn. Baroccian. Laudian. Phillipps. Cant. (qui tamen gatam habet in margine); vulgatam habet Butler. — 36. Αι διαθούπτει in cod. Harl. est glossa: σπαταλάς, τουφάς. — ἔδοντι Butler.

Auf S. 38. steht die Hypothesis des 4. Idylls und dessen 7 S. 39—44.

IV. 11. πείσαι Butler, Harl. πείσαι κε Phillips. λύκως λυ Harl. Butler. — Poetae consilium a morali veritate haud alien hoc est: Ridet eos, qui vel ipsi propriis quaestubus et artibus mesticis omissis peregrina sectantur et a se abhorrentia affecta vel alios ut ita faciant inducunt. Qui ita faciunt nihil minus pr posterum agunt, quam qui lupos satis per se feroces furere doc in suam docentium perniciem. Ipse se noster interpretatur V, Quin etiam vice interpretis fungitur Aesopus 383., p. 152. de I ria. Quare non tantum in Aegonem haec dicta sunt, sed etiam, videtur, in Milonem, qui sibi in Aegone adversarium non conte nendum futurum excitavit (vide vs. 8. et 34.). Lupum praeda docuit, ipse lupum praedonem experturus. Si haec in Aegone praecipue, athletam ex bubulco fieri stolide et cum malo suo gest entem, caderent, quod optime fieri posse non nego, et quod αυτον in proximo versu (12.) colligendum videtur, pro πείσαι τ Μίλων legendum esse suspicarer: Πείσαι τοι μηλ' ών καὶ τα λύκος αὐτίκα λυσσᾶν, i. e. oves igitur doceant lupos furere, que proverbium aptissime Aegonis amentiam exprimeret. Sensus tu esset: Persuasit Milo Aegoni ad Alpheum ire. Illuc φχετο ἄφαι τος δ βωχόλος (vs. 5.). Pastor pecus deseruit. Quid tande restat, nisi ut, rerum naturae ordine penitus mutato, zaloai ze

μήλα λύχως λυσσάν, persuadeant et lupis oves ia se ipsas furere? Fortasse in δμοφώνοις: μηλ' ών et Μίλων luserit Theocritus. Vide ad XIII, 74. Adde simillimum lusum in voce lúzo idyll. XIII, 22. et XXVI, 26. — Va. 18. Cfr. Cheerob. ad Theodos. 222, 30. et p. 538, 11. ed. Gaisf. - 21. Vix crediderim trahentibus ex Italia ad pagum Atticae Aaugrou. Quid enim Cecropidis cum Cretone? Deinde non Δαμπτριάδαι hi municipes vocabantur sed Λαμπρείς vel Λαμπτρείς, ut abunde liquet. Deinde τοί valde insulsum est, ne dicam soloecum. Lepos non injucundus inesset orationi, si τοὶ δημόται tibi, h. e. tui municipes interpretemur, hoc sensu: Utinam talem sortientur filii Lampriedae tui contribules! — λαμπριάδου Phillipps. — 21. θύων edit. princ. verum videtur; nam ὅκκα vel subjunctivum vel ai sensus ita ferat optativum habet, vid. I, 87; IV, 56, ubi soxyg nounulli codd.; VIH, 68; XI, 22., 23.; XIII, 11; XV, 144. Ceterum oxa pro ote vel indicativum habet vel optativum, cfr. I, 66; III, 28; IV, 27; V, 133; . 134; XI, 8; XII, 26; XVII, 14; XXIV, 90. — 22. κακοφράσρων Harl. sed cum παποχράσμων in Schol. — 28. ἐπάξα Burn. Butler. Harl. Canon, edit. princeps et 14 codd. Gaisf, et Schol. ¿xúfo Laudian. Emigas Phillipps. Emagas Cant. Quare auctore Scholiusta et Buttm. gr. gr. § 74. cum Wüstem, ἐπάξα recepi, ut ἐπτάσα id. V, 6. e duobus codd. — 32. ά Ζάκυντος Burn. ά Ζάκυνθος Butler. Harl. ή Ζάκυνδος Cant. emnes emissa τε. — 39. Vulgat. habent Burn. Butler. λασεύμεθ' δ' όσον Harl. — 43. Cfr. S. Chrysost. I, p. 535, 20. ed. Savil. — 46. σίθ' ά Harl. Butler. et σίο διλέπ. — 55. Cfr. Boiss. Anecd. II, 426. — 56. σχχ' έφπεις Burn Cenon, of Harl vulgatam ex manu correctoris Butler. Ipse Wordsw. in Graecis edidit \$\tilde{\rho}\piys cum quattuer codd, apud Gaisf. - Ceterum haec ob oculos habebat Calpura. Eci. III, 4.

Auf S. 45. findet sich die Hypothesis zum fünften Idyll, der

auf S. 46-60. der Text des Idyll folgt.

V, 3, συτ' Harl. — 6. ἐκτάσω Burn. Butler. Harl. Cent. — 18. ξμοί Butler. Burn. ξμίν (quod est h. l. contra metrum; nam ultima ejus ubique longa est) Harl. Cant. — 22. Wordsworthi frater beatus (J. W.) cum Casaub. et Brunck. malit all aye, coll. Fischer. ad Plat. Phaed. p. 366. et p. 491. — 25. a zivađeŭ zá-ซึ่ง y' Butler. Harl. มโทลอิ๊ร ขึ้บ รสอิร y' Cant. cum scholio: มเพลอิรขึ้ (tie) અં σικελιώται την άλώπεκα οῦτως φασι. κίναδε τάδ' έσσεrat. alva d' su Canon. Barocc. Phillipps. alvade Laud, Burn. Sed ansquam apud probatos scriptores legitur vocativus xivade genere masculino. Neutram est xivadog, ut Soph. Aj. 103; Demosth. 281, 22; Andoc. 13, 22; Dinarch. 95, 20. Et in hic dicteriis fore adjicitur cum aculeo quedam pronomen personale so, ut Soph. Phil. 915., Epigen. II, 1. et in hec ipse idyllie vs. 40. Quare pre xivad reponendam pute xivados (sylluba os confusa cum apostrophi nota, ut saepius) et tum pro ev lego sv, ita ut versus sic veribatur: nat ness, a nivados du , rád' Edderas et edou amun;

- 32. τάλσεα πάντα Harl. ταύτα Burn. ταύτα μαθίξα Quis tandem dixerit infra nótivor nal tälosa (oleastrum tus)? Junxerit quidem noster I, 83: δρύμως καὶ ἄλσεα, ΧΧVII, 33. πάντ' άλσεα καὶ νόμον, sed sedere ὑπὸ τὰν κ nal tähosu indignum Theocrito. Sensit hoc Valcken. se conjectura non multum lucramur. Equidem mallem zázi d i. e. supra flores. Habes igitur zózevov cápiti umbracul ตั้งอิธต corpori torum. Molli consedimus herba, ait Virg. E 55. Quare etiam vsu 55. reponit Comatas, ne cedat delid vertamine minor, al dé κε καί — πτέριν — ανθεύσαν. Vi 87. εν ανθεσε; Virgil. Ecl. IX, 40; Oppian. Halient. II, 34 38. Malim: θρέψαι, παῖ, λυκιδεῖς. Nam vocativi παῖ, τέ zarèo frequentes in proverbiis et vim et venustatem sententi ferunt. Sic in distichis messoriis iufra X, 52. Cfr. Welc Theogn. LXXVII. — Avradeig Harl. — 47. Wordsworth textu szi dévdoss habet (ut plures codd. Gaisf. et Gaili, qu adde codicem Gregeri Corinthii Cantabrigiensem). δένδρφ Ι Butler, Harl. - Infra habes VIII, 57. δένδρεσιν, Mosch. III δένδοεα, et V, 6. Habes sane δένδοων XV, 121., XVI, 95; quum hic δένδοεων stare potest, et nulli alii casus hujus for inveniuntur, paene adducor ut credam δένδρον, δένδρου, δέι ignorasse bucolicos poetas, quod de Homero, Pindaro et Tra verum esse decuit Malbyus. — dévôpois Cant. — 52. z οσδοντι Cant. - 90. λεῖος ὑπαντοῦν Harl. Burn. Cant. But Canon., sensu sane perverso. Quid enim λειοτήτι cum απαι Get ? Homo homini occurrit lactus, invitus; frequenter, raro; mi, foris; ruri, in urbe; sed quomodo occurrat lacos minime in ligo. Verum, inquies, lesos idem valet quod ayévelos vel aw Asiog, et quod μαλθακός infra VII, 105. Valeat sane; sed in l loco quin ita significet obstat articuli locus. Non enim diei pot Κρατίδας λεῖος ὑπαντῷ pro ὁ λεῖος Κ. ὑ. - Si litterar ductus inspexeris (A cum A et H cum M confusa) fortasse non libenter pro Anos codicum quorundam repenes amos (AHOE) AMOD) i. e. meus, quam vocem in suo Theocriti codice habuis videtar Virgilius, locum hunc non respiciens tantum sed verbi fere verbo reddens Ecl. III, 66. Cfr. ib. vs. 68, VII, 59, et inf apud Theorr. XXVII, 2. Librarii reformidabant haud dubie (s male) hiatum in ποιμένα άμός, qui est fecundissimus errore fons. Sed Bucolici kietum post tertium trechaeum et pest que tum dactylum admodum frequentant, refragantibus plerumque brariis, quibus hi hiatus vehementer displicebant. Cfr. (pract ipsum Virgil. Ecl. II, 58.) infra VI, 11. (καχλάζουτα ἐπ'), XI 73; XXII, 69., Wellauer ad Apollon. Rhod. II, 338; I, 19; 6' 82; II, 146; 154; III, 25; V, 148; VL, 11; VII, 7 (ev evso.); VIII, 14; 15; IX, 35; XIII, 24; XIV, 1; XVII, 6; XIX, 5; XX 69; XXIII, 48 et 71. Vide practer alios Brandrethum in nupe lliadis editione de histu Homerico accurate disserentem. -- Illi

į,

147.14

άμος confirmat scholiasta Gallianus: δ έρωμενός μου, δ εὐμήδης. — 91. Displicet mutatio vocis et personae; male ἐκμαίνει με Κοατίδας et σείεται έθείρα conveniunt. Reponendum videtur: λιπαραν δέ π. α. σείει έθειραν, quod etiam scholiastes Gailianus legit, qui glossam τὰς τρίχας scripsit. — 92. cfr. Rufin. Anthol. I. p. 92. Jacobs. — 98. Wordsworthus in Graecis πέξω, ut Butler. Burn. Harl. — 102. Κιμαιθα Harl. — 105. Joannes Wordsworthus annotavit: Opus Praxitelis artificio dignum, quomodo etiam dicunt Δαιδάλου ποιήματα. Vide Harpocr. v. Δαιδάλου, Hesych. I, 874. supr. idyll. I, 32. — Quibus frater Christoph. adjecit: Et XV, 79. Sed in Virgilii Ecl. III, 37. ab ipso Alcimedonte est caelatum, vide ibi v. 44. — 108. έμου Barocc. Phillipps. — 109. άβαὶ Butler. άβαὶ Harl, Cant. άβαι Burn. Si άβαι pubescentes significaret, fortasse non esset repudiandum; sed frustra talis sensus exemplum quaeras. Jam vero αναι et άβαι eadem est lectio, ex qua duae conflatae sunt, ob v et  $\beta$  (u) quum scriptionis tum vero pronuntiationis similitudinem. Exempla multa exstant. — Sensus hujus loci est: Oro vos, locustae, ne vites meas violetis, sed si quaeratur quare? Quid respondeam? Quia sunt aual, meae? quia sunt αὐαι, ἄζαι, siccae? Minime gentium: haec omnia nihil ad rem. Sed: parcite, quaeso, locustae, quia sunt immaturae; quia "vites meae" sunt, "novellae"; eae quibus facile flat injuria, nam etiam, ut ait poeta, *maturis* metuendus Juppiter uvis, et unde nullum ad vos redundet commodum. — Quare reponendum puto  $\vec{\omega}\mu\alpha$ i, i. e. crudae, ut infra XI, 21. etc. — Ita in codice Canon. supra άβαὶ est νέαι, glossa vocis ωμαί, et in Barocciano est glos-88: μή μου βλάψητε τὰς ἀμπέλους, είσι γὰο νέαι ἔτι. — 117. olyso Burn. — 124. Verba illa a zal usque ad svelzas omittit Harl, et substituit in eorum locum nal to not oppobr n. t. E., simul in personarum descriptione errans. — 125. oloia Butler. -Lobeck, ad Phryn. p. 301. οἴσυα, sed vide Passow s. v. σίου. 127. τὰν κάλπιδα Butler. — 128. κύτιλον Harl, Butler. — 129. κέονται Harl, Butler. — 131. καὶ ὡς ξοδόκισσος ἐπανθεῖ, Harl. Laud. Phillipps., Cant. φόδα αίσσος Canon. φοδοαισσός Burn. φοδα αισσός Butler. — Post ἐπανθεῖ desiderari videtur nomen fruticis, cui superflorescat vel missòs vel fodómissos. Sic Arist. Nub. 978: μήλοισιν ἐπανθεῖ χνοῦς. Herodot. II, 12; Theocrit. XX, 21., coll. I, 133. Quare si δοδόκισσος retinendum, pro καὶ ως legendum puto βάτως vel βάτοις, rubis (β [u] et κ [h] saepissime permutantur). Quod si codonicos nullus usquam frutex fuerit, quod botanicis indagandum relinquimus, locis Longi (Pastor.) L et IV. p. 100. permotus et aliis quas dixi, rationibus, pro cocóziotos codicum aliorum (plurimorum Gaili) lectionem adsciscerem δόδα πίσσος, ita ut scriberetur: πολλός δὲ βάτων δόδα πίσσος έπανθεῖ, h. e. hedera corymbos fundit vel floribus serpit super ruborum rosas. Cfr. XXVII, 9; Virgil. Georg. III, 314; Columell. VII, 6; Hesych. s. v. κυνάδα, Schol. ad hoc idyll. vs. 131., 92., et

VII, 140., et Hesych. s. v. χύναρος. — 132. πρὶν pro πρὰν Η — 144. τὸν pro τὰν, ut 149., Butler. Harl. — 147. κορύπτι Harl. Burn. — 148. ἡ ἐμὲ omissa γ Burn. Butler. — 149. μ σαις Harl.

S. 61. steht die Hypothesis des sechsten Idylls, dann S. 62 64. der Text.

- VI, 9. Pro αδ' codex Mediolanensis servavit ανδ', unde o nino, ut videtur, reponendum ανίδε pro αδ' ίδε, cujus sonum au aegre ferunt. 12. καχλάζοντα Burn. Cant. Butler. Canon. Phi et hoc, quod etiam Servius ad Virg. Ecl. IX, 58. habuit, rece Wordsworthus inter Graeca (contra Meinekium); vide etiam ad 90. Sensus est: pulchri fluctus leniter alluentes ostendunt et currentem ex alto versus terram. Eleganter articulus τὰ pron mine νιν interjecto a nomine καλὰ κύματα separatur, ut VII, 4 Pro αλγιαλοῖο Barocc. Laudian. et Cantabr. αλγιαλοῖοι haber
- 16. φρυγει Burn. φρύττει Butler. Canon. φρύγει Phillipp Wordsworthus in Graecis φρύγει cum Boisson. et Wuestem. codicum plurim. vestigiis. 20. καὶ τάδ' Burn. pro καλόν. 22. οὐ τὸν Πάνα ἔνα γλυκύν Cant. 24. ποτὶ οἶκον Cant. 29. Pro CIΓΑ veram puto conjecturam Briggsi EIΠΑ dixi, juss Verba dicendi saepe jubendi sensu adhiberi jam ab aliis monitum est, ut Wellauer. ad Aeschyl. Choeph. 91. et Schaefer. ad idyl XXIV, 47. ὑλακτεῖ Phillipps. 35. Citat Servius ad Vire Eclog. II, 25. 36. δέ μοι malit Wordsworthus, vide ad V, 18 pag. 47., pro δ' ἐμὶν κ. τ. λ.

S. 65. steht die Hypothesis des siebenten Idylls, der auf S

66-74. das Idyll selbst folgt.

G. Hermanni de hujus idylli scena (in Italia, non in insula Co sententia mihi quidem a viro eruditissimo non plane probata est Opinio vulgaris his fundamentis innititur, quod versu primo fluvi Halentis mentio fit (qui tamen fluvius est Lucaniae, vide V, 123 et interpretes) et Mosch. III, 99. legitur ποταμού πας "Αλευτί Φιλητάς, Philetas vero, qui ut omnes norunt, Cous erat, hoc etiam idyllio versu 40. memoratur; et versu 10. obviam se fert ανήφ Kυδώνιος, qui majore cum veri similitudine in Co insula quam Veliae in Italia occurrere videtur. Denique: ad Πύξας versu 130. legitur scholion: Πύξα πόλις της Κώ, εν ή ίερον Απόλλωνος, εξ ού και Πυξίος Απόλλων. Quare non sane video, cur fidem argumenti scriptori derogemus dicenti τὰ πράγματα ἐν Κῷ, ἐπιδημήσας γάο τη νήσω Θεόκοιτος ότε πρός Πτολεμαΐον είς Αλεξάνδοειαν απήει. — Vs. 1. Cfr. Bekk. Anecd. p. 1198., et G. Choerob. pag. 720., 26. ed. Gaisf. - 2. ovr nal roltos Butler. Cant. 5. In nota probat Wordsw. Hermanni sv kveqeio, ejecto y additamento malo librariorum. — 11. In Graecis Wordsw. habel το Βρασίλα, ut Butler. Cant. Burn. (aliique multi codd. et Hermann.). — 21. ,, Ad τὺ μεσαμέριου vide Lobeck. ad Phrynich N. Jahrb. f. Phil. u. Pād. od. Krit. Bibl. Bd. XLV. Hft. 1.

pag. 54. et Schaefer ad Demosth. p. 270., 9., qui scribendum monot το μεσαμέριον. Vulgatam ferri posse puto." Jeannes Wordsworthus (frater beatus). -- 22. In Graecis έφ' αίμασιαῖσι habet et in nota addit Joannes Wordsw. haec: ,,έφ' αίμασιαΐσι et έν αίmasiaisi codicum lectiones codem redeunt, et hoc loco aptiora ease quam ὑφ' αίμασιαῖσι agnoscent, opinor, qui in Italia aut Graecia aestatem egerint, et quanta sit lacertarum multitudo in earum regionum maceriis soll expositis et quantopere in summis muris apricari ament, cognoverint. Lacertas Herodotus a crocodilis Aegyptiis distinguens κροκοδείλους τους έν τησι αίμασιησι vocat II, 69." — šoj Butler. Burn. — 59. Ad álzvöveg cfr. S. Basil. Epist. T. III, 83., de Oratione Concio IX. et Lucian. Halcyon. I. p. 178. Hemsterh. — 63. Ad avydivov cfr. Blomfield. ad Alcaeum in Mus. Crit. I, 436. — 73. Ut neveds III, 20., XV, 95., XVI, 10., XXVII, 4. pro xevos, ita ξενέας pro ξένης adhibuerit Theocritus. 81. Kédoov citat Servius ad Virg. Ecl. X, 7. Vide etiam Monk. ad Alcest, 161. — 96. ἐπέπταρον. S. Basil. ad Esaiam cap. 12., ubi Fronto Ducaeus multa non vulgaria dedit de sternutatione felicitatis praesagio. -- 98. (Joann. Wordsw.) De rariore forma φιλαίτατος vide Malthy ad v. φιλοττάριον in Thes. pag. 901. — 100. "Aριστος Burn. Butler. — De μέγα adverbio cfr. Monk. ad Alcest. 752, — 105. Cfr. Eustath. ad Iliad. 2, 67. — 111. Nihil hic mutandum. Omnino enim Macedoniae et Thraciae et totius Graeciae septentrionalis tanquam barbarae regionis geographiam quasi dedita opera ignorasse et despectui habuisse videntur poetae Graeci et Latini; cfr. Lucani Phars. I, 693; Horat. Od. III, 25, 9. — Hunc Theocriti locum citat Servius ad Virgil. Ecl. X, 65. — 128. 129. Citat Max. Plan. in Bachmann. Anecd. II, 107. - 132. "De forma στραφθείς pro στρεφθείς vide Matth. Gr. gr. § 191. ed. alt. § 186 ed. prior. et Baehr. ad Herodot. I, 130." Joann. Wordsw. - 137. "Numpav if auto., quibus antra dedicare solonne erat antiquis; vid. Heyn. ad Virg. Aen. I, 168; interpr. ad Aesch, Eum. 22; Pashleyum in Creta I. p. 139; Chandlerum in: Travels, Vol. II. chap. 32." Joann. Wordsw. — 132. 140. Cfr. Lucret. II, 132, sqq. Agath. Anthol. I, 175, — 139. Ezov nówov. Vide Pinth. Pyth. II, 145; Virgil. Ecl. I, 59. — 152. Ad h. l. Wordsw. monet: Heinsii in Theocritum conjectures multis in locis cum Thomae Stanleji notis MSS. conspirant, quae in Academias Cantabeigiensis bibliotheca asservantur. Praebent hae notae ad I, 61: τὸν ἐφ' Ἰμέρα, ad VII, 152. νᾶας, ad XX, 39. εἰς ᾶμα, in quae omnia incidit quoque Heinsius, et quae ceteri editores ut Heinsiana commemorant. — 153. Foxelos Butler.

S. 75. befindet sich die Hypothesis zum achten Idyli, wo Werdsworth zu: Προςέτι δὲ αριτής ὁ Δάφνις bemerkt: Pro αριτής fortasse legendum συρικτής, pro δὲ Δάφνιν (in proximis) lege δὲ λέγει Δάφνιν e scholissta, et αρινάντων pro αρίναντος. Dann folgt auf S. 76—81. der Text des achten Idylis.

VIII, 8. τωτήτην Burn. — 13. άλλα τί θησεύρεσο δαεν αρχιον είη. Sic Junta et Cod. Canon. (nisi quod hio θησεύς Burn. Butl. Cant. et vulg. nisi quod αμμίν Burn. et Butler. Laud. Barocc. nisi quod hic δησεύμεθ'. — In ecloga vere bucc qualis hace est, Theoritum non potuisse sic (ut editum) ver claudere: ἡμῖν ἄρχιον εἴη, jam supra in praesatione monuit Codices varia habent. Bene monuit Hermannus, asolog hic 13. praemium laboris non laborem ipsum significare. Quod i verum esse de asdlog existimo XXI, 52. Cfr. Suidas. — Qu codicum auctoritate fretus nal riva et aprios (aequalis) rest enda esse censeo et versum ita scribendum: καὶ τίνα θησεύμεσ τίς ἄμμι κεν (vel άμιν ᾶν) ἄφτιος εἴη. Sententiam vides a Virg expressam Ecl. III, 27. — In codice Phillipps, est: θησεύμεσε κεν ᾶν ἡμῖν ἄφκιον εἴη. — 14. γ' omittit Butler. — 18. fistula, quae hodie adhuc Graeciae pastoribus in deliciis, vide M. Leake in Graeciae septentr. part. I. p. 290. — 19. Cfr. Bamann. Anecd. II, 180. — 24. Wordsw. probat Hermanni με γε. — 29. ηθελε κοίναι Burn. cum ηνθ ἐπακούσαι, ut v. l. 31. 32. Hos versus interpolatoris cujusdam fetum esse vix dubi Primum inutiles sunt et supervacui; post λαχών luntà Μενάλκ sequi debet continuo Αγκεα καὶ ποταμοί vs. 32: deinde άμοιβα og nunquam nisi in hoc idyllio hic et vs. 61. apud bucolicos poet comparet. Deinde in metrum bucolicum peccat Meváknag açta moatos. Equidem ab codem auctore consarcinatos fuisse susp cor, cui initium idyllii IX. debemus. — 33. Hoc carmen in met ήρωελεγείου exemplum attulit Grammaticus ap. Bachmann. Anec II, 187. — 43. ἐπινείσσεται Burn. et Cent. — 48. ἀβότεραι Phi lips. — 49. Cfr. Servium ad Virg. Ecl. VII, 7. — 51. Mil Burn. Milo Cant. Butler. (et plerique Gaili codices Paris.). Ma lucrim igitur (recepto Μίλων, vocativo) scribere: καὶ λέγε, -"Μίλων, Ο Πρωτεύς φώκας, κ. δ. ώ., ένεμε," Die illi: "o Mile Proteus, licet Deus, phocas pavit." De sententia vide supra ad l 110. Nihil apud Nostrum frequentius, quam finalis vocalis brevi ante tenues aspiratas vel medias sequente liquida  $\lambda$  vel  $\varrho$  producta ubi brevem syllabam, metro solliciti, in longam saepe transformarunt librarii; vide ad VH, 1; 11; quod hic quoque factum puto Exempla quaedam adscribam. II, 70. (δράσσά); V, 11. (τō); 42.  $(\bar{v})$ ; 69.  $(z\acute{a}\varrho\iota\tau\bar{\iota})$ ; 90.  $(\bar{v})$ ; 132.  $(\mu\bar{\epsilon})$ ; VII, 2.  $(\delta\bar{\epsilon})$ ; 5.  $(\dot{a}\pi\bar{v})$ ; 101 (παρα); 108. (οτε) etiam in thesi VII, 24. (δαϊτά); VIII, 34. (συ οικτά); 54. (μηδέ); Χ, 29. (τά); 44. (τά); 56. (ταῦτά); ΧΙΗ, 3 (xalā); 16. (zv); XIV, 53. (oldā); 65. (olā); XIV, 68. et XV, 85.  $(\vec{\alpha}\pi\bar{\nu}); XV, 86. (\bar{\nu}); XVII, 11. (\bar{\tau}\bar{\imath}); Mosch. Epit. Bion. (III), 92. (<math>\sigma\bar{\imath}$ ); 97. ( $\bar{\imath}$ ). — In cod. Baroco. et Emman. est:  $Ml\lambda\omega$ ,  $\omega g$  (In the standard of et iracundiae indicium. Cfr. Arist. Nub. 581. Reiskium ad h. Theocriti I. Sed vide ne hoc loco σύνοφους sit: junctis supercilik

.

pulchra; cfr. Burm. ad Ovid. Art. Am. III, 201. Rupert. ad Juven. Set. II, 93." Joann. Wordsw. — 79. 80. Citat Serv. ad Virg. Ecl. V, 32. — 89. ούτω Cant. Burn. — νευβρός Phillipps., qui et alato habet. — 91. as editt. antiquissimae, Butler. et Gregor. Corinth. XCII., ubi etiam γαμεθείο' ut Junta; γαμηθείο' Butler. Cant. Canon. Laud. Phillipps. γαμήτειο' Burn. - Notandum νύμφα apud bucolicos ultimam producere, nam in Bion. XV, 28. est aut νοσφί aut μέσφα legendum. Vix dubitari potest quin verum sit νύμφα γαμεθεῖο' ἀκάχοιτο. Sed οῦτω καὶ vitiosum esse et numeri clamant et codicum varietates. Rescribi velim: ούγ ούτω νύμφα γαμεθεῖσ' ἀκάχοιτο in qua locutione inest quiddam bucolici leporis: Non sic (h. e. non tantum) sponsa, nuptum jam promissa, utcunque moerorem prae se ferens, ob matris et sororum consortium jam abrumpendum, doleret, quantum repulsa accepta doluit puer alter. — 93. Apollod. III, 14, 6. pag. 360. Heyne: ἐριχθόνιος Πραξιθέαν Ναίδα νύμφαν ἔγημεν.

S. 84. liest man die Hypothesis des neunten Idylls, dann S. 85-88. den Text.

IX, 1, 2. Duos priores versus ut Theocriti citat Maxim. Planudes in Bachmanni Anecd. II, 76. Mihi ob inusitatam primi caesuram suspecti sunt, eo magis, quod Cod. Mediol. optimus dat ouvαψάσθω et codd. quinque πράτος ἄειδε Δάφνις συναψάσθω δέ Μενάλκας. Sie cod. Burn., nisi quod έφάψασθαι, quod habet (etiam) Phillipps. ἐφέψασθω Cant. Scripserit forsitan Theocritus uno tantum versu: Βουκολιάσδεο Δάφνι, έφεψάσθω δε Μενάλκας. Et ita legisse videtur Virgilius Ecl. III, 58. Librarii, hiatum fortasse timentes, alterum versum finxerint. — ἐφαψάσθω Canon, caetera ut vulg. — 6. ἔμπροθεν αλλοτι Cant. ἔμποσθεν allooder Burn. omisso avous, quod omittit quoque cod. Parmensis et Junta. ἔπροσθεν ἄλλοθεν. Sed ἔμπροθεν bene se habet; sic ἔκτοθεν X, 9. — 12. φούγοντος ed. Paris. cod. Phillipps. -13. Omnes festinantius Toupi emendat. receperunt, sed quum duo codd. ἐρῶν τὸ et numerus singularis longe concinnior sit et ad comparationem exprimendam aptior, rescripsi έρων το hoc sensu: Quantum amans curat audire patris aut matris monita. — έρωντι aos Burn. έρωντι Cant. Philt. — 21. ή Burn. — 23. Ετρεφεν Burn. Vide ad III, 16. — 31. Matthaeus Monach, in Crusii Turco-Graecia pag. 256. — 34. Varia tentaverunt V. D. Mihi quidem alialti

quando suspicio orta est, sic scriptam fuisse in codd. vocem εξ ίνας, tum ex ιξ (in αιξί) evasisse π, unde legendum esse αίξι νέαις vel αίξιν έμαῖς. Cfr. VII, 97. — ἐξαπήνας cod. Vatic. in schedis Sanctamandi. ἐξαπίνευς Burn. (oben S. 57. sagt er: ἐξαπίνως) et mox ὁρῶντι γαθεῦσι, ceteri nihil variant. An versus exciderit post ῦπνος statuere non audeo, sed paene persuadet Virgil. Ecl. V, 45. Quod quum ita sit, mihi venit in mentem corrigendum esse

εὐξαμένοις, i. e. desiderantibus, valde exoptantibus, pro ἐξαπ Cfr. X, 52, Bion VI, 1. Catull. 31, 8. Stati Sylv. V, 5.

Auf S. 89. steht die Hypothesis des zehnten Idylls, dar 90-95. das Idyll selbst.

X, 3. οὐθ' έου Phillipps. — ἀπολείπη (was Wordswort) Texte hat) cum aliis codd. etiam Burn. — 5. δείλαντε Cant. 9. γάο pro δè Burn. καπόδος Cant. — 11. Vid. Dobraci Adv I. p. 486. — 13. ἀντλεῖς δῆλος Phillipps. όξους Cant. ἀπό σπόρφ, a satione, a serendi tempore; vide etiam XVI, 94. 15. , Πολυβώτα, genitivus doricus, filia Polybotae, cfr. II, 6 Joann. Wordsw. — 22. κάπὶ κόρας — ἀμβάλλου Burn. γαο άψησθαι Burn. — 29. τω στεφάνω — λέγοντι Buru. 30 sq. Citat Serv. ad Virg. Ecl. II, 63. — 31. τωατρον Cant. 32. αίθε μοι ής όσα Κοοίσον έχειν πόκα φαντί πεπασθαι Pl lipps. et Junta, sed Exerv redundat, nisi constructio sit: alde i ης έχειν. In cod. Canon. est αιθε μοι είησαν οσα κ. φ. π. - ησ όσα Cant. Mallem: είθε μοι είη, δσα Κροϊσόν ποκα φαντί π πασθαι, vel quod habet Burn. et quod ob sequens κ ανεκείμε verius duco: αίθε μοι ης δοσα Κοοισόν ποκα φαντί πεπασθι 34. μαλον τὸ Burn. — 35. σχημα quidem interpretantur: gestu saltatorium; sed quae tandem haec locutio? Gestum saltatoriu habens et novos calceos in utroque pede. Haec sane non elegal tia est Theocritea. Amictum desideramus, quo indutus sibi plat dat pastor ut novis soleis calceatus. Quare pro EXHMA leger dum puto XHIMA h. e. καὶ είμα, et pallium. Cfr. Oppian Cyi I, 99, 104. 105. De voce είμα Nostr. Idyll. XXI, 13; XXIII, 39 56; XXIV, 138; XXVII, 52. Hom. II. o', 538; Odyss. &', 538 Denique cum είμα et καινάς ἀμύκλας compara Aristophanicum i Avib) 970. et Charitonis I. p. 7. Dorvill. — σχημα habent Cant Phillipps., qui poster. habet in proximis: ἐπ' ἀμφοτέροις ἀμυκλά δας, fortusse pro ἀμυκλαίας, nempe ἐμβάδας. — 38. Reposu erim: ἐλελήθη ὁ βῶκος, quemadmodum legisse videtur Scholia stes. Nec huic conjecturae caesura trochaica in quarto pede al Alexandrinis poetis vitata objici potest, nam soli fere epici vitant. non vero Oppian, Cyn. III, 266. 399. IV, 206., non Noster, VIII, 10; XI, 7; 57; XII, 23; XIII, 68. — 41. Hos versus ad finem idyllii Miloni continuat Burn, recte. — 50. γ' Burn, ποιείν pro πιείν Phill. — 57. λυμηρον Burn. λοιμηρον Cant.

S. 96. enthält die Hypothesis des eilften Idylls, dann dieses S. 97—102.

Vs. 1. hat Wordsw. πεφύνη mit Kiessl. und Wüst. — 2. ἔγχριστον. Cfr. Pearson de Symbolo Art. II. p. 89. Blomfield. Aesch.
Prom. Vinct. 488. — 7. ῥάιστα διάγων Phill. — 10. Fortasse:
ἤρατο δ' οὐ μάλοις οὐδ' αὐ ῥόδω οὐδὲ κικίννοις. — 16. τὸ οἱ
Caut. Canon. et probat Hermannus, ratus οἱ ita semper ab Alexandrinis` poetis usurpari ac si digamma haberet, ideoque neque vocalem longam ante οἱ corripi posse, neque brevem syllabam

in consonante executem non product. Vide nos ad XIV, 56. Quaedam de Tragicis Dindorf, Soph. Elect. 195. Recte Meineke cenect τὸ accusativum case post πηξε, cui nominativus sit βέλεμνον Κύzoιδος έχ μεγ. Compares Homer. II. V, 795. — ő of Burn. -20. o govos Burn. — 23. lois oxna Cant. loisa oxa Burn. -33. el d' pro els Canon. — 34. ovens Cant. in marg. et Burn. cum ώυτος suprescript, ούτος τ. έ. β. χ. β. citat Servine ad Virg. Ecl. II, 21. — 36. Citat Serv. and Virg. Ecl. II, 23. — 39. µoi μάλον Burn. άμω Cant. — 41. Lectioni μαννοφόρως patrocinatur Propert. IV, 8, 24.: "armillati c. M. c. et quae traduntur de pueris apud Graecos hodiernos corollas agnorum delicatulorum colla implicantibus, Montagne Epist. p. 161; et illud αμνοφόρως valde suspectum reddit, qued neque νεβρός de ove focta neque apròs de foetu dici possit, tum vero quod zasas in hac versus sede ultima correpta bis usurpaverit Theocritas, nunquam vero ultimam produzerit; tum vero, quod in tota ejus persona maxime est notandum, agrestis Polyphemi Theocritei indoles, Galateae suae gratia, elegantem et delicatulam se facere constur. Munera quidem ejus sunt ursae catuli (hoc Cyclopis est), sed Cyclopis amentis hoeduli sunt molliculi eleganter monilia ferentes. Hacc a poeta pulchre sunt opposita. Quanto venustius igitur hoc et suavius quam illud άμνοφόροι. Scripsit autem poeta μανοφόρως simplici ν, a μάνος, μανίον, unde hediernae Graeciae Μανιάχης (Torquatus). — 42. Éleig Burn. cum éfeig suprascript. — 49. zig ลิง รติง อิธ Burn. หลิง Cant. Canon. — Legendum puto: ปร รติงอิ αντι, quie horum in loco? — 54. ώροι δτ' ούκ έτεκεν μ' ά μάτης βράγχι' έχουτα Cant. — έτεκέ με μάτης Burn. Phill. — 60. νύν μαν Bckk, Anocd. 856, 23. — αὐτό γε νείν μαθεύμαι Barn. νῦν μών δ Γαλάτεια νύν τό γε νείν μεμαθεύμαι Cant. — 63. Citat Serv. ad Virg. Ecl. IX, 39. — 64. Evoade pro cos Burn. — 67. At nonne ipsa quoque Galatea cum spernens affecit injuria? Nonne Cyclops sibi quoque nocuit, amore captus et ut ipse ait poéves έχπεπ.? Mirum sane hoc tam ineptum μόνα viris doctis potuisse probari. Repone πόρα, o virgo, mater me laedit. Cfr. supra vs. 25. 30. 60. Etium scholiestae illud nova ignorant. — 71. opsσδην ex plurimis codd. recepi, nam hoc idyllium est severioris Derismi. — 76. yalátelav zal zallíov állav Phill. — 80. "De hoc verbi ποιμαίνειν usu et simili verborum βουχολείν et alzoλείν vid. Valck. et Matth. ad Eur. Hippolyt, 151; Blomf. Gloss. ad Acschyl. Agam. 652; Wyttenbach. Ind. Graecit. ad Plutarch. s. v. Bounoleiv (T. VIII. p. 331.). Bounoleiv fallendi notione frequens esse sed zornalverv ea significatione nusquam nisi in boc Theocriti loco legi ancteres sunt Monkius et Matthiae ad Eur. Hipp. l. d. Adde Aeschyl. Eum. 78. et 91." Jeann. Wordsw. — 81. Ad διάγ' cfr. Xen. Symp. VII, 5.

S. 103. sq. ist die Hypothesis des zwölften Idylls, in der er für zai ou oslostat zu lesen verschlägt: zaloug hoteat, i. e. ama-

tor gaudet videns mores amati esse probos. Des Idyfi selbat i S. 105—7. Hec idyllium non Theocriti quidem sed suavis tamen Ionis poetae censet Tib. Hemsterhus. ad Lucian. 1. p. Vide et Blomf. ad Aeschyl. Pers. 694.

XII, 9. φρύγοντος Burn. Phill. Cent. - φρύττοντος ( gatum) habet edit. Mediolanens. — 13. o mir ne signunlos C et edit. Mediol. ης sive ην omm. Burn., ηνθε έσχνίλος Phill. 14. χάλιν Burn. — 15. έσσαν Burn. — 24. αναφύσου Β άραιης Burn. άραιας Canon. Cant. Phill. Mihi άραιης verum detur; sed reddendum esse non: exilis, sed: tenerae, ut sae; apud Oppian. Hal, II, 522; I, 292; Philet. 3. ed. Bach. Nicoaioi ed. Mediol. — 28. asoi aller Estror Mediol. έαν πρός Mediol. — 37. πεύθονται, μή φαῦλον ἐτήτυμον. ed. Mediol. Cant. et vulgo, corrupte erghunor Phill. - Appul μοιβοί, nummularii, ut verbis Tertulliani de Poenitent. p. 143. 10. utar, nummum examinant ne scalptus neve rasus neve adul-(φαῦλος); ct, ut S. Hieronym. in Ruffin. I. p. 56. ed. Gravii: Β trapezitae adulterinae monetae pecuniam reprobant. Cfr. eunde ad Epist, ad Ephes. lib. 3. c. 4. Jul. Polluc. 3, 10. et nummulari rum erat, lapide Lydio adhibito nummum έξενάζειν άργυραμοι! αώς et falsis apponere σημείου, ο την φαυλότητα δηλοί, έπειι παρατετύπωται, vel ut loquitur Lucian. de conscrib. hist. II. p. 1 cui adde Eurip. Electr. 554. Jam vero litterae I et X (i. e. + M et  $\Pi$  facile inter se mutantur, quod plurima exempla testantu Quare, ut rem brevi praecidam, in Theocriti loco pro ETHT MON reponendum puto EXHITTHON et versum sic legendan πεύθονται, μή φαυλον έχη τύπον, h. e. nummum explorant nun mularii num falso signatus sit. S. Ambros. in Div. Lucam c. XIX Argentum examinatum reconde nec adulteram imaginem (pavlo τύπον) impia commutatione suscipias.

S. 108. die Hypothesis des dreizehnten Idylls, in der W zu 'Αμφιβάλλουσι bemerkt: Desiderari videtur λεκτέον. Das Idyl steht auf S. 109—114.

XIII, 10. ησαν Burn. — 14. μπεπουαμένος est: educatus Matthiae ad Eur. Iph. Aul. 207; Dissen. Pind. Olymp. VI, 11. Joann. Wordsw. — 15. αὐτῶ edit. Mediol. αὐτῶ δ' εῦ ἐλκῶν (sie sine accentu) Canon. — Si ἔλκῶν sincerum sit, translatio esse videtur a πωλοδάμναις vel βοοδάμναις ducta, qui jungunt pares coguntque gradum conferre juvencos, ut in illo quoque nostri ἀλλάλους ἐφίλησαν ἴσῷ ζυγῷ, XII, 15; et sie scholiastes. Alian viam nuper iniit Donaidsonus in Novo Cratylo p. 335. Equiden tamen cum Valckenario ἔλκῶν vix sanum puto. Quomodo enin ferri potest haec figurarum perversa confusio? Quomodo? ui in versus initio juvenco conferatur plaustrum vel si mavis aratrum bene trahenti (εὐ ἔλκῶν), in fine ejusdem vir germanus eyadat Nos meliora de Theocrito nostro, poĕticae pulchritudinis aestimatore sagacissimo. Mihi quidem haec loci sententia esse videtur

Ut ex suo (Herculis) contubernio in virum perfectum Hylas abiret, vir factus, avno, ex ephebo. Jam vero omnia in hoc idyllio Doricam et Laconicam quidem referent disciplinam, a cujus institutis non abludant, quae vs. 36—38. legimus. In Elmon igitur latere vocem suspicor, quae consortium, contubernium, όμοτραπεζικήν consuctudinem camque Spartanam exprimat. Quare έξ pro εύ e codice Toletano adscita et αl pro ε (vide IX, 34.), et duabus literis transpositis legere mallem: αὐτῶ δ' ἐξ αἴκλων κ. τ. λ., h. e. ejus ex consortio (proprie: ex mensa communi) in virum fortem evaderet. Similis literarum in eadem re error in Hesychi glossa έξ εἴκλω. — 43. De Nymphis cfr. imprimis Schol. Apoll. Rhod. I, 1235. — 45. sůvelna (quod ex Gaisf. Worthsworthus recepit) etiam Burn. — 51. έταῖρος Burn. Phillipps. Cant. έταίροις Juntina. Placet mihi lectio Brunckiana. Cfr. Ovid. Fast. III, 586. (navita dixit). — 68. μέν pro μένεν Cant. Phill. Canon. et cum rasura Burn. Hermanni γέμνεν de φορτώ, non de έπιβάταις vel πληρώματι recte dici puto; et γέμετῶν παρεόντων (implebatur praesentibus) inficetius est quam prò genio Theocriti. Quod ad sensum attinet, comparari possunt Noster XXII, 13; Orphici Argon. 653. sqq.; Apollon. Rh. I, 1274. sq.; IV, 888. sq.; Virgil. Aen. V, 829. sq. His collatis mihi, hoc videtur voluisse Theocritus: Navis manebat habens nautica arma suspensa, media autem, nocte ea juvenes iterum demittebant, Herculem praestolantes. Quare pro μετάρσια των παρεόντων legere malim: μετάρσι, έτων παρεόντων, sociis (έταίρους dixit vs. 52.) praesentibus. -Et pro έξεκάθαιρου reponendum censeo αύτε καθείλου. — 73. Hic ηρωες in ηρωα mutandum arbitror. Ήρακλέα Argonautae salsis dicteriis vellicabant, λιποναύταν ή ο ω α vocitantes οῦνεκεν ήρώησε. Dictitabant scilicet inter jocandum ήρακλης ήρως ήρώησε, ubi lusus non injucundus est in verbis ύπηγητικοῖς inter se faceta collatione oppositis. Hiatus non formidandus erat, cfr. vs. 24. et nos supra ad V, 90.

Auf S. 115, befindet sich die Hypothesis (in der Wordsw. δικαίως vor εἰςάγεται in εἰκαίως [non ex composito, sed de improviso, obiter] verändert) und beginnt das vierzehnte Idyll, bis S. 124.

XIV, 1. τὐ αὐτὸς Burn. Conjecerit quis: τὰ αὐτὰ, Alσχίνα, eadem quoque Aeschinae apprecor, vel: τοι αὐτὰ, Alσχίνα, haec tibi etiam, o Aeschine. — χαίρειν Burn. Cant. — 4. ἀν αὐαλέοι Burn. — 11. Wordsw. in Graecis cum Wüstem. Buttmanni εἶπον recepit. — 17. Locus paene conclamatus. De bulbis et cochleis quidem in convivio appositis vide interp. ad Martial. IV, 46, 11. et de cochlea Afra Horat. Sat. II, 4, 58. ibique interp. Cfr. Toup. Longin. XLIII. Sed de importuno illo τὶς quid faciendum? Heraldi conjectura nullo modo probanda est. Singularis numerus in his substantivis recte servatur; series verborum ἀσυνδέτως efferri debet, ut illa Philemonis apud Athen. p. 64, Ε: σήσαμον, ἔλαιον κ. τ. λ. ita ut non unum bulbum sed generaliter bulbos, cochleas

apponi dictum sit. Jam I et EI in matis saepissime permutan ut eodem fere sono prolatae. Quare vix dubito quin legend sit: βολβός, πτείς, ποχλίας, apponebantur bulbus, pecten, cd lea. Kreig est pecten, pectunculus marinus, ex genere rov ocr 20δέρμων ζώων, Aristot. Athen. 88. B. Cfr. int. ad Horat. tyr. II, 29. et Ennii Phagesia p. 187. Athen. p. 86. D. et E. p. D. Jam vero pectines, ostrea et cetera conchylia vulgo una c bulbis et cochleis, ut hic apud Theocritum, mensae apposita le mus apud Athen. p. 63. F. p. 64. A. p. 356. F. — 22. λύκον deg. Virg. Ecl. IX, 53. coll. Sto Ambrosio in Hexaemero suo Div. Lucam X, 3. — Vulgata lectio h. l. a Donato ad Ter. Adely IV, 1, 22. commemoratur et sensum idoneum praebet, si, qu narrat Ambrosius, lupum priorem ab homine visum exagita memineris, ita ut dixerit poëta: "Nonne eloqueris? tu enim mu non es, utpote quae non prior a Lyco (λύκφ) adspecta fuer sed quae eum prior adspexeris et ad amoris insaniam adeger – 23. κήφα Cant. — Verbum hic desideratur, quod inflamman habeat notionem, neque aliud aptius inventum iri credo quam  $\eta \vartheta$ το, quare hic κήθετο rescribi mallem. (Hesych. αἴθεσθαι, καί σθαι.) Noster II, 39; VII, 56; 102. Pind. Olymp. 1, 1. fragn 48. — 38. Sensus est: Apage! alium quaere amasium, me enic ludibrio habes; illi tuae fluunt lacrimae non mihi: illi non colo tous certa sede manet; humor et in genas furtim labitur; ill manat multa tuas la crima per genas. Quare pro δάκου lege dáxovoi et locum interpretare: Illi tuae genae lacrimi madent, non mihi. Μάλα (unde Latine malae) sunt in ore hu mano superiora genarum teste Polluce II, 87.; hinc Lucian. II 463. τα μήλα και όσα της όψεως άντωπα παρ' 'Αλκμένους λή ψεται. Vide et Rufum Ephes. de appellat. pag. 531, et p. 551. Cfr. Theocr. Epigr. VI, 1. Apollon. III, 1064. Mosch. IV, 57. De dativo post φέουτι vide Eurip. Bacch. 142. — 39. ἀηδών Burn. cum γο. χελιδών. — 43. έβα κεν ταῦρος Burn. Legere malim; τι, βέβακεν ταῦρος, nam έβα, in aoristo tempore, vix placet, et έβα κεν, hoc sensu, soloecum. Sensus est: Proverbium fertur nescio quid, abiit taurus in silvam. Victus abiit, longeque ignotis exulat oris, ut de tauro suo ἀτιμαγέλα. Virgilius, et ut Sophocl. Oed. Tyr. 476. Vid. supr. IV, 4. Hesych. s. v. βέβαπεν. — 46. οὐδὲ Θο. κεκ. i. e. ne Thracum quidem more tondeor; de quibns Herodot. I, 122. — 47. ή δὲ Αύχου νῦν πάντα Barn. (non male). ά δὲ λύκω Cant. — 56. Aeschines hoc ait: "Unde amori mederi possim vix invenio. Verum Simus aequalis meus miles factus navigatione se curavit. Navigabo ego quoque: ego morbo laborans quo ille; ego navigaturus ut ille; ego neque pessimus militum neque sane optimus sed fere aequalis illi?" — Quare pro ó legendum ol, illi, Simo. "Ομαλος, par, ita cum dativo Theocr. XX, 50. Ceterum haud sejo an non de ye of vel d' Ere of potius quam δέ τις of malit quis propter ea, quae de τίς et similibus ante of mon corripiendis (sed cfr. Idyll. XV, 112., Iliad. II, 665., λ' 339., φ' 865., ω' 72., Mosch. IV, 25. et 42. infra idyll. XXII, 112., XXIV, 42., Bion II, 7.) dixit Hermannus ad Orph. p. 774. adde Wellauer. ad Apoll. Argon. I, 1208.

S. 125. und 126. enthalten die Hypothesis, denen folgt S.

127—143. das fünfzehnte Idyll selbst.

XV. 1. Cfr. Joannes de tonis apud Dindf. p. 33, 11. Evôoi quod Wordsw. in Graecis habet) dedit Buttm. ex Herodiano. — 2. 301, Terent. Heaut. 3, 1, 5. (vide); Juvenal. Sat. 8, 96. (cireumspice); Sophoel. Ajac. 1165. (idsiv); Cic. Epist. ad Att. V, 1. (nobis videret)" Joann. Wordsw. — 3. "Hom. Od. r', 9. De hoc sedilia sternendi more vid. Blomf. praef. Pers. p. 8. sq." Joann. Wordsw. — 4. άδαμάτου Burn. άδειμάντου Cant. — 7. ά δ' όδος άτρυτος, τὸ δ' ἐκαστοτέρω ἐμ' ἀποικεῖς Burn. ἐκαστοτέρω ຂໍ້ມະບົ olxeເຽ Canon. Hoc dicere mihi videtur Gorgo: Via est laboriosa; simul et tu longius ab urbe habitas. Nihil erat, vel inficetum potius, dixisse: tu longe a me habitas, μεῦ ἀποικεῖς, sed hoc ait, rure lates; quod fatetur mox ipsa Praxinoa: ταῦτ' ὁ Πάραρος κ. τ. λ. Quare equidem pro έμ' lego αμ', i. e. praeterea, simul, insuper, que voce, ultima quoque elisa, bis in hoc ipso idyllio usus est Theocritus, vs. 68. et 116. Habet quoque apa decem aliis locis. Hiatus idem est qui infra vs. 122. Et αμα, praeterea, ut Latine simul, passim legitur. Soph. Alet. VII, 3. Herm. ad Phil. 1150. Thucyd. I, 37. Xenoph. de re equest. 10, 17. Heliod. I, 8. Alciphr. 3, 38. — 8. ,, έλαβε, i. e. emit, vid. Valck, p. 240. B. coll. Ast ad Theophrast. Charact. XVIII. p. 164." Joann. Wordsw. — 10. έμεῖο Cent. — 15. δè omitt. Burn. et Canon. — , De πρώαν cfr. Phot. Lex. s. v. πρώην. Proprie: nudius tertius, ut apud Thucyd. 3, 113; hinc in universum: nuper, vid. Gatak. Antonin, X. § 7. p. 355. ed. Casaub." Joann. Wordsw. - 16. "vizoov, lomentum aut nitrum, Cic. Ep. Fam. 8, 14.; cfr. Rohnk, ad Timae. p. 272. Ast. ad Plat. Polit. lib. 4. p. 430. A. H. St. Schweigh. Lex. Herodot, s. v. Alzoov." Joann. Wordsw. -17. ήνθε Cant. — 19. έπταδράχμως πυνάδας Burn. Canon. et Cant. Sensus esse videtur: Emit septenis drachmis. — 23. 3a-66μεθ' αο. Cant. — 25. ων ides χων είκας και Cant. sed Burn. affixo Praxinoae nomine: ws eldes now eldes, olim tamen (nam hoc per rasuram patet) habebat: eldes wv eldes. Codex Gregor. Corinthii Cantabrig. (c. 134.) ຜົນ ໄດ້ຂຽ ຜົນ ຂໂສແຊ habet. Fortasse legendum: ών ίδες ών είποις κατιδοίσα τὸ τῷ μη ἰδόντι (in Graecis Wordsworthus habet: οἶν εἶδες χών εἶπας ἰδοῖσα τὰ τῷ μή ιδόντι). — 26. In Graecis W. ξοπην cum codd. plurim. et Butten. Gr. Gr. p. 366. — 27. "alos, i. e. affer; vid. Soph. Aj. 545. cum Wesseling. nota apud Erfurdt." Joann. Wordsw. — 30. addig Burn. ad' ws, cum rasura, ad' is Cant. Fortasse legendum: ɛldsg; Vidistin'? mantele fert! Nam in hoc esse τὸ γελοῖον videtur, quod Praxinoa quamvis ancillam mantele afferre jusserit

vs 27., eam tamen nunc objurget, quod non prius aquam attul Hermanni σμαμα Atticorum tantum esse videtur; vid. Lob Phrynich. p. 253. — 38. Wordsw. in Graecis: 'Al. z. yv. an τοι τούτο. Πραξιν. κάλ' είπες | Τώμπέχονον φέρε μ. κ. Dollav zará z. r. l. — In nota haec: IIP A.Z. zal zalov el Burn., sed ex sec. manu, sam olim (ut ex litterarum vestigiis tet) habebat τοῦτο. — καλὸν εἶπας Canon. In margine Ca (ut in alia codd.) est κάλ εἶπες, quod verum puto. Κάλ εἶκ est: bene ais, ut Euripideum zalog Elsžag, de que Monkius Alcest. 1109. Kalà sic pro zalog dixit Hom. Odyss. of 10. II. 326. 8' 400. v' 116. \( \omega \) 388. Theocrit. XXVII, 47. \( \to \) 41. \( \omega \) zovs Burn. Canon. Cant. — 44. Wordsw. ex b. fratris senten dedit: πῶς καί ποκα, quod καί ποτε vim interrogativam inte dant, coll. Cebet. Tab. § V. pag. 36. ed. Glascuens. 1757., Pors ni Opusc. p. 180. et ad Eur. Phoen, 1373. — 47. Jo. W. laud Plutarch. Thes. cap. 6. Herodot. I, 41. et hic Bachr. — ,, nagé πων, clam adrepens, vid. Reisk. et Schaef. ad Demosth. p. 25 2 Aeschyl. Pers. 98. Blomf. ad Aesch. Agam. (Gloss.) 142. Schol. Bekk. ad Demosth. p. 252, 2. Victor. Var. Lect. IV, 23. Joann. Wordsw. — 51. Locus vexatissimus! — Regio, ubi sumu est Aegyptus; locus ipsa Noxia Alexandria, dolis aptissim tellus, ut ait Propert. III, 9, 13. Vid. Eustath. Odyss. IV, 83. Caes B. Civ. 3, 10. Excogitandum igitur aliquod nomen, quod astutia quasi exemplar sit. Jam vero lectorem minime fugit, personas il his mimis fabulantes de heroicis et praecipue de Troicis rebui grandiloquenti sermocinatione garrire amare. Vid. vs. 61., 110. 137. Omnino verum est, Alexandrinos poetas res gestas Ptolemaei Homericis, quo majorem iis gloriam concilient, interpolare gaudere; vid. XVII, 118. Nomen igitur proprium et illud quidem Homericum huic loco ut quod maxime conveniret. Et plurali numero et posset esse et deberet, quemadmodum vs. 141. Aanidas - Δευκαλίωνες. Jam ut pro fortibus viris habemus Hectorem et Sarpedonem, pro paupere Irum, pro divite Croesum, pro effeminato Paridem, pro tyranno Phalaridem, pro callido Ulyssem. pro sapiente Nestorem, pro artifice Prometheum etc. apud probatissimos quosque scriptores, sic diu est quum pro vitioso EPEIOI in h. l. legendum putavi  $E\Pi EIOI$ , ut sermo sit de vafro illo equi Trojami artifice Epeo, Divae prudentissimae (Athenes) monitis omnia factitante. Hom. Od. XI, 523; Eurip. Troad. 10; Virg. Aen. 2, 15; 254. Quare Epeus jure a poetis astutiae exemplar et peritiae est habitus, ut ab Ovid. Fast. 3, 825. Hi igitur έξ ἀπάτης πεπροταμένοι ανδρες, de quibus hic loquitur Theocritus, πάντες sunt Έπειοί, unusquisque corum est alter quasi "doli fabricator Epeus." Neque vero praetermittendum, quo apertior sententiae esse apparent Epei persona, eum πυγμαχίη (qua hi Alexandrini quoque latrones — nam δαλείται vs. 48. est proprium πυκτών, cfr. 22, 127.) egregie valuisse, id quod testatur Eustath.

p. 1325, 56; p. 1606, 60. — 51. ,,τί γενώμεθα cfr.. Blomf. Gloss, ad Aesch. Theb. 144." Jo. Wordsw. - 53 aveorag' Cant. - 64. ,, καὶ ώς κ. τ. λ. Cfr. Plaut. Trin. 1, 2, 170. sqq. Ruperti Juv. Sat. VI, 402. sqq." Jo. W. — 68. Pro άμῶν Burn. όμωης cum γg. άμῶν. — 73. ώστε φύες Cant. — 76. άγ' omittit Burn. - 79. περουάματα Cant. Canon. — Specialis illa nendi vel texendi notio cum Dearum numinis mentione male, meo quidem judicio, congruit. Vox latioris significationis, qualis esset EPIA θεάου desiderari videtur. Huc etiam ducit Homericum, Odyss. 10, 221., quod aemulatur Theocritus. Quare mallem γερνάματα. Postea cognovi ita Hermannum quoque conjecisse. — 80. "soc h. l. est αυτά. Hoc vocabulum apud Atticos perraro neutrius generis est, vid. Matth. Gr. Gr. § 147. ed. prior. qui hajus usus exempla dare videtur, sed videtur tantum. Cfr. Brunck. ad Aesch. Prom. vs. 9." Jo. Wordsw. — 82. ως ante ετυμ' omittit Burn. - 83. "Homo sacra res, Senec. Epist. 95. Infra vs. 145. Platon Ion. p. 534: πουφον χοημα ποιητής έστι. Strab. XIII. p. 617. Ruhnk. ad Terent. Eun. 2, 2, 17." Jo. W. - 86. Ocxav Burn. - 92. δ και δ βελλεροφόντης Cant. cum vulgata in margine. - 94, φυή Cant. Burn. - 95. lvos Burn. Canon. In proximis vix dubites quin proverbium aliquod vulgare delitescat: cujus sensus sit: ne ludas operam, frustra enim imperium in nos affectas. Quare mihi quidem non admodum displicet vulgata; ubi in axouáξης suppleri debet μάκτραν, vas quo pinsitur farina, ut Aristoph. Ran. 1159., vel ut Nicandro Theriac. 780. mortarium. Haudquaquam male igitur scholium Theocriti Florentinum: μή ἄπραπτον αποσπογγίσης, ne actum agas, ne vacuum mortarium abstergas. Simili fere translatione operam ludere Persius V, 138. Fortasse tamen scripsit Theocritus: μή μοι πενεάν ἀποκλάξης, ne vacuam arcam, in qua nihil est quod custodias, obsera; ne mihi imperes, in qua nullum jus habes. Vide XV, 33; 43; XVI, 10. — 100. Γολγόν τε Cant. Canon. et Burn. ex correctione. — 101. ξούnav Cant. - 105. βροτοίσιν ακί Cant. - 110. , Nihil emendandum. Ut hic Bepevinela Dvy., ita similia XXVIII, 9; Soph. Ajac 134; Idyll. XVI, 104; Eurip. Orest. 1146; 1406; Hecub. 1254; Hesiod. Theogn. 507; Eur. Hel. 133; Iliad. I, 336; Aeschyl. fragm. 159. Schütz." Jo. W. — 112. πὰρ μέν οί Burn. Cant. Canon. — 118. "Ερπειν non Dorico tantum sermone, verum etiam Attico et Ionico saepe idem valet quod βαίνειν, ire, incedere, et έφπετά dici solent quaevis animantia praeter volucria. Simillime Herodot. I, 140., ubi έφπετών nomine non reptilia modo verum etiam bestiae comprehenduntur. Latine Theocriti verba sunt: animalia terrestria atque volucria." Jo. Wordsw. — 122. πατώμενοι Burn. — 126. Supra Μίλατος habet ό χωρηπος (χωφικός?) Burn. — 127. δέ post έστρωται Burn. ut Canon. Cant. - Deinde Burn. γρ. τῆδε δ' αὖ ἄλλα, vulgatam quoque praebens. An scripscrit poeta ξοτρωται δε κλίνα Αδώνιδι? — Vide

supra ad VIII, 52. — 146. γλυκύφωνος Cant. Idem ὅλβιαι ( et πανολβίαι, quae pro variis lectionibus non sunt habendae, finalis α plerumque in codd. ea est forma, ut ab αι discerni queat. —

S. 144. steht die Hypothesis und S. 145-150. folgt der T des sechszehnten Idylls.

XVI, 1. "tot pro así Cant. — Ceterum hoc carmen non rica dialecto scriptum, sed ea quae ad communem Epicorum ac dit. — 4. ἀείδοντι Cant. Canon. et Phill. et βροτοί utrobique. 12. αὔη cum glossa ξηρά Phill. αΰη etiam Cant. — Cum his N stri querimoniis comparari possunt quae eadem fere in materia sc psit exsul illustris Florentinus in Cantico XXII. Le Tre Donne i scripto: Ciascuna par dolente e sbigottita || Come persona disca ciata e stanca; || Queste etc. etc. — || Discinta e salza, e sol se par donna. — 16. παῖδ' ὑπὸ Cant. — 20. Vulgatam (ἀχου αλ. π.) habet Cant. ex correctione. — 23. ἀδε Cant. — 24. quid mutandum, pro AOIAQN malim OIIAAQN. -– **30. ő**φg ne neiv atoαο Cant. — 33. Pro αχην Canon. Phill, et Cant. h. bent δεινήν. — 39. Κλεώναις Cant. Canon. Phill. — 44. Δει νός Cant. Canon. πείνος Phill. — 47. σφιν Cant. ut supra 12 Canon. — 54. δ' αν υφορβός Cant. — 62. καὶ pro η Cant. — 63. καὶ φιλοκερδή καὶ Cant. cum vulg. in margine. — 66. 67 Cfr. Cic. de Amic. cap. 15. et 16. — 68. δίζημαι δὲ τίνι θνάτο Cant. cum v. l. θνατών. — 70. μεγάλου βασιλήος Cant. — 72 νικησεύντι in marg. Cant. — 94. ἐκτελέοιντο κατά σπόρον ύψο-Di in marg. Cant. — 95. Ενδειος Cant. — 99. οπη Cant. — 102 ίκοι Canon. Phill. Cant. Equidem in μέλει nihil aliud latere suspicor quam µóhoi, veniat, obveniat, contingat, cujus glossa fuerit είκοι (i. e. ήκοι) et ipsum (Aldi) ήκοι. - Possis etiam pro πασιν ίκοι transpositis litteris legere: πασι κίοι, utinam obveniat: ulou Hom. Il. XI, 705; Odyss. III, 347. Aesch. Suppl. 499. Glossam ἐπέλθοι habet unus e Vaticanis. — 104. τον Cant.

S. 151: steht die Hypothesis und beginnt auch der Text des siebenzehnten Idylls. In der Hypothesis hat der Cod. Cant. corrupte: ἐπ τοῦ Ὀρφέως τὸ παροίμιον ἄρατος ἥ εἰςβολή.

XVII, 10. ἔργον Cant. Dann lässt W. nach seines sel. Bruders Weisung das Komma hinter παρεόντος weg, stellt es hinter παπταίνει und verbindet: πόθεν ἄρξεται ἔργω παρεόντος ἄδην.

14. W. in Graecis Λαγίδας. — ὁ Λαγίδας Cant. sed ὁ scribis debetur. Productionem mediae syllabae patronymici defendas ex Λακρατίδη Arist. Acharn. 220., πολυχάριδα Lysistr. 1098. et 1242. πολυθερσίδη Odyss. χ 287. — 19. Cfr. Juvenal. 3, 66. — 25. θεοί pro έοι Canon. et Cant. — 29. ,,δῶμα h. l. cubiculum, δωμάτιον, quod κοιτώνιον interpretatur Schol. Arist. Lysistr. 160. Cfr. Eccles. vs. 8." Jo. W. — 37. ἐπεμάξατο Cant. 41—43. ,, Sensus: Ita vir quando amans amatae conjugio potiatur,

liberis suis ex ea natis confidens (i. e. nihil veritus ne ab alio non a semetipso geniti sint) rem familiarem omnem committat. Quod a Ptolemaco Lagi filio factum, si quidem is cum Philadelpho, quem ex Berenice genuerat, regnum suum communicavit." Jo. W. — 42. βαΐνεν Canon. Cant. — 43. άλλοτρίω Cent. — 44. "Cfr. Döring ad Catull. 62, 221; Mitsch. ad Horat. Od. 4, 5, 23; Heins. et Cler. ad Hesiod. O. et D. 132, Dobraei Advers. t. II, p. 385, Aeschin. p. 69, 15. H. Steph. et ad h. l. Bremi T. II. p. 92. Terent. Heaut: 5, 4, 17. Shakespeare: Much Ado about Nothing, act. 1. sc. 1. Truly the lady fathers herself." Jo. W. — 45. πουτνί άριστεύοισα Cant. sed cum vulgata in marg. — 48. νᾶμα cum γο. νᾶα Cant. — 55. ά δὲ Θέτις Cant. — 52. προσπνέοντι Cant. sed cum vulg. in marg. — 59. τος Cant. — 66. ολβιος Cant. — 68. τρίοπτο Cant. τρίοπτον Canon. — 70. Ισον in marg. Cant. — 71. ΰψοθε κλάγξεν Cant. cum vulg. in marg. κλάγξε φωνά Cant. — 79. "Priorem verbi φύει poëtae perraro producunt. Vocalem corripiunt φύεται Idyll. 8, 68; φύοντι 4, 24; 7, 75; φυούδης Aesch. Sept. 517; φύει Soph. Fragm incert. 82, 5. Vid. Malthy Thes. Pros. p. LXV. cd. II. Prima tamen producta reperitur φυstat apud Menandr. fr. inc. 27, 4. p. 206. ed. Meinck. Plura sunt verba in -ύω, quorum prosodia apud Theocritum, nisi vitiosae lectiones sunt, ab usitata differt. Vide ad Idyll. XIV, 35; XXII, 15; XXIII, 44; XXIV, 19. Vocalis v productae aliud exemplum est XXI, 46. ποτεφύετο et in senario apud Schol. Pind. Pyth. VIII, 74." Jo. W. — 80. "θρύπτει, i. e. frangit, confringit. Cfr. Herodot. 2, 12.: την Αλγυπτον — ύπο του ποταμού, ubi mireris barbarum κατεφόηγυυμένην ad hunc diem (pro καταφόηγ.) omnes edit. maculare." Jo. Wordsw. — 84. W. in Graecis evvsades habet. έρδεκάδες ut vulgo Cantabr. cod. — De Ptolemaei opibus cfr. Interp. ad Danielis XI, 5. — 86. μαποτέμνεται, i. e. carum partem imperio suo comprehendit. Cfr. Aesch Suppl. 253: ooltoμαι δε τήντε Π. χθ." Jo. W. — 88. παμφυλίοιοι Cant. — 89. τε Κάρεσσι Cant. — 95. κατεβεβρίθει Cant. — "καταβεβρίθει est: praegravat. De βοίθειν, deprimere, vid. Blomf. Gloss. Aesch. Theb. vs. 138." J. W. — 98. Cfr. Senecae Quaest. Nat. 4, 2. p. 611. ed. Els.: ,, Nilus belluas marinis vel magnitudine vel nexa pares — — continet." — 103. "ξανθοχόμας magis poeticum quam ξανθόπομος, vid. Elmsl. Bacch. 154; Valck. Phoeniss. 120; Monk. Alcest. 586; Brunck. Ajac. 604, Jo. W. - 110. Post hunc versum in Cant. inscritur vs. 90. — 120. "ásqu cat: caligine. Odyss. IX, 144. Cfr. Heyn. ad Iliad. 17, 644-49. Iliad. V, 864. Odysa. VII. 140-43. - 121. θερμά πονιή γε Στειβομένα Cant. -122. , ἐχμάσσεται, i. e. tanquam exemplar exprimit sive sequendo repraesentat. ἐκμάσσεσθαι est imitatione exprimere. Cfr. interpp. ad Thesmoph. 482—514 Br." Jo. W. — 124. "χουσώ. Signa auro illinebant antiqui. Catull. 81, 4. Matth. Eur. Helen. 262. int. ad Arist. Av. 574. et Oed. R. 188. Cfr. supra X, 33. Tacit. Hist.



I, 36. Herod. II, 182." Jo. W. — 137. Eşsiç ut aliorum  $\alpha$  omitt. Cant.

Die Hypothesis des achtzehnten Idylls (S. 159.) findet fast ebenso im Cod. Cant, und auch noch vor dem Idyll selbst Scholion: ἐν αὐτῷ τινα εἴληπται ἐκ τοῦ πρώτου Στησιχός Ἑλένης τῶν ἐπιθαλαμίων, de quibus videndus Blomf. in M Crit. II p. 262. — Das Idyll selbst findet sich S. 149—163.

XVIII, 2. δάλλονθ' δακίνθω κόσμου et in marg. γο. θ λουτα πόσμου ὑακίνθινου Cant.; illud quoque Canon. — Ce rum cfr. Longi Past. IV. p. 114.: ὁρᾶς ως υακίνθω όμοιαν τ κόμην έχει. — 5. κατελέξατο cum κατεκλάζετο in margine Ca Verum videtur κατεκλάξατο, vid. Hesych. Β. ν. κατεκλάζε et supra XV, 77. — Τυνδαρίδα Cant. — 10. φίλε Cant. p λίαν. φίλος Canon. — 14. ἐνάνας Cant. — 19. ἵκετο Cant. marg. — 21. zixtev Cant. Canon. — 26—28. Sic, ut vulg., Cat et Canon. "A ve ex proximo versu in 26. repetendum, et de ne raro intelligitur, non exprimitur, vid. XV, 88; Arist. Plut. 29! Koen. ad Greg. Cor. 143; Schaef. ad Lamb. Bos. s. v. dc. Se locus affectus videtur. In primo versu desideratur aliquid, cui At rora comparetur et quae Aurorae cedat, ut in proximo versu Ve cedit Hiems. Jam vero haec est Nox: quare vot minime sollici tanda. In voce πότνια vitium latere videtur, et legendum cense mortiv, h. e. prae te; ita ut sensus sit: Sicut exeriens auror praenitet prae te, o nox; sicut ver candidum hieme recedent praenitet; ita nobis praenitet Helena. Color orationis in ποττίτ νύξ idem est qui II, 79., Bion I, 93., Virg. Ecl. 8, 91. Ποττάτ habet Noster Ep. 17, 9; ποττόν ΧΙ, 1; ποττῶ V, 74; XV, 70; denique παρὰ τὶν V, 49; 52; 57; 65. — 29. πιείρα μεγάλη Cant. Canon: — Animadverte quaeso, num arbor non debeat indicari, quae ut horto cyparissus ita arvo decus sit. Nequeo enim a me impetrare, ut iis adstipuler qui ita sententiam ordinant: are μυπάρισσος μεγάλα πιείρα άρούρα η κάπω κόσμος. Reclamant enim huic rationi scribendi leges, reclamat etiam tali structurae Virgilianum Ecl. V, 32. manifeste hinc expressum: Vitis ut arboribus - omne tuis. Jam si de viro poëta loqueretur, nihil aptius responderet, quam illa Lucani I, 136.: frugifero quercus sublimis in agro. Sed de femina et quidem Helena sermo'st, ita ut de procera (quod ex ἀνέδραμε quoque liquet), quae ceteris arboribus emineat, et de speciosa arbore, quae ils praeniteat, cogitandum sit. Et quum alysipoi fluviatiles (Hom. Od. X, 508., XVII, 208.) non recte ἀρούρα tribuantur, ob Hom. Il. σ' 541, et Odyss. ψ' 311., servata πιείρα ἀρούρα, quod Virg. Ecl. 3, 100. et V, 33 pingui areo interpretatur, pro METAAA AT' legere malim EAATA
AT' h. e. sicut abies. Cfr. Odyss. V, 239; Ovid. Met. X, 94; Plin. H. N. XVI, 19. et 30. Geopon. III, 13. p. 256. Nedham. Practerea vide Basil, Magn. Hexaem. Homil. V. (πάντα ἀνέτρεχε δένδρα τάτε πρός μήκιστου υψος διανίστασθαι πεφυκότα, ελάται, κέδροι,

2υπάρισσοι); S. Ambros, Hexaem. III. (Quid enumerem — umbrosae ilices), et Apoll. Rhod. III, 968. — 34. χαλεόντων Cant. — 39. Ad δρόμον vide Callim. Lavacr. Pall. 23. — 41. τεὰ Cant. Canon. — 43. πρᾶται Cant. — 45. πραται. (sic) Cant. — 47. γράμμα τόδ' Cant. — 48. ταῦτ' εἰδῆ Cant. Canon. — 52. δὲ οmitt. Cant. — 53. ἔνδης Cant. — 55. τι λάδησθε Cant. λαθῆσθαι Canon. — 58. ἦμαν Cant.

Auf S. 164. steht das kleine 19te Idyll (ohne Hypothesis).

XIX, 8. χώ, i. e. eo quod, quatenus, rescripsi pro χώ. Deinde post τραύματα levi interpunctione facta locum sic intelligo: Tu vero non simile (θηρίον) es apibus? eo quod parvua es et quod

ad tua (a te inflicta) vulnera spectat, quam magna facis.

Das 20ste Idyll (ohne Hypothesis) findet sich S. 165—167. XX, 12. σῦνεχὲς, vid. ad XXVIII, 4. — 25. Nimis jactabundum videtur πολλόν, praetulerim sane μᾶλλον, quod librarii, non intelligentes recte dici ut μαλλον ενδικώτερος Aesch. Theb. 655. (ubi vid. Blomf.) et hic simili fere pleonasmo versu 27. γλυχ. η μ., in πολλόν mutarunt. — 39. Pro ἕνα cum uno codice ἄμα legendum videtur. — 44. Verissime Casaubonus: Kuzpig his est Eunica, quasi diceret: Tu, quae altera tibi Venus videris." Cfr. Musaei vs. 135. Sed etiam illud άδέα friget quam maxime. Quid enim Veneri cum άδέα? Fingunt sane"Αδωνιν hic innui; sed hoc est quod ajunt obscurum per obscurius. Sensus est: Tu, qui me spernis, ipsa, utinam a tuo amasio spernaris! Tu tibi Venus altera videris, Tu, ά Κυβέλας μείζων καὶ Κύπριδος äts Σεhávag. Esto igitur, per me licet, Venus; et quum Venus sis, sperneris a tuo — non tam marito (nam Vulcanus is est) quam viro, h. e., a tuo Marte. Pro AAEA igitur lege APEA. Cfr. de similibus Schol. Plut. Menex. p. 407; Cratin. p. 89. ed. Runkel.; Apollod. VII, p. 25; Plaut. Casin. 2, 3, 14; 2, 13; Theocrit. XXVII, 1. Ceterum quot locis "Aoης καὶ Κύποις conjungantur, non opus indicare. — τον "Αρεα per: tuum Martem reddendum manifestum est, articulo pronominis vicem explente, I, 110; X, 37; XXI, 65.

S. 168—177. findet man İdyll 21. (ohne Hypothesis).

XXI, 1. Egregie de hac sententia disputavit Casaub. ad Pers.

Prol. vs. 10.— 4. Mihi legendam videtur ἐπισβέσσησι, h. e. exstinguat, dissipet, hoc sensu: si quis somno curas suas aliquantulum noctu dissipet, at sollicitudo somnum rumpit. Vide vs. 27. σβεννύναι ut dissipare Horat. Od. II, 11, 17; adde Hom. II. 16, 678; 21, 4.— Potes etiam proxime ad codices accedere legendo σβήσησι, quod pro σβέσση usurpari testis est Phrynich. in apparatu p. 16.— 10. Mirum, in hac tam curiosa piscatoriae suppellectilis recensione unam rem camque maximi momenti non commemorari. Habemus cymbam, storam, pileos, nassas, fila, pelles, calamos, hamos. Ubi vero sunt remi? sine quihus haec omnia nihili essent futura? Cfr. Phillip in Anthol, I. P. I. p. 186. Iulian. I.

p. 193, et 194, qui omnes remorum sunt bene memores; an igi Theocritus remorum poterat oblivisci? Non credo. Quare p mum interpunctione sublata junge τἄγκιστρα τὰ φυκιόεντα, dein lege TA  $\Pi H \triangle A$  pro TE  $AH \triangle A$ . Cfr. Suid. s. v.  $\pi \eta \delta \acute{o} v$ . Ho Od. n', 328. et Eustath. h. l. Schol. Arat. Phaenom. 155. Apd Rhod. IV, 200. — Ceterum cum his versibus conferri merent Oppiani Halient. III, 71-87. 413-436. - 12. ,,κοῦας sani simum puto. Pellem intelligas, qua lembi transtrum sterneban quam υπηρέσιον dicit Thucydides et in qua, si opus erat, dormij poterant. Vid. Schol. Thucyd. II, 93. et ibi Arnold. et Vol. I p. 466. Schol. Aeschyl. Agam. 542. Schol. Thucyd. l. d. Pellei illam Thucydidi ὑπηρέσιου, Theocrito κῶας dictam προςκεφά λαιου vocat Hermippus apud Hesych. s. v. παυικτόυ." J. W. -14. Bene Koehlerus πόρος. — 15. Pace Hermanni V. D. quar quaeso limen a cane janitore non custoditum quasi aliquid notati dignum commemorasset poeta? quare tam de custodia laborarent i quibus nihil esset custodiendum? Deinde κύνα habere etiam Iru poterat: et si venatores essent vel pastores, non vero alisig, h nostri boni senes, iis catulo opus fuisset; sed quid piscatoribus cum "multum latrante Lycisca?" Neque tamen tva Graecum est, neque si Graecum esset prima syllaba corripi posset, ut Persianae heminae (Sat. I, 129.) nos satis docent. Pro ou niva (quod

in solo Coisl. reperiri videtur) οὐλίνα Mediol. οὐκίνα Vat. ουλινα (sic) Reg. Paris. [οὐ κλίνα cod. Paris. κ apud Gailium]. Quibus excussis vix opinor dubitabis quin ου κλίναν, h. e. non lectulum, legendum sit. Habebant piscatores nostri neque ollam (χύτραν), quo victum coquerent, neque lectulum (κλίναν) quo dormirent. Quid simplicius? quid ad eorum egestatem declarandam aptius? Cfr. S. Basil. de Jejunio I, 32. S. Jo. Chrys. in Matth. II. p. 85. ed. Field. Sed in prioribus est legendum ουδ' είχον χύτραν (ου  $\pi \lambda (\nu \alpha \nu, \pi, \pi_{\bullet}) = 16$ ,  $\pi \epsilon \nu (\alpha) = 1$  expression versu hic intrusa est. Sensus ut opinor hic est: Omnia iis videbantur supervacanea prae piscatione et praeda, quae eos fecit socios. Quare pro πενία legerem: περί, α et pro σφας (ut metro consulatur et sensui) σφ' αγ' et servata codicum lectione εταίρους, versum ita scriberem: πάντα περισσά || πάντ' έδόμει τήνοις άγρας πέρι α σφ' άγ' έταίρους. Sic habet ope pro avia Noster XV, 80., pro ipso avious Callim. H. in Dian. 80. aye omisso augmento ut thou II, 82. XXII, 100.; Exer VI, 26. VII, 18. XIV, 21. - 17. Quod si ita fuisset, ut mare undequaque tugurium circumstrepens allueret, quomodo somnum essent capturi, qnomodo salvi evasuri? Si πάντα, undique, mari tunsum fuisset, illico actum fuisset de plexili tugurio, retibus, nassis, storeis et omni γούτη άλιευτική, ut de ipsis καλύβης inquilinis taceam. Sed apage errorem, qui sine ulla codicum auctoritate editiones invasit. Libri non πάντα sed πενία. Sed unde casula Vilberai? Sane a ventis non a mari; eam "ani-N. Jahrb. f. Phil, u. Pad. od, Krit. Bibl. Bd. XLV. Hft. 1.

mosi Euri franguntque feruntque." Quamobrem avoia de a. αὐτ. θλιβ. z. legendum, ut XXII, 16. Vid. Arat. 417. - 31. Legendum fortasse: τωνείρατα πάντα μερίζευ, - || τούναρ εν' είπάξης κατά του νόου. — 35. Recte Boisson. αλλ' ονος pro ασμεvos restituit [ita etiam unus Paris, apd Gailium]; neque dubitandum, quin proverbium hic lateat, quod αμηγανίαν et απορίαν exprimat. Sensus opinor esse debet: Asinus libertatis et subsidii expers. Quare pro EN PAMNOI reponi mallem EN KAMOI, i. e. in camo sive capistro, quasi asinus capistratus. — 38. Theocritus scripsit: ὄψιν, απας, ὄσσ' είδε, λέγει μάνυσιν έταίοω, vel λέγων μάνυσεν έταίρφ. Sensus codem redit. Quaecumque quis vidit, cum socio communicat. Idem fere proverbium, quod supra XV, 25. — 42. Wordsw. probat βεβαῶτα et cfrt. Hom. Od. V. 130. Il. V. 199. — 48. Equidem hoc eum dicere arbitror: Arundo curvata 'st; manus lineam circumprehenderunt. pro ΠΕΡΙΚΛΩΜΕΝΟΝ, quod sensu vacat, legere mallem ΠΕΡΙ ΚΛΩΣΜ' ΕΛΟΝ. Κλώσμα est stamen vel filum piscatorium, quod impetu piscis (vs. 47.) extentum piscator, omissa erundine, quae in eo erat ut frangeretur, manibus prehendit; vid. vs. 51. -49. Vere pro μέν Reiskius conjecit κεν. — 50. Cum Briggsio legendum ἠοέμα νύξα. — 51. Probat Hermanni emendationem. — 52. Lege ἀνυσάμαν pro ἤνυσ' ἰδών, cfr. V, 144. Omnino enim solum ἀνύτομαι est: praemio potitus sum, non ἀνύτω. — 58. Vulgata lectio h. l. est praepostera et insulsa. Locum videamus: piscem extulit piscator vs. 52., leniter hamo expediit vs. 57.; quid proximum? nonne domum redierit? Nam jurat vs. 59. se nunquam posthac mare tentaturum sed domi mansurum, piscis sui regem. Hinc patet, piscem nostro piscatori quasi aureum Incavgov eumque sacrum (vs. 54.) esse; et ut sacrum thesaurum in arca condi debere. Quare codicum et Aldinae vestigiis insistens sic fere legendum suspicor: καί τοτε μέν κίστη κατέκλαξα τόν εὐτ' ἄξψητον, h. e. et tunc arca ego eum conclusi tanquam sacrum. Κίστη est et arca nummularia et cista mystica, in qua ἄρξητα (arcana) custodiebantur. Vel si lectio πειστήρσι sive potius πειστήρι (fune) retinenda esset, totum versum sic lege: καὶ τον μέν πειστηρι κατήγαγον αλωρτόν, et piscem fune super humeros suspensum domum deduxi. Cfr. XXII, 51. — 65. Sensus est: Si vigilans, non dormiens, haec ipsa loca explorabis, spes est fore ut somnium tuum verum evadat; quaere igitur piscem non aureum, sed carneum, ne fame pereas et tuis aureis somnis. el - ov, Bion. V, 4. Fortasse tamen ex codd. vestigiis scribendum: εἰ γὰο μη κνώσσων. Ἐλπὶς absolute positum ut IV, 42. — Vs. 67. W. in Graecis:  $n\alpha l$   $\tau o i c$   $\chi$ . o. articulus pro pronomine possessivo: tuis igitur. Vide ad XX, 44.

Auf S. 178. beginnt das 22ste Idyll (mit der kurzen Bemerkung aus Vat.9.: Θεοκρίτου Διόσκουροι κοινῆ ἰάδι) bis mit S. 188.

XXII, 19. De ἀπολήγοντ' vide ad XXVIII, 4. — 22. C Arat. 905. — 36. 37. "Deleto cum libris quibusdam dé, conju gendus est hic versus cum ils quae praecedunt. Unde facile e quod fecit Briggsius, etiam in vs. 37. genuinam scripturam (εὖρ δ' ἀέναον — πράναν) restitucre, etiamsi cam non conservass Eustath, ad Dionys. vs. 1055. Vid. Herm. Eur. Ion. vs. 117. αένναος male Graecum esse videtur, et αέναος, καλλίναος pe ultimam semper corripiunt. Vid. Elmsl. ad Eur, Med. 813." J. V — 39. λάλλαι sunt calculi. Recte ita Ruhuk. Comparari merei tur elegantes Ausoni versus in Mosell. 61 sqq. Quam vada -– herba lapillos. — 45. De auribus pugilum τεθλαγμέναις vi Heindf. ad Plat. Gorg. 515. D. Protag. 342. B. Taylor Comb. Brit. Mus. Marm. I. fig. 11. C. O. Müller. Archaeol, § 329. 8. 54. ,, χαῖρε — χαίρω πῶς; similes in verbo χαίρειν lusus vide and. Monk. ad Eur. Alc. 527. Matth. ad Hec. 424, Int. ad Baccl 1332." J. W. — 63. δίψα Vatic. fortasse recte, nam (auct. Blom Pers. 490.) apud Homerum legitur δίψα ultima brevi, nunquar δίψος, quod recentioris est atticismi. Vide etiam ad Coephor. 744 — 69. Rogat Pollux, quocum conflicturus sit? respondet Amy cus: En tibi! viden' me? Tu tibi pugil esse videris; de tui caestibus, si Diis placet, loqueris (ἐμοὺς ἱμάντας, 468.). Sei ipse pugil cum tuis caestibus tu meus vocaberis. - Et, ut hoc acerbiore cum indignatione efferat, non ad Pollucem diserte, acd heroico more ad suum animum (πρός δυ κρατερόφρουα δυμόν) stomachabundus et jactabundus loquitur Amycus. Vid. Hom. II XI, 403. o', 90. o', 5. o', 53. χ', 98. Quare legendum pro Codicum OT CT ME ΑΜΟΣ ΚΕΚΔΗΣΕΘ' legendum puto:  $\Omega$  OTME, EMOS KEKAHSEO', i. e. o anime mi, hic ipse pugil meus vocabitur. Idem quoque more clari ad Pollucem dicturus vs. 71. σὺ δ' ἐμὸς κεκλήσεαι. — 104. Cfr. XII, 24. – 112. Omnes codd. al non ol, quod est Reiski. Et tutius fortasse juxta illorum auctoritatem sic locum repraesentare, interpunctione tantum leviter mutata: Σάρκες δ' —, αι μεν ιδρώτι συνίζανον, έκ μεγάλου δε αίψ' όλίγος γένετ' ἀνδοός, ό δ' άει μάσσονα γυῖα άπτόμενος φορέεσκε πόνου χροιῆ δ' ἔτ' ἀμείνω, ita ut σάρκες ad utrumque, Amycum et Pollucem, referentur; de quo loquendi genere Valck. Phoen. 1295. Cfr. Hom. Od. XII, 73. et Forbig. ad Virg. Aen. XII, 161. — 116. W. in Graecia ολοθα. — 120. W. in Graccis codd. νείκος recepit. - 161. An ἀπυμέμεν αι πολεμιζέµsv vs. 212.? — 172. Scribendum ex codd. leviter correctum: έγχεα δεύσαι, rigare hastas sanguine. Virg. XII, 308. Hom. II. Q', 51. Bentl. ad Horat. Od. II, 1, 5,

S. 188—194. folgt das 23ste Idyll. — In Theocritum is admodum esset iniques, qui hos carmen ab eo scribi potuisse existimaret. Obiter moneo, posteriora hacc idyllia in paucissimis Theocriti codicibus inveniri. Unicum tantum Vaticanum et duos Parisienses in hos idyllio, is qui in decem prioribus idylliis viginti fere

codices nactus est, contulit Sanctamandus, nec duobus plures (Mediolanenses eosque recentes) evolvisse videtur d'Orvillius.

XXIII, 6. Sententia aperte manca. Quare lege πάντα δ' ἐήν, i. e. erat, ut supra XVII, 13. XXV, 218. - 14. Sententia poetae haec fuisse videtur: Color fugit insolentiam et iram ejus ob amorem τοῦ ἀίτου. Quare legendum esse arbitror: ῦβριν, τῶς στοργᾶς πέρι, καὶ μένος, hoc sensu: color fugit ejus insolentiam et iram ob amorem; nam amorem respuebat stomachabundus. Cetera deinde ita cum Brunckio constituenda: — — άλλα καὶ οῦτως | Hv καλός, έξ δργας έρεθίζετο μαλλον έραστάς. Ad vs. 15. similia Paul. Silentiar. epigr. Anthol. I, 162., et Aristaen. 1.  $\Sigma$ τοργ $\dot{\eta}$  autem apud poetas Alexandrinos est quivis amor, non solus, ut alibi, naturalis pietatis et amoris affectus. Cfr. infr. vs. 63. II, 112. XIV, 50. et Mosch. VI, 8. — 23 sq. W. ita interpungit: οπη λόγος ήμεν άταρπον || ξυνον τοισιν έρωσι, το φάομακον ἔνθα, τὸ λάθος | άλλὰ κ. τ. λ. et in Nota: fortasse Λάθας verum, cfr. Virg. VI, 714. — 31. Pro πάχθη quod non uno modo vitiosum est, rescribendum fortasse θάλπη, h. e. quum sol eam calefaciat, vel intransitive: quum nix calefiat, ut Soph. Ant. 415. — 42. Fortasse hic locus depravatus scribendus: ovo' ονομάξαιμ', ήν σε διαλλάξας με φιλάσης, i. e. ne id significem quidem, non te prodam, si tu ultro mutato affectu me φιλάσεις. De av omissa vide II, 33. — 44. Jo. Wordsw. delet cum Graefio ல் coll. Elmsl. ad Bacch. 1365. — 55. "Parum placet Kiesslingi explicatio vocis véov. Conferas potius Aesch. Eumen. 195. 339. Suppl. 337. Coëph. 164. In hujus modi locis véos, quod proprie est novus, insperatus, praeter opinionem accidens, per euphemismum quendam pro νεόκοτος, insolens, praeter modum tristis, positum videtur. Vid. Monk. Hippol. 860. Markl. Eur. Suppl. 1032 (42). Schneider ad Aesch. Theb. 345." Jo. W. -57. An γυμνασίων παὶ τῆδε, i. e. hac ipsa via. De gymnas. cfr. II, 80.; de  $\tau \tilde{\eta} \delta s = \dot{\epsilon} v \tau \alpha \tilde{v} \partial \alpha$  cfr. II, 101; IV, 67; V, 32; 57; 118; VIII, 40. Eurip. Orest. 871. In eo erat feritas, quod qua profectione mortuum aspexit, ea gymnasia solita et balineas petiit.

Das 24ste Idyll findet sich S. 195-200.

XXIV, 1. Citat Georg. Choerob. 175, 6. ed. Gaisf. — 19. Propter vitium vulgatae lectionis Jo. Wordsw. ἐξέπτυσαν malit, quod a scribis propter ἐκύλιον et λάμπεσκε mutatum esse potuit. — 33. ,,ἀναγκαίω, quem effugere nequeunt, ineluctabilis. Vide Heyne ad Pind. Pyth. XII, 27." J. W. — 39. ,,Legendum ἄπερ, i. e. tanquam, sicut, pro vulgato ἄτερ, quod neque per se placet et post νυκτὸς ἀωρὶ iners et importunum est." J. W. — 43. ,,κε-δρίνω. Vid. Monk. et Wuestem. ad Alcest. 261. "J.W. — 47. ,,ἐκφυσ. Vid. Aesch. Choeph. 612. — ἄῦσεν ut ἀῦσας παῖδας Soph. Oed. Col. 1598. Hem. Odyss. IX, 65." J. W. — 48. ,, Notandum ὅτι cum comparativo, quem usum exemplis carere putaverunt Dukerus



Bauerus ad Thucyd. 7, 12." J. W. — 94. ,,αστρεπτος, vid. Blor Gloss. Aesch. Coeph. 93. Ruperti Liv. 21, 22, 7." J. W.

Auf S. 201—211. findet man Idyll 25.

XXV, 82. οὐκ ἄν οἶ, quod nonnulli codd, unice verum vid tur. — 194. ,,κατὰ στάθμην est: recte ad amussim, vide interp ad Aesch. Agam. 1016. (παρὰ στάθμην). "J. W. — 263. ,, F. Suidae nota de νωσάμενος hoc carmen Callimacho tributum est Suidae temporibus suspicatur Dawes. Miscell. Crit. p. 101=p. 165.; contra eum Burgessius pag. 389 sq. = p. 326. ed. Lip 1800."J. W. — 264. Legendum arbitror: ἔφλασα, i. e. contud Vid. vs. 147. Pind. Nem. X, 125. Blomf. ad Coëph. 26. — 275 Dicere voluisse videtur: Neque ferro neque saxo perviam pellen esse neque ulli alii materiae; quare ἄλλη, h. e. ulla alia ratione scripserim. Cfr. II, 6. 127. Soph. Ant. 138. Hom. II. I, 120 Eurip. Heracl. 773. Ion. 162. Compara etiam II, 34.

Auf S. 212 - 216. steht das 26ste Idyll.

XXVI, 6. Pro vitioso πεποναμένα, quod recte nullo modo explicari potest h. l., scribe ποπανεύματα, i. e. liba. Haec dona Bacchae Theocriteae v. 8. κατέθεντο ἐπὶ βωμῶν, idem fit apud Arist. Plut. 660. Adde Thesmoph. 284.

Das 27ste Idyll steht S. 217—225.

XXVII, 2. Hic et cum Kiesslingio et cum Reiskio Hermannoque legendum est: κάλλον (et alterum, — καl sententiae vim auget) ἐμὰ δ' Ἑλένα hoc sensu: Paris quidem Helenam vi abduxit, mea vero Helena me ultro petit. Cfr. Virg. Ec. III, 68. — Ceterum suspiceris duas idylli partes esse; primam disticho incipere et disticho claudere; secundam, versu decimo exorsam, totam esse μονοστιχοειδή. Primum versum nonnulli κόρη tribuerunt; fortasse recte. Vide ad vs. 9. — 9. Hic versus recte Daphnidi tribuitur, ut plerique censent; in καὶ οὐ vitium latet, et reponendum arbitror βάτου. Nam βάτου φόδον est rubi vel spinae rosa, ut Plin. H. N. 21, 4. 24, 14. Cfr. Theophr. H. Pl. III, 18. et Schol. Theorr. V, 92. Hunc locum respexerit Calpurnius Ecl. XI, 21. perdit spina rosas. Vide tamen, ne hic versus rectius xóqy assignetur, ita ut totum idyllium monostichis constet, cfr. ad vs. 2. Hoc sensu: Racemus fiet uva passa (Virg. G. II, 93.), et rosa, quum siccata fuerit, non perdetur, sed ex ea fient unguenta, de quibus Celsus VI, 18. Plin. H. N. 13, 1. Pallad. VI. XIII. et Geoponici passim. Et &ort vix placet, nam uva non est, sed erit uva passa. Haec si vera sunt, lege:  $\xi \sigma \tau \alpha \iota$ ,  $i\delta'$  (=  $\eta' \delta \dot{\epsilon}$ , et |  $o\dot{v}$ δόδον α. ολ. — Οὐ a voce sua ὀλεῖται sejungitur, ut I, 141. — 13. ὀἴζύον expressit Calpurn. III, 59. — 15. ,, λλαος penultimam producit supr. V, 18. Vide Heyne ad Iliad. I, 583." Jo. W. — 18. Versus, quem [in Graecis] uncinis inclusi, alienum locum invasisse videtur. Neque recte se habet. Quid enim sibi vult elgέτι? — Equidem legendum puto είγ' ετι et comma post χείλος pono ut post χείοα. Ne mihi injicias manum tuam, et si insuper



S. 226—229. liest man das 28ste Idyll mit kleiner Hypothesis sus Vat. 6. und C. ohne alle Noten.

XXVIII, 1. 2. Quod hic Bergkius conjecit, ante eum jam Briggsius et Hemsterhusius. Sensus est, Hemsterhusio interprete: Matronis quae rei familiari student usus tuus peroportunus et gratus est. De metro vid. Gaisf. Hephaest. p. 310. — 4. ἀπαλῶ in metrum peccare dicunt V. D. Equidem tamen vix ausim affirmare brevem vocalem, utcumque res se aliter vulgo habeat, non potuisse

in initio vocis vi caesurae produci, quum id ab aliis poetis e ipso Theocrito factitatum video. Legimus enim άλυτον 27, 6. συνεχές 20, 12.; περυσιν 29, 26.; ένοχλεις 29, 26. Cfr. Spitzne de V. Her. p. 77. Mattbyi Thes. p. XX., ed. 1824. Quare hauscio an tutius duxeris cum Kiesslingio ἀπαλο intactum dimittere His adjungas Aeolicae dialecti, quae in hoc carmine regnat, pro prium esse consonantes litteras geminare, ita ut brevis syllaba  $au_1$ προφορά producatur. — Jam tibi finge h. l. aedem Veneris culme recenter tectam, καλάμω γλωρον ύφ' άπαλῶ, id quod Vir gilius in re diversa expressit: Hic virides tenera praetexit arundine ripas Ecl. VII, 12. Cfr. Herod. V, 101. (αξ μεν πλευνες — τάς οροφάς). His domibus Sardianis non multum dissimile fuisse videtur Milesium hoc Veneris marinac templum, Niciae fortasse opera nuper, quum haec scribebat Theocritus, vel exstructum vel denuo tecto arundineo auctum. Interim Livium 34, 27. advocare liceat (casas arundine tectas) et Plinium II. N. XVI, 36., et nemini non familiare Virgilianum: Romuleoque recens horrebat regia culmo et quae ibi interpp.; Vitruv. II, 1.; Ovid. Fast. 3, 182. — 24. Leviore opera res agenda est (quam Herm. fecit). Lege: κεῖνο γὰο τὶς ἐρεῖ τώπος (= τὸ ἔπος) ἰδώ σ', h. e. hoc enim verbum dicet aliquis, quum te conspexerit "certe magna gratia 'st cum parvo munere."

Auf S. 230—233. folgt mit kleiner Hypothesis voran (aus Vat. 6. Colb. Taurin. K. C.) das 29ste Idyll.

XXIX, 19. Sublata post ἐθήκαο distinctione lege: ἀνδοῶν, των ύπερ ανορεών δοκέεις πνέειν h. e. Tu hunc diligis, illum vero respuis virorum, quorum super virilitates tu (qui tantum puerulus es) superbe spirare tibi arrogas. Vide vs. 10., 33. ἀνοφεῶν est genitivus pluralis (ob emphasim eodem casu et numero quo ἀνδοῶν) ab ἀνορέα. — 20. Legendum fortasse (quod vocula as ante ζόης brevis manere non potent): ας ζοός ης. Cfr. 2, 5. 14, 70. — 22. Articulus apud Theocr. non invenuste a suo nomine separatur; cfr. I, 30. 139. 141. VII, 121. 145. XVI, 4. XXIX, 22. adde Mosch. II, 70. — 26. Verba ὅτι γης. πέλ. pendent ab ἀποπτύσαι et struenda sunt: πρίν ἀποπτ. ὅτι καὶ γηρ. πέλ. καὶ ψυσσ., h. e. priusquam me despectui habebas eo quod et senex sum et rugis obsitus. Deinde, ut tota sententia sibi constet, levi mutatione lege ἀμνασθην (pro ὀμνάσθην), infinitivum aor. 1. Aeolicum pro ἀναμνασθήναι. Sensus est: Memento te anuo proxime elapso fuisse juniorem, priusquam me fastidias quod senex sum. — Oxoniae in schedis Dorvillianis legitur: "Ex codice Ismaelis Bouillaud Parisiensis scribe asoguow, ut ait dactylus."

S. 234, 235. findet sich Idyll. 30.

XXX. 9. Legendum forsan στυγνοί, i. e. tristes Amores rimati sunt silvas. — 32. Malim μιν pro μεν. Eum laesit deus. — 46. Jungenda sunt: προςελθών τως Έρωτας ἔκαιε (αὐτοὺς) τῷ



Auf S. 236. findet sich das Bruchstück der Berenike aus Athenãos (ohne Noten); dann S. 237 — 246. die 24 dem Theokritos zugeschriebenen Epigramme; denn zu den 22 Meineke's hat W. noch 2 aus Anthol. Palat. IX, 435. und VII, 262. hinzugefügt, da sie dem Theokritos bestimmt zugeschrieben wurden.

III, 6. Legendum fortasse κῶμα κατειβόμενον. Indicatur enim somni tacite super palpebras serpentis et quasi καταστάζοντος vis et natantia lumina solventis. — IV, 5. Legendum est: δὲ σο ιερός, i. e. eum (Priapum) sacer cingit κάπος vel σακός. -VIII, 3. Scribe:  $\varphi l \lambda \eta_S \delta \hat{\epsilon} \pi \alpha \tau \rho l \delta \sigma_S$ . XI, 4. Emenda:  $\chi' \hat{\nu} \mu \nu \rho \delta$ .  $\alpha \hat{\nu} \tau \tilde{\eta}_S \tilde{\omega} \delta \iota \mu \rho \nu$  (=  $\alpha \hat{\sigma} l \delta \iota \mu \rho \nu$ , Iliad. VI, 358., Idyll. 13, 7.)  $\varphi l \lambda \sigma_S$  $\eta v$ . Sensus: sepeliverunt eum amicum, et ipsius ( $\xi \epsilon l \nu \eta s$  terrae) poëtis dicendum, quam carus fuerit. Nec displiceret allivov, h. e. lugendum, et ως, h. e. sic. — XVII, 5. Sine dubio legendum 'st πεδοικισταί, i. e. coloni, inquilini, Dorice pro μετοικισταί. — Notum autem Syracusas coloniam se esse a Corinthiis deductam gloriari, cfr. XV, 90. XXVIII, 17. Praeterea ενίδουται est μετοικιστών propria. — 7. Vulgata et Jacobsi quoque emendatio probari non Legendum est: Δώρον παρείχε · χρή μέν ών (doricam formum pro ούν, igitur) μεμναμένους τελείν ἐπίχειρα, h. e. domum nobis dabit; oportet igitur nos ejus bene memores eum remunerari. - XVIII, 4. Mihi locus sic constituendus esse videtur: τί μάν; ἔτι χρήσιμ' οὐ τελευτᾶ, hoc sensu, quo illud in vulgus notum Ακήφατοι χαφίτων κήποι, sepulcrum statuit ob officia ab ea accepta. Quidni ita faceret? nam ipsa quidem periit, sed ejus officia adhuc utilia, τηνα οίς τον κώρον έθρεψε, non perierunt; vivit enim puer ejus opera ab ea nutritus, vivit inquam, ut hanc sepulcri gratiam ei rependat; sic nutrix defuncta superstite vivit alumno.

Diess soeben Verzeichnete ist genau das sämmtlich dem Herrn Herausgeber Angehörige, dem wir, wie schon bemerkt, unser Urtheil nicht zu dem Einzelnen beifügen konnten, da diess einen drei- und vierfach so grossen Raum eingenommen haben würde, da das bereits Gegebene so schon grösser und umfangreicher geworden ist, als wir erwarteten. Nur die eine Bemerkung sei hier noch beigefügt, dass sich am Schlusse, wie ebenfalls schon oben erwähnt wurde, der Reiskische Index auf S. 247—403. befindet, an den sich ein Index 1) auctorum, 2) rerum, 3) Graecus (notarum) und zuletzt S. 408—410. Addenda und Corrigenda anschliessen.

Dresden, den 10. Juli 1845.

B. Fabricius.

## Lateinische Sprachwissenschaft.

Die Wortstellung der lateinischen Sprache, entwick von Dr. Franz Raspe. Leipzig, Hahn'sche Verlagsbuchh. 1844. IV 90 S. gr. 8. 15 Ngr.

Die Wortstellung in der lateinischen Sprache ist zwar namer lich in der neuern Zeit ein Gegenstand wiederholter Betrachtugeworden und fängt an in unsern Grammatiken immer ausführ. cher besprochen zu werden; indess die Forschung darüber hat bis jetzt wohl bis zu allerlei Regeln, aber noch nicht bis zur E kenntniss der allgemeinen Gesetzmässigkeit derselben gebrach Bei den altlateinischen Grammatikern finden wir über die Wortste lung nichts weiter, als einzelne allgemeine Betrachtungen oder be sondere Bemerkungen über gewisse künstliche Wortstellungen, un keiner derselben hat ein klares Bewusstsein von dem Wesen un den Eigenthümlichkeiten der gesammten Wortstellung gehabt. E werden nämlich solche allgemeine Gesetze, so lange die Sprachlebt und im täglichen Gebrauche ist, gar nicht Gegenstand de Betrachtung, weil sie das naturgemässe Erzeugniss der allgemei nen Denkweise des Volks sind und für die aus täglicher Uebung erkannte Anwendung nie eine Schwierigkeit haben oder besondere Regeln nöthig machen. Ueberhaupt wird die Muttersprache von den Grammatikern in ihrer allgemeinen Gesetzmässigkeit so lange nicht betrachtet, als dieselbe nicht in Gegensatz zu andern Sprachen gebracht ist, und wenn es daher einem römischen Grammatiker je eingefallen wäre, über die allgemeine Wortstellung seiner Sprache zu schreiben, so würde es ihm wie dem Dionysios von Halikarnass gegangen sein, der in seiner Schrift περί συνθέσεως ονομάτων über die griechische Wortstellung zwar allerlei redet, aber das organische Wesen und die Grundlage und Eigenheiten derselben völlig missverstanden hat. Nachdem aber die lateinische Sprache sich als Kirchen - und als Gelehrten - Sprache über das ganze gebildete Europa verbreitet hatte, wurde immer noch nicht an die Erkenntniss ihrer Wortstellungsgesetze gedacht, weil man das Allgemeinste derselben durch Uebung als eine Art von Tact sich angewöhnte, und um die kleinen Fehler nicht eben bekümmert war. Und als nun durch Strebaeus Remensis (De elocutione et oratoria collocatione verborum, Basel 1539.), Jovita Rapicius (De numero oratorio, Venedig 1584.) u. A. die Forschung darüber begonnen hatte, so wurde doch nur die künstliche rhetorische Wortstellung Gegenstand der Betrachtung. Dabei ist es auch im Wesentlichen bis jetzt geblieben: denn weder Augustin Gabriel Gehl (in der Ratio ordinationis verborum priscis Romanis saeculo aureo usitatae quoad fieri potuit exposita, Hamburg 1746.) noch Chr. Gtlo. Bröder (in der Neuentdeckten Rangordnung der lateinischen Wörter durch Eine Regel bestimmt etc. Hildesheim 1816.) sind davon losgekommen, die lateinische Wortstellung anders, als nach gewissen rhetorischen

Erscheinungen zu betrachten, und sogar in unsern neuesten Grammatiken beziehen sich die darüber aufgestellten Regeln vorherrschend auf die rhetorische Stellung und den künstlicheren Periodenbau. Indess ist doch in der Gegenwart der wichtige Fortschritt gewonnen worden, dass Männer wie Reisig in den Vorlesungen über lat. Sprachwissensch. S. 805 ff. und Stüren burg zu Cic. pro Archia p. 15 ff. die verschiedenen Arten der Wortstellung zu unterscheiden anfingen, und wenn sie auch darin noch nicht ganz das Rechte trafen (wie dies in Bezug auf Stürenburg besonders Hanow in d. Zeitschr. f. d. Alterthw. 1840 Nr. 125—129. nachgewiesen hat) und es namentlich darin versahen, dass sie nicht zuvörderst die rein grammatische Wortstellung in ihren Grundbedingungen feststellten, bevor sie zur Betrachtung der rhetorischen gingen; so haben sie doch wenigstens eine ailseiti-

gere Betrachtung der Sache angeregt.

Unter den Männern, welche in der neuern Zeit die lateinische Wortstellung begründen wollten, hat sich namentlich Görenz einen Namen gemacht, indem er in dem zu Cic, de Legg. mitgetheilten Excurse De soni sede et ratione in singulis enunciationibus und in mehreren nachfolgenden Erörterungen, die zum Theil in unsern Jahrbb. stehen, eine Sonustheorie zu schaffen bemüht war, in welcher die Gesetzmässigkeit der gesammten Wortstellung enthalten sein sollte. Er verstand unter Sonus nicht blos die einzelnen Wohllautsgesetze, welche etwa bei gewissen Gemüthsstimmungen und Phantasieerregungen auf Wahl und Stellung der Wörter einwirken; sondern er bezeichnete damit dasjenige Tonverhältniss beim Vortrag der Sätze, nach welchem die hervorragenden Begriffe des im Satze enthaltenen Urtheils eine besondere Hebung der Stimme hervorbringen. Und weil nun diese hervorragenden Begriffe, auf welche der Ton beim Vortrage fällt, den wesentlichen Inhalt des Satzes bilden und aus logischen Gründen eine feste und geregelte Stellung in demselben einnehmen; so konnte durch diese Sonustheorie, obschon sie als Benennung der Sache nicht eben genau und scharf war und blos die äussere Wirkung eines innern Grundes bezeichnete, allerdings eine Erkenntniss der innern Gesetzmässigkeit der Wortstellung erzielt werden. Auch hat Görenz gewiss die Ahnung dieser innern Gesetzmässigkeit gehabt und dieselbe wenigstens in vielen Fällen richtig gefühlt: denn er hat mit Hülfe seiner Theorie eine Menge feiner Beobachtungen gemacht, und namentlich wird ihm nachgerühmt, dass er beim Unterricht seinen Schülern einen ziemlich sichern Tact in der lateinischen Wortstellung anzubilden verstanden habe. Allein sowie schon die Benennung seiner Wortstellungstheorie darauf hinweist, dass er die Erkenntniss der innern Gesetzmässigkeit des Satzbaues nicht weiter als bis zur Anschauung threr ausseren Offenbarupg gebracht hatte und dass selbst diese Anschauung für ihn nur eine Sache des Gefühls war — denn

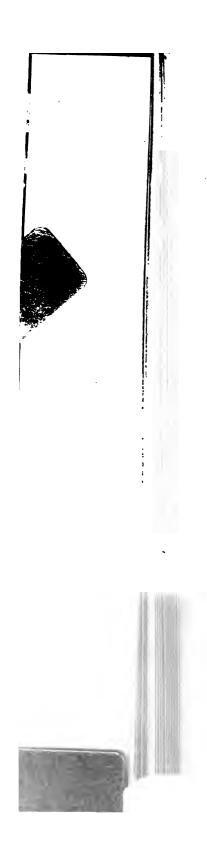

Wortbetonung ist eben zuvörderst nur eine Seche des Gefühle so ergiebt sich dies ganz bestimmt aus den Gesetzen, auf welc er seine Wortstellungslehre gebaut hat. Er nahm Anfangs dass der Satz drei Sonusstellen, im Anfang, in der Mitte und : Ende habe, und dass das am meisten betonte Wort den Satz b ginne, das nächste den Satz schliesse und das am wenigsten b tonte in der Mitte stehe. Weil aber dadurch in längeren Sätz noch nicht alle hervortretenden und durch den Ton marquirt-Wörter umfasst waren, so fügte er später noch eine vierte un fünfte Sonusstelle hinzu, und suchte durch diese fünf Sonusste len wahrscheinlich diejenige Erscheinung beim richtigen Au sprechen der Sätze zur Gesetzmässigkeit zu erheben, dass de Sprechende jeden einzelnen Satzbegriff, d. h. die als Subject, ode als Object, als Zielbestimmung, als Causalbezeichnung u. derg zusammengehörigen Wörter, durch eine besondere Tonmoduli tion als ein zusammengehöriges Ganzes abschliesst, folglich nac jedem solchen Satztheile ein wenig innehält und das Innehalte durch eine kleine Tonsenkung vorbereitet, sowie den neuen Satz theil mit einer neuen Tonhebung beginnt, und dabei auch für di einzelnen Satztheile nach Verhältniss ihres Werthes die steigend und fallende Tonmodulation verschiedenartig abstuft. Es war da durch allerdings eine vorhandene Erscheinung der Aussprache be achtet und weil sich auszählen liess, aus wie viel Wörtern die ein zelnen Satztheile gewöhnlich bestehen, so liessen sich auch die Stellen der Tonhebung im Satze im Allgemeinen angeben. Des gleichen war es richtig, dass die beiden Hauptbetonungen am Anfange und Ende des Satzes vorkommen, weil eben der Satz durch die ihm angehörenden zwei Hanptbegriffe angefangen und geschlossen wird. Allein weil für diese Sonusfälle kein weiteren Gesetz, ja selbst kein weiteres äusseres Merkmal aufgefunder wurde, als dass an dem oder jenem Platze ein betontes Wor stehe, und weil weder der Grund noch die Abstufung dieser Betonung zur Klarheit kam; so konnte diese Lehre weder zu einen bestimmten Gesetze führen, noch überhaupt etwas mehr wirken als etwa die Regel der Musiker, jede erste Note des neuen Tacter im Spiel etwas zu marquiren. Ja die Regel konnte hier nicht ein mal so viel nützen, als in der Musik, weil im Satzbau die Tact striche fehlen und Görenz auch nicht speciell angab, wo man die selben etwa hinzusetzen habe. Allerdings aber konnte die fleissige Uebung dieser Tactlehre, unter der Aufsicht des Meisters selbst bei den Schülern eine Art von Routine in der Anwendung herbeiführen, wenn auch dieselbe mehr ein Gefühl blieb, als zum klarer Bewusstsein kam. Hätte Görenz seine Sonuslehre in klarere Begriffe gebracht und sie namentlich in der oben angedeuteten Weise an die Satztheile und deren logischen Werth angelehnt: so wäre aie-vielleicht die Veranlassung zur Erkenntniss der grammatischer Wortstellung geworden. Allein da ihr jene Klarheit fehlte und

da sie nicht einmal bestimmt erkennen liess, dass und wie sie auf die grammatischen Sprachgesetze zurückgeführt werden könne, so wurde sie von G. Hermann in der Leipz. Literaturzeit. 1809 Nr. 58. und von Reisig a. a. O. mit Recht bestritten und als untauglich verworfen.

Diese scheinbar schon längst vergessene Görenzische Sonustheorie ist es nun, welche uns Hr. Dr. Raspe in der obengenannten Schrift wieder vorführt. Er hat als Görenzens Schüler dieselbe aus dessen Unterricht und mündlichen Erörterungen kennen gelernt und sich dadurch mehr mit ihr vertraut gemacht, als es für Andere möglich war, welche blos den obenerwähnten Excurs zu Cic. de legg. benutzen konnten. Und so glaubte er denn, dass in jenem Excurs eine genügende Grundlage zu einer umfassenden Theorie der lateinischen Wortstellung enthalten sei, und sucht diese Theorie in gegenwärtiger Schrift vollständig darzulegen und zu begründen. Recens. begrüsst diesen Versuch mit vieler Freude, weil er die Pietät ehrt und anerkennt, mit welcher Hr. R. eine wissenschaftliche Bestrebung seines Lehrers zu rechtfertigen sucht. welche derselbe zu einer Hauptaufgabe seiner philologischen Forschung gemacht hatte. Desgleichen rechnet er es dem Verf. zum hohen Verdienst an, dass er durch diese Erörterung eine Schwierigkeit der lateinischen Sprachforschung zu lösen oder doch ihrer Lösung näher zu bringen sucht, welche für die richtige Spracherkenntniss von der höchsten Wichtigkeit und dennoch bis jetzt nur sehr unvollkommen betrachtet worden ist. Allein er muss freilich auch gleich die Befürchtung aussprechen, dass Hrn. R. die Lösung dieser Aufgabe nicht gelungen sei. Derselbe eröffnet nämlich seine Theorie mit der Nachweisung, dass die Römer den Numerus in der Rede als einen wesentlichen Theil der Wortstellung angesehen haben, und fügt hinzu, dass der oratorische Numerus, welchen Gorgias und die Sophisten für die Redekunst ausgebildet, aus dem natürlichen Flusse der menschlichen Rede hervorgegangen sei; allein er macht Wesen und Eigenthümlichkeit dieses Numerus weder im Allgemeinen, noch in seiner besonderen Gestaltung in der lateinischen Sprache klar, und lässt also den Leser gleich über den Anfangspunkt seiner Erörterung in Zweisel. Ebensowenig bestimmt er den Begriff des Sonus, durch welchen er jenen natürlichen Fluss der Rede, oder wenigstens den eigenthümlichen Numerus des Lateinischen zur Erkenntniss bringen will, so dass man also weder erfährt, wie weit man in diesem Sonus eine grammatische oder eine rhetorische Erscheinung der Sprache zu finden habe, noch auch, wie diese blos dem äusseren Vortrage angehörige Erscheinung mit gewissen, in dem Sprachbau enthaltenen Gesetzen in Verbindung zu bringen sei. Selbst die oben aufgestellte Vermuthung, dass Görenz seine Sonusstellen nach den einzelnen Satzgliedern berechnet haben möge und dass von daher ihre grammatische Begründung zu gewinnen sei, ist



nicht erwähnt; ja der Verf. macht diese Annahme sogar zweif haft, indem er die Wortstellung seiner Sonustheorie nirgends na Satztheilen, sondern immer nach einzelnen Wörtern berecht und also den Einfluss der Grammatik auf die Wortstellung nic erkennen lässt.' Allerdings bestimmt er in der Einleitung die t sprüngliche und natürliche Anordnung der Wörter im Satze dahi dass das Subject den Satz beginne, dann die Präposition mit ihre Casus, hierauf das Zweckwort, nach diesem das Object folge, ui endlich das Zeitwort den Beschluss mache, und will auf diese al gemeine Regel die Rangordnung und sprachgemässe Zusammei stellung der Wörter begründet wissen. Allein so wie er dies Regel selbst nicht weiter erläutert und rechtfertigt, so lässt e auch die Nachweisung der Merkmale und Bedingungen weg, unte welchen man von jener ursprünglichen Wortstellung abzugehe genöthigt ist. Dagegen geht er sogleich zu der Bemerkung über dass die Wortfolge im Satze durch den Einfluss des Numerus, de Concinnitas, des Sonus, des Accents und der Inversion bedingt sei und setzt somit lauter rhetorische Erscheinungen, auf welchen die Wortfolge beruhen soll. Aber auch von diesen hält er wiederun nur den Sonus, den Accent und die Inversion als die eigentlicher Grundbedingungen fest, und knüpft blos an diese seine weiteren Erörterungen an. Unter Sonus versteht er das Volltönende und Ausdrucksvolle der Wörter, besonders solcher, welche am Anfange und Schlusse der Sätze stehen und dort die meiste Wirkung hervorbringen; unter Accent die Hebung und Schärfung einzelner Sylben gegen die übrigen, theils durch den Wortaccent, theils durch den Redeaccent; unter Inversion das Verfahren, die in unmittelbarem Verhältniss zu einander stehenden Wörter in eine veränderte Stellung zu bringen. Darnach ist die ganze Schrift in drei Haupttheile, nämlich in die Lehre vom Sonus S. 6-14., von der Inversion S. 15-66., und vom Accent S. 68-72. zerlegt, und beiläufig ist noch über die Wortfügung sprüchwörtlicher Redensarten S. 51 — 56., über die Figuren der Wortfügung S. 57-67. und über die Stellung der Sätze S. 73 - 86. verhandelt. Am ausführlichsten und gründlichsten sind die Erörterungen über die Inversion, weil sie sich an die Betrachtung einzelner Wortclassen (das Nomen, Pronomen, Zeitwort, Adverbium, die Conjunctionen und Präpositionen) anschliessen. Die fleissige Forschung des Verf. stellt sich überall dadurch heraus, dass eine Menge Beobachtungen über die äusseren Erscheinungen der Wortstellung vorgeführt sind. Allein es führen dieselben nicht zur Erkenntniss der inneren Gesetzmässigkeit der Erscheinungen, theils darum, weil die künstlichen Wortstellungen aufgezählt sind, ohne dass der Gegensatz der natürlichen und ursprünglichen Wortstellung zur Anschauung und Erkenntniss gebracht ist, theils weil die Ursachen und Bedingungen, weshalb Sonus und Accent die einzelnen Wortstellungen herbeiführen sollen, oder überhaupt die Vorbegriffe zu den aufgestellten Lehren nicht erörtert und bestimmt worden sind. Ja, Hr. R. scheint von diesen Dingen selbst kein klares Bewusstsein gehabt zu haben, denn fast alle Regeln desselben sagen nur aus, dass bisweilen, öfters, häufig die und jene Erscheinung der Wortstellung vorkomme, aber nirgends ist Wesen, Ursache, Anwendung und Umfang dieser Regeln klar gemacht. Um ein Bild von diesem durchgehenden Mangel der Schrift zu geben, wollen wir hier nur die Lehre vom Sonus in den gewonnenen Hauptresultaten vorlegen, indem sich in ihr das eigentlich Charakteristische der ganzen Theorie concentrirt. Der Sonus schliesst sich nach der Annahme des Verf. an die Bedingung an, dass der einfache Satz auf natürlichen Gründen beruht und im genauesten Verhältniss sowohl zu dem Fassungsvermögen des menschlichen Geistes, wie zu dem Kraftaufwande der Stimme steht. Die Nachweisung der natürlichen Gründe und des Verhältnisses der menschlichen Einsicht und der Stimme zur Wortstellung ist weggelassen. Solle ein Satz durch Nebenvorstellungen — (?), die Hauptvorstellungen sind vorher weder erklärt noch namhaft gemacht - erweitert werden, so bedürfe der Verstand eines Ruhepunktes, um das Hinzukommende anknüpfen zu können, und die Stimme müsse sich von Neuem heben, um den verlängerten Satz in gleicher oder erhöhter Kraft zu Ende zu führen. Darum sei der Sonus nur auf Sätze von mindestens fünf Wörtern anwendbar und äussere seine Wirkung darin, dass dasjenige Wort, welches im Verhältniss zu den übrigen den meisten Nachdruck habe, an die Spitze, das nächstgewichtige an's Ende, das seinem Werthe nach dritte an die vierte Stelle vom Anfange, das dem Werthe nach vierte an die siebente Stelle vom Anfange gesetzt werde. Zu Tonwörtern der gedachten Art dürften nur Wörter gebraucht werden, die aus mindestens einer langen Sylbe bestehen. Es ist übrigens bei diesen Bestimmungen vorausgesetzt, dass man schon wisse, welches die gewichtigen Wörter sind, welche den ersten, zweiten, dritten und vierten Rang im Satze einnehmen, und es wird auch nicht erklärt, warum sie eben den ersten, vierten, siebenten und letzten Platz im Satze erhalten. Vielmehr folgen sofort besondere Regeln über die vier Sonusstellen, in denen aber weder ein organischer Zusammenhang und der Grund ihrer Nothwendigkeit, noch ihre scharfe Abgrenzung unter einander dargethan ist. Vielmehr enthalten sie lauter einzelne aphoristische und in schwebender Ausdrucksweise hingestellte Beobachtungen, deren Richtigkeit aus der Schrift selbst nicht ermittelt werden kann, und am Ende werden sie noch durch einen angenommenen Ueberton erweitert und verdunkelt, der dadurch entstehen soll, dass auf einzelnen Anfangsund Endwörtern der Sätze ein stärkerer Nachdruck ruhe. Ausserdem sollen auch noch durch den Sonus in verbundenen Sätzen und durch die Parenthese neue Veränderungen der Wortstellung hervorgebracht werden. Die Regeln über die erste Sonusetelle, aus



## Raspe: die Wortstellung der lat. Sprache.

denen man leicht Form und Wesen der übrigen erkennen wi lauten vollständig und wörtlich folgendermassen: 1) "die N mina propria und persönlichen Fürwörter stehen gern zu Anfan 2) Dem Sonus zu Gefallen werden oft Vorstellungen, die de Ideengange nach als Nebenbegriffe erscheinen, nach der Absic des Schriftstellers aber in gewisser Art ausgezeichnet werden so len, zu Hauptbegriffen erhoben und in dieser Eigenschaft vora gestellt, während ihre Prädicate" - das soll heissen die Haup begriffe, zu denen sie gehören - "nachfolgen. 3) Manche Wö ter erhalten durch den Sonus eine Energie und einen Ausdruc den sie an sich nicht haben und lediglich ihrer Stellung verdanke 4) Oft wird in verhundenen Sätzen absichtlich und auf scheinb: gezwungene Weise ein Wort in die erste Tonstelle gebrach 5) Das erste Tonwort erhält einen schäffern Ausdruck, wenn de Redeaccent auf dasselbe fällt. 6) Hier wird eine Bemerkung deren Nichtbeachtung die Lehre vom Sonus unsicher und zweifel hast machen würde, am rechten Orte stehen: dass nämlich da erste Nachdruckswort nicht immer an der Spitze des Satzes, son dern oft erst nach einem oder swei voraufgehenden Wörtern vor kommt, die, wie Vorschlagssylben im Verse, hier dem Haupttheile des Satzes zur Einleitung dienen, Das Voraufgehen unbetontei Redetheile wird nicht allein durch den äussern Zusammenhang der Sätze gerechtfertigt, sondern unter Umständen auch unvermeidlich, und kann deshalb der übrigen wohlbegründeten Regel, dass das erste Sonuswort voransteht, keinen Eintrag thun. In die Classe der letztgenannten Redetheile gehören: alle einsylbigen tonlosen (d. h. kurs gemessenen) Wörter, die Präpositionen, unter gewissen Bedingungen auch die Pronomina personalia, relativa, demonstrativa, interrogativa, ferner das Pronomen reciprocum, auch alle nicht vom Nomen oder Zeitwort hergeleiteten Adverbia, wenn sie für die Feststellung des Sinnes unerheblich sind oder die Rede flüchtig über sie hinwegeilt. 7) Die Pronomina sind stets als Tonwörter zu betrachten, wenn sie mit Ausdruck stehen oder den Redeaccent haben." Rechtfertigungen und Erläuterungen dieser Regeln kommen nicht weiter vor, als dass bei jeder ein paar Beispiele angeführt sind.

Es bedarf wohl keiner besonderen Nachweisung, dass durch Regeln, wie die aufgezählten sind, eine Einsicht in die Wortstellung nicht gewonnen wird, und dass überhaupt die ganze Behandlungsweise weder die Sonuslehre zur Klarheit bringt, noch für die Entwickelung der Wortstellungslehre einen wesentlichen Gewinn gewähren wird. Der Verf. hat sich über das Wesen und die verschiedenen Abstufungen der Wortstellung keine klare Vorstellung geschaffen, und scheint sich selbst des Zusammenhanges, welcher zwischen Sonus und Wortstellung stattfindet, nicht gehörig bewusst gewesen zu sein. Darum hat er es auch trotz alles Eifers, wordt die Sache behandelt ist, nicht weiter gebracht, als dass er

über einzelne rhetorische und euphonische Wortstellangen Bemerkungen macht und Beispiele anführt, die häufig gar nicht zu brauchen sind, weil sie ganz verschiedenartige Erscheinungen der Wortstellung vorführen. Ueberhaupt hat der Verf. nicht bedacht, dass eine Wortstellungslehre gar nicht gewonnen werden kann, wenn man nicht zuvörderst die drei Wortstellungsarten, die grammatische, die rhetorische und die euphonische, streng von einander scheidet und jede einzelne in ihrem Wesen, ihrem Umfange und ihrer Verzweigung betrachtet. Von ihnen ist die grammatische Wortstellung die Grundlage des Ganzen: denn sie ist die Ausprägung der menschlichen Denkform oder der allgemeinen Reihenfolge, in welcher die einzelnen Begriffe zu einem Urtheil zusammengestellt werden. Ihr allgemeines Gesetz ist das der sogenannten grammatischen Coustruction oder der Reihenfolge, in welcher die einzelnen Wörter des Satzes von einander abhängen und regiert werden, und sie würde in allen Sprachen gleich sein, wenn nicht durch die einzelnen Freiheiten und Willkürlichkeiten der Denkordmung eine Anzahl besonderer Limitationen einträten, die in jeder Sprache anders sind. Diese Freiheiten entstehen aber dadurch, dass

1) die einzelnen Begriffe, aus denen ein Urtheil zusammengesetzt wird, nicht immer aus einzelnen Wörtern, sondern aus mehreren verbundenen Wörtern bestehen, und daher die Reihenfolge des Satzes nicht nach seinen Wörtern, sondern nach seinen Satztheilen geordnet und construirt werden muss. Darum ist in jedem Satze zuvörderat zu bestimmen, welche Wörter in Einen Satztheil zusammengehören, bevor man die Reihenfolge der Satztheile feststellen kann. Und weil die zusammengesetzten Satztheile für ihre mehreren Wörter, aus denen sie bestehen, wieder eine wechselnde Stellung haben können, indem ja die zu dem Hauptworte (Namen oder Verbum) hinzutretenden Prädicatswörter (Adjectivum oder Adverbium) bald als Erlänterung, bald als Einschränkung hinzukommen und in beiden Fällen wieder ihre besonderen Prädicatsbegriffe zu sich nehmen oder sich zu vollständigen Nebensätzen erweitern dürfen, und indem die eine Sprache diese Prädicatswörter vor, die andere nach dem Hauptworte stellt: so ist erst die grammatische Wortstellung jedes einzelnen Satztheiles selbst zu regeln, bevor die grammatische Wortstellung des ganzen Satzes geregelt werden hann.

2) die Satztheile oder Einzelbegriffe beim Bilden von Urtheilen oder ihrer Zusammenstellung zu Sätzen nicht blos nach ihrer Abhängigkeit von einander, sondern auch nach ihrem dynamischen Werthe zu einander betrachtet werden, und somit die Möglichkeit geboten ist, entweder die Satztheile in ihrer grammatischen Folge an einander zu reihen, wie z. B. in Hortus erat iunctus casulae (Virg. Moret. 61.), oder die zwei oder drei wichtigsten vor den übrigen hervorzuheben, und mit ihnen den Satz zu

beginnen und zu schliessen, die übrigen aber zwischen dieselben in die Mitte des Satzes zu bringen, z. B. der Vater hat mit dem Fuhrmann an den Bruder Waaren geschickt, oder der Vater schickt mit dem Fuhrmann an den Bruder Waaren.

- 3) durch die Verwandtschaft der einzelnen Wörterelassen und Satztheile unter einander eine Vertauschung derselben möglich ist und somit das eine Wort zuvörderst dem Begriff nach an die Stelle des andern tritt, dann aber auch in der Wortfolge den Platz erhält, welcher demjenigen Worte gebührt, dessen Begriff es eben zu ersetzen hat. Weil z. B. das Adverbium mit einem Adjectivum vertauscht oder durch Casus des Mittels und der Ursache umschrieben werden, das Adjectivum zum Substantivum erhoben oder umgekehrt durch gewisse Substantiva, durch Genitive und andere Casus ersetzt, jeder Prädicats., Zeit-, Orts-, Causal-, Instrumental-, Zwecks-, Objects- und Subjectsbegriff durch den ihm entsprechenden Nebensatz ersetzt werden kann; so nehmen alle diese Ersatzformen in der Wortfolge die Stelle des Wortes oder Satztheiles ein, für welchen sie als Ersatzmittel gewählt sind-
- 4) die mehreren Wörter, welche einen Satztheil bilden, nicht. nach ihrer Abhängigkeit an einander gereiht, sondern vielmehr so in einander geschoben und verschränkt werden, dass nach Analogie der ganzen Sätze die wichtigeren. Wörter den Satztheil beginnen und schliessen, die abhängigeren und minder wichtigen in die Mitte gestellt werden. Wie man z. B. zwischen Substantiv und Adjectiv den abhängigen Genitiv einschiebt, so geschieht es auch in vielen andern Fällen. Diese Verschränkungsrichtung erweitert sich aber besonders dadurch, dass secundare Satztheile, welche ohne wesentliche Veränderung des Satzinhaltes eben so gut als besondere Theile des Satzes, wie als Nebentheile eines Satztheils angesehen werden können, mit diesem Satztheile durch Einschiebung zu Einem Satztheile verschränkt werden, wodurch bisweilen eine solche Synchysis entsteht, dass dem ersten Anschein nach die Wörter bunt unter einander gemischt sind. Sonach regelt sich also die grammatische Wortfolge der Sätze in ihrer allgemeinen Grundlage nach der allgemeinen menschlichen Denkordnung, in der die Begriffe sich logisch zum Ganzen verbinden, erhält aber ihre besondere Gestaltung in den einzelnen Sprachen durch die Veränderungen, welche nach den aufgezählten vier Fällen eintreten können. Die rhetorische Wortstellung ist auf die grammatische gebaut und bringt nur die Veränderung hervor, dass derjenige Satztheil, welcher durch den Zusammenhang der Sätze unter einander oder durch eine einwirkende Gefühls- und Willenserregung eine überwiegende logische Bedeutung vor den übrigen erhält, von seinem grammatischen Platze an den Anfang oder an das Ende des Satzes gerückt wird und daselbst den eigentlich dahin gehörigen Satztheil nicht nur verdrängt, sondern in einzelnen Fällen noch weitere Umstellung der Satztheile, ja wohl N. Jahrb. f. Phil. u. Pued. od. Krit. Bibl. Bd. XLV. Hft. 1.

gar eine vollständige Satzinversion herbeiführt. Ist diese Emphasis des bezüglichen Satztheiles durch eine Gefühls- oder Willensäusserung verursacht; so bringt sie die verschiedenen Wortstellungen hervor, welche man mit dem Namen der Figuren bezeichnet und die von dem Aufruf-, Frag- und Befehlssatze bis zur künstlichsten Ploke aufsteigen. Ist sie aber blos durch den logischen Zusammenhang der Sätze bedingt; so tritt der Satzbegriff, welcher den Uebergang vom vorhergehenden Urtheil zum zweiten vermittelt, an den Anfang dieses zweiten Satzes, und derjenige an das Ende desselben, welcher erst im nächstfolgenden Urtheil seine Erläuterung oder Bestätigung erhält. Was übrigens in dieser rhetorischen Umstellung von den Sätzen gilt, das geschieht auch mit den Satztheilen, sobald in ihnen ein einzelnes Wort eine höhere Emphasis hat. Dasselbe tritt dann ebenfalls an den Anfang oder an das Ende seines Satztheiles, je nachdem nämlich der die Umstellung bewirkende andere Satztheil vorangeht oder nachfolgt. Die euphonische Wortstellung endlich hat den beschränktesten Umfang, ist der grammatischen und rhetorischen überall untergeordnet, und erstreckt im Allgemeinen ihren Einfluss nicht weiter, als dass sie in dem einzelnen Satztheile diejenigen Wörter, welche eine wechselnde Stellung haben, ohne den logischen oder rhetorischen Werth des Ganzen zu verändern, unter einander umstellen und das volltönendere dahin bringen kann, wo man für den mündlichen Vortrag eine höhere Tonfülle braucht.

Demnach hat man bei Erörterung der Wortstellung im Lateinischen zuvörderst den Bau der Satztheile zu betrachten, und für sie als nächstes grammatisches Gesetz festzuhalten, dass das Adjectivum oder der mit ihm gleichgeltende Genitiv nach seinem Substantivum, das Adverbium (nebst den ihm gleichartigen Partikeln, namentlich der Negation non) vor seinem Verbum oder Adjectivum steht. Tritt aber irgend eine Hervorhebung (Betonung) des Adjectivs oder Adverbs ein, so wird das letztere seinem Worte nachgestellt, das erstere vor das Substantivum gesetzt. Bei dem Adverbium ist indess diese Nachstellung verhältnissmässig selten, weil es sich bei eintretender Betonung gewöhnlich zum selbstständigen Satztheile erhebt und dann nach Analogie der orthotonirten Satzpartikeln an den Anfang des Satzes, oder in die Mitte an den Platz des Instrumental- oder Causal-Casus gerückt wird. Häufig aber ist die Voranstellung des Adjective und wird nicht blos durch die darauf fallende scharfe Betonung (z. B. fortis vir im Gegensatz zum ignavus), sondern schon dadurch bewirkt, dass ein aus Substantiv und Adjectiv zusammengesetzter Nennbegriff sich in der Rede wiederholt oder überhaupt als herkömmliche Benennung gilt. Der Gelehrte heisst, wenn er das erste Mai vorkommt, homo doctus, im Wiederholungsfalle doctus homo; der Jurist fast immer furis consultus, selten consultus juris. Es ist aber diese Betonung des Adjectivs nicht allemal durch den nächsten Zusammen-



hang der Rede bedingt, sondern oft auch dadurch hervorgerufe dass in dem Geschäfts - oder Ideenkreise, über welchen ma spricht, die aus Substantiv und Adjectiv zusammengesetzte Beneu nung gewöhnlich vorkommt und sich deshalb zu einer herkömm lichen ausgebildet hat. Dahin gehören Ausdrücke, wie Sacra Via, Vestalis virgo, regius filius, bona fides, militare testamen tum, amplissimus honor, und umgekehrt res publica, populus Ro manus, spes bona, casus infestus, res nova, auf deren Gestaltung besondere Volksverhältnisse und Anschauungsgewohnheiten ein gewirkt haben. Bei andern Prädicatswörtern, z. B. bei den De monstrativ- und Quantitätswörtern, liegt es in deren Bedeutung. dass sie gewöhnlich vor das Substantiv treten. Ebenso aber, wie die Stellung der Adjective, wird auch die Stellung derjenigen Substantive behandelt, die als Prädicat zu einem andern Substantiv treten (z. B. Cicero consul oder Consul Cicero), und hierbei ist namentlich die falsche Regel der Grammatiken zu berichtigen, dass das Nomen appellativum immer nach dem Nomen proprium stehe: denn jeder Historiker z. B. muss mit Tacit. Ann. I, 1. urbs Roma, oder mit Sallust. Jug. V, 4. Dux Carthaginiensium Hannibal sagen, wenn er eine solche Benennung zum ersten Male vorbringt und noch nicht als bekannt voraussetzen darf. Wird ein römischer Adeliger noch als unbekannte Person gedacht, so heisst er z. B. Sallustius Crispus, aber Crispus Sallustius, sobald er als bekannt angenommen ist, indem dann der Familienname die Stelle des Vornamens vertritt. Doch hat dies seine Einschränkungen, und dem Anschein nach hat der bekannte Triumvir Caesar niemals Caesar Julius geheissen. Wird das Prädicatwort durch einen Relativsatz umschrieben: so wird auch dieser bei eintretender Betonung vor das Substantiv gestellt und nimmt dasselbe per attractionem in sich auf. vgl. Zumpt § 814. Hat das betonte und darum vor sein Substantiv gesetzte Adjectiv ein Adverbium bei sich: so wird dasselbe, wenn es nicht die Betonung mit dem Adjectivum theilt oder ein Steigerungswort ist, gewöhnlich zwischen beiden Wörtern eingeschoben. vgl. Jahn zu Virg. Georg. II, 219. Dieselbe Einschiebung erleidet im gleichen Falle gewöhnlich auch das Pronomen demonstrativum. Treten zu einem Substantiv zwei oder mehrere Adjective: so hat man erst zu unterscheiden, ob sie homogene oder verschiedenartige sind. vgl Jahn zu Virg. Georg. I, 320. Die homogenen verbindet die Grammatik durch die Copula (coordinirend durch et, subordinirend durch que, überordnend durch atque); die Rhetorik kann sie aber auch durch Auswerfung der Copula in das Verhältniss der Opposition oder der Steigerung bringen. Müssen drei oder vier Adjectiva vor das Substantiv gestellt werden und sollen nicht in rhetorischer Steigerung stehen, so werden sie mit Hülfe der subordinirenden Copula que auf zwei Begriffe reducirt, z. B. Cic. orat. 12, 38. arguti certique et circumscripti verborum ambitus, wo arguti certique nur als Ein Adjectivbegriff gelten, und darum der Satzbau kein anderer ist, als in den Worten haec erat spinosa quaedam et exilis oratio, Cic. de orat. I, 18, 83. Ein anderes Verfahren bei zwei betouten Adjectiven besteht darin, dass nur das eine vor das Substantiv tritt, das andere nachfolgt und somit der Satztheil, weil zu dem zweiten das Substantiv wieder supplirt wird, sich gewissermassen in zwei homogene Satztheile auflöst. z. B. Cic. orat. 9, 29. venustissimus ille scriptor ac politissimus. Ibid. 10, 33. magnum opus omnino et arduum. Ibid. 3, 13. multis quidem illa adjumentis magnisque caruit. Ibid. 10, 34. Quis unquam te aut sanctior est habitus, aut dulcior? Cic. de orat. I, 19. Disputabant contra diserti homines Alhenienses et in-republica cau-

sisque versati.

Andere Veränderungen der Wortstellung in den Satzgliedern treten ein, wenn ein oder zwei Satzglieder im Satze verdoppelt oder überhaupt vervielfacht werden. Besteht dann jedes dieser Satzglieder nur aus einem Worte: so werden sie einfach aufgezählt (z. B. Incolumitas, otium concordiaque, Cic. post red. ad Quir. 1, 1. Poetae audiuntur, leguntur, ediscuntur et inhaerescunt penitus in mentibus, Cic. Tusc. III, 2, 3. Pro se quisque, quae poterat, de officio et de ratione oratoris disputabat, Cic. de orat. I, 4, 14.); können aber auch in rhetorischer Form asyndetisch stehen (Cives, hostes juxta metuere, Sallust. Jug. 72, 2. Simul orare, hortari milites, ibid. 51, 4. Inusitatas vias indagemus, tritas relinguamus, Cic. orat. 3, 11.); oder eine gewisse Gliederung annehmen (wie arma tela, equi viri, hostes atque cives permixti, Sall. Jug. 51, 1. we die sechs Substantiva drei Glieder bilden), in Anapher treten (Judicare quae vera, quae falsa sint, Cic. orat. 4, 16. Obliti guid relinguerent, guid secum ferrent, div. I, 29, 3.) u. dergl, m. Bestehen aber die vervielfältigten Satztheile aus mehreren Wörtern: so werden sie entweder auch nur aufgezählt und erhalten für die einzelnen Wörter jedes Gliedes dieselbe Wortfolge (Quae statuerentur in republica de diis immortalibus, de disciplina iuventutis, de iustitia, de patientia, de temperantia, de modo omnium rerum, Cic. de orat. I, 19.; oder mit Gliederung: eundem vigorem in vultu vimque in oculis, habitum oris lineament a que intueri, Liv. XXI, 4.), oder sie treten nach der Regel "Opposita iusta collocantur" in den bekannten Chiasmus, dass das zweite und die folgenden Glieder die umgekehrte Wortfolge des ersten annehmen. Omne dehine coelum et mare omne in Austrum cessit, Tacit. Ann. II, 23. Cernere consequentia, repugnantia videre, ambigua distinguere, Cic. orat. 4. 16. Illis non periculum suum, publicum imperium animo obversabatur, Liv. I, 25. und das. Drakenborch. Cogitanti mihi saepenumero et memoria vetera repetenti etc., Cic. de orat. I, Quaerebat cur de procemiis et de epilogis et de huiusmodi



nugis referti essent eorum libri, de civilatibus instituendis, d scribendis legibus, de aequitate, de iustitia, de fide, de fran gendis cupiditatibus, de conformandis hominum moribus litera in eorum libris nulla inveniretur, Cic. de orat. I, 19. Natürlich stehen alle diese Umstellungen der einzelnen Wörter in den Satz gliedern unter dem Einfluss derselben rhetorischen Gesetze, welcher ähnliche Stellungen der Satzglieder in den Sätzen hervorbringt; aber beide Arten müssen darum getrennt betrachtet werden, weil für die veränderte Stellung der Wörter in den Satzgliedern der Grund innerhalb ihres Satzes selbst, für die veränderte Stellung der Satzglieder aber ausserhalb ihres Satzes, d. h. in dem vorhergehenden oder nachfolgenden Satze zu suchen ist.

Man hat aber nicht blos den Bau der einzelnen Satztheile, sondern eben so sehr deren Umfang zu betrachten und zu regeln, wenn man zu einer richtigen Erkenntniss der Wortfolge im ganzen Satze gelangen will. Es gnügt nämlich nicht, das zum Hauptworte gesetzte Prädicatswort (sei es Apposition, Adjectiv, Genitiv oder ein anderer entsprechender Casus, beim Verbum ein Adverbium oder eine entsprechende Casusform) mit demselben in einen Satztheil verbunden zu denken, sondern auch die ein Prädicat umschreibenden Nebensätze sind in denselben einzurechnen. So sind im Anfang von Sallust's Catilina die gesammten Wörter Omnes homines, qui sese student praestare ceteris animalibus, nur Ein Satztheil, nämlich Subjectsbegriff, der in sich selbst in den Worten omnes homines und ceteris animalibus eine rhetorische Entgegenstellung enthält. Desgleichen sind nur ein Satztheil; summa ope niti decet, und: veluti pecora quae natura prona atque ventri obedientia finxit. Dies zu beachten, ist darum nöthig, weil die Wörter Eines Satztheils zwar nach gewissen Verhältnissen unter einander umgestellt, aber nicht aus einander gerissen und an verschiedene Stellen des Satzes gebracht werden können. Eine hesondere Schwierigkeit macht der Verbalsatztheil, weil nicht blos das regierende Verbum sammt seinem Adverbium oder dessen Ersatzmittel, sondern auch der davon abhängige Infinitiv oder Accusativ cum infinitivo sammt allen dazu gehörigen Nebentheilen mit ihm in Einen Satztheil zusammengerechnet, anderswo aber der Infinitiv oder Accusativ tum infinitivo auch als besonderer Satztheil betrachtet wird. Selbst das vom regierenden Verbum abhängige Object tritt mit demselben bisweilen in Einen Satztheil zusammen. Man erkennt dieses Zusammengehören in Einen Satztheil gewöhnlich aus der Synchysis vocum, indem hier die euphonische Wortstellung eintreten und die Reihenfolge der Wörter verändern kann. So z. B. tanta sum cupiditate incensus ad reditum, Cic. Phil. I, 4, 9. Sibi ad dicendum omni studio enitendum putavit, Cic. de orat. I, 4, 14. Si tibi tantum in nobis videtur esse, Cic. de orat. I, 17, 74, und umgekehrt posse videtur, Cic. de prov. consul. 16., oder me saepe nova videri dicere intelligo, Cic. orat. 3, 12. Vgl. pro Balbo 5. Phil. II, 40. 43. 44. pro Mil. 28. in Pis. 31. pro Sulla 10. 20. etc. Ueberdiess muss man noch von jedem Nebensatze wissen, welchen Satztheil er umschreibt oder vertritt: denn er kann eben darum an der Stelle des Satzes seinen Platz haben, wo eigentlich der entsprechende Satztheil hingehört.

Der grammatische Satzbau beruht im Lateinischen auf dem Grundgesetze, dass der Subjectsbegriff den Satz beginnt, der Verbalbegriff ihn schliesst, vor dem Verbalbegriff das Object, vor diesem der Dativ oder überhaupt die Zweckcasus, vor diesen die Satztheile der Zeit, des Orts, der Ursache und des Mittels ihren Platz erhalten. Beispiele dieser rein grammatischen Wortfolge in vollständiger Ausprägung aller Satztheile sind natürlich bei den alten Schriftstellern nicht gar häufig, weil entweder einzelne Satztheile fehlen oder durch den Zusammenhang der Rede der eine oder andere eine logische oder rhetorische Bevorzugung hat, welche dessen Versetzung an den Anfang oder an das Ende des Satzes bewirkt, und weil andere Satztheile, namentlich gern die Zweck-, Ursach- und Zeitbegriffe, in Nebensätze aufgelöst und dann auch häufig nach dem Hauptsatze gestellt werden. Uebrigens sind die Satztheile des Mittels und der Ursache ihrem Begriffe nach Adverbialbegriffe und treten daher oft von ihrem eigentlichen Platze in die Nähe des Verbums (an die Stelle des Adverbiums). Desgleichen wird auch der Zwecksatztheil oft neben das Verbum, gewöhnlich hinter dasselbe gestellt, und namentlich pflegt dann, wenn in einem Satze Ursach- und Zweckbegriff zugleich vorkommen, der eine von ihnen gewöhnlich in die Nähe des Verbums gebracht zu werden. Bei dem grammatischen Satzbau muss man überhaupt immer festhalten, dass er die unmittelbare Ausprägung des Denkens ist, und dass also die Gestaltung und Reihenfolge der Satzglieder mit derjenigen Form und Reihe zusammenstimmen muss, in welcher die Begriffe beim Denken zum Urtheil verbunden werden. Es pflegt aber der Mensch nur da, wo er ein einfaches Urtheil unmittelbar aus einer einfachen Vorstellung bildet, die natürliche Form und Reihenfolge der Begriffe und der ihnen entsprechenden Formen festzuhalten. Demnach kann man eigentlich die natürliche Wortfolge nur aus der Sprache des gemeinen Lebens und aus der gewöhnlichen Gesprächsweise erkennen, und für das obengestellte Gesetz der grammatischen Wortfolge werden die Komiker, Phädrus, Cicero in seinen Briefen und ähnliche einfache Schriftsteller die entsprechendsten Beispiele liefern. Sobald der Mensch aber über einen Gegenstand in weiterem Umfange und mit tieferem Eingehen auf denselben denkt und sich mit der Sache mehr beschäftigt als mit der Form: so bleibt für die Satzbildung zwar auch das dem Denkgesetze analoge Gesetz giltig, dass die Hauptbegriffe den Satz anfangen und schliessen und die minder wichtigen in die Mitte des Satzes gebracht werden; allein es werden diese Hauptbegriffe nun nicht allemal in



derjenigen Sprachform ausgeprägt, welche grammatisch die Haupttheile des Satzes darstellt, sondern es tritt die sogenannte Struetura πατὰ σύνεσιν ein. Diese aber offenhart sich theils in der Vertauschung derjenigen grammatischen Formen (Satztheile), welche begrifflich verwandt sind, theils in der Verbindung solcher vertauschten Satztheile zu Einem Satzgliede, weil sie, obgleich grammatisch von einander verschieden, doch begrifflich verbunden werden können. Und so wie man nach dieser Weise begrifflich Verwandtes verbindet, so wird auch umgekehrt grammatisch Zusammengehöriges getrennt, weil es begrifflich trennbar ist. Cicero ordnet den ersten Satz seiner Bücher de oratore so: Cogitanti mihi saepenumero et memoria vetera repetenti perbeati fuisse illi videri solent etc., weil es begrifflich eben so viel ist, als wenn streng grammatisch geschrieben wäre: Cogitans ego saepenumero el memoria vetera repetens perbeatos fuisse illos videre soleo etc. Der Anfang von Tacitus Annalen heisst: Urbem Romam ab initio reges habuere, was der grammatischen Wortfolge: Urbs Roma ab initio a regibus habita est entspricht. Caesar sagt: Gallia est omnis divisa in partes tres in streng grammatischer Satzconstruction, sobald man nur schreibt: Gallia est omnino [d. i. quoquoversum, seinem ganzen Umfang nach] dicisa in partes tres. Die hier berührte Vertauschung der grammatischen Setztheile nach ihrer begrifflichen Verwandtschaft, für welche jederzeit irgend ein logischer Grund vorhanden ist, findet bei den römischen Schriftstellern so häufig statt, dass sie eine fortwährende Aufmerksamkeit verlangt, wenn die Erkenntniss des grammatischen Satzbaues nicht verdunkelt werden soll; und ihre Anwendung ist so vielfach, dass die ganze grammatische Wortvertauschungslehre dabei in Betracht kommt. Die Vertauschung activer und passiver Constructionen ist in den eben angeführten Beispielen angedeutet, das Uebergehen aus Satztheilen in Nebensätze und umgekehrt (s. Jahn zu Virg, Ecl. 6, 71.) eine bekannte, nur für den Satzbau noch nicht hinlänglich ausgebeutete Sache; ausserdem aber dürften besonders die Fälle, wo das Adjectivum für das Adverbium steht (Sextus ab armis nullus discedit, Cic. ad Att. 15, 22. Tantus ac tam diu paupertati ac parsimoniae locus fuit, Liv. praefat. 11. Quam foede quamque inulti perierint, Sallust, Jug. 31, 2.) oder selbst durch ein Adverbium (Jahn zu Virg. Aen. XI, 569.) oder durch Casus der Eigenschaft (quod imbecilla atque aevi brevis forte potius quam virtute regatur, Sallust.) vertreten wird, und die häufige und besonders bei den Schriftstellern der Kaiserzeit beliebte Weise, bei coordinirten Satztheilen die Construction zu wechseln (z. B. ob avaritiam et misera ambitione laborare, Horat.) zu beachten sein. Noch grössere Verdunkelung des grammatischen Satzbaues ist durch das Streben vieler römischen Schriftsteller herbeigeführt, dass sie Satztheile, welche man grammatisch als selbstständig anzuschen

gewöhnt ist, in andere Satztheile einschieben und sie als untergeordnete mit diesen in Einen Satztheil verbinden, ja selbst ganze Sätze auf solche Weise in die Form eines einzigen Satztheils brin-Von der Verschränkungsform magnum Platonis audiendi studium und ihrem Gegensatze Platonis studiosus audiendi war der Uebergang zur Einschiebung vieler anderen abhängigen Casus zwischen andere Casus-Satztheile, oder zu Verbindungen, wie per sua antea fideliter acta nicht gar schwer. Und daraus entstanden dann Wörterordnungen, wie bei Horat. Od. I, 2. Jam satis terris nivis atque dirae Grandinis misit, wo terris micht von misit, sondern von satis abhängig gemacht ist, und die ganze Menge der Wortverstellungen, von denen Beier z. Cic. de offic. I, 13, 41. Ellendt z. Cic. Brut. 33, 126, und zu de orat. I, 4, 13. u. A. Beispiele zusammengebracht haben. Wie viel man sich getraute in einen Satztheil zusammenzuschieben, zeigen Beispiele, wie nihil, dummodo innare aquae possent, curantes quibus se transveherent, Liv. 21, 26, 9, und das. Fabri, oder Caloris ac frigoris patientia par ; cibi potionisque desiderio, non voluptate modus finitus; vigiliarum somnique nec die nec nocte discriminata tempora, Liv. 21, 4, 6. Ueberhaupt ist es Livius gewesen, der dieses in einander Verschräuken mehrerer Satztheile am weitesten getrieben, und gleich durch seinen ersten Satz Facturusne operae pretium sim, der nur Einen Satztheil bildet, darauf hinweist, dass der Römer auch ganze Sätze eng verschränken durfte, indem er alle Theile derselben zwischen zwei Wörter einschloss, welche grammatisch in Einen Satztheil zusammengehören. Die höchste Ausbildung dieser Verschränkung besteht darin, dass der regierende Hauptsatz in den regierten Satz, weil letzterer logisch der Hauptbegriff ist, gewissermassen parenthetisch eingeschoben wird, wie z. B. bei Sallust. Jug. 40, 3. (vgl. Catil. 7, 3.) , Sed plebes incredibile memoratuest quam intenta fuerit. Von den Grammatikern ist diese aus der logischen Unterordnung der Begriffe hervorgegangene Synchysis der grammatischen Satzglieder bis jetzt nur sehr einseitig beachtet worden; aber sie verdient die umfassendste Betrachtung, weil sie, wenn man die Gründe ihrer Erscheinung nicht begreift, am meisten zu der Annahme hinführt, dass die Wortstellung bei den Römern in vielen Fällen völlig regellos gewesen sei. Je mehr man sich übrigens gewöhnt, bei der Wortstellung immer den logischen Werth der Satzbegriffe und die dadurch mögliche Vertauschung oder Zusammenfügung verschiedener grammatischer Satztheile im Auge zu behalten; um so leichter wird es dann auch sein, die Stellung der Nebensätze zu begreifen und den künstlichen Periodenbau der Römer auf feste Gesetze zurückzuführen.

Die rhetorische Wortstellung hat bei den Römern natürlich einen sehr grossen und vielseitigen Einfluss: denn die ganze Staatsund Schriftsprache derselben hatte gleich bei ihrer ersten Entwickelung ein entschieden rhetorisches Gepräge angenommen und ging zuletzt ganz darin auf. Es wird daher nicht leicht eine Art der figurirten Rede und des davon abhängigen Satzbaues gehen, den man bei ihnen nicht in vielfachen Abstufungen zu beobachten hätte. Indess ist Bau und Wortstellung dieser Satzfiguren im Allgemeinen hinlänglich bekannt und die Erörterung ihrer besonderen Verzweigungen und Abwandelungen, soviel sich auch aus ihr Regeln über die Wortstellung ausfinden lassen, würde uns hier doch zu weit führen. Es umfasst aber diese Figurenlehre nur die emphatische Wortstellung oder die besonderen Ausprägungen der einzelnen Gefühls- und Willensäusserungen, soweit sie sich durch die äussere Satzform kundthun. Allein die Grundlage zu diesen Satzformen der figurirten Rede bildet die logisch-rhetorische Wortstellung, welche daraus entsteht, dass in zusammenhängender Rede die einzelnen Sätze eine Beziehung zu einander haben und dadurch einzelne Satztheile derselben, obgleich sie nach ihrer grammatischen Form untergeordnete sein sollten, einer logischen Hervorhebung theilhaftig werden, wegen welcher sie an die Stelle der Hauptsatztheile, d. h. an den Anfang oder an das Eude des Satzes, gerückt werden müssen. Es sind dies die sogenannten betonten Begriffe des Satzes oder diejenigen Begriffe der Gedankenfolge, welche einerseits zu einem vorhergehenden Urtheil entweder einen Gegensatz bilden oder die Folgerung des Urtheils, in dem sie stehen, aus jenem ersteren vermitteln, andererseits den Grund enthalten, dass das nächstfolgende Urtheil wieder als Gegensatz oder Folgerung an das vorhergehende sich anreiht. Und je nachdem dieselben die Relation zu etwas Vorhergehendem oder Nachfolgendem anzeigen, darnach treten sie eben entweder an den Anfang oder an das Ende der Sätze. Sallust Cat. 12. schreibt: Postquam divitiae honori esse coepere etc., und fängt den nächsten Satz an: Igitur ex divitiis iuventutem luxuria atque avaritia cum superbia invasere, weil eben durch ex divitiis der Uebergang zum neuen Satze vermittelt wird. Ja es ist für solche Voranstellung eines grammatisch untergeordneten Satztheiles nicht einmal ein vorausgehender Satz nothig, sondern die blosse Vorstellungs- und Gedankenweise des Schreibenden kann so sein, dass er einen Begriff, der grammatisch untergeordnet ist, logisch zum Hauptbegriffe des Satzes macht. Fulso queritur de natura sua genus humanum fängt Sallust seinen Jugurtha an, weil er die auf einer Täuschung beruhende Klage als den Anknüpfungspunkt für die folgende Rede betrachtet wissen will. Diese allbekannte Sache bedarf keiner weiteren Erklärung; wohl aber ist darauf zu achten, dass dann, wenn ein Nebensatztheil an die Spitze des Satzes tritt, der verdrängte Subjects - Satzbegriff gewöhnlich nur in dem Falle den zweiten Platz im Satze erhält, wenn der vorangestellte Satztheil Zeit, Ort, Ursache, Mittel oder Zweck bezeichnet, dagegen aber meistentheils bis an das Ende des Satzes zurückweicht, sobald der Objects- oder Verbalbegriff denselben anfängt. Urbem Romam, sicuti ego accepi condidere atque habuere initio Troiani, Sallust. Cat. 6. Urbem Romam ab initio reges habuere, Tacit. Ann. I, 1. Eam quum investigare et conquirere Cer es vellet, dicitur inflammasse taedas etc., Cic. in Verr. I, 4, 48. Das Vorantreten des Verbalbegriffs kann sogar eine vollständige Satz-Inversion, d. i. die vollständige Umkehrung der grammatischen Reihenfolge der Satzglieder herbeiführen. Weiteren rhetorischen Einfluss zeigen Stellen, wie bei Horat. Od. 1, 2. Jam satis terris nivis atque grandinis misit pater, et dextera iaculatus arces (= iaculando arces) terruit urbem, wo das zu beiden Sätzen gehörige Subject in der Mitte zwischen ihnen steht und die Sätze selbst ex opposito geordnet sind. Auch das Zurückstellen desjenigen Satztheiles, welcher den Uebergang zum nachfolgenden Satze vermittelt, an das Ende des Satzes, wie bei Cic. pro Sulla 1. in ceteris malis facile patior oblatum mihi tempus, in quo boni viri lenitatem meam agnoscerent, oder Cic. fin. V, 18. mihi quidem Homerus huiusmodi quiddam vidisse videtur in iis, quae de Sirenum cantu finxerit, ist allbekannt, sowie die figurirte Satzstellung, ab ineunte aetate incensus sum studio utriusque vestrum, Crassi vero etiam a more, Cic. de orat. I, 21, 97., von welcher Ellendt zu Cic. de orat. I, 18, 82. weitere Beispiele gesammelt hat. Aber eine besondere Beachtung verlangen diejenigen am Ende der Sätze stehenden Satztheile, welche so hinzutreten, dass der Satz wie vollkommen abgeschlossen aussieht, und sie selbst nur noch eine Erläuterung (Epexegesis) hinzufügen, welche für die vollkommenere Deutlichkeit etwa noch vermisst werden kann. Cic. de orat. I, 18, 81. abstrahimur ab hac exerritatione et consuetudine dicendi, populari et forensi, == "durch ausgebreitete Gelehrsamkeit werden wir zu weit abgeführt von der hiesigen (der bei uns nöthigen) Uebung der Beredtsamkeit, nämlich von der Beredtsamkeit vor dem Volke und vor Gericht." Cic. de nat. deor. II, 3, 8. C. Flaminium Coelius religione neglecta cecidisse apud Trasimenum scribit magno reipublica è vulnere. Cic. de orat. I, 20, 89. Saepe etiam in eam partem ferebatur or at i one, ut omnino disputaret nullam artem esse dicendi = ,,oft ging er sogar soweit, in seiner Erörterung, dass er überhaupt darthun wollte" etc. Vergleicht man mit ihnen Stellen, wie Demosthenem summam vim habuisse dicendi, Cic. de orat. I, 20, 89., domus eius officina habita eloquentiae est, Cic. orat. 13, 40., praestantes viros virtutis et sapientis gloria, Cic. Tusc. I, 42, 100.; so erkennt man, dass in solchen Fällen ein Begriff aus seiner naturgemässen Verbindung weggenommen ist, welcher zwar nicht der logische Hauptbegriff des Satzes ist, aber auf welchen doch eine besondere Aufmerksamkeit gerichtet werden soll, damit nicht etwa durch Uebersehen desselben das klare Verständniss des Ganzen verdunkelt werde. Es ist dies also eine Veränderung der Wortstellung, zu welcher das Streben nach höherer Deutlichkeit Veranlassung giebt.

Die euphonische Wortstellung ist nur zur Beförderung des Wohlklanges und der Volltönigkeit bei der Aussprache bestimmt und darf blos angewendet werden, wenn die Grammatik eine mehrfache Zusammenreihung der vorhandenen Wörter erlaubt, und demzufolge zwei Wörter, von denen das eine volltöniger als das andere ist, ihre Plätze mit einander vertauschen. Gewöhnlich besteht sie nur in den bekannten Umstellungen reprehendendum putas esse oder putas reprehendendum esse statt repr. esse putas, videtur esse statt esse videtur, credis esse intelligendum statt intelligendum esse credis, u. dergl. m., und muss unterbleiben, sobald ein grammatischer oder rhetorischer Grund diese Umstellung verbietet, wie z. B. bei Cic. pro Sulla 1, 3. qui oppugnandus, qui defendendus, qui deserendus esse videatur. Eine nur scheinbar euphonische Wortstellung findet statt in den bekannten Formeln alius alium nominat, tecum tibi est contentio, suis se artibus peti, per ego Jovem etc. (s. Zumpt § 798.), indem hier vielmehr ein rhetorisches Gesetz die Nebenelnanderstellung bewirkt hat.

Es sind durch die hier mitgetheilten Erörterungen über die Wortstellung der Römer natürlich nur die allgemeinsten Richtungen und Abstufungen bezeichnet, nach welchen deren Gesetzmässigkeit erforscht und erkannt werden kann. Wollte Rec. die einzelnen Gesetze, welche in jeder der unterschiedenen drei Wortstellungsarten gelten, aufzählen und rubriciren; so müsste er ein besonderes Buch darüber schreiben. Hier aber sollte durch diese Andeutungen nur der Weg vorgezeichnet werden, der etwa einzuschlagen ist, wenn jemand die Gesetze der Wortstellung in der lateinischen Sprache ermitteln will. Für aufmerksame Beobachter des lateinischen Satzbaues dürften dieselben gnügen, um sowohl die Fehler zu bemerken, welche bisher bei der Bestimmung der lateinischen Wortstellungslehre begangen worden sind, als auch sich selbst eine bessere Theorie derselben aufzubauen. Und dafür will sie Rec. namentlich dem Hrn. Dr. Raspe empfohlen haben, weil dieser, nachdem er bereits vielseitige Studien über die Rangordnung der Wörter im Lateinischen gemacht hat, am ersten im Stande sein wird, eine vollständige Wortstellungslehre zu begründen und der gelehrten Welt mitzutheilen.

Jahn.

Anaximenis Ars Rhetorica, quae vulgo fertur Aristotelis ad Alexandrum. Recensuit et illustr. Leon. Spenget. Turici sumptus fecit Computatorium literarium. 1844. XII u. 275 S. gr. 8. 24/2 Thlr.

Die Rhetorik an Alexander, welche sich in den Ausgaben des Aristoteles befindet, hat eben diesem Umstande das Schicksal zu verdanken, neben der grösseren, unzweifelhaft ächt aristotelischen Rhetorik fast upbeachtet geblieben zu sein. Wer hätte dem unbedeutenden Compendium seine Aufmerksamkeit zuwenden, wer hätte es eines sorgfältigeren Studiums werth halten sollen, wenn man aus der vollen und ungetrübten Quelle schöpfen konnte? Selbst der Zweifel an der Aechtheit unserer Rhetorik, der seit des Victorius Zeiten hier und da ausgesprochen war, war nicht anregend genug, dies Buch der Vergessenheit zu entreissen; es bedurfte eines Herausgebers, der zugleich das gesammte Gebiet der griechischen Beredtsamkeit vollständig beherrschte, und mit so sicherer Hand eine durchgreifende Kritik zu üben vermochte, um eine verschollene und vermoderte Schrift wieder in's Leben zurückzurufen, und in ihrer vollen Bedeutung für diesen Kreis der rhetorischen Studien zur Anerkennung zu bringen. Der unterzeichnete Recensent ist so glücklich gewesen, mitten in der Rathlosigkeit, in welcher ihn die Buhle'sche Ausgabe gelassen hatte, durch die neue Ausgabe Herrn Spengel's überrascht zu werden, und tausend Bedenken, welche ihn umgaben, durch die geniale und glänzende Kritik des hochverehrten Herrn Herausgebers bereits beseitigt zu finden; ein langer Gebrauch der zu beurtheilenden Ausgabe hat ihm dann das Urtheil bestätigt, dass diese Rhetorik des Anaximenes - unter diesem Titel tritt jetzt die neugeborene Rhetorik an Alexander vor das Auge der gelehrten Welt — in der neueren philologischen Literatur eine der ersten Stellen einzunehmen verdiene.

Hr. Spengel führt in den Prolegomenen die Handschriften auf, deren Collationen ihm zur Emendirung des überlieferten aldinischen Textes zu Gebote gestanden haben. Er erörtert die Bedeutung der benutzten Handschriften, sucht ihr Verhältniss zu einander zu bestimmen, und entscheidet sich für die Textesrecension, welche Codd. C. F. M. (der erste Paris. 2039.; der zweite Florent. plut. LX, 18. fol. 110-156., der dritte Monac. LXXV.) darstellen; ohne jedoch die Lücken und Mängel dieser Recension zu verkennen. Der Hr. Herausgeber erklärt selbst, und mit vollstem Rechte, dass in der Rhetorik an Alexander viel mehr Stellen sind, welche durch Conjectur, als durch die Codices ihre Besserung zu gewärtigen haben. Diese Conjectural-Kritik nun hat Hr. Spengel in reichem Maasse geübt, und zwar so, dass Rec. nicht umhin kann, die Art und Weise, wie hier verfahren ist, allen jüngeren Philologen als Vorbild zu empfehlen. Ich muss hier darauf verzichten, einzelne Belege zu geben, da die Zahl der glücklichsten Verbesserungen so gross ist, dass eine Auswahl schwer fallen muss, und da auch die Stellen, an denen ich nicht im Stande gewesen bin, Hrn. Spengel's Muthmassung zu billigen, doch die angewandte Methode in ihrer ganzen Vortrefflichkeit zeigen werden. Der Hr. Herausgeber stellt selbst diese kritische Thätigkeit, die Wiederherstellung des Textes, gegen eine andere Seite zurück,

welche der Redekunst selber sich zuwandte. Er erläutert die gegebenen Regeln durch eine grosse Anzahl von Beispielen, welche den verschiedensten Rednern entnommen sind; er zeigt, wie unsere Rhetorik vollständig das System enthält, nach welchem die alte Beredtsamkeit arbeitete; er geht von der unbezweifelt wahren Ueberzeugung aus, dass die alten Redner nicht in bewusstloser Naturkraft jene ewigen und unerreichbaren Muster der schönen und wirksamen Rede geschaffen, sondern im vollen Bewusstsein die Gesetze gehandhabt haben, welche wir in unserer Rhetorik compendiarisch zusammengefasst sehen; er giebt dadurch der Rhetorik an Alexander die Bedeutung, nicht blos eine Anleitung zum sicheren Gebrauche der Redekunst zu gewähren, sondern auch den Kanon zu enthalten, mittelst dessen allein eine wahrhafte Kritik der uns erhaltenen Reden des klassischen Hellenenthums ge-Ob diese Beziehung nun wichtig sei oder übt werden könne. nicht, kann niemandem zweifelhaft sein. Selbst die ausgezeichnetsten Kritiker haben, wenn sie sich in das schlüpfrige Gebiet der Kunstkritik von Kunstwerken gewagt haben, es selten vermieden, entweder von einem allgemein philosophischen Standpunkte oder von ihrer subjectiven Empfindung aus jene Beurtheilung zu versuchen. Hier haben wir, wie Hr. Spengel evident dargethan hat, die Regeln vor uns, nach welchen die Reden jenes Zeitalters construirt und ausgeführt sind; hier sind wir in den Stand gesetzt, die Werke, welche als vollendete Ganze vor unsern Blicken stehen, in ihre Bestandtheile aus einander zu legen, und das innere Gefüge derselben und die Kunst der Zusammensetzung auf das vollständigste zu erkennen. Die Reden der Alten erwecken uns. mit dem Sinn unseres Führers betrachtet, das Gefühl, welches jeder empfindet, wenn er nicht mehr Werke einer dunkeln Naturkraft, sondern Werke des klaren und bewussten Geistes vor sich erblickt. An der Hand eines Führers, wie es die Theorie der Alten ist, würde selbst ein Mann, wie der verstorbene Dissen, sich der Irrwege seiner subjectiven Kritik erwehrt haben, und lieber dem vielleicht trockneren, aber dafür auch sicheren Wege der alten Techniker selbst gefolgt sein. Hr. Spengel hat das volle Bewusstsein darüber, dass diese Beziehung, welche er zwischen unserer Rhetorik und den Werken der alten Redner geknüpft hat, seiner Bearbeitung einen bleibenden Werth verleihen werde; er möge es uns verzeihen, wenn wir uns mit dieser allgemeinen Andeutung begnügen, und uns nach der Seite zurückwenden, wo wir selbst hoffen dürfen, durch einige Bemerkungen zum besseren Verständniss der Schrift beizusteuern, und Hrn. Spengel durch die Freimüthigkeit unseres Urtheils zu neuer Prüfung einiger Stellen zu veranlassen.

Hr. Spengel hat unsere Rhetorik an Alexander als Werk des Anaximenes von Lampsakus bezeichnet. Diese Annahme stüzt sich vor allem auf Quint. III, 4, 9. Anaximenes iudicialem et concionavardenken, nehen der grösseren, unzweifelhaft acht aristotelischen Bligte ift dest geberebtet geblieben zu sein. Wer hatte dem unhat do dan Compendium seine Aufmerksamkeit zuwenden, wer harrie es eines sorgialtigeren Studiums werth halten sollen, wern y, a wis der vollen und ungetrübten Queile schöpfen konnte? S. Us. der Zweifel an der Aechtheit unserer Rhetorik, der seit 2 - V tyrius Zeiten hier und da ausgesprochen war, war nicht gerig gid genog, dies Buch der Vergessenheit zu entreissen: es be to the cines Hermsgebers, der zugleich das gesammte Gebiet d a g in his clien Beredtsamkeit vollstandig beherrschte, und mit co. I herer Hand eine durchgreitende Kritik zu üben vermochte, em elen verschallene und vermoderte Schrift wieder in s Leben goe het zorigfen, und in ihrer vollen Bedeutung für diesen Kreis der die terlichen Studien zur Anerkennung zu bringen. Der unto eliberty Recensent ist so glicklich gewesen, mitten in ese Pathlesigkeit, in welcher ihn die Buhle'sche Ausgabe gelesser bette, durch die neue Ausgabe Herrn Spengel's überrasch in winder, and trasend Bedenken, welche ihn umgaben, dorch 🦠 gentale ned glängende Kritik des hochverchrten Herrn Iren we-Yes Levets beseitigt zo finden; ein langer Gebrauch der zu x O'clordon Ausgabe hat ihm dann das Urtheil bestatiet, o. Tiso Research des Anaxi neues ... unter aiesem Titel ten Co noncolorere Rheterik an Alexander von das Auge der ton V' It - in der neueren philologischen Lateraum e 🥶 sien Stellen einzenel men verdiene.

He Spengel führt in den Probessinenen met is acht, deren Colletionen ihm zur Linden in 2.00 km at Visischen Textes zu Gebote uns auch nammen. Poden ung der behatzten Par behäufelen konstructen können der zu bestimmen, wil eine der konstructen sich konstructen sich, welche Cold C. F. M. der eine Societie dersteilen; ehne jedoch die Laken und zu verkennen. Der He, Harris konstructen stem Rechte, diss in die Proton fan Visischen konstructen stem Rechte, diss in die Proton fan Visischen konstructen reichem Maasse geift, und zwar so mich kann, die Art und Weise, wie hier ein geren Philologen als Vorbild zu empfehten.

terzichten, einzelne Belege zu geben, da die strau Vardusserungen so gross ist, dass eine muss, und da anch die Stellen, au denen is wesen bin, Hrn. Spengel's Muthmassung zu gewandte Methode in ihrer gunzen Vortvollen. Der Hr. Herausgeber stellt selbst dies Wiederherstellung des Textes geg

welche der Redekunst selber sich marstituteder einher habe ei gebenen Regeln durch eine grosse Anzahl vim Carty canzen Briefe den verschiedensten Rednern entnommenikind; kurauf den eigentsere Rhetorik vollständig das System suithalternischundes wideralte Beredtsamkeit arbeitete; er geht mainerlunhentes gegen den Ueberzeugung aus, dass die alten Bedneie nichvlinder Abschrei-Naturkraft jene ewigen und nnerrulehbatischlichen Verf. unseres und wirksamen Rede geschaften, bondilmtonik inter Auge gefasst, die Gesetze gehandhabt haben, dwelcheolichiniog so ganz ungehöcompendiarisch zusammengefasst sehlen; dem gerim: Texte fand, ontorik an Alexander die Bedeutung eniehn in Grund des Hrn. Hersicheren Gebrauche der Redekunstom Worke selbst die Gliededen Kanon zu enthalten, mittelst ildesen Wir, gehon ihm gern zu, tik der uns erhaltenen Reifen anderk Misiscon in den Vordergrund übt werden könne. "Obediedus Bovold: ein penog dinavinov und nicht, kann niemandem zweisellich Ausdrücken geschlossen werden netsten Kritiker haben; wenn And authing das zn einem γένος έπι-Kunstkritik von Kunstwerken aberaum soemehe darauf hinweisen. entweder von einem alluch keinst Zweitheilung aufzuweisen habe. von ihrer subjectives Baken die positive Darlegung unserer Anchen. Hier haben wingsativen Kritik treton zu lassen.

die Regeln vor unse ning Aristoteles im ersten Buch seiner Rhetostruirt und auswefingen parq ist, eben weil sie eine principiell die Werke, weiche das gauze Alterthum, d. h. bis tief in die byhen, in thre teachmall, die herrschende geworden; man hat sie Gefüge derzeitnishen lassen, als mit dem Christenthum eine neue vollstündigere swechinzugetreten war, und hat die letztere, so gut mit dem Sinwaar die alten auf der Basis des antiken Lebens rujeder einst ankulugen gesucht. Mit Aristoteles hatte sich die kraft, son ton dem Standpunkte äusserlicher, durch Empirie geerblickt, ochnik zu wissenschaftlichem Bewusstsein erhoben, und ten ist, wie zwischen der Dialektik und der Politik (welche letzder Irrivauschen Wissenschaften mit umfasst) eine Stelle erhaldem vienet die meisten unter denen, welche sich heutzutage für ten Technisteben, kaum eine Ahnung haben. Wenn also Anaxiwusstsein desiden Theile der iudicialis und der concionalis oratio serer Rheinen im Sophisten zu diesen beiden die προςομιλητική, seiner Bearbetta, fügte, so sehen wir in diesen und anderen Darauhen und die Arbeit des Geistes, sich zu dem muge es un dsein von dem Umfang und Inhalte der Bedes ienen Vorstufen nun können schwer-

von dem Umfang und Inhalte der Bejenen Vorstufen nun können schwerenera statuirten, unter diesen 6 oder
lese Arten sich unter einander dergruppiren beginnen, dass es z. B. unass das ἀποτοέπειν und das προτοέwandt seien, als das ἐγκωμιάζειν und
loch einen Schritt weiter thun. Iso-

lem generales partes esse voluit, septem autem species, hortandi, dehortandi, laudandi, vituperandi, accusandi, defendendi, exquirendi, quod έξεταστικόν dicit, quarum duae primae deliberativi, duae aequentes demonstrativi, tres ultimae iudicialis generis aunt partes. Diese Stelle Quintilian's aber hat den Hrn. Herausgeber sugleich mit bestimmt, im Anfange des 1. Capitels δύο γένη τῶν πολιτικών λόγων anzunehmen, nämlich das δημηγορικόν und das δικανικόν, und das dritte, das έπιδεικτικόν, zu streichen. Diese Stelle des Quintilian muss jedoch in mehrfacher Beziehung Zweifel erregen. Wenn Anaximenes die Rede in jene zwei Gattungen der iudicialis und concionalis zerspalten hatte, was soll dann der Zusatz, in welchem wieder die bekannten drei Gattungen, das genus deliberativum, demonstrativum und indiciale erscheinen? Rührt dieser Zusatz von Anaximenes her, so widerspricht sich dieser selbst; ist er ein Zusatz von der Hand des Quintilian, so kann er nur, wenn er nicht ganz zwecklos sein soll, eine Art von Widerlegung des Anaximenes enthalten, dessen 2 Genera mit den 7 Species nicht zusammenstimmen. Hierzu kommt, dass, wenn die Species in ihrer jetzigen Aufeinanderfolge bestehen sollen, woran ich nicht zweifele, da das exquirere immer nur als den Schluss bildend, und eben so verbunden mit dem accusare und defendere erscheint, Anaximenes als seine beiden Genera nicht das iudiciale und das concionale hätte bezeichnen, sondern die umgekehrte Ordnung wählen müssen. Hierzu kommt, dass gerade an dieser Stelle, wo Quintilian überhaupt nur von den Genera der Rede spricht, die Hinzufügung der Unterabtheilung der einzelnen Genera in Species eine ungehörige genannt werden musa. Ehe diese Bedenken gelöst sind, lässt sich kein Schluss darauf gründen, dass im Anfange unserer Rhetorik die Zweizahl der Genera durch Conjectur wiederherzustellen sei. Hr. Spengel hat hiermit durch eine glückliche Combination die Stelle des Syrianus aus dem 4. Bde. der Rhetores graeci in Verbindung gesetzt, in welcher es heisst, Aristoteles habe zwei γένη των πολιτικών λόγων, das dικανικόν und das δημηγορικόν angenommen, und diesen die im Anfange unserer Rhetorik aufgeführten sieben sich untergeordnet. Wenn aber im Folgenden hinzugefügt wird, das ¿ξεταστικόν sei allein έν τοῖς ακροωμένοις, die andern sechs aber έν zῷ λέγοντι, so ist kein Zweisel, dass Syrianus entweder überhaupt nicht unsere Schrift im Sinue gehabt, oder dieselbe wenigstens so wenig sicher citirt hat, dass dieser Auctorität nicht das Recht zugestanden werden kann, uns zu einer solchen Conjectur zu vermögen, wie sie von dem Hrn. Herausgeher gewagt ist. Drittens stützt sich Hr. Spengel auf den Verfasser des Briefes an Alexander, in welchem es heisse: τὰ δὲ λοιπὰ τούτοις ίδία πάντα γέγραπται περί τε τῶν πολιτικών καί των δικανικών παραγγελμάτων. όθεν πρός έκάτεφον αύτῶν εὐπορήσεις ἐκ τῶνδε τῶν ὑπομνημάτων σοι γεγοαμμένων. Offenbar, meint Hr. Spengel, habe dem Briefschrei-

ber die Zweitheilung vor der Seele gestanden, offenbar babe er δύο γένη, nicht τρία gelesen. Ich finde in dem ganzen Briefe keine solche Beziehung auf unsere Schrift, d. h. auf den eigentlichen Grundkern derselben, sondern sehe überall nur das widerlichste, gedanken- und formloseste Geschreibsel, das gegen den Schluss, sei es absichtlich, sei es durch die Schuld der Abschreiber, vollkommen unverständlich wird. Hätte der Verf, unseres Briefes in der That den Anfang der Rhetorik in's Auge gefasst, so würde er schwerlich den Ausdruck zolutizig so ganz ungehörig gebrancht, sondern den Ausdruck, den er im Texte fand, δηunyopixós, dafür gesetzt haben. Der vierte Grund des Hrn. Herausgebers ist endlich der, dass in dem Werke selbst die Gliederung in drei γένη nicht hervortrete. Wir geben ihm gern zu, dass in der Rhetorik an Alexander die ston in den Vordergrund treten; wir geben ferner zu, dass wohl ein γένος δικανικόν und δημηγορικόν aus entsprechenden Ausdrücken geschlossen werden könne, dass dagegen keine Andeutung uns zu einem γένος ἐπιδειπτικόν führe; wir müssen aber um so mehr darauf hinweisen, dass das Werk eben so auch keine Zweitheilung aufzuweisen habe. Wir wollen aber versuchen, die positive Darlegung unserer Ansicht an die Stelle der negativen Kritik treten zu lassen.

Die Eintheilung des Aristoteles im ersten Buch seiner Rhetorik in die drei bekannten yévn ist, eben weil sie eine principiell begründete ist, für das ganze Alterthum, d. h. bis tief in die byzantinische Zeit hinab, die herrschende geworden; man hat sie selbst da fortbestehen lassen, als mit dem Christenthum eine neue Gattung der Rede hinzugetreten war, und hat die letztere, so gut als möglich, unter die alten auf der Basis des antiken Lebens ruhenden mit einzufügen gesucht. Mit Aristoteles hatte sich die Redekunst von dem Standpunkte äusserlicher, durch Empirie gewonnener Technik zu wissenschaftlichem Bewusstsein erhoben, und in der Mitte zwischen der Dialektik und der Politik (welche letztere die ethischen Wissenschaften mit umfasst) eine Stelle erhalten, von der die meisten unter denen, welche sich heutzutage für Redner ausgeben, kaum eine Ahnung haben. Wenn also Anaximenes die beiden Theile der judicialis und der concionalis oratio annahm. Plato im Sophisten zu diesen beiden die προςομιλητική, die sermocinatrix, fügte, so sehen wir in diesen und anderen Darstellungen das Bemühen und die Arbeit des Geistes, sich zu dem vollkommenen Bewusstsein von dem Umfang und Inhalte der Beredtsamkeit zu erheben. Auf jenen Vorstufen nun können schwerlich diejenigen, welch zwei Genera statuirten, unter diesen 6 oder 7 Arten gekannt haben, da diese Arten sich unter einander dergestalt wieder von selbst zu gruppiren beginnen, dass es z. B. unmöglich war, zu verkennen, dass das ἀποτρέπειν und das προτρέπειν unter einander näher verwandt seien, als das έγκωμιάζειν und das xpozpéxeiv. Man kann noch einen Schritt weiter thun. Isokrates meinte, in omni genere inesse laudem ac vituperationem. Was soll dies heissen, als: Isokrates machte aus Lob und Tadel keine besonderen Arten, weil beide in jedem Genus enthalten seien?. Und so wird auch Anaximenes, wenn er blos das genus iudiciale und concionale anerkannte, unter den είδη gewiss nicht das έγκωμιάζειν und das ψέγειν gehabt haben. Ich halte also, wie gesagt, die 3 γένη mit den 6 εἴδη so eng verbunden, dass dieselben nicht von einander können getrennt gedacht werden. Und indem ich mich hier auf meine obigen Bemerkungen zu der Stelle des Quintilian zurückbeziehe, trage ich grosses Bedenken, unsere Schrift dem Anaximenes zuzugestehen. Hierzu kommt, dass unser Verf. zwar nicht von einem γένος ἐπιδεικτικόν spricht, aber doch die beiden Arten, welche dies Genus würden gebildet haben, so zusammenfasst, wie er die beiden Arten, welche das γένος δικανικόν ausmachen, und die, welche zum γένος συμβουλευτικόν oder δημηγορικόν gehören, verknüpft hat, so dass in der Ausführung des Werkes diese dreimal zwei Arten sich gruppiren, und blos die ἐξέτασις ausserhalb dieses Kreises stehen bleibt. So kann Anaximenes, mit seinen beiden Genera, die Arten nicht verbunden haben. Nun stimme ich Hrn. Spengel vollkommen darin bei, dass in unserer Rhetorik der Begriff der Art über den der Gattung den Sieg davon getragen habe. Es lässt sich selbst der Grund nachweisen. -Zu den 6 Arten, in welche sich dem Aristoteles die drei Gattungen zerlegt hatten, kam jetzt eine siebente, das eldog egεταστικόν. In der Regel ist die έξέτασις, sagt unsere Rhetorik c. 37. mit einer der anderen Arten verbunden, und besonders für die Antilogien nützlich. Aus dem Folgenden erhellt aber nicht, was für Gelegenheiten unser Verf. im Auge gehabt habe, bei denen für sich bestehend dieses έξεταστικον είδος habe angewendet werden können. Die ἐξέτασις hat es zu thun mit einzelnen Personen, wie sie gelebt, was sie gethan, wie sie den Staat verwaltet haben; ich sehe nicht recht, wo ich diesen Musterungen in dem alten Staatsleben eine besondere Stelle anweisen sollte, es wäre denn, dass es sich um eine Belohnung derselben, um ihre Ernennung zu irgend einem Amte handelte. Ich muss bemerken, dass die ἐξέτασις auf das spärlichste bedacht worden ist. Dies ist aber nur Nebensache. Die Hauptfrage bleibt immer die, ob wir glauben sollen, dass Aristoteles durch Beschränkung der Zahl der Arten, durch Weglassung der früher üblichen έξέτασις die grössere Harmonie für seine 6 Arten erhalten habe, oder ob im Gegentheil die ἐξέτασις als ein später hinzugekommenes Anhängsel zu den 6 übrigen zu betrachten sei, wobei wir immerhin unentschieden lassen mögen, ob dies Anhäugsel gleich bei der ersten Abfassung unseres Buches vom Verf. selbst den sechs bekannten Arten beigefügt, oder später durch fremde Hand eingeschoben sei. Ich denke, dass die genauere Betrachtung des Buches darthun wird, wie sehr dies έξεταστικόν είδος als ein später angeflicktes und darum auch

leicht wieder ausgeschiedenes erwiesen werde. Vergl. c. 7. 37. Wenn es überhaupt gerathen wäre, sich über Gegenstände der Art in Vermuthungen einzulassen, so würde ich ihre Entstehung und Ausbildung an einem der macedonischen Fürstenhöfe, etwa in Alexandrien, zur Zeit des Phaleriers oder bald nachher für wahrscheinlicher halten, als sie mit Hrn. Spengel einer vor Aristoteles vorausliegenden Zeit zuzutheilen. Ich komme hier auf einen Punkt, den ich lieber ausgeführt als blos skizzenartig angedeutet hätte. Die hohe wissenschaftliche Fassung, welche der Rhetorik durch Aristoteles zu Theil geworden war, eignete sich nicht für das praktische Bedürfniss der folgenden Zeit. Wie die Philosophie des Aristoteles sich von einem Geschlecht zum andern mehr der verslachenden Popularität zuwandte, so forderten die Jahrhunderte von Aristoteles bis Cicero auch nur eine äusserliche Technik in der Redekunst, und von dem göttlichen und unvergleichlichen Werke, welches der Stagirite der Welt geschenkt hatte, kehrte man, gleich als habe es nie eine wissenschaftlich begründete Rhetorik gegeben, zur Weise der früheren Technographen zurück, und begnügte sich mit Schriften von dem Werthe und der Tendenz unserer Rhetorik an Alexander. Mehr oder weniger ist alle folgende Zeit in der griechischen Beredsamkeit auf diesem Wege verblieben, und es darf uns nicht verwundern, wenn wir in unserer Rhetorik Begriffe, Definitionen u. s. w. vorfinden, die uns ein Jahrtausend später noch unverändert wieder begegnen werden. Wenn ich also Hrn. Spengel darin vollkommen beipflichte, diese Schrift nicht für Aristotelisch zu halten, so kann ich dagegen dies Werk auch nicht dem Anaximenes oder der voraristotelischen Zeit zugestehen, sondern darin nur eine Rückkehr von aristotelischer Wissenschaftlichkeit zu einer, durch Klarheit und praktische Brauchbarkeit allerdings ausgezeichneten, aber bei alle dem nur äusserlichen Technik betrachten. — Hier nun kann ich nicht umhin, Hrn. Spengel offen einzugestehen, dass ich nicht wohl begreife, wie sowohl in der Stelle des Quintilian, als in der Notiz des Syrian die 2 yévn haben mit den 7 ston verbunden werden können. Denn wenn auch diese beiden Thatsachen mich nicht bestimmen, weder Hrn. Spengels Verbesserung anfangs unserer Rhetorik zu billigen, noch überhaupt diese dem Anaximenes zuzuerkennen, so sind es doch Facta, welche eine Erklärung fordern. Ich will dieselbe geben, so gut ich kann.

Als man einmal die sieben εἴδη erreicht hatte, musste das Missverhältniss dieser Arten zu den drei aristotelischen Gattungen einleuchtend sein. Das εἶδος ἐξεταστικόν, so wie es in der Rhetorik an Alexander erscheint, lässt sich nicht unter das γένος δικανικόν mitbegreifen, unter eine der übrigen Gattungen nach weniger. Unsere Rhetorik hat daher im Anfange kurz die drei Gattungen genannt, dann aber sich immer nur an die Arten gehalten. Sie hat diese Arten nicht den einzelnen Gattungen unterordnen

wollen, und hat es doch nicht vermeiden können, je zwei und zwei zusammenzufassen. Sie hat in der Form die Unterordnung aufgegeben, um sie in der That desto unvermeidlicher anzuerkennen. Es wäre erwänscht gewesen, wenn man die Dreitheilung mit einer auderen hätte vertauschen können, um dann etwa der einen Gattung 4, und der andern 3 Arten zu überweisen. Eine solche Zweitheilung nun hatte ja wirklich vor Aristoteles bestanden, sie wurde you Anaximenes gemeldet, der alle Reden eingetheilt hatte in solche, die vor Gericht und die nicht vor Gericht gehalten wurden. Eine solche Zweitheilung trat in den sinkenden Staaten der griechischen Welt immer mehr wieder in's Leben. Das halte ich denn auch für den Grund, warum die 7 Arten sich nun allmählich mit den 2 Gattungen verbanden, eine Verbindung, die jedoch bei unserer Rhetorik noch nicht anzunehmen ist, obgleich die Uebelstände bereits vorliegen, welche zu ihr die Veranlassung gaben. lch werde unten nochmals auf diesen Punkt zurückkommen. Die kurze Untersuchung über die Composition des Ganzen, welche dieser Ort gestattet, wird uns noch zu einer näheren Erörterung und zu einer schärferen Fassung unserer Frage treiben. Ich kann es nicht verbürgen, dass vielleicht das Werk, welches wir bisher als ein Ganzes vorausgesetzt haben, sich als ein aus verschiedenartigen Bestandtheilen zusammengesetztes ausweise.

Das Werk, welches uns hier beschäftigt, zerfällt in drei-

Haupttheile.

Der erste Theil giebt (1-5.) die Definition der 7 Arten der Rede. Der Verf. beginnt mit der προτροπή und der αποτροπή, und erörtert (cap. 1.), dass der zoozoźzov zu zeigen habe, das, wozu er antreibt, sei δίκαιον, νόμιμον, συμφέρον, καλόν, φάδιον πραχθήναι, und im Fall es schwer ist, dass es wenigstens möglich und nothwendig sei; er zeigt, wie jeder dieser Punkte (ca sind die τελικά κεφάλαια) ans dem Begriffe selbst, oder aus dem Achnlichen, oder aus dem Entgegengesetzten, oder aus einem bereits darüber vorliegenden Urtheile nachzuweisen sei. 2. Cap. werden die Gegenstände aufgeführt, auf welche sich das προτρέπειν und das άποτρέπειν zu beziehen pflege. Auf die einzelnen Arten dieser Gegenstände werden die τελικά κεφάλαια angewendet. Hierauf folgt im 3. Cap. das έγκωμιαστικόν und das ψεκτικόν sidoς, bei welcher Gelegenheit die Mittel angegeben werden, wie die aukyois und die ransivoois zu bewerkstelligen sei. Das 4. Cap. behandelt das δικανικόν είδος, zeigt, worauf die Anklage sich richten könne (είς πονηρίαν oder είς άβελτεοίαν), wie zu verfahren sei, wenn das Gesetz die Strafe bereits bestimmt habe, oder wenn die Strafbestimmung in die Entscheidung der Richter gelegt sei. Eben so in Betreff der Vertheidigung. Das 5. Cap. endlich bespricht das Eferactizov sidos, so jedoch, dass nicht zu verkennen ist, wie unselbstständig dies Eidos gegen die früheren erscheint, wie dem Rhetor durchaus keine



festen Normen, keine masssgebenden Muster vor der Seele gestanden haben, wie wenig ausgebildet überhaupt diese ganze Art sich zeigt. Das letzte spätgeborene Eidos der ἐξέτασις kann sich mit den ebenbürtigen Arten in keiner Weise zu messen wagen. Nachdem so nun das Wesen der einzelnen Redearten ermittelt worden ist, werden

II.) im zweiten Haupttheile die künstlerischen Mittel, deren alle gemeinschaftlich sich bedienen, aufgezählt (ων προςδέονται αοινή, πάλιν έξαριθμήσωμεν c. 5. extr.). Diese Mittel zerfallen in zwei Abtheilungen. Die erstere dieser Abtheilungen umfasst den Gedankeninhalt, die zweite die Form der Rede. Unter jene erste Abtheilung gehören die bereis cap. 1. behandelten τελικά κεφάλαια, welche, obgleich sie besonders dem προτρεπτικόν eloog eigen, doch auch den übrigen zuzugestehen sind. Ferner die αυξησις und die ταπείνωσις, welche allen Arten zugehört, obgleich sie am meisten im έγκωμιον und im ψόγος hervortritt,, und daher bereits cap. 3. abgehandelt ist. Drittens gehören hierher die zigteig, welche nun eine ausführliche Erörterung erfahren (cap. 6 ff.). Diese ziστεις nun sind a) solche ἐξ αὐτῶν τῶν λόγων και των πράξεων και των ανθρώπων, und b) επίθετοι τοις λεγομένοις καὶ τοῖς πραττομένοις. Unter a gehören das εἰκός (cap. 7.), das παράδειγμα (cap. 8.), das τεκμήριον (cap. 9.), das ἐνθύμημα (cap. 10.), die γνώμη (cap. 11.), das σημεῖον (cap. 12.) und der Elevros (cap. 13.). Im 14. Cap. wird noch eine kurze Vergleichung dieser Classen von Beweisführungen gegeben. b) Zu den έπίθετοι πίστεις gehören: die δόξα τοῦ λέγοντος (cap. 14.), die μαρτυρία (cap. 15.), der βάσανος (cap. 16.) und der σραος (cap. 17.). Die zweite Abtheilung enthält in sich die Redemittel, welche sich auf die Form beziehen. Es sind dies die προκατάληψις (cap. 18.), die αλτήματα (cap. 19.), die παλιλλογία (cap. 20.); die αστειολογία (cap. 22.) und das μηκος der Rede (cap. 22.). Zur έρμηνεία bildet eine Art von Uebergang (cap. 23.) der Abschnitt περί ονομάτων. Die έρμηνεία selbst hat zwei Theile, a) das είς δύο λέγειν (cap. 24.) und das σαφώς λέγειν (cap. 25.). Als Anhang hierzu kann man die in den drei folgenden Capiteln behandelten Antitheta, Parisosen und Paromoeosen betrachten. Alle diese Redemittel sind, wie gezagt, allen Arten gemeinschaftlich, sind in allen anwendbar.

Der dritte Haupttheil endlich behandelt die μέρη des πολιτεκός λόγος, wie die späteren Rhetoren sich würden ausgedrückt haben, in allen 7 Arten. Zuerst in der προτροπή und in den dποτροπή, das Proömium (cap. 29.), die Diegese (cap. 30.) und die Stellung derselben (cap. 31.), ferner die βεβαίωσις (cap. 32.), die προκατάληψις (cap. 33.) und die Palillogie. In demselben Capitel die ἀποτροπή. Cap. 36. ordnet die Theile des ἐγκωμιαστικόν und ψεκτικόν είδος, Cap. 37. die der Anklage und der Vertheidigung, Cap. 37, die der ἐξέτασις. Cap. 38. endlich enthält Regeln,

pollen, and hat es doch nicht venneiden kännen, je zwei und zwei aunammenaufausen. Sie hat in der Form die Unterurdnung aufregidien, um vie in der That deste unvermeidlicher anzwerkeinen. Le mine erwäuselt gewesen, wenn man die Dreitbeilung mit einer anderen hiete vertanschen Löuwen. um dann etwa der einen Gattung 4. and der andern 3 Arten zu überweisen. Eine solche Zweitheilung som hatte ja wirklich vor Aristotelen bestanden, sie wurde pau Auraimenes gemeidet, der alle Reden eingerheitt hatte in milithe, die sar Gericht und die nicht vor Gericht gehalten wurden. Line seiche Zweitbeltung trat in den sinkenden Stanten der enieeldusten Welt immer mehr wieder in's Leben. Das batte ich denn anch für den Grund, warne die 7 Arten sich wen allmittich mit den 2 Gutsungen verhanden, eine Verbindung, die jedoch bei amouner Abetorik moch nicht auzunehmen ist, obgleich die Uebelstände bereits verliegen, welche zu ihr die Veraulassung gaben. lich werde austen auchanals auf diesen Punkt zuröckkommen. Die karze Listersuchung über die Composition des Ganzen, welche dieser Ort gestattet, wird sas noch zu einer näberen Brörterung und zu einer schärferen Faunng unserer Frage treiben. Ich kann es mieht verbürgen, dass vielleicht das Werk, welches wir bisher als ein Gauses regangemetzt haben, sich als ein aus verschiedenartigen Bestandtheilen zusammengesetzten answeise.

Das Werk, welches uns hier beschäftigt, zerfällt in drei

Haupttheile.

Der erste Theil giebt (1-5.) die Definition der 7 Arten der Rede. Der Verf. begiest mit der zoorgaze und der exorpozy, and erêrtest (cap. L), dans der zpozoezan zu zeigen habe, das, wese er autreibt, sei dizacor, roucear, scrapicor, rador, cadear man Diver, and im Fall es schwer ist. dass es venigstens möglich d nothwendig sei; er zeigt, wie jeder dieser Punkte (es sind die relina negalaia) uns dem Begriffe selbst, oder uns dem Achalichen, oder aus dem Entgegengesetzten, oder aus einem bereits darüber vorliegenden Urtheile nachzuweisen sei. 2. Cop. werden die Gegenstände aufgeführt, auf welche sich das ngorginus und das anorginus zu beziehen pflege. Auf die einzelnen Arten diener Gegenstände werden die zeluza zepalaua ungowendet. Hierauf folgt im 3. Cop. das éyzonnaurizor und das vennuov sido;, bei welcher Gelegenheit die Mittel angegeben werden, who die attroug und die ranthrudes zu bewerkstelligen sei. Das 4. Cap. behandelt das dixavixòv sidos, zeigt, worauf die Antlage sich richten könne (els norngiar oder els abetreplus), wie zu verfahren sei, wens des Gesetz die Strafe bereits bestimmt habe, oder wenn die Strafhestimmen in die Potente nat labe, oder wenn die Strafbestimmung in die Entscheidung der Richter gelegt sei. Eben so in Betreff der Vertheidigung. Dan 5. Cap. endlich bespricht das Eferaorizov sidos, so jedoch, dans nicht zu verkennen ist, wie unselbatständig dies Eidos gegen die früheren erscheint, wie dem Ahetor durchaus koine

festen Normen, keine massagebenden Muster vor der Seele gestanden haben, wie wenig ausgebildet überhaupt diese ganze Art sich zeigt. Das letzte spätgeborene Eidos der ἐξέτασις kann sich mit den ebenbürtigen Arten in keiner Weise zu messen wagen. Nachdem so nun das Wesen der einzelnen Redearten ermittelt

worden ist, werden

II.) im zweiten Heupttheile die künstlerischen Mittel; deren alle gemeinschaftlich sich bedienen, aufgezählt (ων προςδέονται κοινή, πάλιν έξαριθμήσωμεν c. 5. extr.). Diese Mittel zerfallen in zwei Abtheilungen. Die erstere dieser Abtheilungen umfasst den Gedankeninhalt, die zweite die Form der Rede. Unter jene erste Abtheilung gehören die bereis cap. 1. behandelten τελικά μεφάλαια, welche, obgleich sie besonders dem προτρεπτικόν zioog eigen, doch auch den übrigen zuzugestehen sind. Ferner die αΰξησις und die ταπείνωσις, welche allen Arten zugehört, obgleich sie am meisten im έγκωμιον und im ψόγος hervortritt,, und daher bereits cap. 3. abgehandelt ist. Drittens gehören hierher die ziozzig, welche nun eine ausführliche Erörterung erfahren (cap. 6 ff.). Diese πίστεις nún sind a) solche ἐξ αὐτῶν τῶν λόγων και των πράξεων και των ανθρώπων, und b) επίθετοι τοίς Asyous νοις και τοῖς πραττομένοις. Unter a. gehören das εἰκός (cap. 7.), das παράδειγμα (cap. 8.), das τεκμήριον (cap. 9.), das ἐνθύμημα (cap. 10.), die γνώμη (cap. 11.), das σημεῖον (cap. 12.) und der Eleyzos (cap. 13.). Im 14. Cap. wird noch eine kurze Vergleichung dieser Classen von Beweisführungen gegeben. b) Zu den έπίθετοι πίστεις gehören: die δόξα του λέγοντος (cap. 14.), die μαρτυρία (cap. 15.), der βάσανος (cap. 16.) und der σραος (cap. 17.). Die zweite Abtheilung enthält in sich die Redemittel, welche sich auf die Form beziehen. Es sind dies die προκατάληψις (cap. 18.), die αλτήματα (cap. 19.), die παλιλλογία (cap. 20.); die ἀστειολογία (cap. 22.) und das μηκος der Rede (cap. 22.). Zur έρμηνεία bildet eine Art von Uebergang (cap. 23.) der Abschnitt περί ονομάτων. Die έρμηνεία selbst hat zwei Theile, a) das είς δύο λέγειν (cap. 24.) und das σαφώς λέγειν (cap. 25.). Als Anhang hierzu kann man die in den drei folgenden Capiteln behandelten Antitheta, Parisosen und Paromoeosen betrachten. diese Redemittel sind, wie gezagt, allen Arten gemeinschaftlich, sind in allen anwendbar.

Der dritte Haupttheil endlich behandelt die μέρη des πολιτεκός λόγος, wie die späteren Rhetoren sich würden ausgedrückt haben, in allen 7 Arten. Zuerst in der προτροπή und in den δποτροπή, das Proömium (cap. 29.), die Diegese (cap. 30.) und die Stellung derselben (cap. 31.), ferner die βεβαίωσις (cap. 32.), die προκατάληψις (cap. 33.) und die Palillogie. In demselben Capitel die ἀποτροπή. Cap. 36. ordnet die Theile des ἐγκωμιαστικόν und ψεκτικόν είδος, Cap. 37. die der Anklage und der Vertheidigung, Cap. 37. die der ἐξέτασις. Cap. 38. endlich enthält Regeln,

wie der Redende sein Leben und seine Handlungen der Rede entsprechend einrichten solle.

Schon bei dieser blosen Inhaltsangabe drängen sich dem Leser unwillkürliche Bedenken auf. Warum die τελικά κεφάλαια bereits bei der προτροπή und αποτροπή, die αυξησις und die ταπείνωσις bereits bei der Lob - und Tadelrede erledigt sind, und nicht wie die aloreig erst im zweiten Theile folgen, oder die al. ozzic bereits im ersten Theile bei der Gerichtsrede mitgenommen sind? Man wird mir entgegnen, der Umfang der zigzeig sei so gross, dass sie die Gerichtsrede zu sehr würden angeschwellt haben. Dies zugegeben, so erheilt doch nicht, warum nicht die τελικά κεφάλαια, die αύξησις und die ταπείνωσις für den zweiten Theil zurückbehalten sind. - Indess wir dürsen uns nicht mit dergleichen Argumentationen begnügen, sondern haben die Verpflichtung, in's Einzelne eingehend, die Gründe anzugeben, welche uns verhindern, in unserer Rhetorik ein aus einem Gusse hervorgegangenes Lehrbuch anzuerkennen. Sollte meine Beweisführung minutiös erscheinen, so mag Hr. Spengel einen Theil meiner Schuld auf sich nehmen; denn ich sehe nicht, wie ich, ohne seine herrlichen Bemerkungen, auf diesen Abweg sollte gekommen zein. – Die gegebene Uebersicht stimmt vortrefflich zu den Worten des ersten Capitels: οῦτω δ' αν ετοιμότατον λέγειν περί αὐτῶν δυνηθείημεν, εί [καί] καθ' εν εκαστον είδος απολαβόντες απαοιθμησαίμεθα τὰς δυνάμεις αὐτῶν καὶ τὰς χρήσεις καὶ τὰς τάξεις, welcher Emendation Hrn. Spengel's statt πράξεις ich unbedingt beipflichten muss, womit man vergl. p. 25, 22 ff. und p. 53, 13 ff. Es könnte scheinen, als sei der erste Haupttheil in dem Begriffe der δυνάμεις, der zweite in dem der χρήσεις, der dritte in dem der τάξεις angedeutet worden. Bei genauerer Betrachtung jedoch zeigen sich schon hier manche Bedenken. Denn wenn die Worte καθ' εν εκαστον ἀπολαβόντες, wie die Sprache es fordert, den δυνάμεις and χρήσεις und τάξεις gemeinschaftlich angehören, so ist ja im zweiten Theile ausdrücklich ausgesprochen, dass diejenigen Redemittel, welche allen Redearten gemeinsam sind, sollen aufgeführt werden, es ist bei den κεφάλαια τελικά, es ist bei der αυξησις und ταπείνωσις bemerkt worden, dass sie zwar vorzüglich diesen und jenen Arten eignen, jedoch nicht ausschliesslich ihnen zukommen; es ist also in der That, wenn dies die zońosis sein sollten, die Behandlung derselben nicht so geschehen, dass dies mit den hervorgehobenen Worten übereinstimmte. Es ist ferner zu berücksichtigen, dass die χρησις, deren unzählige Male bei den späteren Erwähnung geschieht, nie etwas anderes heisst, als die Art und Weise, wie ein Redemittel könne gebraucht, genutzt, angewandt werden. Wenn bei den Commentatoren der Progymnasmen von der 20 nous eines Progymnasma gasprochen wird, so verstehen sie darunter allemal die Beziehung derselben auf den Zweck, dem dasselbe nutzbar gemacht werden

könnte. Nie aber kann der Inhalt des zweiten Theils eine zonoig τῶν εἰδῶν genannt werden. Auch der Ausdruck τάξεις wὐτῶν könnte, genau gefasst, nichts heissen, als die Aufeinanderfolge der Redearten, d. h. ob man die προτροπή oder die κατηγορία wolle voraufgehen lassen. Die Gliederung einer einzelnen Rede zu einem organischen Ganzen (σωματοειδώς) würde also wohl eine τάξις τῶν μερῶν zu nennen sein, nicht aber eine τάξις τοῦ λόγου (obwohl p. 54, 2. steht ώς έπὶ τοῖς είδεσι χρή τάττειν τοὺς λόγους σωματοειδώς, wo τάττειν durch den Zusatz σωματοειδώς gerechtfertigt wird), sondern eine διαίρεσις του λόγου. Es erhellt also, dass, wenn in diesen Worten eine Andeutung auf die drei Haupttheile unserer Schrift enthalten sein sollte, diese Andeutung mit sehr ungeschickter Hand geschehen und allein durch den cap. 6. so oft wiederholten Ausdruck χοῆσθαι, so wie cap. 28. durch jenes τάττειν veranlasst sein kann. Ist einmal hierdurch ein Zweifel in uns rege geworden, so möchten auch die übrigen Unbehülflichkeiten des Ausdruckes im Eingange eher eine Erwägung finden. Ich rechne dahin Worte, wie ουτω δ' αν έτοιμότατον λέγειν περί αὐτῶν δυνηθείημεν. Das περί αὐτῶν könnte nur auf die einzelnen Redearten gehen, also auf die Auseinandersetzung der Theorie der einzelnen Redearten; das έτοιμότατον nöthigt uns zu dem Sinne: man werde über die Gegenstände der Rede am promptesten reden lernen, die Methode für jeden einzelnen Gegenstand am besten zur Hand haben, wenn man die einzelnen Redearten in ihrer δύναμις, in ihrer χρησις und in threr ráfis genau von einander scheide. Es ist nicht zu verkennen, dass dies έτοιμότατον und jenes περί αὐτῶν nicht zusammen klingen: Ausserdem ist der Salz, χρησόμεθα δε αὐτοῖς εν τε ταῖς κοιναῖς δημηγορίαις καὶ ταῖς περὶ τὰ συμβόλαια δικαιολογίαις (oder δικολογίαις, nach Hrn. Spengel's vortrefflicher Conjectur) και ταῖς. ίδίαις όμιλίαις sehr auffallend; ein ähnlicher Ausdruck ist in dem Satz enthalten, welcher den Grund enthält, warum die προτροπή und die ἀποτροπή voranzustellen seien, ἐπείπερ ἐν ταῖς ἰδίαις δμιλίαις καὶ ταῖς κοιναῖς δημηγορίαις ἐν τοῖς μάλιστα αὐτῶν χοησίς έστι, womit man noch vergleichen möge: περί μέν ούν τοῦ λέγειν εντέχνως καὶ εν τοῖς ίδίοις καὶ εν τοῖς κοινοῖς αγώσι καν ταις πρός τους άλλους όμιλίαις cap. 38. und die sehr corrupte Stelle cap. 37. wo die πολιτικοί σύλλογοι, die ίδιοι und die δημόσιοι zusammengestellt werden. Die Ausdrücke κοιναλ δημηγορίαι, welches doch nur sein könnten δημηγορίαι είς το ποινόν λεγόμεναι, und lolai όμιλίαι, welches doch die δμιλίαι von Privaten sein müssten, sind auf keine Weise weder mit einer lebendigen Anschauung des athenischen Lebens noch mit einem sicheren Sprachgefühle zu vereinigen; es befremdet, dass die Gerichtsreden nur auf die συμβόλαια beschränkt, und dagegen der Verkehr unter Privatpersonen hinzugesetzt ist, auf den in dem Werke selbst nie und nirgends, mit Ausnahme der bereits angeführten, unheilbar corrumpirten Stelle cap. 37., am wenigsten aber in dem Capitel von der προτροπή und ἀποτροπή Rücksicht genommen wird. Wer diesen Andeutungen weiter folgen wollte, würde zu noch weiterem Anstosse Anlass finden. Ich begnüge mich mit dem gegebenen, um eine Vermuthung zu wagen, welche sich später noch weiter bekräftigen wird, dass der Eingang des ersten Capitels nicht von derselben Hand herrühre, wie die Worte: καθόλον μὲν οὖν εἰπεῖν etc. und überhaupt der eigentliche Kern unseres Lehrbuches.

Dieses καθόλον μὲν οὖν εἰπεῖν, entspricht cap. 3. dem συλλήβδην μὲν οὖν ἐστιν ἐγκωμιαστικὸν εἰδος, und cap. 4. dem Ausdrucke: ἔστι δὲ τὸ μὲν κατηγορικὸν συλλήβδην εἰπεῖν κ. τ. λ., so wie cap. 5. dem Anfange: ἐν κεφαλαίφ μὲν οὖν εἰπεῖν, ἡ ἐξέτασίς ἐστι κ. τ. λ., was ich als eine nicht unwesentliche Eigenthümlichkeit in der Form glaube hervorheben zu müssen.

Wenden wir uns jetzt zu den Worten, welche den Uebergang vom ersten Haupttheile zu dem zweiten bilden (cap. 5. am Ende): **επάντων** δε των είδων ήδη διηρημένων δει και χωρίς τούτων έκαστο δταν άρμότες χρήσθαι καὶ κρινή, συμμιγνύντα τὰς δυνάμεις αύτων. ταύτα γάρ έχει μεν διαφοράς εύμεγέθεις, έπικοι**νωνούσι** μέντοι κατά τάς χρήσεις άλλήλοις, καλ ταύτο πεπόνθασι τοῖς τῶν ἀνθρώπων εἴδεσι: καὶ γὰρ ούτοι τῆ μὲν ὅμοιοι τη δε ανόμοιοι τας όψεις και τας αίσθήσεις είσιν. ούτω δε των είδων διωρισμένων, και ών προςδέονται κοινή πάλιν έξαριθμήσωμεν, και διεξέλθωμεν, ως αὐτοῖς δεῖ χοῆσθαι. Hier ist gar mancherlei, was wohl zu bedenken ist. Zunächst der doppelte Eingang ἀπάντων δέ u. s. w. und dann οῦτω δέ u. s. w. Der letztere ist sehr zweckmässig, wenn wir uns den ersten wegdenken; er ist unbehülflich, wenn er sich an die unmittelbar vorhergehenden Worte anschliessen soll. Vielleicht aber sind diese Worte selbst so beschaffen, dass sie sich, auch hiervon abgesehen, als ein von fremder Hand eingeschaltetes Stück erweisen. Hierzu aber führt uns die völlige Verkehrtheit des darin enthaltenen Ge-Nachdem alle Redearten bereits unterschieden sind, heisst es, muss man sich jeder dieser Arten sowohl zwolg, getrennt, allein für sich, als auch nowy, verbunden mit einer oder mehreren anderen, bedienen, indem man die δυνάμεις derselben verbindet. Ich will kein weiteres Gewicht legen auf das άπάντων, welches schief ist, da der Ton liegen müsste auf dem διηρημένων, kein Gewicht auf den Begriff διαιφείσθαι, welches eine ganz verschiedene Bedeutung hat, nicht auf dei, wofür man Egeotiv würde erwartet haben, nicht auf  $\varkappa \alpha l - \varkappa \alpha l$ , wofür  $\ddot{\eta} - \ddot{\eta}$  hätte stehen müssen, wohl aber darauf, dass, wenn es Gegenstände giebt, welche mehreren Arten auf gleiche Weise zugehören könnten, wenn z. B. die gerichtliche Rede Lob und Tadel, Rathschläge für das Wohl des Staats und dergleichen mit umfasst (ein Punkt, den Aristoteles selbst so bündig erledigt hat), daraus noch nicht

folgt, dass die verschiedenen Redearten selbst mit einander könnten verschmolzen werden. Die Rede des Demosthenes in Betreff der Krone bleibt einfach Gerichtsrede, wie viel Elemente sie aus den anderen Redearten in sich trägt. Ist nun schon dieser Gedanke ein vollständig absurder, so ist der dafür angegebene Grund eben so absurd. Wie verschieden auch in ihrem Wesen, hätten sie doch mit einander Gemeinschaft κατά τάς χρήσεις, womit der Verf. hat ausdrücken wollen, dass die begrifflich unterschiedenen Arten in der Praxis Berührungspunkte hätten; und es verhalte sich ebenso mit den Redearten, wie mit den Menschenarten; diese seien cinander einerseits ähnlich, anderseits unähnlich an Gestalt und an der allounge. Also die Menschen sind einander ähnlich und unähnlich; die Redegattungen haben etwas Gemeinsames, was sie einander ähnlich, und etwas Besonderes, was sie einander mühnlich macht; jene Aehnlichkeit ist derGrund, warum die begrifflich geschi**edenen** können κατά τάς χρήσεις verbunden werden. Diese ganze Beweisführung entbehrt des gesunden Sinnes. Die spielende Vergleichung aber widerstreitet dem knappen Ausdruck der Schrift, wie wir weiter unten eine ähnliche, nur ausführlichere Tändelei als fremdartig werden auszumerzen haben. Dagegen schreitet die Gedankenentwickelung in gemessenster Weise fort, wenn wir den sweiten Haupttheil mit den Worten ούτω δε των είδων διωσισμένων u. s. w. beginnen lassen. So möge denn auch dies als Zeichen gelten, dass eine spätere und eine unglückliche und ungeschickte Hand sich in der Anordnung und Composition des Werks bethä-

Der Abschnitt von den zioreig, welcher vom 7. Capitel begiant, ist wie aus einem Gusse. Die sämmtlichen nloreig beginnen in ähnlicher Weise; der Geist, in welchem sie behandelt sind, ist bei allen der gleiche. Damit leugne ich nicht, dass nicht im Einzelnen mancher störende Zusatz auszumerzen sei, wie z. B. p. 28, 2. der Zusatz η καὶ αὐτὸ τοῦτο τὸ πρᾶγμα πολλάκις πεποιηκότες, welcher zwischen Verachtung und Furcht, Freude und Schmerz, Begehren und Aufhören dieses Begehrens getreten ist, und durch welchen angedentet werden sollte; dass die Zuhörer auch dies oft gethan hätten. Dieser Zusatz mochte tr-sprünglich so lauten: ἄτε καὶ αὐτοὶ τοῦτο τὸ πρᾶγμα πολλάπις πεποιηκότες, und bezog sich ohne Zweifel nicht auf die καναφρονήσαντες, sondern auf die Zuhörer\*). P. 32. sind die beiden Weisen im Gebrauche des Paradigma 1) κατά λόγου, 2) παρά λόγον erörtert worden. Man hat diese beiden Weisen der Paradigmen nun verschieden zu gebrauchen, je nachdem der Redende selbst entweder τὰ κατὰ λόγον γινόμενα oder τὰ παρὰ λόγον μινόμενα gebraucht, oder je nachdem der Gegner dieses thut. Bei dem Gegner ist kein Unterschied gemacht, ob er τὰ πατά λόγον

<sup>\*)</sup> Statt οίς συμπάσχομεν lese man τούτοις συμπάσχομεν.



Der zweite Abschnitt des zweiten Haupttheiles, welcher von den äusseren allen Redearten gemeinsamen Hülfsmitteln redet, bildet in sich selbst ein geschlossenes Gauze. Ich übergehe es, einzelne Punkte zu erörtern, um die Zweifel zur Sprache zu bringen, welche sich vom 28. Capitel uns in grösserer Zahl aufdrängen

werden.

Nachdem der Verf. im 28. Capitel die von der Kunst zu verwendenden Mittel der Rede abgehandelt, und zuletzt von der Paromöose gesprochen hat, geht er, ohne in üblicher Weise den Abschnitt von der Paromöose abgeschlossen zu haben, zu dem Satze über: οσα δε έξω τέχνης κείται, το αυτόματον αυτό δείζει. Hr. Spengel hat auf das Ungehörige dieser Verknüpfung hingewiesen; wir wollen die Frage hinzufügen, was denn unter jenen έξω τέχνης κείμενα möge verstanden sein. Offenbar jene Dinge, von denen Aristoteles sagt: των δε πίστεων αί μεν ατεχνοί είσιν, αί δὲ ἔντεχνοι. ἄτεχνα δὲ λέγω, ὅσα μὴ δι' ήμῶν πεπόρισται, άλλα προϋπηρχεν, οδον μάρτυρες, βάσανοι, συγγραφαί · Εντεχνα δε, δσα δια της μεθόδου και δι' ήμων παρασκευασθηναι δυνατον · ώστε δεί τούτων τοίς μέν χρήσασθαι, τὰ δὲ εύρείν. Εκ sind dieselben nloreig, welche unsere eigene Rhetorik als ênlesvoi bezeichnet hat. Diese sind bereits oben abgehandelt worden. Wie kommt es, dass ihrer hier nochmals an so ungehöriger Stelle Erwähnung geschieht? nein, dass sie mit so durchaus ungenügenden Worten abgefertigt werden? Bildete etwa der Abschnitt, welcher die rednerische Form des Ausdruckes behandelt, ein besonderes Ganze, oder war es aus einem Werke entnommen, in welchem zuerst überhaupt die Mittel, welche die Kunst gewähre, erörtert waren, und dann τὰ ἔξω τῆς τέχνης κείμενα nachfolgten? Jedenfalls deuten uns diese Worte bereits an, dass die bisher durchgenommenen Theile der Rhetorik nicht immer in der Weise, wie wir sie jetzt lesen, mit einander verbunden gewesen seien. Diese Vermuthung wird im Folgenden bestätigt. Denn, fährt unsere Rhetorik fort, περί μέν οὖν τούτων ἀπόχρη, und recapitulirt den bisher erörterten Gedankeninhalt in einer Weise, die abermals der jetzigen Ordnung widerspricht. Wir kennen nämlich,

<sup>\*)</sup> Vgl. cap. 7. το μέν ούν είκος δια ταύτης της μεθόδου τεχνικώτατα μέτιμον. Παραδείγματα δ' έστί etc.

sagt sie, das δίκαιον, καλὸν, συμφέρον und die übrigen τελικὰ κεφάλαια, eben so die αὐξήσεις und die ταπεινώσεις, auf gleiche Weise sher die προκαταλήψεις, die αἰτήματα, die παλιλλογίας, die ἀστειολογίας, die μήκη τῶν λόγων, und die σύνθεσις τῆς ἐρμηνείας. ,,ῶςτε τὰς κοινὰς δυνάμεις ἀπάντων τῶν εἰδῶν [καὶ τὰς διαφορὰς] καὶ τὰς χρήσεις αὐτῶν ἐκ τῶν προειρημένων εἰσοίτες, ἀν ἐθίσωμεν ἡμᾶς αὐτοὺς καὶ γυμνάσωμεν ἀναλαμβάνειν αὐτὰς κατὰ τὰ προγυμνάσματα, πολλὴν εὐπορίαν καὶ λέγοντες καὶ γράφοντες ἐξ αὐτῶν ἔξομεν. Κατὰ τὰ μέρη μὲν οὖν οὕτως ἀκριβέστατα ἀν διέλθοις τὰς τῶν λόγων μεθόδους. ὡς δ' ἐκὶ τοῖς εἴδεσι χρὴ τάττειν τοὺς λόγους σωματοειδῶς, τίσι τε πρώτοις τῶν μερῶν χρῆσθαι, καὶ πῶς τούτοις αὐτοῖς [ταῦτα] πάλιν δηλώσω. Προοίμια μὲν οὖν προτάττω κοινὸν δ' ἐστὶ τῶν ἐπτὰ εἰδῶν καὶ ἐπὶ πᾶσι τοῖς πράγμασιν ἀρμόσει λεγόμενον.

Dasjenige, was uns zunächst in die Augen springt, ist, dass bei dieser Recapitulation des bisher Vorgetragenen der so unendlich wichtige, ja nach Aristoteles wichtigste Abschnitt der mloreig nicht mit erwähnt worden ist. Geringer mag es erscheinen, dass bei den τελικά κεφάλαια das νόμιμον fehlt, das καλόν jetzt vor dem συμφέρου steht, dass bei den Formen des rednerischen Ausdrucks einige kleine Ungenauigkeiten sich zeigen. Gesetzt nun aber auch, es sei die Auslassung der mloreng einer unglaublichen Nachlässigkeit des Schreibenden zuzumessen, so ist doch wenigstens das einleuchtend, dass derjenige, welcher diese Worte schrieb, die κεφάλαια τελικά und die Lehre von αυξησις und ταπείνωσις nicht als eingeschoben in den ersten Haupttheil gelesen haben könne, sondern vielmehr so, dass sie mit dem Abschnitt von den aloreig verbunden im zweiten Haupttheile standen, und erst durch spätere Umordnung an ihre jetzige Stelle können gekommen sein. Es erhellt ferner, dass die Worte: καὶ γὰρ τὸ δίnation — lousy nichts als eine Recapitulation des in unserem zweiten Theile enthaltenen sein konnten, nur dass diese Recapitulation durch die spätere Hand eine bedeutende Störung erfahren Endlich, dass die letzten oben von uns citirten Sätze des 28. Capitels ein Zusatz dessen sind, der diesen zweiten Theil mit dem dritten Haupttheile verknüpfen wollte, d. h. dessen, dem wir die gegenwärtige Gestalt unseres Buches verdanken, Wenn nämlich die eben besprochenen Worte den zweiten Haupttheil recapitulirten, so sollten diese Einschiebsel das ganze bisherige Buch recapituliren, und zwar so, dass die ποιναί δυνάμεις άπάντων των είδων den ersten, und die χρήσεις αὐτων den zweiten Haupttheil repräsentirten; die δυνάμεις sollten den Begriff der einzelnen Arten darstellen, die 20/0815 die Art und Weise der Handhabung. Der Zusatz zowag sollte den Sinn haben, den Gegensatz zu den Theilen der Rede zu bilden, wenn er nicht etwa das Allgemeine des Begriffs zur einzelnen Rede in Gegensatz stellen sollte. Hier ist, was der Verf. hat sagen wollen, einleuch-

tend, zweiselhaft dagegen, ob die von ihm gewählten Ausdrücke diesem von ihm gewollten Sinne conveniren. Die duvausig also und die zonozig sind als bekannt vorauszusetzen. Es bedarf jetzt pur, dass wir uns selbst gewöhnen und üben (ἐθίζειν[!] und γυμνάζειν), sie uns κατά τὰ προγυμνάσματα ἀναλαμβάνειν, so werde man von ihnen aus sowohl für das Reden als auch für das Schreiben viele εὐπορία haben. Diese Stelle ist höchst auffallend. Man soll sich gewöhnen und üben die δυνάμεις und χρήσεις der Redearten sich anzueignen κατά τά προγυμνάσματα, und werde dann ἐξ αὐτῶν (sollte dies auf die Progymussmen gehen, so müsste es τούτων heissen; soll es auf die δυνάμεις und χρήσεις der Redearten gehen, so ist es unsinnig) reichen Stoff, das ist die súzoola, sowohl für das Reden als für das Schreiben haben. Lassen wir aber das Unverständige, und halten uns an das, was jeder heraussieht, so sehen wir uns in eine Zeit versetzt, wo die Kunst der Rede bereits in der Weise der späteren Schule betrieben wurde. Von einer Uebung im γράφειν hatten uns die vorhergehenden \*) Abschnitte noch nichts gelehrt, eben so wenig von Progymnasmen, die hier, namentlich durch den Artikel, als etwas gäng und gäbes vorgeführt werden. Auf diesem bekannten Wege der Progymnasmen soll man sie, αὐτάς, i. e. τὰς δυνάμεις παὶ τὰς χρήσεις, sich zu gewinnen suchen, ein Ausdruck, der eigentlich eine Absurdität, einen inneren Widerspruch enthält. Denn die Progymnasmen haben die Aufgabe, durch schriftliche und mündliche Uebungen den Zögling bis an die Granze der loyou moditinol zu führen, ihn durch einzelne Aufgaben vorsubilden, welche mehr oder weniger für diese oder jene Art der politischen Rede, für diesen oder jenen Theil derselben eine Vorbereitung gewähren können; die politische Rede selbst bleibt von ihnen ausgeschlossen. : Wie unzählige Male ist in den Lehrbüchern der Progymnasmatiker dieser Punkt auseinandergesetzt. Ich will noch weiter gehen. Der Begriff einer politischen Rede, welche gleichbedeutend ist mit der Hypothesis, hat seinen alleinigen Ursprung in dem Gegenmatze gegen die eigentliche Schulrede; sie ist eine seiche, welche im öffentlichen Leben zur Anwendung kommt, dagegen das Progymnasma wohl als Stück einer politischen Rede in's Leben hinaustreten könnte, für sich bestehend aber nur im Kreise der Schule existirt. Alle die Stellen unserer Schrift, in denen die πολιτικοί λόγοι, πολιτικοί σύλλογοι a. dergl. erwähnt werden, versetzen uns also unbezweifelt, wie diese Erwähnung der Progymnasmen, in eine Zeit, wo die rednerischen Studien bereits aus dem Drang des öffentlichen Lebens in das sichere Gehege schulmässiger Methodik eingetrieben waren, und der Begriff des couerosidos konnte uns noch bestimmter das Zeitalter andenten, in welches die jetzige Fassung unserer Schrift zu setzen

<sup>1\*)</sup> Sie folgt nach cap. 38. im Anf.

wäre, nämlich etwa das des Pobybius, wenn er um eben so gut auch den terminus ad quem zu bezeichnen geeignet wäre. Doch wir wenden uns zu der Stelle zurück, welche uns zu dieser Digression angeregt hatte. Κατὰ μέρη μὲν οὖν οὕτως ἀκριβέστατα ἀν διέλθοις τὰς τῶν λόγων μεθόδους. Unter μέρη versteht der Verf. ohne Zweifel die einzelnen Stücke, welche in einer Rede zum Ganzen verhunden werden sollen; die μέρη finden ihre Erklärung in dem σωματοειδώς; nichts desto weniger ist μέρη in diesem Sinne höchst ungeschickt gebrsucht, sumal da αὔξησις, ταπείνωσις, πίστεις, προκατάληψις u. s. w., wenn sie alle im einer Rede sich finden, doch nur in einer viel reheren Fassung so als Theile der Rede bezeichnet werden konnten, als weiterhin Proömium, Diegese u. s. w. können μέρη τοῦ πολιτικοῦ λόγου genannt werden, und in der That immer so genannt sind.

Endlich heisst es, der Verf. stelle das Proömium voran, denn es sei allen 7 Arten gemeinsam, καὶ ἐπὶ πᾶσι τοῖς πράγμασιν ἀρμόσει λεγόμενον. Hierauf folgt im Anfange des 29. Capitels die Definition des Proömium. Wie man es aber zu gebranchen habe, wolle Verf. zuerst bei den demegorischen Reden (d. h. Protrope und Apotrope) zeigen. Jedermann muss erwarten, dass der Verf. mun das Proömium für alle Redearten behandeln werde. Statt dessen lässt er nach dem Proömium der Protrope alle übrigen Theile der προσφοπή folgen, und eröstert eben so die Proömien der übrigen Redearten abgesondert bei den einzelnen Redearten.

Aus alle dem Gesagten wird deutlich sein, dass in den behandelten Stellen des 28. und 29. Capitels die Thätigkeit eines Anordners nicht verkannt werden könne, dass der letzte Haupttheil durch künstliche Mittel mit dem ersten und zweiten in Verbindung gesetzt sei. Aber auch inmitten dieses dritten Theiles sind grosse Stellen, welche sich als fremdartige Elemente erweisen. So das ganze 34. Capitel mit Ausnahme der Stelle p. 65, 19.—66, 25. Nachdem mit dem 23. Capitel die προτροπή bis zur Prokatalepse und Palillogie beendet war, beginnt mit dem folgenden Capitel ein ganz neuer Gedankencomplexus: Wenn man die Zuhörer dazu antreiben will, jemand, sei es eine Privatperson, sei es em Staat, zu helfen, so zeige der Redner, dass diejenigen, denen er geholfen wissen will, Ansprüche auf die φιλία, die χάρις, den Elsos der Zuhörer haben. Nachdem nun gezeigt ist, wie man diese Gesinnung der φιλία, der χάρις und des έλεος erwecken müsse, tritt plötzlich p. 65, 19. der in sich wohl zusammenhangende Abschnitt von der ἀποτροπή ein, bis p. 66, 25. und zwar wieder bis zum παλιλλογείν, d. h. bis zum Ende. Ausserdem aber, fährt der Verf. dann fort, έν μέν ταῖς προτροπαῖς ἀποφαίνεω η φιλίαν υπάρχουσαν, ols βοηθείν προτρέπομεν - p. 67, 19. Jeder wer hier alles ruhig prüft, wird einsehen, dass wir hier ein Fragment haben, welches aus einem anderen Werke hier

eingeschoben ist. Das 35. Capitel spricht von dem ἐγκωμιαστικὸν und ψεκτικὸν είδος, nur dass für das letztere hier die sonst in den beiden ersten Haupttheilen nicht vorkommenden Ausdrücke κακολογία, κακολογικὸν είδος gebraucht worden sind. Manche Bedenken im Einzelnen müssen hier übergangen werden, statt vieler mag eine kurze Andeutung dienen, dass p. 72, 7. zu lesen ist τὰ μὲν γὰρ σκώμματα στοχάζεται τῆς ἰδέας μᾶλλον ἢ τῆς οὐσίας, so wie hoffentlich die beiläufige nachfolgende Verbesserung von p. 73, 1 ff. sich ohne weiteres den Beifall der Philologen verdienen wird:

Ετι δε και περί εύμενείας τῷ μεν εὖ διακειμένῷ περίεργον λέγειν· τῷ δε διαβεβλημένῷ τῷ ἢ ἐκ τοῦ παροιχομένου χρόνου ἢ ἐκ τοῦ παροιχομένου χρόνου ἢ ἐκ τοῦ παρόντος ἢ πρὸς αὐτὸν ἢ πρὸς τὸ πρᾶγμα ἢ πρὸς τὸν λόγον τοὺς ἀκούοντας δυςχεραίνει», τὸν αὐτὸν τρόπον, ὅνπερ ἐκὶ τῷν προτρεπτικῶν εἴρηται, τὴν εὐμένειαν παρασκευαστέον τῷ δὲ μήτε εὖ μήτε κακῶς διακειμένῷ ἔνια μὲν μεμιγμένως, ἔνια δὲ ἰδίως πρὸς εὐμένειαν ποριστέον.

Ich füge zu dieser eine andere p. 77, 21—23. δείχνυε, ως οὐ μάλλον, ὁ λέγει ὁ ἐναντίος, δύναται ὁ νόμος, ἢ ὁ σύ. Ueber-bünpt aber ist keine Seite des Buchs, und namentlich dieser letzten Partieen, die nicht auch jetzt noch, nachdem durch Hrn. Spengel bereits so viel geschehen, durch unheilbare Verderbnisse entstellt wäre.

Das 36. Capitel schliesst sich an die letzten Worte des vorhergehenden: περί μεν οὖν τούτων τῶν είδων ἐντεῦθεν είδήσομεν την χοησιν, über welche ich nicht rechten will, so an, dass das κατηγορικόν, das απολογητικόν und das έξεταστικόν είδος als in einer nähern Verbindung unter einander müssten gedacht werden. Λοιπον δέ έστιν ήμιν είδος τό τε κατηγορικον καὶ τὸ απολογητικον και το έξεταστικον. Diese Fassung müsste uns an die Stelle des Quinctilian, von welcher wir oben ansgingen, erinnern, wenn wir nur in der That auch bei der folgenden Ausführung des 36. Cap. diese innere Verbindung durchleuchten sähen. Es würde also hier der Fall vorliegen, dass der Kern unsers Buches einer frühern Zeit angehörte, die Fassung aber jenem Zeitalter, wo man die 7 Arten der Rede in der oben von mir besprochenen Weise unter zwei Genera zu bringen suchte. In der Darlegung der Gliederung der gerichtlichen Rede nun beginnt der Verf. so, als ob er die Anklage - und die Vertheidigungsrede nicht von einander zu scheiden gedenke (p. 72, 20. ταυτα πάλιν κός έν τῷ δικανικῷ γένει συνθήσομεν καὶ τάξομεν, διέλθωμεν, eher ds. πρώτον μεν οθν έν τοῖς προοιμίοις προθήσομεν τὸ πράγμα πε ού κατηγορήσομεν ή απολογησόμεθα p. 75, 21. τάξομεν εὶ τὰ δικανικά προοίμια του αύτου τρόπου, δυπερ και τα δημηγο- $\varrho_{i} \varkappa \alpha$ ). Von der  $\beta \varepsilon \beta \alpha l \omega \sigma_{i} \varsigma$  an p. 76 - 78. hat der Verf. nur die Anklagerede im Sinne, und schliesst damit, dass man die ganze Rede kurz recapituliren, und die Gemüther der Richter dem Geg-

ner zum Schaden, sich selbst zum Frommen zu stimmen suchen solle. Woher dies zu bewerkstelligen sei, habe er bereits in der demegorischen Rede (ἐν τῷ δημηγορικῷ καὶ ἐκὶ τῶν προτροπῶν καὶ ἀποτροπῶν) auseinandergesetzt, und solle am Schluss des ἀπολογητικον είδος noch einmal durchgegangen werden. In der That folgt dieser Abschnitt am Ende der Apologie S. 82, 6 ff. und folgt in einer Weise, die, meines Bedünkens, entscheidend genannt werden kann. Hierauf, heisst es, folgt sogleich die Pa-lillogie, eine kurze Erinnerung an das Gesagte. Die Palillogie sei anwendbar (χρήσιμος) zu allen Zeiten, so dass man sich ihrer zu bedienen habe sowohl παρά μέρος, als auch παρά είδος. Diese Stelle ist corrupt, da das sloog keinen Gegensatz bilden kann zum μέρος, und dafür zu lesen: χρήσιμος δέ έστι παρά πάντας τους μαιφούς, ώςτε καὶ παρά μέρος καὶ καρά τὸν όλον λόγον, καὶ πρός παν είδος τη παλιλλογία χρηστέον, am meisten aber eigne sie sich für Anklage und Vertheidigung, ausserdem aber zur zooτροπή und ἀποτροπή, weil wir hier nicht blos einer allgemeinen Erinnerung an das Gesagte, wie bei der Lob- und Tadelrede, bedürften, sondern auch die Zuhörer in eine ganz besondere Seelenstimmung zu versetzen hätten, was, wie ich hinzusetze, eben durch die Palillogie mit bewirkt werde. Diese ganze Erörterung, diese Erinnerung an behandelte Redearten ist so breit, dass ich der Vermuthung Raum gebe, wir haben hier ein verunstaltetes Bruchstück aus einer Schrist vor uns, in welcher die μέρη der Rede nicht unter den verschiedenen Arten, sondern überhaupt und ohne Beziehung auf die Arten, d. h. ohne Unterordnung unter dieselben behandelt waren. Es würde diese Vermuthung dazu dienen, meine obige Ansicht zu bestätigen, dass nämlich der Verf. ursprünglich beim Proömium auch den gleichen Plan gehabt habe, die Redetheile unabhängig von den Arten durchzunehmen, dann aber die Arten als leitende vorangestellt habe. Diese Vermuthung kann ich noch zu höherer Gewissheit führen. Bei dem είδος δημηγο-Queor habe ich dargethan, dass der Abschnitt, welcher von der Stimmung der Gemüther handelt, als ein fremder in der Mitte stehe. Wir werden hier p. 82, 20. fast dieselben Ausdrücke gebraucht finden, wie oben bei der προτροπή und bei der άποτροπή, eine Gegenüberstellung, die ich meinen Lesern überlassen muss. Ich will nur das Resultat ziehen. Der Verf-hatte eine Schrift vor sich, in der überhaupt, ohne Beziehung auf die einzelnen Redearten, die Mittel gelehrt waren, durch welche die Gemüther könnten bewegt werden. Es wird dieser Abschnitt, wenn ich nicht irre, ziemlich die Gestalt gehabt haben, in der wir diesen Gegenstand S. 82-84. besprochen sehen. Der Verf. unserer Rhetorik hat diesen Abschnitt nach seiner Weise für die Protrope und Apotrope bearbeitet, er hat denselben Abschnitt für die Anklage und Vertheidigung benutzt. Dass er es selbst gethan hat, und kein Anderer, lehren die Worte p. 78, 22. Das wichtige

Resultat ist für uns dies, dass unsere Rhetorik, wie wir sie vor uns sehen, kein Originalwerk ist, dass wir noch die Composition desselben und das von dem Verf. angewendete Verfahren verfolgen können, dass sie selbst nicht im Geiste des Verfassers in Fluss gekommen, und geistig wiedergeboren in's Leben zurückgetreten, sondern die Bearbeitung von roher Hand ungeschiekt vollzogen ist.

Leider muss ich hier Verzieht darauf leisten, den Abschnitt von der egérages einer gleichen Prüsung zu unterwerfen; das 38. Capitel aber halte ich ganz für eine Arbeit dessen, dem wir unsere Rhetorik zu verdanken-haben. Dem Verf, war nämlich zu Ohren gekommen, dass es für den Erfolg der Rede von hoher Bedeutung sei, wie der Redende in Ruf stehe, und zur Rede Vertrauen oder Misstrauen Seitens der Zuhörer mit hinzubringe. Der Verf. hat diesen Gedanken dahin ausgebeutet, dass die gleichen Vorschriften, wie für die Rede, auch für das Leben gelten müssten, dass das Leben gleichsam eine praktische Rede, mit Proömium, nloteig, artiloylai und enlloyog (dies ist übrigens die einzige Stelle, wo der Ausdruck Epilog sich findet) sein müsse. Diese Spielerei ist die That unseres Verfassers. Nicht minder, glaube ich hier, ohne detaillirten Beweis, hinzufügen zu dürfen, die Einleitung, der Brief an Alexander. Dass unsere Rhetorik durch diese Kritik, wenn sie sich als wahr geltend machte, nicht an Auctorität verlieren wird, brauche ich nicht zu bemerken; sie wird aber jetat sich um so heller zeigen als aus alten Bestandtheilen zusammengesetzt. Dass aber der Name des Anaximenes von Lampsakus fallen muss, ist meines Bedünkens nicht zu bezweifeln.

Ich habe meine Untersuchung so ausgeführt, dass die Genesis meiner Kritik hervortreten möchte; ich bin von leisen Bedenken ausgegangen, um zu einer sichern Ueberzeugung zu führen. Dieser genetische Gang hat den Vortheil, dass der Leser leichter die Untersuchung mitmachen, die schadhaften Stellen herauserkennen, minder leicht überredet werden kann; der Philolog wird an einer so geführten Entwickelung Interesse nehmen, auch wenn er die Resultate nicht billigte. Mein letztes Wort sei ein Gruss an Herrn Spengel, dem dieser kritische Versuch als Zeichen meiner wahrhaften Hochachtung gelten möge.

Neu-Ruppin.

Dr. Kampe.

## Schul - und Universitätsnachrichten, Beförderungen und Ehrenbezeigungen.

ERLANGEN. Die dasige Studienanstalt hat am 14. Juli dieses Jehres ihr hundertjähriges Stiftungsfest und zwar nach allerhöchster Anondnung in der Weise gefeiert, dass am genannten Tage ein Festgottesdienst und Schulactus gehalten und am nächsten Tage von den Lehrern und Schülern ein gemeinsamer Spaziergang nach der vier Stunden von Erlangen, bei Fürth gelegenen alten Veste, welche Wallenstein im dreissigjährigen Kriege besetzte und Gustav Adolph vergeblich bestürmte, gemacht, daselbst ein gemeinschaftliches ländliches Mittagsessen genosses und der Tag mit angemessenen Vergnügungen hingebracht wurde. Zur Theilnahme an der Festfeier hatte man Einladungen an die auswärtigen Stadienrectorate ergehen lassen; doch haften sich nur der Studienrecter Dr. Fabri und der Professor Endler von Nünnberg und der Subrestor Dr. Leffler von NEUSTADT a. d. Aisch, sowie der frühere Lehrer am Gymnasium, Pfarrer Dr. Burger von Fürth, nebst einer Anzabl ehemaliger Schüler zur Mitfeier eingestellt. Allgemeinen Antheil nahmen die Universität und die Stadt, und der Stadtmagistrat sammt den Gemeindebevollmächtigten überreichten eine Beglückwünschungsadresse. Kön. Regierung von Mittelfranken war der Stadtcommissär Wöhrnitz zum Kön. Regierungscommissär bei der Festlichkeit ernannt. Alle Festtheilnehmer versammelten sich am Morgen des 14. Juli im festlich geschmückten Gymnasielgebäude, von wo man in solennem Festzuge nach der evangelischen Hauptkirche von Neustadt-Erlangen sich begab, in welcher der Stadtpfarrer Dr. Irmischer die Jubelpredigt hielt. Nach beendigtem Gottesdienste zog man in derselben Ordnung nach dem vom Stadtmagistrat für den Schulactus eingeräumten Redoutensaal, um dort die Jubelrede des Studienrectors und die Gesänge und Vorträge der Schüler anzuhören. Am Abend brachten Ammtliche Schüler dem Studienrector einen Fackelsug mit Musik, der mit einem vor dem Standbilde des Markgrafen Friedrich von Bayreuth sowohl dem hochseligen Markgrafen, als dem Stifter des Gymnasiums, wie dem König Ludwig, als dessen Erhalter, gebrachten Lebehoch schloss. Das Einladungsprogramm zur Festfeier: Sacra accoularia Regii Gymnasii Erlangensis ante kos centum annos conditi d. 14. m. Jul. a. 1845. pie celebranda indicunt Gymnasii Rector et Collegue praefante Dr. Christiano Guilelmo Josepho Cron, Praeceptore, enthalt eine Commentatia de loco Poeticae Aristoteleae, quo Euripides poetarum maxime tragicus dicitur, [Erlangae, typis Barfusianis. 12 S. gr. 4.], worin der Studienlehrer Dr. Cron eine neue Erklärung der bekannten Stelle Cap. 13, καὶ ὁ Εὐφιπίδης, εί καὶ τὰ ἄλλα μή εὐ οίκονομεί, άλλὰ τραγικώτατός γε των ποιητών φαίνεται versucht und, nach voransgeschickter Deutung des Begriffs τραγικός (der die in den Worten ovolin γκο έχει ών δεί. σύτε γκο φιλάνθοαπον ούτε έλεεινον ούτε φοβεράν έστι, angegebenen drei Merkmale der Tragodie umfasse), so wie nach Beseitigung der Ansicht, dass Euripides τραγικώτατος heisse, weil die meisten

seiner Etücke einen traurigen Ausgang hätten, vielnehr die Meinung zu rechtsertigen gesucht, dass Aristoteles in jenen Worten den Euripides nicht mit Aeschylos und Sophokles, sondern mit den Tragikern seiner Zeit in Vergleichung stelle und ihn als jüngsten Repräsentanten der alten Tragodie (Cap. 14.) den jüngern gegenüber zpayımozaroş nenne, ausserdem auch in dieser Beziehung mehr das Urtheil seiner Zeitgenossen, als seine eigene Ansicht ausspreche. Die Jubelrede ist unter dem Titel: Fostrede bei dem kundertjührigen Stiftungsfest der Kon. Studienanstalt zu Erlangen am 14. Jul. 1845 gehalten von Dr. Ladw. Döderlein, ord. Prof. der alten Literat. an der Univers. u. Studienrector am Gymnasium, [Erlangen h. Bläsing. 17 S. gr. 8.] in den Buchhandel gekommen, und der Redner erörtent darin in zwar etwas aphoristischer, aber sehr kräftiger und beneichnender Weise die Frage, wie weit eine Gelehrtenschule unter den gegenwärtigen Zeitverhältnissen das Recht habe ein Jubelfest zu Seisen. Obgleich nämlich für die Erlanger Studienenstalt das änswere Secht dazu in der Vollendung des ersten Jahrhunderts ihres Bestehens gegeben sei, in welchem Zeitraum sie 75 Jahre unter der Außlicht der Universität gestanden habe, seit 25 Jahren unmittelbare Staatsanstalt geworden und nementlich in der letztern Zeit durch kön. Freigebigkeit den vaterländischen Schwestenanstalten gleichgehalten worden sei, sowie eine Reihe tüchtiger Männer enzogen habe; so könne man doch die innere Geütheberechtigung dazu in Zweifel ziehen, wenn man das Zerwürfniss swischen den gelehrten Bildungsschulen und der öffentlichen Meinung und die öffentliche Lauheit oder Missachtung gegen die ersteren betrachte. Und namentlich möge die Gelehrtenschule beim Eintritt in ein neues Jahrhandert ihrer Wirksamkeit es überlegen und aussprechen, welche Stellung die Lehrer der Weltentwickelung gegenüber einnehmen, welches die Verbältnisse sind, von denen sie sich umgeben, zum Theil bedrängt, sum Theil gefürdert sehen, und welchen Widerstand sie dem neuen Geiste au leisten, welche Zugeständniese sie ihm au machen, welches Bündniss sie mit ihm zu schliessen haben. Die Missstimmung gegen die Gelehrtenschulen gehe aus den drei Quellen hervor, dass gegenwärtig die allgemeine Geistesbildung, welche ehemals ein Vorrecht der höheren Stände war mad in der Gelehrtenschule ihren einzigen Anfang nahm, sich über das ganze Land durch alte Stände verbreitet, dadurch aber einen Theil ihres es und namentlich den Reiz der Neuheit verloren habe, weil die menschliche Selbstsucht nur über solchen Besitz sich doppelt freue, den sie mit wenigen oder mit niemand theile; dass die praktischen Interessen den Werth der Buchgelehrsamkeit, die früher für einerlei mit der Bildung galt, zurückgedrängt und das Gefühl erregt hätten, durch erlernte Wissenschaft werde die Poesie und Kunst nicht ersetzt und blose Buchgelehrsankeit sei nur eine neue Form des Klosterlebens, und dass demnach das deutsche Volk vor allem Thatkraft wünsche, während die Gelehrtenschule -noch angewiesen sei, auf jenem alten Wege sum Ziele zu führen; dass endlich das deutsche Vaterlandsgefühl und mit ihm die Liebe zu deutscher Sitte, deutscher Sprache, deutscher Kunst und Wissenschaft lebendiger als je erwacht sei und das classische Alterham, dessen Kenntniss noch



den Grundpfeiler unserer Jugendbildung ausmache, dem Gemüthe der Jugond solwerer nake an bringen sei, als chemals, we die griechischen und römischen Dichter noch keine Nebenbuhler hatten, deren veterländische Worte unmittelbar den Weg zum Herzen fanden. Die Stellung, welche die Gelehrtenschule dieser Reaction gegenüber einsunehmen habe, dürfe micht so sein, dass das Wissen gegen das Handels einen Bund schliessen welle, seeders dass die Bildung gegen die Robbeit kampfe: denn wenn es keine Aristekratie mehr gäbe, auch keine Aristekratie des Talentes und der Bildung, so würde die Robbeit und Gemeinheit einziehen. Die Gelehrtenschule habe, um der Nährung des praktischen Sinnes willen, den Ansprüchen der Gegenwart schon manches nachgegeben und Turnanstalten eröffnet, wie die Schulzucht nach dem Grundsatz der Humanität gemildert, dass sie den strengen Ernst, den die kräftige Jugend verlangt, mit der Milde paare, die Jugend nicht dressiren zu wellen. Aber sie müsse unerbittlich festhalten, dass ihre Aufgabe nicht sei, das zu lehren, was dem künftigen praktischen Leben nützt und dem menschlichen Leben Begnemlichkeit, Vergnügen, Reichtbum und Glanz verleiht, sondern Kenntzisse zu geben, Kräfte zu stärken, Interessen zu wecken, welche das künftige Leben vor der lähmenden Macht der nächsten engen Berufsthätigkeit bewahren, den Blick in die höheren Regionen offen erhalten, die Theilnahme an dem, was nicht bürgerlich, sendern reis menschlich ist, sichern können. damit sie das Gemüth der Jugend dahin stimme, ungebengt vor den Lasten des Alltagslebens und ungesättigt von seinem Genusse nach der höheren Nahrung der freien Känste zu hungern und zu dürsten. Dass nun diese Stimmung noch fernerhin durch das Erlernen der alten Sprachen und durch die Bekanntechaft mit den alten schwerverständlichen Kunstwerken zu gewähren sei, das will der Redner durch den Ausspruch Göthe's beweisen: "Möge das Studium der griechischen und römischen Literatur immerfort die Basis der höheren Bildung bleiben." Wenigstens soll dieser Uniweg durch ein fremdes Land so lange verfolgt werden, bis auf Erfahrungen gestützt ein wirksameres einfacheres Mittel der höheren Geistesbiidung gefunden sei. Aber da die Gegenwart die Meinungsänderung hervorgebracht habe, dass jene alten Sprachen sammt ihren Meisterwerken die Grundlage der Arbeit bleiben, aber nicht mehr der Mittelpunkt des Gemüthes sein sollen; so verlangt er von der Gelehrtenschule das Zugeständniss, dass sie aus jenen das Deutschthum veredle, ohne dem Deutschthum zu entsagen, und dass gebildet beisse nicht mehr, wer lateinisch schreibt wie Cioere, sondern wer so gut deutsch denkt und schreibt and spricht, wie einst Cicero lateinisch schrieb und sprach, nicht mehr, wer unsern Schiller neben Sophokles verachtet, sondern wer sich durch den geistesverwandten Griechen zu besserem Verständniss und zu innigerer Liebe des vaterländischen Dichters anleiten lässt, nicht mehr, wer Athens Freiheit und Sitte nach Deutschland verpflanzen will, sondern wer durch die lebendige Anschauung des athenischen Lebens jene Freisinnigkeit und edle Sitte sich aneignet, die unser heutiges vielfach verschrobenes, durch deutsche Erbübel und französische Ansteckung entsteiltes Zusammenleben zu veredeln fähig ist. - Für die Feier des Jubel-

festes war unter Anderem auch die Herausgabe der Geschichte des Gymnasiume zu Erlangen angeordnet, deren Bearbeitung der Professor Dr. Friedr. Wilk. Rücker übernommen hatte. Allein dieselbe kennte erst nachträglich in dem bei der öffentlichen Preisvertheilung am 28. Aug. 1846 bekannt gemachten Jahresberichte von der Kön. Studienanstalt herausgegeben werden, und ist auch da nur in der ersten Abtheilung, welche die Entstehung des Gymnasiums beschreibt, erschienen. [Erlangen gedr. in der Kunstmann'schen Universitätsbuchdruckerei. 50 (38) 8. gr. 4.] Der Verf, stellt nämlich darin die Geschichte der von dem Baron Christoph Adam Gross von Trockau im Jahr 1696 zu Erlangen errichteten Ritterakademie und die Geschichte des von dem Markgrafen Georg Wilhelm 1716 gestifteten und der Ritterakademie als Vorbereitungsschule einverleibten Seminariums dar. Wir erhalten darin die mit Fleiss und Genauigkeit erforschte und mit grosser Sorgfalt dargestellte Schilderung zweier Bildungsanstalten, die wegen ihrer fehlerhaften Einrichtung und unzureichenden Dotation keinen langen Bestand haben konnten, und für die Geschichte des Schulwesens einige Ergänzungen liefern zu den Mängeln und verkehrten Richtungen der damaligen Zeit. Wichtig ist die Beachtung beider Anstalten nur darum, weil durch Markgraf Friedrich die erstere 1742 in eine Universität und die letztere 1745 in ein Gymnasium umgewandelt wurde und sie also die Vorläufer der jetzigen beiden höheren Bildungsanstalten Erlangens gewesen sind. Der Fundationsbrief des Gymnasiums sammt der damals entworfenen Gymnasialordnung ist S. 33 - 38. mitgetheilt. - Die gegenwärtige Studienanstalt war im August dieses Jahres in den vier Classen des Gymnasiums von 39 [8 in IV. (Prima), je 10 in III. u. II. und 11 in I.] und in den vier Classen der latein. Schule von 83 Schülern besucht. Die ordentlichen Lehrer des Gymnasiums sind: der Studienrector Dr. Joh. Ludw. Chrph. Wilh. Döderlein (zugleich ord. Professor der Literatur u. Eloquenz und Director des philolog. Seminars bei der Universität), die Professoren Dr. Joh. Albr. Karl Schäfer, Dan. Zimmermann, Dr. Friedr. Wilh. Rücker und [für Mathematik] Dr. Chri. Flamin Heinr. Aug. Glasser; in der lateinischen Schule: die Studienlehrer Dr. Karl Bayer, Dr. Heinr. Schmidt, Dr. Chri. Wilh. Cron und Dr. Chri. Ant. Ladw. Schiller. Aushülfslehrer sind der ordentl. Prof. Dr. Nägelsback von der Univers. für griech. und latein. Unterricht in der obersten Gymnasialclasse, der theol. Repetent Dr. Heinr. Schmid für hebräischen, Chrph. Wilh. Hupfeld für französ. und der Cantor und Schullehrer Georg Eggensberger für englischen Unterricht im Gymnasium, der kathol. Stadtpfarrer Pankras Dinkel für den kathol. Religionsanterricht in beiden Lehranstalten, und ausserdem ein Zeichen-, ein Gesang- und ein Schreiblehrer.

GLÜCKSTADT. Vom 30. September bis 1. October wurde hier unter dem Präsidium des Rectors Horn aus Glückstadt die zwölfte Versammlung der norddeutschen Schulmänner gehalten und es waren zu derselben im Ganzen 71 Theilnehmer, die meisten von den schleswig-holsteinischen Schulen, nächstdem aber auch viele aus Mecklenburg, andere von andern benachbarten Gymnasien zusammengekommen. Ausser dem

geselligen Verkehr der Versammelten, für welchen von Seites der Stadt vielfache Förderung und Erleichterung geboten war, wurde die öffentliche Thätigkeit derselben in zwei Versammlungen dargethan, in denen Vorträge über sprachwissenschaftliche und pädagogische Gegenstände stattfanden. Die erste Versammlung eröffnete der Rector Horn mit einem Vortrage über die Zweckmässigkeit der Verbindung von Realclassen mit Gelehrtenschulen, und schloss sie mit einer Erörterung über die begriffliche Entwickelung der Redetheile. Zwischen beiden Vorträgen sprach zuerst der Professor Bendixen aus Altona über die Anwendung von Reventlow's Mnemonik bei dem Unterrichte in Gelehrtenschulen, und dann der Professor Petersen aus Hamburg über die Entstehung der jetzt gebräuchlichen Schriftarten aus dem grossen lateinischen Alphabet, indem er nachzuweisen suchte, dass die sogenannte lateinische Capitalschrift schon in der Zeit der römischen Könige entstanden sein möge und daraus im 9. Jahrh. n. Chr. die sogenannte kleine lateinische Druckschrift (minuta), in der zweiten Hälfte des 11. Jahrh. die kleine und im 13. Jahrh. die grosse deutsche Schrift, im 12. Jahrh. die lateinische Cursivschrift, im 14. Jahrh. die deutsche Cursivschrift sich entwickelt habe. In der zweiten Versammlung sprach der Conrector Dr. Lübker aus Schleswig über Lecture, Interpretation und Reproduction der lateinischen Schriftsteller, und der Conrector Luckt aus Glückstadt empfahl die Verbindung des geschichtlichen Unterrichts mit dem geographischen. Zwischen beide Vorträge war die gemeinsame Besprechung einer These über Classenordingriate eingelegt und gab zu vielfachem Ideenaustausche und darum auch zu gegenseitiger Belehrung weit mehr Veranlassung, als die gehaltenen Vorträge. Für das nächste Jahr ist PARCHIM zum Versammlungsorte gewählt.

GRIMMA. Die dasige Landerschule hat in den beiden Schuljahren 1844 und 1845 16 und 11 Zöglinge [11 mit dem ersten, 12 mit dem zweiten und 4 mit dem dritten Zeugnisse der Reife] zur Universität entlassen, und ist in der Schülerzahl, wie das bei einer geschlossenen Alumnenschule nothwendig ist, unverändert geblieben. Desgleichen ist in der Lehr- und Erziehungsverfassung keine erhebliche Veränderung eingetreten: denn zwei von dem Ministerium des Cultus und der Unterrichtsangelegenheiten neu erlassene Verordnungen über die Uebung der Schüler in freien mündlichen Redeübungen und über den Geschichtsunterricht sind von der Art, dass sie vielmehr bereits Bestehendes regeln, als eine wesentlich neue Gestaltung vorschreiben\*). Aus dem Lehrercollegium der Schule ist zu

<sup>\*)</sup> Die unter dem 27. November 1843 erlassene Verordnung über die freien mündlichen Redeübungen ist die weitere Ausführung einer Verordnung vom 6. März 1843, durch welche die Einführung dieser Uebungen an allen Gymnasien des Landes in Folge eines von der Regierung genehmigten Antrags der Ständeversammlung geboten worden war. Von der Mehrzahl der Sächsischen Gymnasien waren diese Uebungen schon vorher, zum Theil schon seit längerer Zeit eingeführt, und die geaetzliche Bestimmung über deren besondere Einrichtung und Betreibung ist im Wesentlichen auf gatachtliche Berichte gegründet, welche von den

Michaelis 1845 der sechste Professor Hermann Kükn geschieden und in ein Pfarramt übergetreten. Am 23. Juli 1844 starb der seit Ende 1842

einzelnen Gymnasien vorher eingefordert worden waren. Die Ausführungs - Verordnung geht von einigen allgemeinen Vorschriften über den deutschen Sprachunterricht überhaupt aus, berührt aber darin nur Dinge, welche in diesem Unterrichtsgegenstande bereits praktisch bestehen, und zum Theil nicht einmal mit vollem Recht bestehen, indem der deutsche Sprachunterricht in den deutschen Gymnasien zur Zeit seine rechte Gestaltung noch nicht erlangt zu haben scheint und vorherrschend noch die niedrige Stufe des blosen Einübens (durch praktische Arbeiten und durch Erweiterung des wissenschaftlichen Gedächtnissstoffes) festhält, statt dass er der Vereinigungspunkt aller aus den Sprachstudien zu gewinnenden theoretischen und praktischen Entwickelung der geistigen Kräfte sein sollte. Für die Ausbildung der freien Redefertigkeit bei den Schülern soll nun nach den Vorschriften der Verordnung der übrige Unterricht vorbereitend so benutzt werden, dass man die Schüler der untersten Classen nach der eingeführten Weise fortwährend zum richtigen, genauen und vollständigen (satzweisen) Sprechen und Antworten anhalte; dass die sprachliche Vorbildung methodisch fortschreite und mit dem grammatischen Unterrichte im Deutschen überall angemessene schriftliche, von dem Lehrer sorgfältig zu corrigirende Ausarbeitungen, sowie prosaische und metrische Uebersetzungen aus alten Schriftstellern in Verbindung gebracht werden; dass der deutsche Sprachunterricht in den obern Classen zum Vortrage der Rhetorik und zur Bearbeitung schwierigerer und mannig-faltigerer, aber immer dem Ideenkreise der Schüler angemessener Stoffe in Abhandlungsform aufsteige; dass man für die praktische Ausbildung im mündlichen Vortrage bis Secunda hinauf, und einzeln auch noch in Prima, in den sogenannten Declamationsstunden auswendig gelernte Stellen aus guten deutschen Prosaikern und Dichtern recitiren lasse, die Schüler zum mündlichen freien Wiedergeben des in den Lehrstunden Vorgetragenen (besonders bei geschichtlichen Repetitionen) und des privatim Gelesenen anhalte, Zergliederung oder Paraphrasirung erklärter Stellen, sowie improvisirte Schilderungen bekannter Charaktere, Naturscenen u. dergl., oder gegenseitige Beurtheilung der gelieferten Aufsätze von ihnen vornehmen lasse, und dass auch in der obersten Classe die lateinischen Disputir - und öffentlichen Redeübungen als förderliches Unterstützungsmittel fortbestehen. Unmittelbar aber soll die freie Redefertigkeit dadurch erzielt werden, dass von den 2-3 deutschen Lehrstunden in Prima wöchentlich eine den Uebungen in der freien Redekunst gewidmet sei und in derselben 2-4 Schüler entweder improvisirend oder über ein höchstens zwei Tage vorher aufgegebenes oder nach ihren Vorschlägen gewähltes Thema vom Katheder herab in zusammenhängender Rede und ohne ein vorliegendes Hülfsmittel für das Gedächtniss frei sprechen. Das Thema ist so zu wählen, dass der Schüler des Stoffes gehörig mächtig sei und sofort die natürliche Anordnung der Gedanken und deren sprachliche Einkleidung und Darstellung finde, damit er auf das Letztere seine ganze Aufmerksamkeit wenden könne. Der Stoff ist aus dem Gebiet der Gymnasialbildung zu nehmen und es dienen dazu Moral, Geschichte, Biographie, Charakterschilderungen, Gegenstände der älteren und neuen Literatur oder weiter auszuführende Stellen von Schriftstellern, Religion und Politik sollen nicht ängstlich ausgeschlossen, aber von politischer und confessioneller Beurtheilung fern gehalten werden. Ueber das zu behandelnde Thema soll der Lehrer vorher nach obwaltenden Umständen entweder leitende Ideen angeben, oder deren Darlegung von Seiten des Schülers oder auch der ganzen Classe veranlassen; nach der Peroration aber vor der eigenen Beurtheilung eine freie Discussion über den Gegenstand erin den Ruhestand versetzte und um die Schule hochverdiente Rector M. Aug. Weichert. Wie schmerzlich Lehrer und Schüler diesen Verlust

öffnen, in einzelnen Fällen wohl auch selbst auftreten und einen Mustervortrag über den Stoff den Schülern vorführen. Es sollen aber diese Uebungen nicht ohne Weiteres dem deutschen Sprach - oder dem Classenlehrer zugewiesen, sondern vielmehr denjenigen Lehrern übertragen werden, welche vorzüglich dazu befähigt sind und ein wahres Interesse für die Sache haben. — Die im October 1845 erlassene Bekanntmachung über den Geschichtsunterricht ist aus einer von dem Ministerium mit den Geschichtslehrern der beiden Landesschulen und der Dresdener'Gymnasien gehaltenen Berathung hervorgegangen, giebt schöne allgemeine Erörterungen über Methodik und Ziel des Geschichtsunterrichts, und hat zum Hauptzweck die für die beiden Fürstenschulen eingeführte Abstufung desselben auch den übrigen Gymnasien als Norm zu empfehlen. Nach ihr soll nämlich den Schülern der beiden untersten Gymnasialclassen eine Uebersicht der ganzen Weltgeschichte in vorherrschend biographischer Darstellungsweise gegeben, in Quarta griechische, in Tertia römische Geschichte vorgetragen, und in Secunda Geschichte des Mittelalters, in Prima Geschichte der neuern Zeit gelehrt werden. Es steht aber zu fürchten, dass diese Anordnung mancherlei pädagogische Bedenken errege, selbst wenn man nicht die Furcht hegen will, dass sie den Lehrer verleiten könne, entweder den Zweck des Geschichtsunterrichts im Gymnasium nur in der Einübung eines gewissen Vorrathes von Wissen aus allen Theilen der Weltgeschichte zu suchen, oder umgekehrt darnach zu streben, denselben darum, weil jede Abtheilung der Geschichte nur einmal vorkommt, möglichst systematisch und in der Unterrichtsform der Universität zu halten. So vielfach es nämlich empfohlen werden kann, dass die Schüler der obern Gymnasialclassen auch in der Geschichte des Mittelalters und der neuen Zeit unterrichtet werden; so kann deren Vortrag im Gymnasium doch nur in der Darlegung der äusseren Haupterscheinungen, stattfinden, theils weil der Schüler hier eben zum ersten Mal diese Geschichte kennen lernt — denn der vorbereitende Unterricht in Quinta darf nicht als genügende Vorbereitung angesehen werden —, theils weil die eintretende Entwickelung der neuern Politik, deren Erkenntnis eigentlich das bildende Hauptelement in dieser Geschichte sein soll, über den Fassungskreis des Gymnasiasten durchaus hinausliegt und selbst auf der Universität noch eine Ausführlichkeit der Erörterung nöthig macht, für welche das Gymnasium keine Zeit hat und wozu es auch noch nicht die gehörige anderweite Vorbereitung hat geben können. Ist nun aber da-durch der Lehrer genöthigt, auch in den obern Classen die Geschichte nur nach ihren äusseren Elementen, d. h. nach den factischen Begebenheiten und Erscheinungen, zu lehren, wie er auch die griechische und römische Geschichte in den mittlen Classen hat lehren müssen; so ist im ganzen Gymnasium nirgends die Gelegenheit geboten, den Schüler durch den Geschichtsunterricht zu der Erkenntniss des innern Lebens der Völker binzuführen und überhaupt solchen Bildungsstoff aus der Geschichte zu entwickeln, welcher für die wahre Bildung des Geistes im Gymnasium daraus gewonnen werden muss, wenn nicht dessen ganzer Geschichtsunterricht nur zum todten Wissen führen soll. Auf der Universität nämlich wird diese Anwendung der Geschichte nachträglich nicht gewonnen, weil diese nur deren Anwendung auf das praktische Leben erstrebt, während das Gymnasium sie für allgemeine Humanitätsbildung im rechten Sinne des Wortes zu verwenden hat. Es kann demnach in den obern Gymnasialclassen der Unterricht in der alten Geschichte gar nicht wegfallen, sondern darf höchstens mit dem Unterrichte in der neuern Geschichte abwechseln: denn hier ist es erst möglich, den Schüler in diejenige tiefere



Geschichtserkenntniss einzuführen, welche für seine intellectuelle und sittliche Bildung wahrhaft befruchtend wird, und es kann diese höhere Bildung auch nur an der alten Geschichte mit Sicherheit erstrebt werden, weil der Gymnasiast durch seinen ganzen Beschäftigungskreis dieselbe in ihrer materiellen Grundlage am gründlichsten und alleitigsten hat kennen lernen, und weil sie überhaupt dem Erkenntniss - und Beurtheilungskreise der Jugend viel näher steht, als die Geschichte des Mittelalters und der neuen Zeit. Die alte Geschichte ist eine Geschichte des Jugendlebens der Völker und ihrer individuellen Abgeschlossenheit; die neuere Geschichte ist eine Geschichte der Völkervermischung und der generellen Bestrebungen der gesammten Menschheit. Der Gymnasialschiller muss aber erst das individuelle und seinen Jugendideen nahestehende Volksleben tiefer erkennen lernen, bevor man ihm die verwickeltere und abstractere Erkenntniss des Lebens der gesammten Menschheit und das Unterscheiden des Gemeinsamen und Verschiedenartigen darin zumuthen darf. Vortragen kann man ihm zwar auch das Letztere, aber er wird das Gelehrte nur nachbeten, nicht selbstständig verstehen und für seinen Zweck verwenden lernen, so lange man ihm nämlich die erstere Erkenntniss noch nicht verschafft hat.

\*) Ueber Weichert's äussere Lebensverhältnisse findet man die nöthigen Nachrichten im Conversationslexikon der Gegenwart, und er selbst hat über das Wesentliche desselben, sowie über seine äusseren Bemühuugen um die Fürstenschule in Grimma Nachricht gegeben findem Jahresbericht über die Schule vom J. 1835, welcher der Comi gewicht de imperatoris Caesaris Augusti scriptis eorumque reliquiis oder über ist. Wünschenswerth aber bleibt, dass er einen Biographen en Vorschlägen literarisches und pädagogisches Wirken etwa so darstelltzander po Ameis mit Siebelis gethan hat. Weichert's schriftstellerisches Wirken ist zwar allbekannt, nicht aber in gleicher Weise sein Wirken als Schulmann, in welchem er sogar vielfach verkannt und falsch beurtheilt worden ist, theils weil eine vieljährige Kränklichkeit, soviel er sie auch durch geistige Kraft zu bewältigen wusste, leicht falschzudeutende Ein-flüsse auf ihn ausübte, theils weil man ihm drückende und störende äussere Einflüsse auf die Schule zur Last gelegt hat. Er war ein Schulmann der alten sächsischen Erziehungs- und Unterrichtsweise und gewissermaassen das letzte Bild eines Rectors der alten Fürstenschulen: denn gebildet auf der Fürstenschule in Meissen und später 30 Jahre hindurch als Lehrer an dieser und an der Fürstenschule in Grimma angestellt, hatte er sich mit den eigenthümlichen Lehr - und Erziehungseinrichtungen derselben so vertraut gemacht und war sich der Vorzüge dieser Einrichtung, durch welche die Fürstenschulen zwei Jahrhunderte hindurch die

im Jahr 1844 erschienene Jahresprogramm der Anstalt enthält vor dem Jahresbericht Herm. Kühnü, prof. VI., Commentationis, qua Lucianus a orimine librorum sacrorum irrisorum liberatur, particula 1. [Grimma 1844. 84 S., und XIV S. Jahresbericht. gr. 4.], und der Verf. liefert darin durch sorgfältige und umsichtige Prüfung aller Anklagepunkte und durch genaue und gründliche Erörterung der einzelnen, aus welchen man den von Lucian getriebenen Spott über das Christenthum hat darthum wollen, die überzeugende Nachweisung, dass die ganze Anklage nur auf vorgefasster Meinung und auf willkürlicher Missdeutung der Stellen be-Uebergangen ist dabei die Berücksichtigung des Dialogs Philopatrie, weil er dem Lucian abgesprochen wird, und auch die Prüfung der Stellen in der Schrift de morte Peregrini cap. 11 - 13. u. 16. ist wegen Mangel an Raum für eine spätere Erörterung aufgespart. Möge sie der Hr. Verf. bald nachfolgen lassen, um die für die rechte Beurtheilung des Lucian wichtige und beachtenswerthe Untersuchung zum vollständigen Abschluss zu bringen. Im Programm des Jahres 1845 stehen Henr. Rud. Dietschii, colleg. VII., Observationes criticae in C. Salustii Crispi Jugurthae partem extremam [34 S., u. X S. Schulaachrichten. gr. 4.], welche sich über etwa 20 Stellen aus Cap. 88 ff. der genannten Schrift des Sallustius verbreiten. Der Hr. Verf. ist mit einer neuen kritisch-exegetischen Ausgabe des Sallust beschäftigt, von der die erste Hälfte [Salustii Catilina, Leipzig b. Teubner. 1844. gr. 12.] bereits erschienen ist und den Beweis liefert, dass in derselben nach den Leistungen von Gerlach, Kritz und Fabri sowohl die Texteskritik durch umsichtige und scharfsinnige Benutzung und Prüfung des vorhandenen Apparats sehr wesentlich

Musterschulen für Sachsen und Deutschland gewesen sind (vgl. NJbb. 39, 105.), so sehr bewusst, dass er, wie bereitwillig er auch als Freund des Fortschrittes jede Vervollkommnung der fortschreitenden Methodik und Pädagogik für eich und seine Schule zu benutzen strebte, mit strenger Beharrlichkeit die alte Fürstenschuleneinrichtung auch für die Gegenwart festzuhalten und nur mit der behatsamsten Vorsicht nach den Forderungen der Zeit zu verbessern bemüht war. Und so lange er als Rector der Fürstenschule in Grimma dieses Streben verfolgen durfte, da hob er auch diese Schule zu einer Höhe empor, dass sie seit ihrem Bestehen zum ersten Male den Vorrang vor den andern Fürstenschulen einnahm. Gelähmt wurde seine Kraft und Wirksamkeit, als sich das System des Vielunterrichtens und andere Fortgangsrichtungen der neuen Pädagogik auch in die Fürstenschulen eindrängten, und Aufnahme fanden, bevor die Wirren und Unebenheiten dieser neuen Lehr- und Erziehungsweise ausgeglichen waren oder auch nur klar erkannt werden konnten. Weil nun in dieser Zeit auch seine physische Kraft immer mehr abnahm, und weil es ihm in der innersten Seele widerstand, das alte bewährte Gute gegen neue noch ungeläuterte und ungeprüfte Theoreme und Forderungen aufzugeben: so ergriff ihn, wie es wohl auch andern eifrigen und aufmerksamen Pädagogen in jener Zeit ging, ein Missbehagen gegen die Richtungen der Zeit, das sich bei ihm durch seine Körperschwäche zu einem Zwiespalt mit sich selbst entwickelte und seine Wirksamkeit in den letzten Dass er Amtsjahren im Einzelnen unsicher und ungleichartig machte. aber unter die vorzüglichsten und verdientesten Schulmanner Sachsens zu zählen sei, dafür liefern die Jahre seiner kräftigen und ungehinderten Wirksamkeit den vollgültigsten Beweis.

gefördert 1st, als namentlich die Erforschung des Sallustischen Sprachgebrauchs und dessen Nachweisung und Abgränzung in seinen einzelnen Erscheinungen eine Beachtung und Förderung gefunden hat, welche das bisher dafür Geleistete meist übertrifft und die rechte Erkenntniss der Sallustischen Sprache in hohem Grade erweitert und erleichtert. Da die Ausgabe für den Schulbedarf bestimmt ist, so hat der Verf. in vorliegendem Programm eine Anzahl von Stellen, deren kritische Erörterung wahrscheinlich für die Ausgabe zu umfänglich erschien, in der gründlichen und umfassenden Weise behandelt, dass er deren richtige Lesung gegen die Ansichten der anderen Herausgeber durch scharfsinnige und gründliche und auf tüchtige und tiefe Spracheinsicht begründete Erörterung gerechtfertigt, und diese Rechtfertigungen nicht nur überall auf genaue und umsichtige Nachweisung des Sinnes und Sprachgebrauchs begründet, sondern auch mit einer Anzahl umfassender Spracherörterungen durchwebt hat. Da sich vermöge der Beschaffenheit solcher kritischen Erörterungen über eine Reihe einzelner Stellen ein vollständiger Inhaltsbericht nicht geben lässt und wahrscheinlich auch die Resultate der geführten Untersuchungen nebst der wesentlichsten Begründung in die Ausgabe des Jugurtha aufgenommen sein werden; so wollen wir hier nur auf die den Observationes eingewebten ausführlicheren Spracherörterungen hinweisen, wie die Besprechung von nec in der Bedeutung auch nicht und über den Gebrauch von nec - quidem zum Cap. 98, 4.; die Nachweisung, wie oft bei Sallust ac oder atque vor dem oder jenem Consonanten steht, zu Cap. 100, 1.; die Erörterung über den verschiedenen Gebrauch des suus bei Sallust zu Cap. 102, 2., über den Gebrauch von aestumare und existimare zu Cap. 107, 1. Kürzere Sprachbemerkungen kommen überall vor, denn der Verf. hat eben die Besprechung der Varianten fast ausschliesslich auf sprachliche Grundlagen begründet und darum der Nachweisung des Sprachgebrauchs fast überall besondere Aufmerksamkeit gewidmet. - Neben den erwähnten Programmen der Schule sind als Gelegenheitsschriften derselben in Druck erschienen eine von dem Oberlehrer Dr. Müller bei der Feier des Schulfestes 1844 gehaltene Predigt über die Frage, wie sehr das wissenschaftliche Streben an Freudigkeit gewinne durch die Liebe zum Erungelium, so wie Zwei Schulreden gehalten am Stiftungsfeste der Kön. Lad ilesschule zu Grimma 1843 und 1844 von Dr. Ed. Wunder, Rector ingelt. [Grimma, im Verlags-Comptoir. 31 S. 8. 5 Ngr.] und Gdeuttede am Stiftungsfeste der K. Landesschule zu Grimma den 15. Sept. 1845 gehalten von Dr. Ed. Wunder. [Ebendas. 15 S. 8.] Die letzteren sind einfache und herzliche Ansprachen an die Schüler, die sowohl durch den gewählten Besprechungsstoff [nämlich in den beiden ersteren Reden die Auseinandersetzung, dass die Schüler als Dank für von der Schule empfangene Wohlthaten volles Vertrauen und ungeheuchelte Offenheit ihren Vertretern zu schenken haben und dass sie die Tugend der Bescheidenheit zur Krone ihrer Jugend machen sollen, in der letzteren die Nachweisung, dass die Schule den Schülern nicht zuviel auflegt und nicht zu wenig gewährt] wie durch väterlichen Ermahnungs - und Ermunterungston sich empfehlen.

HILDBURGHAUSEN. Das dasige Gymnasium war am Schlusse des Schuljahrs (zu Ostern) 1845 in seinen sechs Classen von 83 Schülern besucht und hatte zu Michaelis und Ostern 10 Schüler mit dem Zeugniss Aus dem Lebrercollegium [s. NJbb. der Reife zur Universität entlassen. 42, 189,] war im Juli 1844 der Professor Dr. Herm. Fischer als Director an das Gymnasium in MEININGEN berufen worden, und in Folge davon sind die Lehrer Dr. Buchner, Dr. Weidemann, Dr. Doberens und Dr. Siebelis in die nächsthöheren Stellen aufgerückt und der Lehrer Dr. Henneberger vom Progymnasium in SAALPELD ist als neuer Lehrer angestellt worden. Das Einladungsprogramm zu der öffentlichen [Oster-] Prüfung enthält vor den Schulnachrichten: In Aeneidie ab Hofmano Peerikampio editae librum primum adnotationes scripsit Joannes Siebelis. [Hildburghausen gedr. b. Gadow u. Sohn. 1845. 40 (29) S. gr. 4.] Diese Erörterungen sind gegen Hofman-Peerlkamp's Ausgabe der Aeneide gerichtet und sollen dessen kühne und übereilte Conjectural- und Verdächtigungs-Kritik dadurch abweisen, dass der Verf. die sämmtlichen von jenem angefochtenen Stellen des ersten Buchs durchgeht und gegen dessen Anfechtungen mit vieler Umsicht und Einsicht, so wie meistentheils mit überzeugendem Resultat rechtfertigt. Zufällig hat der Verf. diese Auseinandersetzungen in derselben Zeit verfasst, wo Ref. seine Beurtheilung des Peerlkampischen Buchs in dem diesjährigen ersten Hefte dieser NJbb. drucken liess. Er hat darüber S. 3. folgende Erklärung gegeben: "Hanc meam scriptionem quum eo usque iam absolvissem, ut propemodum typothetae traderetur, allatum mihi est novissimum Annalium fasciculum, ab Jahnio et Klotzio editorum, quod a. d. IX. Cal. Febr. prela reliquit, et incipit statim a censura Peerlkampianae Aeneidis ab ipso Jahnio scripta . . . . . Et hic quoque primum librum sibi sumsit, in quo potissimum versaretur eiusque criticas adnotationes accurate pertractaret. His igitur perlectis quamquam laetabar in permultis me cum Jahnio consentire, simul tamen intellexi, cum ille insignem in ea re operam impenderit, meam scriptiunculam ut mihi ipsi sic aliis magnam partem inutilem ac supervacaneam visum iri. Quum tamen temporis angustiae obstarent, quominus consilium mutarem et aliud quid struerem, optimum duxi libellum meum prorsus ut scripsissem edere, paucis tantum ademtis paucisque additis ubi Jahnii sententiam probare non possem." Der seltsame Zufall hat nun allerdings bewirkt, dass dieselben Stellen des ersten Buchs zu gleicher Zeit doppelt besprochen wurden; indess da beide Erörterungen in selbstetändiger und eigenthümlicher Auffassungsweise angestellt sind und nur in dem Endergebniss von der Unhaltbarkeit der Peerlkampischen Ansichten zusammentreffen, so werden sie vielleicht als gegenseitige Bestätigung des gewonnenen Urtheils um so mehr objectives Gewicht haben. Ueberdem dienen die Erörterungen des Hrn. S. insofern zur Ergänzung jener Recension, als darin mehrere Stellen, welche dort nur kurz berührt sind, ausführlicher behandelt, bei andern aber neue Rechtfertigungsgründe des handschriftlichen Textes aufgeführt werden. Stellen, wo die Deutung des Hrn. S. von der des Ref. wesentlich abweicht, sind nur wenige, und zwar die überhaupt sehr schwierigen Verse 8. 276. u. 288.; denn in



Vs. 23. ist die Erklärung des prime wahrscheinlich nur scheinbar verschieden, weil der Verf. die Deutung des Rec. nicht scharf genug aufgefasst hat. In Vs. 276, aber, wo derselbe erklärt: "Romulus recipiet gentem (Troisnam) apad se, h. e. in civitate sua," und gentem also vom ganzen Volke, nicht mit dem Ref. vom Geschlecht des Aeneas versteht, wird er bei genauerer Betrachtung der Stelle namentlich um des Wortes excipiet willen vielleicht doch noch unserer Meinung beitreten. Die von dem Ref. gegebene Dentung der beiden übrigen Stellen ist auch noch von einem andern Gelehrten in der Abhandlung angefochten worden, welche dem Jahresbericht über den Schulcursus 1844 - 1845 am Königl. Gymnasium zu Bonn unter dem Titel Vindiciarum Vitgilianarum specimen, scripsit Jo. Freudenberg, super. ord. praeceptor [Bonn, gedr. b. Georgi. 42 (30) S. gr. 4.] beigegeben ist. Hr. Oberl. Freudenberg hat sich darin auch die Aufgabe gestellt, die Peerlkampischen Ansichten zu bekämpfen. Allein weil zur Zeit der Abfassung seiner Vindiciae die Recension des Ref. und eine zweite von Ladewig in der Jen. Lit. Zeit. 1845 N. 86 ff. schon erschienen waren; so hat er nicht für nöthig erachtet, ein zusammenhängendes Stück von Peerlkamp's Ausgabe durchzugehen, sondern 8. 1 - 5. einige der kritischen Hauptrichtungen Peerlkamp's in ihrer allgemeinen Unhaltbarkeit aufgedeckt und dann einige besonders schwierige Stellen (Aen. I, 4., 8 f., 286 f., II, 12 f., 47 f., 87., 120 f., 179. u. 721., III, 134 ff., 618 f.) ausführlich besprochen. Während also Hr. Siebelis sich meistentheils damit begnügt, die Unhaltbarkeit der Peerlkampischen Bedenken darzuthun und in mehr negativer Weise den Text des Dichters gegen jene Anfechtungen zu schützen; so hat Hr. Freudenberg von den Bemerkungen Peerlkamp's vielmehr nur die Veranlassung genommen, in selbstständiger positiver Erörterung seine eigene Deutung solcher Stellen, we auch die übrigen Erklärer nicht einig sind, vorzutragen und durch allseitige und gelehrte sprachliche Rechtfertigung zu begründen. Dadurch gewähren natürlich diese Vindiciae eine viel reichere Belehrung und aind, ganz abgesehen von der Widerlegung Peerlkamp's, als neue und selbstständige Erklärungen der betreffenden Stellen Virgils wichtig und bedeutsam, zumal da der Verf. überall eine reiche Spracheinsicht und grosse Vertrautheit mit Virgil und den römischen Dichtern überhaupt darthut. In Acn. I, 4. versteht er mit dem Ref. die vis superum im Gegensatz zur ira Junonis von dem Zwange, den die Götter überhaupt auf Aeneas ausübten, und widerlegt treffend die neuerdings von Gossrau wieder anfgenommene Deutung, dass vi superum so viel sei, als contra deorum voluntatem, hält aber die Satzgliederung und Satzconcinnität, welche Ref. zwischen den Worten vi superum saevae memorem Junonis ob iram und den folgenden bello passus dum conderet urbem angenommen hat, für zu gesucht und zu künstlich. Allerdings liegt dieselbe nicht in ganz klarer grammatischer Ausprägung zu Tage, sondern ist mehr durch die logische Gleichartigkeit der Begriffe erreicht; vielleicht wird sich Hr. Fr. mehr mit derselben befreunden, wenn er eingedenk sein wird, wie sehr gerade das darin angedeutete Concinnitätsverhältniss der Satzglieder die gesammte oratorische und poetische Sprache der Römer und namentlich die Gedichte

des Virgils als stehende Eigenthümlichkeit durchzieht. In Aen. 1, 8. hat Hr. Fr. in Uebereinstimmung mit Hrn. Siebelis --- dessen Adnotationes jener übrigens noch nicht hat benutzen können - die Deutung des Ref., dass quo numine laeso gleich dem vi superum von den Göttern im Allgemeinen, nicht speciell von der Juno zu versteben sei, verworfen und beide folgen der von Voss und J. F. Wagner vorgetragenen und von dem Ref. in der zweiten Auflage seines Virgil ausführlich erörterten Ansicht, dass unter numen hier die Willensrichtungen und Bestrebungen der June zu verstehen seien, und der Dichter die Frage stelle, welche Willensrichtung der Juno verletzt (quo numine laeso) gewesen oder worüber sie sonst Schmerz (quidve dolene) empfunden babe etc. Und weil Ref. diese früherhin von ihm selbst gebilligte Erklärung wegen der in den WW. quidve dolens gebrauchten Partikel ve verworfen hatte, so hat Hr. Fr. durch Aufzählung von Stellen aus Virgil, Horaz und anders Dichtern darzutbas gesucht, has particulas (d. h. aut, vel u. ve), inprimis ve voculam, de que hic agitur, in omnibus non disiunctivam, quae proprie dicitur, sed fere copulativam habere significationem atque ad duas vel plures res, quae uni generi subiectae sunt, vel quarum altera alteri ut generi apecies subiungitur, per interrogationem annectendas adhiberi; quo in genere nostrates vel nulla omnino particula, vel copulativa und usurpare [uti?] selent. Beiläufig ist auch diese Krörterung gebraucht, um dass von dem Ref. gegen Aen. X, 150. erhobene Bedenken abzuweisen und die gewöhnliche Erklärung und Interpunction der Worte quidve petat quidve ipse ferat festzuhalten. In der letztern Stelle hat Hr. Fr. darin sehr recht, dass die von dem Ref. vorgeschlagene Veränderung der Interpunction nichts taugt, und dass die Worte quid petat quid spee ferat aur auf Aeneas selbst bezogen werden können. Aber ganz anders steht es mit der Richtigkeit der Partikel ve, und Ref. ist noch gegenwärtig überzeugt, dass Virgil dort nur quidque petat quidque ipse forat geschrieben haben kann. So sehr es nämlich auch wahr ist, dass bei vielen Zusammenstellungen von Doppelbegriffen oder Doppelsätzen die Verwandtschaft und Verschiedenheit beider sich so nahe berühren, dass sie im Lateinischen disjunctiv getrennt erscheinen und im Deutschen copulativ verbunden werden, ja dass es, selbst im Lateinischen ausserordentlich viel Fälle dieser Vertsuschung beider Verhältnisse giebt, obgleich die Römer für unser einziges Disjunctivverhältniss (oder) eine vierfache Abstufung durch met, vel, ve and sive haben and darum oft noch disjunctiv reden, we wir ans Mangel einer gleichfeinen Scheidungspartikel copulativ sprechen: so geht dies doch nicht überall an, und es giebt Fälle, wo selbst die feine Unterscheidung, welche durch die Partikel ve entsteht, doch noch so wesentlich ist, dass man den Begriff oder das Urtheil, in welchem das ve vorkommt, nicht ohne Zerstörung des richtigen Gedankens in eine copulative Verbindung umwandela kann. Darum wird hier durch Beispiele nichts bewiesen, sondern nur der Sinn und Zusammenhang der einzelnen Stelle kann die Entscheidung geben. Bei den Aen. X, 150. erzählten Verhandlungen zwischen Aeneas und den Etruskern würde es allerdings richtig gewesen sein, ob die letztern den Aeneas fragten (oder zu der Antwort

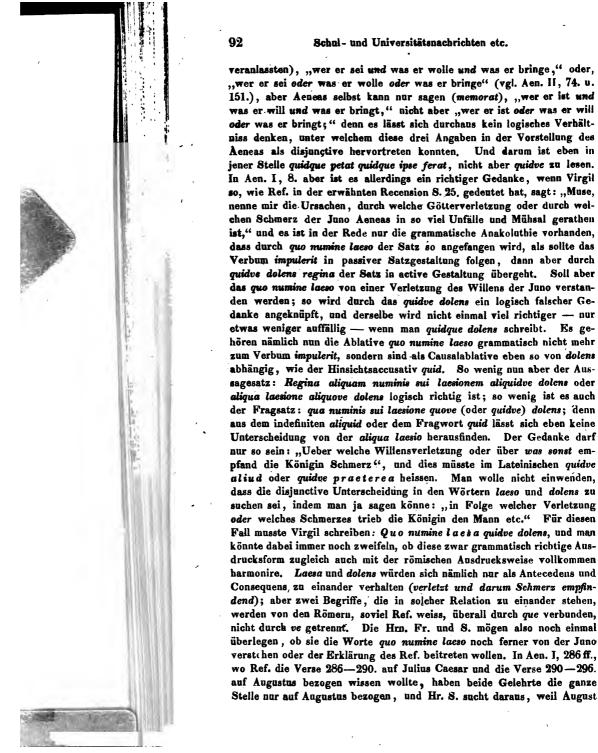

von der Schwester des Julius Caesar abstammte, und aus andern Umständen darzuthun, dass derselbe wohl auch Julius heissen und die Worte Nascetur Troianus origine Caesar ganz richtig auf ihn gedeutet werden können (vgl. Horat. Carm. saec. 50.), Hr. F. beweist durch zahlreiche Stellen, dass Augustus schon in jener Zeit als Dious verehrt und gepriesen wurde, und beide machen geltend, dass die Spolia orientie viel angemessener dem Augustus, als dem Cäsar zugeschrieben werden. Ref. würde diesen Gründen sehr gern weichen, zumal da er in seiner Erörterung der Stelle (Recens. S. 39.) den seltsamen Irrthum begangen hat, dass er den Sieg über Antonius und Cleopatra dem Julius Caesar zuschreibt, während er Caesars Spolia orientis nur von dessen Bezwingung Alexandriens und von dessen Zuge nach Armenien hätte verstehen sollen. Allein wenn er dennoch die Meinung festhält, dass in jener Stelle Julius Caesar und Augustus sugleich erwähnt seien; so hat er dafür einerseits den Grund, dass in jener Rede des Jupiter etwas Wesentliches zu fehlen scheint, wenn der Divus Julius ganz mit Stillschweigen übergangen ist; und anderseits kann er sich immer noch nicht überzeugen, dass von dem noch lebenden Augustus gesagt werden durfte: vocabitur hic quoque votis. Allerdings war Augustus schon bei Lebzeiten ein Gott geworden, da man ihm Tempel und Altäre erbaute und Opfer und allerlei göttliche Ehren darbrachte. Allein so wie dem Lebenden für sein Bild noch kein Lectisternium bei der Pompa Circensis gewährt wurde, wie dies mit Caesars Bilde geschah, so glaube ich auch nicht, dass das vocare votis bei ihm stattfinden konnte, weil er eben noch nicht im Himmel war. Sollen aber die Worte durchaus auf Augustus bezogen werden, so müsste man das Futurum vocabitur recht scharf auffassen und voraussetzen, Virgil habe dem Augustus dadurch schon im Voraus verheissen wollen, dass er nach seinem Tode als himmlischer Gott werde verehrt werden. Die Stelle würde dann der Horazischen Od. III, 3, 12. gleichen, wo der Dichter dem Augustus verheiset: Quos inter Augustus recumbens Purpureo bibet ore nectar, und in welcher man, beiläufig gesagt, wahrscheinlich auch nicht bibit schreiben darf, weil dem noch auf Erden weilenden Gott das Nectartrinken als etwas schon Vorhandenes nicht beigelegt werden konnte. Die folgenden Rechtfertigungen des Hrn. F. betreffen das zweite und dritte Buch der Aeneide und nur beiläufig sind noch ein paar Stellen des ersten Buchs, die Peerlkamp angefochten hatte, berührt und besprochen. In Aen. II, 12. ist der Gebrauch des Perfects refugit durch andere Beispiele vollkommen gerechtfertigt, die grammatische Erörterung aber, nach welcher dieses Perfect aoristisch stehen soll, sollte vielleicht für die gegenwärtige Sprachforschung etwas schärfer und genauer, namentlich aber unter eine höhere und allgemeinere Betrachtungsform gebracht sein, ebenso wie die beiläufig angereihten Erörterungen über die Präsentia redit Aen. II, 275., obtruncat II, 663., adspirat XII, 352., eripis II, 666, und dat IX, 266. u. XI, 172. Mit der Vertheidigung der Stelle Aen. II, 74 f. gegen Peerlkamp's Anfechtungen ist die ähnliche Stelle III, 608 f. verbunden und bei derseiben über Gebrauch und Stellung des deinde (nach dem Vorgange des Ref.) verhandelt. Bei der Er-



MEISSEN. Die dasige Fürstenschule, welche im Sommer 1845 von 137 Schülern besucht war und zu Michaelis 1844 und Ostern 1845 23 Schüler [12 mit dem ersten, 10 mit dem zwelten und 1 mit dem dritten Zeugniss der Reife] zur Universität entlassen hatte, hat am 12. Mai dieses Jahres ihren Rector und Ordinarius in Prima Dr. Detlev Karl Wilhelm Baungarten-Crusius [geboren in Dresden am 24. Januar 1786, seit 1810 Conrector an der Domschule in Merseburg, seit 1817 Conrector an der Krenzschule in Dresden und seit 1833 Rector in Meissen] durch den Tod verloren und dadurch einen um so empfindlicheren Verlust erlitten, je ausgezeichneter der Verstorbene als Lehrer und Erzieher war und durch seltenes Rectoratstalent um die fortschreitende innere Verbesserung der Schule ausserordentliche Verdienste sich erworben hat. Eine schöne

Charakteristik seines Lebens und seiner Wirksamkeit für die Schule, sammt dem Verzeichniss seiner zahlreichen Schriften hat der zweite Professor der Schule Dr. J. G. Kreyesig in dem diesjährigen Jahresprogramm der Anstalt mitgetheilt, welche zugleich des Verstorbenen letzte literarische Arbeit, nämlich die der theolog. Facultät in Jena für die vor zwei Jahren ihm freiwillig ertheilte Würde eines Doctors der Theologie gewidmete Dissertatio de scriptoribus sacculi post Christum secundi, qui novam religionem impugnarunt vel impugnasse creduntur [Meissen gedr. b. Klinkicht. 60 (42) S. gr. 4.] enthält. Die in derselben genialen Behandlungsweise, durch welche die meisten Schriften des Verstorbenen sich auszeichnen, geschriebene Abhandlung beginnt mit einer übersichtlichen Nachweisung der Ansichten und Urtheile, welche die römischen Schriftsteller des zweiten Jahrhunderts über das Christenthum gefällt haben, und geht dann zu einer Charakteristik des Lucian über, dessen Lebensverhältnisse sammt der satirischen Stellung, die er als Schriftsteller gegen die wissenschaftlichen und religiösen Ansichten der Zeit einnimmt, sowohl im Allgemeinen, wie in Beziehung auf das Christenthum nen erörtert worden sind. In Bezug auf den letzteren Punkt hat sich der Verf. im Allgemeinen auf die oben S. 87, erwähnte Abhandlung des Prof. Kühn gestützt und ist der dort ausgesprochenen Ansicht über Lucian beigetreten, hat aber das selbe Resultat durch freie und eigenthämliche Untersuchung des Gegenstandes gewonnen, und die Besprechung der Sache zugleich auf die Schriften de morte Peregrini und Philopatris ausgedehnt und somit die Forschung nicht blos erneuert, sondern auch erweitert. Die bis jetzt verzögerte Wiederbesetzung des erledigten Recterats hatte in Sachsen mancherlei Wünsche und Erwartungen rege gemacht. Weil es wahrscheinlich war, dass der zweite Professor Dr. Kreussig wegen vorgerückten Alters zur Uebernahme des Rectorats wohl nicht geneigt sein werde; so hatte die öffentliche Meinung eine Anzahl verdienter Schulmänner Sachsens zu diesem Amte bestimmt, gestützt auf die Voraussetzung, dass die dermaligen Verhältnisse des sächsischen Gymnasialwesens und der Fürstenschulen insbesondere die Wahl eines damit durchaus vertrauten Schulmannes nöthig machten und dass die einheimischen Gymnasiallehrer, deuen bei den bestehenden Einzichtungen der Gymnasien nur ein geringes Avancement geboten ist, am wenigsten da zurückgesetzt werden würden, wo die Wahl eines Ausländers auch noch den unverdienten Verdacht der Nichtbefähigung auf sie werfen könnte. Indess hat das Ministerium des Cultus und der Unterrichtsangelegenheiten doch einen Schulmann des Auslandes, nämlich den besonders als gelehrten griechischen Sprachforscher bekannten Dr. Friedrick Franke vom Gymnasium in Fulda zum Rectorat berufen. Eine eigenthümliche Erscheinung an der Meissner Fürstenschule besteht darin, dass dieselbe innerhalb der letzten 25 Jahre eine Anzahl Prämienstiftungen für Schüler erhalten hat, welche sich in irgend einer besonderen Studienrichtung auszeichnen. Sie verleiht nämlich aus diesen Stiftungen alljährlich 10 Thir. an zwei Schüler als Pramie für die beste lateinische Elegie, 40 Thir. an zwei Schüler als Prämie für die beste deutsche Rede, zwei Bücherprämien für die beste deutsche Ausarbeitung, eine hebräische Bibel

für Fleiss und Fortschritte in der hebräischen Sprache, 20 Thir. an einen der obern Schüler für Privatsleiss und eifrige Einübung der untern Schüler, 4 Thir. an zwei bedürstige Quartaner bei Versetzung in die dritte Classe zum Ankauf der nöthigen Bücher. Vier dieser Stiftungen sind von früheren Zöglingen der Schule (Altafranern) gemacht, und eine Anzahl dieser Altafraner hat auch in diesem Jahre eine ver zwei Jahren bei Gelegenheit des Säcularsetes der Schule in Anregung gebrachte neue Stiftung begründet, und ein durch gemeinsame Beiträge zusammengebrachtes Capital von circa 700 Thir. als Grundlage zu einem Unterstützungssonds für nachgelassene Wittwen und Waisen verstorbener Lehrer übergeben, der sich durch erwartete weitere Beiträge und durch Betheiligung der Lehrer selbst zu einem der Schule eigenthümlich angehörigen Wittwen- und Waisensiscus gestalten soll.

NEUSTRELITZ. Das dasige Gymnasium Carolinum, welches in seinen 5 Classen 1841 von 68, 1842 von 67, 1843 von 85 und vor Ostern 1844 von 79 Schülern besucht war und übrigens mit einer Elementarschule verbunden ist, in deren oberster Classe bereits die Anfänge des Lateinischen gelehrt werden, verlor am 20. März 1844 seinen Zeichenlehrer With. Gottfr. Friedr. Rüschewegh durch den Tod, im September 1843 den vierten ordentlichen Lehrer Rudolph Werner durch Beförderung in das Predigtamt zu Bredenfelde, und im Schuljahr 1844 - 45 seinen Director, den Oberschulrath Friedr. Ludw. Eggert, welcher Krankheits halber in den Ruhestand versetzt wurde. Zum Director ist der Dr. Rättig vom Gymnasium in WITTENBERG berufen worden, in die vierte Lehrstelle der fünste ordentliche Lehrer Dr. Scheibe aufgerückt und als fünster Lehrer der Schulamtscandidat Moritz Füldner aus Neubrandenburg für das Lehramt der Mathematik und Physik angestellt. Die übrigen Lehrer sind die Professoren Bergfeld und Dr. Ladewig, die Lehrer Milarch, Villate (seit 1843 als 7. ordentl. Lehrer angestellt) und Schneider und der Cantor Messing. Das zu Ostern 1844 erschienene Jahresprogramm enthält unter dem Titel: Nauta et Archytae Tarentini umbra, explanatio Horatii carminis vicesimi octavi libri primi [31 S. gr. 4. und 27 S. Schulnachrichten.] eine sehr verdienstliche und scharfsinnige Untersuchung über Zweck und Plan dieses Horazischen Gedichtes, welche zwar die Sache vielleicht nicht vollständig zur Entscheidung bringt, aber den Weg zum richtigen Verständniss mit Erfolg vorzeichnet und die neuern Deutungsversuche abweist. Es ist darüber bereits in unsern NJbb. 41, 455. berichtet worden. Im Jahr 1842 erschien als Programm eine gediegene Untersuchung über den Kanon des Volcatius Sedigitus vom Prof. Dr. Ladewig [40 S. gr. 4.], worin die Ansicht gerechtfertigt wird, dass Volcatius in seinem Kanon nur diejenigen römischen Lustspieldichter, welche griechische Dramen auf römischen Boden verpflanzten, beachtet und nach dem grösseren oder geringern Grade der in diesen Nachbildungen gezeigten Originalität rubricirt habe. Daran reiht sich eine sorgfältige Untersuchung . über die Art und Weise, wie jene Dichter bei der Nachbildung griechischer Stücke verfuhren und namentlich über die sogenannte Contaminatio des Plautus.

### Neue

## **JAHRBÜCHER**

für

Philologie und Paedagogik,

ode

Kritische Bibliothek

für das

Schul- und Unterrichtswesen.

In Verbindung mit einem Vereine von Gelehrten herausgegeben

M. Johann Christian Jahn

Prof. Beinhold Klots.

品

FÜNFZEHNTER JAHRGANG.

Fünfundvierzigster Band. Zweites Heft.

Leipzig,

Druck und Verlag von B. G. Teubner.

1845.



And the second second

Stranger Charles and Charles

The second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th

of the DidAth technique of the transfer and the North Condition of the Con

A CARACTA PARTICIPATION AND A CARACTANA AND A ANTIGORES

## Kritische Beurtheilungen.

# Die neueste Literatur zu den griechischen Bukolikern. Erster Artikel.

- 1) Theorries I. Idyll, nach Meineke's Ausgabe metrisch übersetzt von F. Weissgerber, Director und Prof. am Gymnasium zu Offenburg. Programm von 1842. 10 S. in S.
- 2) Disputatio de Theocriti Idyll. XV, 24 sqq. scr. Joh. Gotsl. Zetzsche, Professor, Altenburgi, MDCCCXLIII. 16 S. in 4.
- 3) Lectiones Theoeriteus praemittit D. Ludovicus Decderlein. Erlangae, MDCCCXLIII. Universitätsprogramm. 12 S. in 4.
- 4) OEOKPITOZ. BIQN. MOZXOZ. Theocriti Bionis. et Moschi Idyllia. Ad optimorum fibrorum fidem recensuit notasque criticas adjecit C. H. Weise. Nova editio stereotypa. Lipsiae, sumtibus et typis Caroli Tauchnitii. 1843. XII u. 183 S. 16.
- 5) Schalierum Theocritearum Para inedita quam ad codicis Genevensis fidem edidit J. Adert, Schol. Norm. A. et in Gymn. Genev. Prof. Turici, impansis Mayeri et Helleri. 1843. VI.u. 94 S. in gr. 12.
- 6) Théorrite. Par J. Adert, ancien élève de l'école normale, ficencie és-lettres et régent de la première classe latine au collège de Genève. Genève, chez fullien et fils, fibraires. 1843. VIII u. 66 S. Dazu ein Appendice von 80 S. in gr. 8.
- 7) De Dialecto Derica. Scripsit Henricus Ludolfus Ahrens. Gottingse, apud Vandenhoeck et Ruprecht, MDCCCXLIII. XIV u. 586 S. in 8.

Bei dem rüstigen Eifer, mit dem man in neuerer Zeit die Texte der Alten gereinigt und die Interpretation auf richtigere Principien zurückgeführt hat, sind auch die griechischen Bukoliker wenentlich benehtet worden. Nachdam zümlich Gaisford 1816 einen

ansehnlichen kritischen Apparat herausgegeben, aber keine eigene Bearbeitung dieser Dichter unternommen hatte, so war es zuerst Kiessling, welcher 1819 die Grundsätze der Hermann'schen Schule mit Geist und selbstständigem Urtheile auf Theokrit übertrug. Fast gleichzeitig entstand die Ausgabe von Thomas Briggs (Cambridge 1821.), die nebst anderen Vorzügen viele sehr schöne Conjecturen enthält, von denen manche erst jetzt durch Meineke und Ziegler in den Text gekommen sind. Gleich nach Briggs erschienen 1822 und 1823 die drei mit unermüdlichem Fleisse und grosser Gelehrsamkeit bearbeiteten Programme von Spohn, Lectiones Theocriteae sum 15. Idyll, sowie die Ausgabe von Boissonade, der sich indess manche Willkür gegen die Handschriften zu Schulden kommen liess, welche er in der zweiten, 1837 erschienenen Bearbeitung mit Recht wieder aufgegeben hat. Sehr nützlich für die Kritik und wichtig für die Uebersicht der Literatur dieses Dichters ist die Ausgabe von J. A. Jacobs 1824, welcher in seiner umfangsreichen praefatio über alle früheren Ausgaben gründlich berichtet und aus denen, die ihm selber zur Hand waren, die Varianten und kritischen Notizen in der Regel mit rühmlicher Sorgfalt gesammelt hat. Nur ist zu bedauern, dass bei der Einrichtung des Ganzen zu wenig für bequemen Gebrauch gesorgt und die Uebersichtlichkeit sehr erschwert worden ist. Dies ist auch der Grund, dass manche der spätern Herausgeber diese Ausgabe nicht nach Gebühr benutzt und Einzelnes, was darin an verschiedenen Orten gesucht werden muss, übersehen haben.

Nachdem sodann Meineke 1825 für die Teubner'sche Sammlung den revidirten Text der Bukoliker mit wenigen, aber trefflichen Bemerkungen ausgestattet, und Wüstemann 1830 auf der Grundlage dieses Textes das in neuern Commentaren zu andern Autoren Zerstreute, was den Theokritos betraf, mit Sorgfalt gesammelt und zum Nutzen der Schulen verarbeitet hatte, zugleich mit Hinzufügung mancher guten Bemerkung von Fr. Jacobs und zweckdienlicher Prolegomena: so war es vor allem Gottfried Hermann, welcher auch hier durch seine Scholae Theocriteae 1832 zu einem tiefern und gründlichern Studium der Bukoliker eine bedeutende Anregung gab. Zunächst bewährte sie dieselbe in umfassenderer Weise bei Meineke 1836 in einer zweiten Bearbeitung, worin dieser berühmte Philologe den Gaisford'schen Apparat mit dem ihm eigenthümlichen Scharfsinne ausgebeutet, eine Reihe gelungener Emendationen und vortrefflicher Beobachtungen geliefert, und zugleich, wenn auch bei gehaltvoller Kürze oft nur andeutungaweise, den Weg gezeigt hat, auf dem alle weiteren Bestrebungen fortgehen müssen.

Es haben daher Alle, welche später exegetisch oder kritisch die Bukoliker behandelten, an Meineke sich angeschlossen. Wir wollen die Leistungen aus den letzten vier Jahren jetzt prüfend durchgehen und dabei zwar der Ordnung folgen, in welcher die einzelnen Schriften nach der Zeif der Hefausgabe oben aufgezählt sind, aber bei der Erwähnung von einzelnen Stellen gleich die Ansichten der Uebrigen, die ebenfalls darüber sprechen, zusammeufassen.

Nr. 1. ist eine im Ganzen recht lesbare Uebersetzung des ersten Idylls mit einigen untergesetzten Anmerkungen. Dass eine neue Uebersetzung der Bukoliker, welche den jetzigen Anforderungen entspräche, wohl wünschenswerth wäre, wird Niemand in Abrede stellen, der mit den bisherigen Uebersetzungen bekannt ist. Denn in vielen Versuchen ist die Rede des Dichters zu oft in das Gewöhnliche und Prosaische herabgezogen und der eigentliche idyllische Zauber, der im Urtexte so wahr und schön sich abspiegelt, bei der Uebertragung nicht selten verwischt worden. Johannes Witter hat in seinem "Theokritos. Hildburghausen 1819." Manches nach Ausdruck und Ton recht gut übersetzt, aber im Ganzen behauptet doch Voss (1808) noch den Vorrang. Bei diesem allein bleibt man eingedenk, dass auch in Uebersetzungen Verse für's Ohr gebildet werden müssen, um dem Sinne der Worte den gehörigen Eingang und die angemessene Wirkung verschaffen zu können, und dass man daher das eigentliche Lebensprincip des Metrums, den Rhythmus, der sich nach der Rede und dem Sinne verschieden gestaltet, vor Allem beobachten müsse. Diese Forderungen nämlich hat Voss, wenn man bei ihm auf das Ganze sieht, unter allen Uebersetzern noch am wenigsten versehlt. Als das Aergste bei ihm dürste Folgendes erscheinen:

Theorr. Idyll. III, 10 f.

ήνίδε τοι δέκα μάλα φέρω· τηνώθε καθείλον, ὧ μ' ἐκέλευ καθελεῖν τύ· καὶ αὔριον ἄλλα τοι οἰσῶ...

#### Voss:

"Sieh zum Geschenk zehn Aepfel allhier, die ich droben gepflücket, Wo du zu pflücken gebotst; noch andere bring' ich dir morgen."

Da glaubt man in der That einen Marqueur aus dem Gasthofe zu hören, aber nicht eine Uebersetzung der schönen Melodie dieser griechischen Verse. Doch wir kehren zu Hrn. Weissgerber zurück und bemerken, dass ihm in dieser Beziehung Einiges nicht misslungen sei. Sollte er indess in Zukunft ähnliche Uebersetzungsversuche zu liefern gedenken, so möchten wir ihm ausserdem freundlichst rathen, sich vor manchen althergebrachten Fehlern etwas strenger zu hüten. Zunächst vor den lästigen Trochäen, zumal wenn sie an Stellen zu stehen kommen, wo sie höchst auffällig in's Ohr fallen, wie

- vs. 1. o Ziegenhirt, von der Fähre.
- vs. 8. des Felsens Höhe sich giesset.
- vs. 21. unter die Ulme da, gegenüber Priapos. .
- vs. 43. ihm aufgeschwollen die Sehnen.

and mehrere andere. Denn seitdem A. W. v. Schlegel in der Uebersetzung des Indischen Epos "Die Herabkunft Ganga's" (Ind. Bibl. I, 1.) ein Muster von deutschen Hexametern aufgestellt hat und Jacobs, Kirchner, Wiedasch, Falbe, Osiander u. A. diese Bahn mit rüstigem Eifer verfolgt haben, darf heut zu Tage keiner, er sei Dichter oder Uebersetzer, sich erlauben, den fehlerhaften Trochäus wieder einzuführen. Sodann hat Hr. W. durch Verletzung des Metrums und ähnliche Freiheiten in dem Baue seiner Verse mancherlei Härten herbeigeführt. Einige Beispiele:

vs. 24. "Als mit dem Libyer Chromis du Im Wettkampfe gesungen." vs. 50. "Jegliche List und gedenkt, das Knäbleln jä nicht zu verlassen."

vs. 57. "Dir ob des Wunders; als Preis gab Ich kalydonischen Schiffern."

vs. 66. "Wo auch wart ihr, als Daphnis vor Liebe verging, wo, ihr Nymphen."

vs. 74. "Kübe găr viel' ihm zu Füssen und auch gār viele der Stiere."
vs. 85. "Süchend . . .; bīst ăls Liebhāber, ach! gār unglücklich und
rathlos."

vs. 88. "Fasst ihn der Harm, dass nicht auch er selbst so froh und so glücklich."

vs. 113. "Und sprich: Daphnis, den Hirten, besing' ich, auf, kämpfe du mit mir."

Indess zweiseln wir nicht, dass Hr. W., wenn er wieder einmal eine ähnliche Probe zu geben gedenkt, zuvor alles das, was Monje in "Viehos Archiv", Minckwitz in seinem Lehrbuche der Metrik und Teuffel im Persius mit Einsicht und klarem Bewusstsein behandelt, haben, recht sorgsam beachten und dadurch belehrt auch das Technische mit grösserer Strenge handhaben

Was die untergesetzten Bemerkungen betrifft, so erhellt daraus, dass Hr. W. seit dem Erscheinen seiner "Observationes ad Pharmaceutriam, 1828", die viel Gutes enthalten und von Wüstemann bereits benutzt sind, fortwährend mit der Literatur dieses Dichters vertraut geblieben ist. Denn ausser den frühern Erklärern wird hier auf die neuern Erscheinungen von Hermann, Bergk, Ahrens und den Ref. Rücksicht genommen. Auffällig aber sind folgende Noten. Vs. 30. "an selbigem windet sich schlängend Hin das Geranke." Dazu: "Ich beziehe es, gegen alle bisherigen Erklärungen, auf den Becher, nicht auf den Ephau." Wie? κατ' αὐτον κισσύριον?! Da musste Hr. W. wenigstens Sauppe's (Ep. crit. p. 108.) Conjectur annehmen: κατ' αὐτῶν i. e. τῶν χειλῶν, gegen welche Ref. in der Gymnasialztg. 1842 p. 22. seine Bedenken geäussert hat. Herr Ziegler und Wordsworth schweigen hier ganz. — Vs. 54. μέλεται δέ οἱ οὖτε τι πήρας οὖτε φυτῶν τοσσῆνον κτλ. "es achtet da nimmer des Brodsacks, Nimmer der Trauben so sehr." mit der Bemerkung: "Auch Zamagna über-

weist kien utva. Bohr echarisineig etreitet, degehen der treffliche Abrem Emendd: Theory: ad h. v. . Erstens darf eine geneue Uebernetsung nicht gleich das Specielle setsen, we der Dichter blos dus Allgemeine, wie hier ovrá Pflanzangen der áland, gedacht wissen will. Debrigens passt and das Latztere weit bessen sa dam κάφος έφ αίμασιαϊσι ήμενος (vo. 47.). Sodenn hat Ahnone zu dieser Stelle nichts bemerkt. Die Worte des Hrn. W. sind wahrscheinlich blos durch Versehen hierhex gekommen und sollen zur vorhergekenden Note gehören. — Vz. 62. hat Hr. W. ühensetzt: 15 Auch wicht beneide ich dich's int'also ohne Bemerkung von Moineke abgegangen. Hr. Ziegler hat noutot vat opdonio gesetzt, ohne dafür einen Grund anaugeben. Aber das doppelte ret ist nicht elegant, und das von Meineke aufgenommene zourge zερτομέφ (ähnlich sehon Casaubonus, Valeken. und Branck) hat nicht blos die vorzüglichste Handschrift mit anderen Auctoritäten für eich, sondern passt auch vortrefflich in den Zusammenhang der Stelle, um zugleich anzudeuten, dass im vorhergehenden wilde und anduspor keine Ironie enthalten sei. Casaubon. Lectt. Theocr. cap. I. extr. vergleicht ausserdem abhr passend Hom. Odysa. v., 326. — Vs. 125. "Helike's Höhe verlass' und des Lyknoniden Grabmal" etc. mit der Note: "Meineke nimmt die Conjectur von L. Bos; ich wage es nicht, gegen alle Mes, und alte edd. diese Lesart gut zu heisson." Aber wie ist die Lesart der Bücher zu erklären? Darüber schweigen auch Andere. Ref. glaubt, dass Hr. Fritzsche de poet. Gr. bucel. p. 47 f. sehr richtig die Sache erläutert habe. 148. Der Uchersetzung ennem hier die honigduftende Flota, Treffligh geführt; wan: Wachs," ist untergaschrieben: "Dies ist gewiss der Sinn," Aber keine Erklärung. Die Construction, welche manche verfehlt haben und die in der lateinischen Uebergetzung unrichtig angegeben wird, ist folgende: pége nalàn sugippa pelbannun én ennananain naga, so dassi én εμπ. καρώ von μελίπνουν abhängt: konigathmend que dem wohl. angefügten Wachse, Die active Bedeutung von eugywrog, welche Kiessling annimmt, kann nicht erwiesen werden.

Endlich spricht Hr. W. hier, wie er schon in den oben erwähnten Observ. ad Pharm. gethen hat, dreimel von zwei Pariser Handschriften, die er verglichen habe. Möchte Hr. W. die vollständige Collation derselben so wie dag, was er ausserdem erläutern zu wellen hier versprochen hat, recht hald im Interesse der Suche den Freunden der Bukoliker mittheilen. Mit dissem Wunsche nehmen wir jetzt von ihm Absehied und wenden uns zu

Nr. 2. Herr Zetzsche hat seine genaue Bekanntschaft mit Theekritos schon 1835 durch eine Abhandlung bewährt, in der er die Gesetze der Wechselgesänge unter allen Erklärern am besten entwickelt hat. Ueber das vorliegende Programm hat hereits der verehrte Herausgeber dieser N. Jahrbb. in B. XLII. H.2. S. 166 f. Bericht erstattet. Wir verweisen daher auf jene Stelle und haben



Um nun zu Hrn. Z. zu kommen, so ist rühmend hervorsuheben, dass er frühere Erklärungen mit Einsicht und in einem angenehm zu lesenden Latein widerlegt hat, aber was die Hauptsache seiner Abhandlung betrifft, so beschäftigt sich dieselbe nur mit Spokn, Fr. Jacobs und Wüstemann: Hermann's Scholae Theocriteae dagegen in dessen Opusc. Vol. V. und Meineke's sweite Bearbeitung sind dem Verfasser offenbar gar nicht bekannt gewesen. Denn erstens werden überall Theokrit's Worte nur nach Meineke's erster Ausgabe citirt, zweitens wird weitläuftiger bewiesen, dass die Worte εν όλβιω ὅλβια πάντα (vs. 24.) der Praxinoa beizulegen seien, was aber von Fr. Jacobs, Hermann und Meineke bereits geschehen ist; drittens wird von Hermann nur die frühere Ansicht aus dem J. 1810 erwähnt: ων ίδες, ων είπας κεν ίδοισα τυ τφ μή ίδόντι, und dieselbe, wie der Einwand S. 9. beweist, nicht richtig verstanden. Hr. Z. lässt nun nach der frühern Personenabtheilung die Praxinoa sprechen:

> έν όλβίφ όλβια πάντα. ών είδες χών είπας , ίδοϊσα τὰ τῷ μὴ ίδόντι.

und giebt als das Resultat seiner Erörterung folgende Erklärung von vs. 25.: "Haec igitur dixit Praxinoa: τούτων α είδες και α είπας ίδοϊσα σύ έμοι τη ούπ ίδούση — novam minitatur meram Praxinoa, novos vult nectere sermones. Hos ut praecidat Gorgo abeundum esse monet (ξραειν ώρα κ' είη), nec monet tantum, sed, ut re et facto animum suum declaret, priusquam absolvat Gorgo [soll Praxinoa heissen] verba, intercipiens sermonem in eorum locum, qua dictura illa est : φράζε τι, infert : ξρπειν ώρα n' είη." Es soll also eine Unterbrechung der Rede durch die Gorgo sein. Aehnlich wollte Fuhr im Archiv f. Phil. u. Pädag. 1837 B. V. H. 1. S. 71. aus elmas den Imperativ nach einer Aposiopesis hinzugedacht wissen: eine Meinung, die Hr. Z. ebenfalls nicht gekannt hat. Ref. aber hat gegen obige Erklärung folgende Einwendungen. Erstens ist die obige Schreibart nicht Lesart der Handschriften, wie Hr. Z. mehrmals erwähnt hat, sondern die Mss. stimmen fast alle mit Gregor § 134. überein (s. bei Gaisford, Gail und Ziegler): www loss, wu slaas (oder vielmehr slass) nat ίδοισα. Zweitens würde, wenn Praxinoa ein φράζε τι auch nur im Gedanken gehabt haben sollte, statt είδες und είπας wohl der Conjunctiv gesetzt worden sein. Drittens erwartete man, wenn der Vers mit dem Vorhergehenden έν όλβίω δλβια πάντα als Rede der Praxinca zusammenhängen soll, irgend eine Verbindungspar-

tikel, wie on d'elder oder all' un eldes. Vientens steht des Gedanke, worant Hr. Z. das sides besegen wissen will (nämlich suf ,,hominum :multitudinem, quadrigarum, militum pedentrium, equitum turbam in via occurrentium, quam, quum ad Prazincam tenderet, vidisse se Gorgo commemoravit vs. 5-6.") zu weit entfernt, als dass ein unbefangener Leser, der den natürlichen Fortschritt des Gedichtes verfolgt, dies annehmen könnte. Endlich hat Hr. Z. die Allgemeinheit des Gedankens το μή ίδοντι und die Frage, wem der Vers zukomme, zu wenig erwogen. Dass bei der letztern Untersuchung die Handschriften an dieser Stelle wenig Gewicht haben, hat Hr. Ziegler z. d. St. mit Recht bemerkt. Ref. glaubt daher, die Lesart der Bücher und des Gregor on loss, ων είπες και ίδοισα τυ το μή ίδοντι feathalten und den Vers, was zuerat Warton zweifelhaft vorgeschlagen hat, nebst dem folgenden somsen coa n' sin der Gorgo beilegen zu müssen; wie bereits Hermann, Meineke und Ziegler gethan haben. Ref. erlaubt sich auf seine ausführliche Vertheidigung dieser Anordnung in der Zeitschrift für die Alterthumswissenschaft 1841 S. 243 f. und 757 ff. zu verweisen, was Hrn. Z gleichfalls entgangen ist. Zu ών — ών statt ών — τούτων vergl. auch die von Döderlein Reden und Aufs. S. 353, in der Anmerkung (wo XVI, 21. Druckfehler ist statt-XV, 25.) angeführten Stellen des Callimach. und Maneth. (vergl. Nacke Opusc. II. p. 84.), wiewohl Döderlein selbst der Erklärung nicht beistimmt; Wordsworth dagegen sagt nach der Anführung von Hermann's Erläuterung: "neque talis sensus inesse non potest." conjicirt indessen: wu loeg wu el noig natiδοίσα τὸ τῷ μὴ ἰδόντι Die Verwandlung des καὶ ἰδοίσα in κατεδοίσα dürfte vielleicht richtig sein, am Optativ είποις aber ohne hinzugefügtes xsv würde man gerechten Austoss nehmen. Ferner hat Hr. Wordsworth zu bemerken vergessen, dass Hermann die Worte der Gorgo beilege. Der Gedankengang von vs. 22. an ist nun folgender: Gorgo will die Schaulust der Praxinos erregen; daher sagt sie: ἀχού ω χρημα καλόν τι κοσμεῖν τὰν βασίλισσαν, worauf Praxinoa erwiedert: ἐν ὀλβίω ὅλβια πάντα d. h. (wie Fr. Jacobs erklärt, dessen Ansicht Hr. Z. S. 8 f. mit Unrecht zurückweist) "Facile hoc credo, nam apud opulentos opulenta omnia," Wie nun Gorgo sieht, dass ihr erstes Argument noch nicht hinlänglich gewirkt hat, bringt sie sofort ein zweites und stärkeres: Was Du gesehen hast, davon kannst Du dann Andern erzählen, spricht aber allgemein τῷ μη ἰδόντι, um zugleich auch sich selbst mit hineinzubringen, wie oben bei  $\beta \tilde{\alpha} \mu \epsilon g$ , und leise anzudeuten: "dann haben wir künftig rechten Stoff zur Unterhaltung." Darum, aetzt sie von neuem hinzu, das βαμες in gesteigerter Form wieder aufnehmend, ξοπειν ώρα κ' είη. Darauf antwortet Praxinoa wiederum sprichwörtlich: άεργοῖς αίἐν έορτά. Hr. Z. erklärt dies S. 15.: "En me paratam; nihil enim impedit, sed otium est!" Aber Praxinoa ist ja noch nicht gewaschen, noch nicht angerogen,

hat die Arbeit noch nicht beseitigt, mit der sie beim Bintroten der Gorgo gerade beschäftigt war. Es folgt vielmehr die interessante häusliche Scene, aus welcher erhellt, dass Praxince jetst swar den Willen hat mitzugehen, aber vorerst noch mancheriei Hinder-Es kann daher Hr. Z. mit seiner Erklänisse beseitigen muss. rung ummöglich das Richtige getraffen haben. Hr. Döderlein erklärt die Stelle S. 12. ganz kurz also: "Eemus! Nom quoniam domi ac Syracusis non sumus, sed procul a textrinis culinisque nostris peregre degimus, etiam solidus dies nobis ad feriandum conceditur." Dies ist dem Ref. nicht recht verständlich, da Hr. D. nichts über die Personenabtheilung hinsugefügt hat. Er will offenbar den ganzen Vers der Gorgo beigelegt wissen. Aber in Hinsicht des domi ac Syracusis non sumus, sed procul a testrinis etc. (Hr. Döderlein befolgt ohne Zweifel in vs. 8. 25 267 ava pas die Erklärung, welche Spohn Spec. I. p. 16. bereits satteam widerlegt hat) dürfte sich erinnern lassen, dass beide in Alexandrie sich eingemiethet und schon seit längerer Zeit sich häuslich eingerichtet haben, da Praxinoa sich beschwert, dass Gorgo sie ao lange nicht besucht habe, und da ja gleich im Folgenden etwas zur textrina Gehöriges in dem το ναμα erwähnt wird. Oder erklärt dies Hr. D. anders? Ferner weiss Ref. den solidus dies nicht mit dem alte zu vereinigen. Hr. Weise giebt eine ähnische Erklärung wie Hr. Z., nämlich: "Nulla mora est; nam otiosa sum, et semper quasi apud nos festum celebratur." Das passt nicht zum Folgenden, wo die polternde Hausfrau alle Hände vollauf sich zu thun macht. Ist vielmehr oben der Gedankengang, was Ref. annimmt, richtig angegeben worden, so müssen die Worte depyoig alèν έορτά der Praxinoa zukommen, weil sonst der Zusammenhang mit dem Folgenden sehlte, und es müssen diese Worte sugleich eine Antwort enthalten auf die drängende Bede der Gorgo, die vor Allem das Gehen beabsichtigt (βαμές — ξοπειν). Diese Antwort liegt auch in den Worten, wenn nur Hermann's kurse Erklärung richtig verstanden wird. Praxinoa nämlich voll Unwillens darüber, dass sie nicht gleich gewaschen, nicht gleich angezogen, nicht gleich mit der Wirthschaft in Ordnung ist, kurz dass sie trotz ihres nunmehrigen Willens nicht gleich mit fortgehen kann, drückt diesen Unwillen eben in den Worten aus: Träge haben immer Festtag d. h. "Warte nur ein wenig, ich kann nicht gleich fort wie Du, ich muss erst meine Wirthschaft und meinen Jungen besorgen." Und der bei diesen Worten in der Praxinoa sich steigernde Unwillen wird nunmehr an der Dienerin ausgelassen. Daher das nun folgende ergötzliche Hausregiment. So pasat Alles vortrefflich in einander. Damit fällt aber theilweise, was Hr. Z. zum Folgenden bemerkt, z. B. S. 16.: "Praxinoa urgens servam et increpans - aliquid videri etiam vult coram amica," Dies geschieht vielmehr, weil wie gesagt der Unwille der Praxinoa sich steigert, dass sie nicht gleich mitgehen kann, dieser Un-



wille aber an der Freundin nicht weiter nich anelenen koppten der her in Befehlen an die Dienerin aich austoben will. Welter: "Quare exorsa statim a convicio, mollitiem exprobrana stamentiubet Eunoam tollere, ne seles incumbant ei, et ad manus itgrume ponere." Aber dass der Eunoa aufgetragen würde, das Gespinnst ad manus iterum ponere, beruht auf einer Deutung von 819 ma-Asy, die ich für unrichtig halte. Die ganze Situation nämlich erfordert, dass man diese Worte in köhnisch-drohendem Tone geaprochan denke: "leg mir's nur wieder hin!" wie bereits der Scholiest, J. H. Voss, Franke in diesen N. Jahrhb. 1831 B. 1. H. 3. S. 288., Hermann [,,eolent., qui acerbius vetant, monere ut quie iterum faciat, nempe non impune facturus"] bemerkt haben. Auch der darunter gesetzten Note des Hrn. Z.: "αίνδθουπτε vs. 28. nullam habet explicationem, nisi cagites Euneam, ex Prazineae quidem sententia, jam omisisse aliquid, quod ei peragendum erat. kann ich nicht beistimmen, sondern ich glaube mit Franke a. a. O., dies schmähende Epitheton (du verweichlichtes Püppchen) besiehe sich darauf, dass Eunoa, nach der Meinung der Praxinoa nämlich, die niedlichen Kätzchen hübsch weich betten wolle. Eine andere Ansicht hat Hr. Ahrens über die Stelle, welcher im Rhein Mus. 1843 S. 171. elne Conjectur vorträgt, die ich mir dem Sinne nach noch nicht zu deuten weiss.

Wenn im Vorhergehenden vielfacher Widerspruch stattfand, so ist dagegen Anderes von der Art, dass es unwilkürlich zur Beistimmung nöthigt, wie z. B. gleich anfangs die gründliche Beweisführung, dass Gorgo zufällig und unerwartet zur Praxinoa komme, S. 10. f. die Erläuterung des Unterschieds vom Genitiv und Accusativ bei den Verbis der Sinne, und ein paar andere Nebenhemerkungen. Möge Hr. Z. bald wieder mit einer ähnlichen Abhandlung, die den Theocrit betrifft, die Freunde des Dichters erfreuen, dabei aber den kritischen Apparat und die anderweitigen Leistungen für diesen Bukoliker in weiterem Umfange zu Rathe ziehen.

Denselben Wunsch könnte man auch hegen für

Nr. 8., ohne dem scharfsinnigen und geistreichen Verfasser zu nahe zu treten. Denn Herr Döderlein gehört zu denjenigen Männern, die immer etwas Tüchtiges und Beachtenswerthes lictern und selbst dann noch lehrreich bleiben, wenn man ihren Ansichten nicht beistimmen kann. Ueber den Inhalt des vorliegenden Programmes ist schon in diesen N. Jahrbb B. XLII. H. 4. S. 306 ff. berichtet worden; es bleibt daher nur übrig, gleich dasjenige anzudeuten, wogegen man gerechte Bedenken erheben kann. Die Erklärung der Daphnissage, welche Hr. D. gegeben hat, ist so sinnvoll und ansprechend, dass sie auf mehrfache Beistimmung rechnen darf, zumal da sich dieselbe auch durch anderweitige Abweichungen, welche der Dichter mit sonstigen Erzählungen vorgenommen hat, noch weiter bekräftigen lässt, wie z. B. mit der Geschichte des Hylas, die im 13. Idyli verschieden geschil-



<sup>\*)</sup> Eine andere Erklärung der Daphnissage giebt K. Fr. Hermann in den Götting. gel. Anzeigen 1845 St. 107. p. 1072 f. Er meint, dass Id. VII, 73. schon der Artikel nöthige, in zas geréas ein Appellativum zu finden, die Fremde, und "dass Aphrodite eben aus Rache den Hirten zur Liebe gegen eine Unbekannte entstammt habe, die er nun nicht finden kann, während er die Mädchen, die ihn umschwärmen, zu suchen verschmäht;" die ξενέα wäre dieselbe, die bei Servius Chimäta heisse, und vorausgesetzt, dass Chimara, wie in späteren Zeiten, so schon früher ein Phantom oder Hirngespinst bedeutet habe, so ware das Ganze,, von einer eingebildeten Liebe zu einer namenlosen Schönen zu verstehen, die Aphrodite's Zorn in ihm erzeugt hätte; und dadurch würde sich dann auch das sonderbare Schweigen des Leidenden über den Gegenstand seiner Sehnsucht, so wie das allzu späte Mitleiden der Aphrodite erklären: sow d' 'Αφροδίτα ήθελ' ἀνορθώσαι, welches Aufrichten doch nur den Sinn haben kann, dass sie gleichsam den Zauber, den sie auf ihn gelegt hat, lösen will." — Es mögen mir hier einige Bedenken erlaubt sein. Der Artikel in VII, 73. kann wohl eben so gut die bekannte oder hier in's Spiel kommende Xenea bedeuten. Die Voraussetzung einer Identität der Bedeutung von ξενέα und Chimaera (im mittelalterlichen Sinne) finde ich höchst gewagt, da dieselbe sich nicht einmal für die Zeit des Virgil, geschweige denn für das Zeitalter des Theocrit begründen lässt. Auch fände ich bei dieser Deutung vs. 103. nicht erklärbar. Und wie lässt sich mit dem Wesen der Aphrodite, deren Mythen überall die concretesten Lebenserscheinungen zum Gegenstande haben, vereinigt denken, dass sie je eine Liebe erweckt habe, ohne eine bestimmte Person vor Augen zu haben? Solche phantastische Sehnsucht würde den Hellenen wohl eher wie eine an Wahnsinn grenzende Seelenstörung erschienen sein, als wie ein Werk der Aphrodite und des Eros. Was endlich den Sinn von άνορδώσαι betrifft, so ist hier kein Grund zu der Annahme vorhanden, es habe Aphrodite gegen Daphnis ein spätes Mitleid gefühlt; gegen die allegorische Deutung aber eines auferlegten und wiederum gelösten Zaubers möchte der

die Hr. D. vorschlägt, ein dreifscher Einwand machen. Erstem hat Theokritos den Hermes nirgends Vater des Daphnis, wie Hr. D. mit Parthen. Erot. 29. [und Diod. Sic. IV, 84.] annimmt, ausdrücklich genannt; es gilt vielmehr Hermes unserm Dichter, wie es scheint, nur als oberster Gott und Vorsteher, der Hirtenwelt. Als solchem aber ist ihm die kurze und bestimmte Frage: z/c zv κατατούχει; τίνος, ώγαθέ, τόσσον έρᾶσαι; (vs. 78.) sehr angemessen, wie bereits Valcken, in h. l. bemerkt hat: , Sed patri minus convenit illud: τίνος, ώγαθέ τόσσον έρᾶσαι; Primo loco ponitur, ut inter pastorales deos primus dignitate." Zweitens ist der Sinn dieser Stelle gektend zu machen. Hr. D. sagt zwar: "Multo magis miror, cur mox Priapus tam gravi ac severa oratione utatur, ca praesertim, quae Priapeo ingenio dissimillima est. Salacitatis quippe Daphnidem Priapus, salacitatis ille magister, incusat! inconstantiam libidinis in Daphnide increpat!" Aber das ist doch weder eine "gravis ac severa oratio", wenn jemand die Lüsternheit der meckernden Ziegen beschreibt und diesen Zustand zugleich auf den Daphnis überträgt, noch liegt in den Worten, seviel ich sehe, ein Vorwurf von Unmässigkeit im Lieben oder von Unbeständigkeit, sondern Priapus will auf seine Art ihn trösten (Schol. ,,παραμυθούμενος δε αυτον τουτο λέγει) und meint, dass Daphnis thörichterweise sich abhärme und ein ducsρώς τις ἄγαν καὶ ἀρήχανος sei: er dürfe ja nur zu seinem Mädchen, die ihn aufsuche, zurückkehren, oder mit anderen buhlen. Und nun ergeht sich Priapus in lasciver Schilderung, so dass also va. 86-91. nicht einen Vorwurf, sondern eine Schilderung des Priapus enthalten, die dem Charakter dieses Gottes ganz angemesnen ist, dagegen für den Hermes nicht passen dürfte. Drittens widerstrebt der Anordnung des Hrn. D. die antistrophische Einrichtong der vom Thyreis gesungenen Verse, wie dieselbe von Hermann (Zeitschr. f. d. Alt. 1837 S. 226 f.) und vor diesem schon in der Arethusa B. 1, S. 97, und 247 f. behandelt worden ist: ein Punkt, den Hr. D. und auch Hr. Ziegler mit Unrecht ganz übergangen haben.

Die zweite Umstellung hat Dr. Döderlein mit Hrn. Greverus S. 26. gemeinschaftlich vorgeschlagen, und es hat dieselbe allerdings eine grössere Wahrscheinlichkeit für sich: aber sie scheint doch nicht nothwendig zu sein. Hr. D. hat den Gedanken wohl zu zehr gesteigert, wenn er sagt: "humilium animorum est illa cantilena: Me mortuo pereat mundus!" Denn es ist in den Worten des Dichters nicht vom Untergange der Welt und von deren Verfluchung (detestatio und exsecratio) die Rede, sondern von der Umsandlung der Natur (zavza d' žvalla yévosto). Und

ganze Charakter des theokritischen Idylls in die Schranken treten, da er nirgends für derartige Erklärungen ein Analogon bietet. Ich glaube daher noch immer, dass Döderlein das Wesen der Sache getroffen habe-

dieser Gedanke dürfte in einem Gedichte, wo die Lebhaftigkeit der Phantasie ohne Rücksicht auf Oertlichkeit und nüchterne Phiiosopheme selbst Schakals, Wölfe und Löwen den Daphnis betrauern lässt, wohl Entschuldigung finden. Darin aber, dass diese Umwandlung der Natur dem Daphnis in den Mund gelegt wird, scheint der Dichter nur das Selbstgefühl dieses geseierten Repräsentamen der Hirtenwelt haben andeuten zu wollen, dass nämfich nach seinem Tode auch das Hirtenleben eine Umgestaltung erleiden werde. So ungefähr dürfte der herkommliche Text sich rechtfertigen lassen, ohne dass man zu so gewaltsamen Hülfsmittein, wie hier die mehrfache Umstellung der Verse erscheinen würde, seine Zuflucht nähme. Freilich scheint Hr. D. die transpositio verborum für gar nicht bedenklich zu halten; denn er antwortet hier dem Verdachte, dass er ein furibundus ac vesanus ejus remedii amator oder ein lymphalus talium mendorum venator ware [Pradicate übrigens, die kein Vernünftiger einem Manne, wie Hr. D. ist, beilegen wird, weil schon ein einfaches paullo oudacius hinreicht] mit den Worten: "Perferam sane, imo arridebo. Ac tamen veritati in quantum possum nihil derogabo." Wenn aber Hr. D. hinzafügt: "Et pracivere Theocriti editores aliquoties" wie Hermann in XXVII. und Wassenbergh in XI, 22. (bei Hrn. D. steht durch einen Druckfehler Wassenburgins. Er hätte noch Meineke oder Reiske und Brunck zu VIII, 49. ferner XVIII, 26 f. und einige andere Stellen minzufägen können), so genügt hier die Antwort, dass noch kein besonnener Herausgeber solche Aenderungen in den Text des Theokritos gesetzt hat. Denn su XXVII. bemerkt Meineke: "ego satis habui στιχορυθίαν restituisse." Das ist schon aus der ed. Junt. von Reiske geschehen, dem Brunck, Stroth, Harles, Manso, Dahl, der Verfasser der Arethusa, Voss, Briggs, A. Jacobs u. A. mit Recht gefelgt sind. In Idyll. XI, 22.

φοιτῆς δ' αὐθ' οὐτῶς, ὅκπα γλυκὺς ὅπνος ἔχη με, οἰχη δ' εὐθὺς ἰοῖσ', ὅκπα γλυκὺς ὅπνος ἀνῆ με, hat Meineke allerdings ein "Scribendum videtur praeeunte Wassenbergio" etc. in die Note gesetzt, und Hr. Weise hat die Umstellung sogar in den Text genommen mit der unrichtigen Erklärung: "ἰοῖσα est accedens", Andere haben statt αὐθ' οὐτῶς etwas anderes vorgeschiagen, nämlich Bergk (im Rhein. Mus. 1836 p. 220.) αὐταύτως, Hr. Ahrens (Emend. Theocr. p. 11. ohne Bergk zu erwähnen) αὐτούτως, Hr. Döderlein (ohne auf beide Ricksicht zu nehmen) αὐτούτως, aber Hr. Ziegler sagt ohne Ahführung dieser Confecturen mit Recht: "Librorum scriptura mihi sanu videtur. δ' αὐ et δ' αὐχε significant anopius fere idem quod simplex δέ; ούτῶς dictum est, ut alibi αὔτως (nur so), cfr. ΚΙΥ, 27." Nur kann ich der Erklärung von αὐθ', als wenn darin αὐτε enthalten wäre, nicht beistimmen. Denn die beiden Verse sollen offenbar einander ganz genau entsprechen (s. über derartige

insignie origionis conciunitas Hra. Pritische p. 22.), so dans avo als Gegensatz von svov; seine specielle Bedeutung verlangt. Ich glaube daher mit Pilenejo, dass avo hier das (auch anderwärts) apostrophirte avo sei und nach bekanntem Sprachgebrauche (Stallbaum zu Plat. Apol. cap. 26. p. 92. ed. Goth. sec, Hermann. in Vig. p. 788. ed. IV.) im Singe von kuć stehe, gerade wie bei Apoli. Rhod. II, 439.

. ή ἄρα δή τις ἔην, Φινεθ, θεός δε σέθεν ἄτης πήθετο λευγαλέης, καὶ δ' ήμέας ανθι πέλασσεν τηλόπεν, πτλ.

mir. Was mun die übrigen Erklärungen des Hrn. D. bei Gelegenheit der Daphnissage anbetrifft, so ist wehl die richtige Erläuterung von vs. 85. gehörig begründet worden, aber in der Interpretation von vs. 95. ist die Ansicht von Franke (an der von Hrn. Ziegler angeführten Stelle) vorzuziehen und mit der Erörterung des Gansen swie sie Hr. D. aufgestellt bat, vereinbar. Denn wenn He, Pahemarkt: andy exact significat in altern attollers of platum estantana et prae ae farre ut Hom. II. XXII, 80.: untor avegre". so durke sich einwenden-lassen, dass ein Unterschied sei, ob man eipen sinnlich wahrachmasren Gegenstand vor sich habe, wie bei Homer μαζόν, oder einen rein gelstigen, wie βαρον θυμόν, für welchen letztern die Bedeutung an den Tag legen, seigen, sich schmerlich begründen lässt. Vs. 103. hat nicht erst Sokveidewin verbessert, wie Hr. D. anführt, sondern sehon Stephanus, die beiden Vess (welche auch Hr. Ziegler nirgends berücksichtigt hat) und dann Roissonade (1823.), Hermann (in d. Ztechr. f. A. 1837 p. 226.) u. A.

Als einen zweiten Hauptpunkt zur Behandlung hat sich Hr. D. das 4. Idyll gewählt, wobei ich augleich die Entwickelung in Roden und Aufsätze S. 351 ff. berücksichtigen werde. Die hier aufgestellte Erklärung, an und für sich betrachtet, ist sinnvoll und



geistreich. Sie betrachtet als den Kern des Gedichtes Vs. 38 f. so interpungirt und erläutert:

,, ω χαρίεσο 'Αμαρυλλί, μόνας σέθεν ούδε θανοίσας λασεύμεσο', όσον αίγες έμοι φίλαι! όσοον απέσβας!

h. e. O amabilis Amarylli, cujus etiamsi obieris tamdiu memor ero, quamdiu curae [carae?] mihi erunt capellae meae! quantopere elanguit amor tuus! Nam neque davoloas minus recte nv θάνης, quam in έπει έθανες solvitur, et ἀποσβέννυσθαι h. l. de affectus et amoris languore intelligendum erat. Antip. Sid. Ep. LXXVI, 6. in Anth. Gr. T. II. p. 27. ovd' Atons ou Equitas απέσβεσεν" ατλ. Aber da stellen sich sprachliche Bedenken entgegen. Zunächst. Wie lässt sich die Form απέσβας in dem angegebenen Sinne rechtfertigen? In der Parallele steht das Activum und der Zusammenhang ist deutlich Hätte Theokrit dies gemeint, so wurde er deutlicher gesprochen und den Begriff Eows, den man von selbst nicht hinzudenken kann, ausdrücklich genannt haben. Ferner möchte das őgov – őggov in dieser Verbindung nach Hrn. D's. Erklärung noch auffälliger sein, als nach der gewöhnlichen Deutung durch ὅσον — τόσσον. Denn jedermann würde, wenn er wirklich so interpungirt läse, das doppelte öcov in gleicher Bedeutung als Ausruf verstehen. Endlich könnte man wohl, bei der Auflösung durch ην θάνης, vielmehr μη δε θανοίσας erwarten. Man kann indess die geistreiche Auffassung des ganzen Gedichtes von Hrn. D. annehmen, und doch die gewöhnliche Erklärung der obigen Verse für die richtige halten, wenn man nur den einzelnen Argumenten, mit denen Hr. D. die herkömmliche (schon beim Scholiasten sich findende) Erläuterung bestreitet, eine andere Beziehung giebt. Diese Gegenargumente sind folgende: "Sed quaeso, si obiit puella, quorsum Corydonis solatium pertinet: ἐλπίδες ἐν ζωοῖσιν, ἀνέλπιστοι δε δανόντες." Hr. D. meint: "Battum mitigat Corydo spe futurae reconciliationis et ostentanda virginalis amoris mutabilitate." Aber von diesem Gedanken ist beim Dichter keine Andeutung zu finden und das zweite Hemistichion würde ausserdem zum blossen poetischen Schmucke herabsinken. Ich denke, dass Corydon sage: "Sei gutes Muthes: Du bist ja noch ein Lebender und kannst eine andere Geliebte finden (wie III, 35. VI, 26. XI, 76.), die gestorbene Amaryllis aber kann nicht mehr ihren Aegon lieben." Hr. D.: ,,quorsum porro Batti responsum: Φαρσέω" und erklärt dann: "Itaque vecabulo et quod fiduciam simul et importunae querimoniae poenitentiam prae se fert: daooia! abrumpit hunc sermonem et ad alium transit, argumento disparem, stomache parem." Ich kann hier woder die Bezeichnung der Reue sehen, noch finde ich das Abbrechen der Rede auf diese Art hinlänglich motivirt. Der Gedankengang scheint vielmehr folgender zu sein: lch bin schon gutes Muthes; und du bist wahrlich nicht der Mensch, der mich zu trösten hat, Dir kommen ganz andere Geschöfte zu." Und um ihm dies zu beweisen, braucht Battus sogleich in gereizter Stimmung den Zuruf: βάλλε κάτωθε τὰ μοσχία κτέ. Zum Schluss heisst es: "Denique illi versus, si de
obitu Amaryllidis intelliguntur, abhorrent aperte a persona Batti,
et, si simplex duntaxat et unum esse debet hoc carmen, prorsus
otiosi sunt; si de infidelitate conqueri putatur Battus, summa et
cardo universi poematis ibi vertitur." Aber die letztere Ansicht
wird nicht aufgehoben, auch wenn man ἀπέσβας vom Tode versteht. Denn es kann der Gegenstand des Neides und Aergers
(wie hier Amaryllis) gestorben sein, aber die Erinnerung daran
noch eben so lebendig in der Seele bleiben. Und das scheint mir
beim Battus hier statt zu finden.

Noch ein paar Worte zu den übrigen Stellen, die Hr. D. kurzer berührt hat. Id. VII, 121. und 122. vermisst er den Zusammenhang und nimmt zwischen diesen Versen eine Lücke von einem Verse an. Sollte aber nach dem τό τοι καλον ανθος ύποβός nicht folgender Gedankengang in der Seele des Dichters wahrnehmbar sein: "Es wird die höchste Zeit, dass er sich von selbst ergiebt, wir wollen uns ja nicht mehr um ihn abmühen, er mag froh sein, wenn sich noch der andere Liebhaber Molon allein [verächtlicher Seitenblick auf den Rivalen, nach dem Schol] um ihn abquält." Ausserdem würde bei Hrn. D's. Ansicht nun vot in solcher Verbindung im Nachsatze auffällig sein. VII, 69. stimme ich jetst Hrn. D. bei. Ueber XV, 26. ist schon oben gesprochen worden. In Id. XXIII, 59, endlich scheint Hr. D. den kritischen Apparat nicht genau eingesehen zu haben. Denn dieser ergiebt, dass die jetzige Lesart erst von Philipp Pandolphinus, dem Herausgeber der Juntina, herrührt, das Ursprüngliche dagegen gewesen sein möge:

λαϊνέας δέ

ἵπτατ' ἀπὸ ποηπίδος ἐς ὕδατα∙ τῷ δ' ἐφύπεςθεν ἄλατο καὶ τὧγαλμα κτλ.

Das απτατ' ist von Higt. aus der Lesart der Bücher ιστατ', das andere ganz nach den handschriftlichen Zügen von Reiske, beides schon gebilligt von Hermann in diesen N. Jahrbb. 1841 B. 33. S. 257

Während ich hiermit diese trefflichen Lectt. Theocrit. verlasse und für mehrfache Belehrung und Anregung zum Danke verpflichtet bin, darf wohl der Wunsch noch hinzukommen, dass Hr. D., dem auch Theocrit schon so manches zu verdanken hat, die vorstehenden Bemerkungen freundlich aufnehmen und seinen glänzenden Scharfsinn bald wieder einmal den Bukolikern zuwenden möge.

Alle drei Dichter umfasst in erneuter Bearbeitung
Nr. 4., eine der Tauchnitzer Stereotypen. Dass diese Ausgaben noch vielfach einer Regeneration bedürfen, ist in diesen
N. Jahrbb. öfters, besonders von Westermann wie B. 36, S. 70:
N. Jahrb. f. Phil. u. Pad. od. Krit. Bibl. Bd. XLV. Hft. 2.

ausgesprochen worden. Und es haben auch einige bereits tüchtige Bearbeiter in Männern gefunden, welche sich vorzugsweise mit dem von ihnen herausgegebenen Autor beschäftigt hatten, wie numentlich der Euripides in Witzschel, der Herodot in Palm, neulich der Ptolemäus in Nobbe u. A. An diese nun will auch Herr Weise, der als Herausgeber von vielen der Tanchnitzer Stereotypausgaben und als gründlicher Corrector bekanut ist, in der vorliegenden Recension der Bukoliker zich anschliessen. Er berichtet in der Vorrede, dass er die vorzüglichsten Leistungen der Gelehrten für diese Dichter zu Rathe gezogen und aus ihnen nur dasjenige aufgenommen habe quae certo possent emendationes vocari. Angehängt sind, wie schon früher, die Schäfer'schen Noten. Diesen sind hier zugleich die Bemerkungen Hermann's, welche sich auf Schäfer's Ausgabe und auf dessen appendix ad Bastii Ep. crit. beziehen, beigedruckt worden, was Beifall verdient, da die Bücher, worin dieselben ursprünglich erschienen, nicht jedermann zugunglich sind. Endlich folgen noch auf den letzten neun Seiten Editoris Notae, in denen Hr. W. über sein Verfahren bei einzelnen Stellen kurze Rechenschaft giebt und wozu in der Vorrede ausdrücklich bemerkt wird: In quibus et quaedam paulo stabilienda fuerunt, quae in hac nostra editione primum reclius constituta comparent, veluti V, 1, et VIII, 41 sqq. et XV, 13 sqq. 24 sqq. et XVIII, 1. et 26 sqq. al."

Prüft man nun diese Ausgabe im Einzelnen, so muss man swar anerkennen, dass dieselbe im Vergleich zu der frühern editio stereotypa um Vieles gewonnen hat, so wie auch, dass die von Hrn. W. jedem einzelnen Gedichte vorgesetzten lateinischen Inhaltsverzeichnisse in zweckmässiger Kürze abgefasst sind: aber im Ganzen ist noch lange nicht geleistet, was bei den vorkandenen Vorarbeiten geschehen konnte. Das anmassliche Recensuit des Titels muss vielmehr hinter das bescheidene Curavit und Recognovit auf den Titeln des Herodot und Euripides weit zurücktreten. Der Hasptgrund davon ist gewesen, dass Hr. W., wie aus Allem hervorgeht, nur die Ausgaben von Wüstemann und Meineke zur Hand gehabt, dagegen den kritischen Apparat bei Guisford, A. Jacobs und Gail nicht eingesehen, dasjenige, was in dea zwei ersteren Ausgaben angeführt wird, nicht nachgeschlagen, von allen nach Meineke erschienenen Leistungen michts gekannt, kurz, keine specielleren Studien für die Bukoliker gemacht hat. Daher findet man bei Hra. W. eine Menge von unrichtigen Angaben, Inconsequenzen nad Fehlern, die bereits längst verbessert sind. So ist z. B. VII, 95. υπάχουσον von Meineke angenommen, dagegen XI, 78. υπακοίσω unverändert geblieben. Eben so Mesch. IV, 116. richtig ανειφύσση, dagegen Theorr. XIV, 35. ανειφύσασα. Das ν am Versende ist withkürlich bald gesetzt, bald weggelassen, letzteres selbst da, wo es die vorzüglichsten Handschriften bieten. Ueberah biest man noch die falschen Accente kuyf,

θήν, αι αι, τηνεί, βλήχοιντο, συνάμα, σοι τινά, Κομάτα, έσσί, σύριγξ u. s. w. und ganz entschieden unrichtige Lesarten, wie I, 16. die Parenthese. 72. avenlaugs. 134. navra - yévoluto. V, 25. Β΄ πίναδ', εὐ. 148. φλασῶ. VI, 28. οἰστοεῖ. 36. ἐμίν. VII, 6. Βούρινναν. VIII, 24. κάλαμός γε. 82. στόμα το ι. X, 14. τοιγάρτοι προ θυράν. 18. χροίζεται ά καλαμαία. 38. άμμε. 51. έλιννῦσαι. ΧΙ, 10. οὔτι ὁοδοις, οὐ μάλοις. ΧΙΙ, 14. πάλιν, ως είποι, ἀίταν (was auch Hr. Greverus noch vertheidigt, da doch Meineke schon lange die richtige Erklärung gegeben hat). XIV, 23. χ' ηφθα. 51. ποθ', ώς μῦς. ΧV, 67. μη τυ πλανηθής. 101. αλπεινόν. XVI, 62. λοειδέι. XVII, 26. ἀμφοῖν. 48. νᾶμα. 126. ὅδε. ΧΧΙ, 28. ποιεῖ τιν. ΧΧΙΙ, 37. ἀένναον. 112. δ' ολ. ΧΧΙΙΙ, 24. ἐπάϋσον. ΧΧΙΝ, 42. δ ρ' οί. 90. ἀγρίαισιν ἐπὶ σχίζησι. ΧΧΝ, 6. ανήνηται. 15. Πηνέου. 38. έξ. 67. σπεργομένω. 103, αμέλγων. 142. δή τοι σχύτος. 166. δς δή τοι. 234. ξφηνε. 264. ήλασα. 270. μέχρις οί. XXVI, 24. κρέα νομέοντο (getrennt). u. s. w. An diesen und vielen andern Stellen, wo die richtige Verbesserung bereits in den Texten steht, hat Hr. W. keinen Anstoss genommen, weil er mit den Verhandlungen der Philologen nicht hinlänglich bekannt war.

Doch das oben gefällte Urtheil wird noch besser begründet sein, wenn man die Noten des Herausgebers prüfend betrachtet. Einiges darin hat Hr. W. bei seiner Belesenheit und dem dadurch erworbenen Urtheile sehr gut bemerkt, Anderes, wie namentlich die längern Beweise für die Unächtheit des 8. und 9. Idylls, muss hier übergangen und für einen andern Ort verspart werden, weil die Widerlegung einen zu grossen Ranm beanspruchen würde: sehr Vieles dagegen ist von der Art, dass es als hinlänglicher Beweis für die obige Behauptung dienen kann, und davon möge Einiges hier in der Kürze zur Sprache kommen.

I, 2. wird noch als Ev dia dvoiv erklärt, da doch schon Mei--neke mit dem ältern [und neuern] Scholiesten die richtige Deutung gegeben hat. — Vs. 6.: ,,χιμάρω pro χιμάρου vett. edd." Auch vorzügliche Mss. — Vs. 59. "ovol zi. Sic. Ald. Al. ovo Ezi." und Mss. so wie ed. Crat. Paris. apud Wechel.\*) von 1543. Brubach. und andere. — Vs. 65. wird beibehalten und bemerkt: "ão ά φωνά. Sic vulg.; rhythmo saepe usitato a Theocrito." Das richtige ist Meineke's Note numeris Theocrito inusitatis. Hr. Ziegler bemerkt: "άδέα, quod jam Steph. dederat, revocavit Meinek." Aber es findet sich άδέα schon in der ed. Ald. (nach Reiske), in der ed. Callierg. (nach Wordsworth), ferner in den edd. Junt. Wechel. Brub. margo, auch ed. Lovan. 1520 (wie Dahl erwähnt). Und unter den Neuern haben es schon Andere vor Mei-

<sup>\*)</sup> A. Jacobs hat diese Ausgabe in seiner sorgfältig geschriebenen literarischen Vorrede nicht erwähnt. Im Folgenden soll sie der Kürze wegen ed. Wechel. genannt werden.

neke in den Text gesetzt. Auch Hr. Greverus bat es bereits früher richtig vertheidigt. — II, 83. ,,πουδέ τι. Meinek. πουδ' Eτι." soll οὐδ' ἔτι heissen. Vs. 146. "Mein. τας άμας." Aber ex codd. - III, 26. hat hier Klammern und die Note erhalten: "Meinekius neque huic uncinos adhibuit, neque omnino strophas distinxit." Die Klammern hat Meineke mit Recht weggelassen, weil der Vers für die Stropheneintheilung nothwendig ist. S. Hermann. Epit. doctr. metr. p. 252. ed. II. Nur hat Hermann die unrichtige Zahl der Strophen, nämlich quatuor und decem, durch Versehen aus der frühern Ausgabe stehen lassen. — V, 126. ,,πότορθοον uno verbo Meinekius." Schon Salmasius und Reiske. VII, 77. ,,ἐσὰατόωντα e codd. Mein. Schon Kiessling. VIII, 18. "žyw e conjectura Brunckii recepit Meineke," Vielmehr Wartoni. Vs. 91. "Nostrum Wuestem. et Mein." Bereits Kiessling. - XI, 12. ,,τωύλιον idem Mein." Zuerst Winterton. Vs. 49. , xev ex conjectura Valckenarii." Das Richtige ist Stephani. - XV, 59. ist die beibehaltene Lesart őoog öglog so vertheidigt: "Libri őoos őzlos, et sacplus ultimae breves in Theocrito producendae. Cfr. vs. 90. et 100., et XVII, 79., XXIV, 68., XXV, 69. 172. 201." Das zeigt doch deutlich, dass Hr. W. die Bemerkungen von Hermann (Opusc. V. p. 104 sq.) und von Meineke zu VII, 84. gar nicht gelesen und erwogen hat. Vs. 70. "alte Meineke." Früher Brunck, Kiessling u. A. — XXII, 142. zn ἄρα βάντες "Nostr. Boiss. Briggs." ist ein, Andern nachgeschriebenes Versehen. Vs. 172. ἔγχεα λοῦσαι. "Sic libri et Boissonadius. Schon Stephan., J. H. Voss u. A. — XXIV, 73. "Hunc vs. Meinekius ex codd. restituit." hat schon Briggs gethan. Vs. 113. παμμάχοι. ,, Nostr. recepit Kiessling." Bereits Brunck. und Gaisford. - XXV, 90. "slow [verdruckt statt slow] Mein." Schon Crispin, Brunk, Schäfer, A. Jacobs u. A. Vs. 209. ,, Nostr. emend. Mein." Aber ex codd. Vs. 276. "Ev8a por vett. edd." und Mss. — XXVI, 34. "Vulg. อิทุ่มสวง. Nostr. Boiss." Vor diesem Kiessl. und Briggs. - XXVII, 18. "Hunc versum, a Stephano memoratum, inseruit Wuestemannus et Boisson., quamquam uncinis inclusum. [Natürlich, weil es ein abgeschmackter Gedanke ist, der noch dazu die Concinnität der Strophen zerstört.]. Ac videtur recte adjici et ad contextum quam maxime esse necessarius." was Niemand ihm zugeben kann. Vs. 65-70. "Restituimus in his formas epicas" etc. 1st schon von Andern geschehen. Idyll. XXVIII, und XXIX. sind hier noch gänzlich vernachlässigt. Da liest man im erstern vs. 3. ,, υμάρτει dorice pro ομάρτει" statt aeolice. Vs. 4. ὅππα und ὑφ' ἀπαλῶ mit der Anmerkung: "Ego intactam reliqui vulg. Cfr. vs. 25. et XXIX, 36." und zur letztern Stelle wieder: "ένογλείς. Cfr. vs. 26. πέρυσιν. Recc. έννογλείς. Quod non opus. Cfr. XXVIII, 4." Das heisst in der That, Falsches mit Falschem begründen. Hierzu kommt vs. 6. ὅππως. 12. μαλακώς - πόκως. 13. αὐτοετεί - είνεκ. 15. ἀεργώς. 16. δόnous (das wird unrichtig als Lesart der Bücher angegeben; dena diese haben hier eben so δόμοις wie vorher μαλαποίς πόποις, was man schon längst als äolische Accusative erkannt hat). Hest man noch vs. 6. ζỹ. 15. ματῆς. 29. ἐπωμαδίας. 33. ὅππως u. s. w. Ja vs. 26, ist sogar & μνάσθηθ' in den Text genommen. mit der Note: "Nostrum ex emendatione." Grade so hat auch Hr. Greverus conjicirt, der ausserdem noch von einer Lücke redet. Hr. Wordsworth bemerkt: ;, pro ομνάσθην, quod mihili est, levi mutatione lege ἀμνάσθην, infinitivum aoristi primi Acolicum pro αναμνασθήναι." Alle drei sind mit den Forschungen des Hrn. Akrens nicht bekannt gewesen. Denn dieser hat den Infinitiv au den von Hrn. Ziegler citirten Stellen sattsam begründet. Nur scheinen beide. Hr. Ahrens-und Hr. Ziegler, überschen zu haben, dass man am Ende von vs. 25. nach πεδέργομαι kein Punkt setzen dürfe, sondern dass man ohne alle Interpunction (was der Gedanke und die Sprache verlangt) vs. 25. und 26. eng verbinden und ομνάσθην vom Vorhergehenden abhängig machen müsse: Ich bitte dich eingedenk zu sein u. s. w. Bei dieser Anordnung ist zugleich der noch von Bernhardy (Grieck. Litt. 2. Th. 1845. S. 928.) gebrauchte Ausdruck: "im zertrümmerten 29. Gedicht" auch in seiner letzten Phase beseitigt.

Zu den wenigen, auf einer halben Seite enthaltenen Notizen des Hrn. W. zu Bion und Moschus Folgendes. Mosch. II, 9. "Emend. Mein." Schon Gaisford und Briggs ex optimis codd. Vs. 114-117. "Hos versus ex duobus codd. adjecit Meinekius." Aber nach dem Vorgange Anderer. Zu vs. 119. avroziowro sagtallerdings Meineke: "lta omendavi" etc. Aber es ist diesem entgangen, dass eben so schon Xylander und Briggs emendirt haben. Vs. 129. ist ανέμοισι nicht erst, wie Meineke sagt, von Lennep, sondern schon von Salmasius. Zu den von Meineke citirten Stellen kann man noch Anthol. Lat. 575, p. 205, ed. Meyer hinzunehmen - "III, 94 - 99. omittit Meinek." Mit Recht, da es Verse des Musurus sind, wie schon Viele bemerkt haben; Hr. W. hat sie ohne Klammern stehen gelassen. Mosch. III, 89. aber hat er von Meineke Βοιωτίδες ύλαι angenommen. Schneidewin zu Pindar p. LXX. hat das problematische Urtheil Meineke's: "Unus cod. «noat, quod fortasse verum est" sofort zur Assertion einer scriptura vera erhoben, um unter augat das Böotische Kvνὸς Κεφαλαί verstehen zu können. Ich zweifle, dass der Dichter dies gewollt habe, und dass man der Einen Handschrift von geringem Werthe (dem Ambrosian, 75.) hier den Vorzug geben dürfe. Es scheint dieses angai vielmehr die Glosse eines Grammatikers zu sein, der den Ausdruck genauer bestimmen wollte, der Dichter dagegen, weil er eben eine doppelte Ueberlieferung über Pindar's Vaterland vorfand, ursprünglich nur ein allgemeines und grossartigeres Bild mit dem δλαι gebraucht zu haben, so dass man hieraus weder für Theben noch für Kynoskephalä ein Zengniss ent-



Arsenius, der dort viel reicher als der von Walz edirte sei, in vorliegender Stelle ausdrücklich ἀπήντα gelesen werde [so wie in vs. 13. zatà osopasoch Hr. W. hat in obiger Stelle das falsche

aναχ' of gelassen.

Doch zu derartigen Ausstellungen giebt die Ausgabe des Hrn. W. noch reichlichen Anlass. Uebergangen habe ich unter Andern auch diejenigen Stellen, welche Hr. W. in den aus der Vorrede oben ausgehobenen Worten als eigenthümliche Verbesserungen besonders namhaft macht. Ich will sie hier zum Schlusse der Reihe nach durchgehen. V, 1. heisst es: "Ferri nequeunt vulg. τον Συβαφίταν propter varsus 72. et 73. in quibus Lacon dicitur Thurius et mercenarius Sybartae, Comatas contra Eumarae Sybaritae caprarius. Igitur scribendum, quod censuit [aber olim, Hermann sagte scribendum videtur, was er vielleicht selbst nicht mehr für nöthig hält] Hermannus, τόνδε Συβάρτα. Sic enim legitur et vs. 5. et 72. et 74," Eben so urtheilt auch Hr. Greverus. Aber das ist zu rasch verfahren. Erstens ist aus den Handschriften mit Briggs und Meineke [Hr. Ziegler nennt blos den letztern] Σιβύρτα zu schreiben. S. Keil, Anal. Epigr. p. 137., wo unsere Stelle hinzuzufügen ist. Zweitens wird vs. 72. nicht Lakon selbst ein Thurier genannt, wie Hr. W. sagt, sondern der Herr desselben Sibyrtas. Und das hindert doch wahrlich nicht, dass sein Hirt Lakon, aus Sybaris gebürtig, hier der Sybarite genannt werden kann. Deshalb richtet derselbe auch vs. 126. seinen Wunsch an die ihm von Jugend auf geliebte Sybaritische Quelle. Drittena scheinen Alle, welche ohne Weiteres das τόνδε Συβάρτα billigten, nicht bedacht zu haben, dass hier τόνδε nach vorhergehendem τῆνου sprachlich der Rechtfertigung bedurfte, weshalb Taylor wenigstens besser του γε Συβάρτα vorgeschlagen hat. Demnach ist die rasche Aufnahme desselben in den Text, wie Hr. W. gethan, keine Verbesserung. - Als eine zweite Neuerung wurde an-

VIII, 41 aqq. Hier hat Hr. W. in der Versetzung von Versen und Strophen, ohne alle handschriftliche Hülfe, geradezu tollkühn gewirthschaftet, und warum? Weil er im Verständnies des Ganzen und des Einzelnen sich geirrt und das, was Andere darüben geschrieben haben, nicht gekannt hat. Richtig ist blos vs. 51 f. nai kiye. Milov, yo Howtedg connag, noi deog wir, Eventor

XV, 13 sqq. hestelet das, was in dieser Ausgabe zem ersten Male richtiger hergestellt sein soll, darin, dass vs. 11. nebet den drei folgenden Versen zusammen der Gorgo beigelegt sind, mit der Note: "Patet, a vs. 11—14. omnia Gorgonia esse debere, ideo quia Praxinoa, pueri prorsus nulla ratione habita, in sequentibus tamen in virum invehi pergit. Alii tamen aliter distingumt." Aber die alii, wonn derunter Hermann und Meinaka nach theilweisem Vorgange von Spohn verstanden werden., haben Recht. Denn man kann dem Dichter nicht zutrauen, dass er der Gorgo zweinal denselben Gedanken in den Mund gelegt habe, wie es bei der Anordmung des Hrn. W. der Fall-sein würde, nämlich ορη, γύναι, ως ποθορή το und gleich alddiveras το βρών pos. Ferner bleibt ja das "pueri proreus nulla ratione habita" unangetastet, wenn man auch die Werte αλοθάνεται τὸ βρέφος der Praxinoa zuertheilt, weil dieser Gedanke teise nur sur Gorgo und nicht zu dem Knaben gesprochen wird. Hr. Ziegler hat sich hier ganz an Spohn (Spec. I. p. 19 sq.) angeschlossen d. h. den 14. Vers ganz der Praxinoa beigelegt. Aber diesem Verfahren scheint ein doppelter Umstand entgegenzustehen, erstens der Zorn der Praxinoa, welcher (wie Hermann und Weise mit Recht bemerken) nicht zulässt, dass sie des freundliche zados angvis gebrauche; zweitens die Worte axque unv znvog (vs. 15.), wa das verächtliche võvos, iste, offenbar andeutet, dass Gorgo unmittelbar das begütigende anove gebraucht habe. Die nächste von Hrn. W. namentlich angeführte Stelle ist

XV, 24 sqq. Hier ist die auf Hermann's Erinnerung von Meineke gegebene Personenabtheilung zu finden nebst der gewöhnlichen Schreibart in vs. 25. av eldes, zav elwag löolsa xvl und der Erklärung von vs. 26., worüber sehon oben gesprochen worden iet. Also vom primum rectius constituta iet auch hien

nichts zu sehen. Dagegen in XVIII, 1. , Εν ποκα τῷ Σπάρτα für das gewöhnliche su zon' apa stimme ich bei. Nur gegen die Note: "Nos at levi et necessaria mutatione rem expedivimus, quod non jam pridem sic effectum miramur, ist zu bemerken, dass auch Hr. Greuerus eben so conjicirt hat, und vor beiden bereits Briggs. Anders urtheilt über diese Stelle Hr. Fritzeche p. 42. Aber der Anfang ist mech der obigen Emendation der Idee des ganzen Gedichtes entsprechend, und jede etwaige Erzählung, die vorausginge, würde das ἐπιθαλάμιον seiner poetischen Composition nach nur stören.

XVIII, 26, 27. endlich heiset die auf den gelieferten Text hezügliche Anmerkung: "Transposui versus et zórvi' ävaca' dedi pro valg. πότνια νύξ, quod profecto nullum sensum praebet. Et



Es könnte dies noch an sehr vielen Beispielen gezeigt werden, aber das Angeführte wird bereits hinreichen. Wie vielfach jedoch die Veranlassung zu begründetem Tadel gegeben ist, so muss doch auch das wenige Gute, was er wirklich geboten hat, anerkannt werden und das Urtheil hinzukommen, dass Hr. W., wenn er speciellere Studien für die Bukoliker gemacht hätte, sehr wohl im Stande gewesen wäre, etwas Besseres zu liefern, und auf wohlverdienten Dank, den er durch manche andere Leistungen erlangt hat, auch hier sich Ansprüche zu erwerben.

Zu solchem Danke ist man dem Verfasser von

Nr. 5. verpflichtet. Ueber diese Scholiensammlung ist bereits in diesen N. Jahrbb. B. 41. S. 467. Bericht erstattet, so dass mir nur übrig bleibt, dasjenige zu berühren, wogegen sich etwas bemerken lässt. Zuvörderst erwähnt Hr. Adert in der Vorrede, dass Gail in seiner zu Paris 1828 erschienenen Ausgabe, obgleich dieselbe eine nimis amplam Glossarum farraginem enthalte, dennoch ignota vel Gaisfordianis meliora bekannt gemacht habe. Aber das ist ein Urtheil, welches in dieser Allgemeinheit unrichtig erscheint. Denn nur in ein paar einzelnen Fällen wird Besseres, als in der Gaisford'schen Sammlung enthalten ist, geboten: der grössere Theil sind werthlose Dinge. Doch hätte Hr. A., wenn er einmal ein supplementum zu den Scholiensammlungen bei Kiessling und Gaisford liefern wollte, aus der Gail'schen Ausgabe auch Einiges aus den Prolegg, und ausserdem noch einzelne Glossen mit aufnehmen sollen, die in streitigen Stellen der Kritik und Erklärung behülflich sein können, wie z.B. XXV, 67. über den Genitiv 90. (wo bei Gail unrichtig οσσα, ατινα steht statt ασσα) 100. ἀπειρεσίων, πολλών ἀνθρώπων, was Viele mit Unrecht auf die Kühe beziehen. 103. ώστε ἀμέλγειν u. a. Für die Aufnahme dieser und ähnlicher Glossen, in denen die richtige Lesart glossirt wird, hätte man lieber das unbedeutende Fragment De dorica dialecto, das S. 54 f. gegeben ist aber nichts Neues enthält, entbehren wollen.

Ferner hat Hr. A., was der Genfer Codex, quarto decimo saeculo, ni fallor, ex aliquo vetustiore libro descriptus (wie er sagt), von noch unedirten Scholien enthält, durch die Buchstaben A und B unterschieden, quae priorem posterioremque Msti έξ-ήγησιν indicant. Das ist undeutlich gesagt, da der Leser diese

Worte nur durch eigene Einsicht in die Handschrift verstehen kann. Am Ende der Vorrede zählt Hr. A. die Gail'schen Mss. auf (die Gail selbst im dritten nicht erschienenen Theile seiner Ausgabe genauer beschreiben wollte) und giebt an, welche Nummer die einzelnen führen und welchem Jahrhunderte sie angehören. Hier vermisst man aber die Angabe, welcher Quelle Hr. A. diese Kenntniss verdanke, und warum er bei den Handschriften A. B. N. R. S. Y. die Anführung des Jahrhunderts ganz weggelassen habe.

Auch konnte man in der Vorrede die Erklärung über folgende zwei Punkte erwarten; erstens ob Hr. A. den Moschopulos und Triklinios, welche in den Pariser Scholien aus Gail's Ausgabe erwähnt werden, auch aus anderweitiger Nachricht als Commentatoren des Theocritos nachweisen könne, oder ob wir diese Kenntniss erst der Ausgabe Gail's zu verdanken haben\*), zweitens ob die den Scholien vorgesetzten Textworte eben so in der Genfer Handschrift stehen, oder ob sie Hr. A. aus den gewöhnlichen Ausgaben des Theokritos entlehnt hat. Zu diesem Punkte veranlasst . nämlich der Umstand, dass manchmal Worte vorgedruckt sind, die bis jetzt auf blosser Conjectur berühten, z. B. II, 67. τόκα von Casaub. 166. Νυκτός von Wuestemann, der Accent in loyξ und Anderes. Wahrscheinlich sind die Textworte, zu welchen die Scholien gehören, nur aus Meineke's Receusion entlehnt, weil die Erklärung öfters damit nicht genau übereinstimmt, wie z. B. II, 159: αἰ δ' ἔτι κήμέ. 'Εὰν δέ τί με λυπῆ κτλ, wo ersichtlich ist, dass der Scholisst des Genfer Codex nicht δ' ἔτι, sondern δέ τι (was auch die vorzüglichsten Handschriften bieten) gelesen hat.

Von S. 56. an hat Hr. A. in einer Adnotatio critica schätzenswerthe Beiträge zur Verbesserung der mitgetheilten Scholien geliefert, so wie Nachweisungen der aus anderen Autoren angeführten Stellen und verschiedene Erörterungen zu einzelnen werthvollen Notizen gegeben. Manches lässt sich freilich bestreiten, Anderes nachholen oder begründen. Es möge Einiges in der Kürze hier angeführt werden. Zu I, 1. wird bemerkt: "Ex numero over patet Triclinium abjudicasse Theocrito vel vs. 84. "Apretat, vel

<sup>\*)</sup> Hr. Prof. Schneidewin sagt in der Beurtheilung dieser Adert'schen Scholiensammlung (Götting. Gel. Anz. 1844 St. 68.) p. 679. zwar mit Recht: "Die Pariser Scholien, genau abgesondert, sind elende Dinge von Moschopolus und Triklinios und Consorten"; aber wenn er dann fortfährt: "So viel Referent bekannt, wussten wir bisher gar nicht, dass jene Gelehrten den Theocrit commentirt hatten," so ist zu erinnern, dass doch schon in der ältern Scholiensammlung bei Gaisford einzelnen Bemerkungen der Name des Triclinius vorgesetzt ist. Und zwar sind diese Noten aus dem cod. Paris. 2832. (A bei Gaisf., M. bei Gail) entlehnt. Vgl. X, 35. XI, 1 extr. XII, 2: XIV, 17. 22. 28. 60. XV, 28. Es hätten daher auch Wüstemann p. XX. und Fritzsche p. 37. diese Namen perücksichtigen sollen.

vs. 107. ωδε καλόν, a vv. dd. jam explosos." Aber zu vs. 107. werden bei Gail aus verschiedenen Pariser Mss. Glossen angeführt, und es bedarf zu solchem Urtheile erst der Untersuchung, wie weit sich mit Hülfe dieser Glossen und exegetischen Trivialitäten die alte Ueberlieferung vom neuen Byzantinischen Texte scheiden lasse. An dieser Stelle kann eben so gut und mit grösserem Rechte vs. 108. "Agreral atl. genannt werden. - I, 12. Ans . . . αποκοπη της  $\theta$  ε, λης αντί του  $\theta$ έλης. Hier ist much της  $\theta$ s offenbar συλλαβης ausgefallen. — Zu I, 52, werden die schou bekannten Scholien emendirt und dabei das 'Anoldodopos de 6 doqιεύς φησιν ου λέγεσθαι ατλ. (quum Dorensem Apollodorum grammaticum nusquam invenerim) nach den bei Gaisford angeführten Varianten in αλλ' Άπολλόδωρος δε έντῷ περί Θεῶν οὐ λέγεσθαι θέλει κτλ. verwandelt. Diese Emendation ermangelt des haltbaren Grundes, so lange nicht nachgewiesen ist, dass der Athener Apollodorus gerade in dem Werke zsol &sov über den Asphodelusstengel gesprochen habe. Uebrigens hat schon Heyne zu den fragm. Apoll. p. 1176. das o Dagieve für corrupt erklärt und Geel in der Annotatio in Scholia p. 237, bat mehrsache Verbesserungsversuche vorgebracht. Beides ist Hrn. Adert cutgangen. Eben so urtheilt jetzt auch Hr. Fritzsche p. 34. ohne seine Vorgänger zu erwähnen. Statt ebendaselbst zu den Worten... καλάμης, ην οί κοινοί καλαμαίαν φασίν zu bemerken: "κοινοί sunt recentiores Graeci, nam apud priscos παλαμαία locustam tantum significavit" etc. genügte ein einfacher Hinweis auf Cangii Glossar. und über die Bedeutung der notvol auf Warton zu Theocrit. XVIII, 32. — Bei I, 67. Πίνδου. ποταμός καὶ ούτος Θετταλίας, we bemerkt wird: "Pindus in Doride quaerendus, quum in Cephisum influat." möge Hr. A. R. Unger Theb. Par. p. 238. nachsehen, und zu vs. 110. "πτώκας igitur . . . soribendum." etc. Ahrens de Dial. Dor. p. 29. und 231. -- I, 128. haben die Genfer Scholien: μελίπνουν δε ήδη ήδυφωνον, ήτοι όδωδυῖαν διά τὸν πηρόν, wo Hr. A. sagt: "Leg. ήτοι pro ήδη." Ohne Noth; denn non ist jam (als Fortschritt zum Vorhergehenden) in localer Bedeutung. Die zu I, 139. gegebene Note beruht auf Verkennung des ganzen Zusammenhangs: von einem blossen Levamen quoddam Daphnidi Venerem poeta facit afferentem ist hier nicht die Rede. — II, 2. ist in dem Genfer Scholion κελεύη . . . τοιοῦτον σκεύος εν ο δυνατον ρίψασθαι πόδας das ρίψασθαι wohl blosser Druck- oder Schreibsehler statt plwaodas. — Zu II, 24. H δάφνη ψοφεῖ αίθομένη καὶ ἐστὶν ἡ δάφνη ἐν τῷ καίεσθαι, wird bemerkt: "Alterum ή δάφνη del" Näherliegend emendirt Hr. Wordsworth in den Addendis zu seiner Ausgabe zat Eoreve. Unnöthig wird II, 53. für αναγκάζω conjicirt αναγκάσω, denn der Scholiast hat das im Texte stehende βάλλω vor Augen. — Bei den Worten zu II, 73. καὶ βυσσὸς ὁ βυθὸς παρὰ Ἡροδότω konnte bemerkt werden, dass dies wahrscheinlich auf III, 23. zu beziehen

sei. S. daselbst Bähr. — II, 122. wird die Lesart des Genfer Codex λιμυίσκοις in λιυίσκοις verwandelt. Beaser ist, was jetzt Wordsworth in den Addend. vorschlägt: λημνίσχοις. — In der Bemerkung zu II, 149. Κείπε μοι τοῦτο μόνον ὅτι ὁ Δέλφις .... ώχετο λέγων στεφανώσειν αὐτοῦ τὸν οίχον ist das: "leg. λέγων os στεφαν." etc. ganz unrichtig, da ja Delphis Subject bleibt, mithin der Zusammenhang ist: indem er sagte, dass er bekrünzen, epolle. Auf Missverständniss beruht auch die Note zum Scholion ΙΙ, 159. προύσει την 'Αίδου πύλην, τουτέστι, παταχειοιούμαι, nämlich: ,,Leg. ο υ καταχ. , quum καταχειρίζομαι sit e manibus. mitto, dimitto." Denn καταχειρίζομα, hat der Scholiast hier offenbar in der Bedeutung tödten gebraucht, wie Dio Cass. 77, 6. πάντας δμοίως κατεχειρίζετα, so dass es dem Sinne nach ganz, dem ἀποθανείται entspricht, was die schon bekannten Scholien haben. — II, 164. heisst das aufgenommene Pariser Scholion: ύπέσταν ήγουν ώσπες και μέχρι τοῦ νῦν ὑπέμεινα, ἀνεδεξάμην. αυτόν, wozu Hr. A. bemerkt: "Leg. αναδέξομαι αυτόν." Wäre. dies der Sinn, so würde wohl nicht αὐχόν, sondern πόνον gesetzt sein. So aber ist das handschriftliche ανεδεξάμην nichts weiter als ein Synanymon von ψπέμεινα, wie auch in den früheren Scholien ωσπερ ανεδεξάμην αὐτον erläutert wird. — IV, 55. giebt der Genfer Codex: το ήλικου [vielmehr ήλίπου] ἐπιζιώημα, ϊν' ή, δασίχον [richtiger δασιχου] το τύμμα και δποίως τον αυδρα δαμάζει. Hier durfte kein "Leg. fora. οποίον" angemerkt werden. Denn der Scholiest will ja gerade das inlognuc in deutlicher Form hervorheben, wie dies auch in den schon von Calliergus edirten. Scholien geschehen ist. - V, 2. wird zu denselben Scholien bemerkt: "Homeri locus ab omnibus neglectua, sic leg." etc. Aber das gilt nicht von Geel p. 271., dessen Annotatio in Scholia Hr. A. überhaupt nicht gekannt zu haben scheint. — Bei V, 26. ,,δήλεται, quod vult Schol., τῷ δήλετο Interpretum anteponendum censeo, qui παρεύσας neglexerunt," muse man fragen: Wer sied die Interprètes, die es nicht als Praesens versteben? Ich kenne keinen unter den Neuern. — Die Bemerkung V, 148. "Leg. volμήσης" beweist, dass im Texte, we schon dasselbe steht, ein Druckfehler sein muss. — VII, 76. wird erläutert: "Aluov võv είς μημος έπτετάμενον, ύψηλόν." Da ist aber vor Aimor der Hauptbegriff  $\mu \alpha \varkappa \rho \delta \nu$  ausgefallen, wovon eben die Erklärung gegehen wird. — Zum Genfer Scholien VII, 77. Pοδόπη . . . δθαν τὰ φεύματα ἔχει Εβφος, ist bemerkt: "In Haemo fontes habet Hebrus: at Rhodope saepissime cum Haemo confunditur apud postas." Vielmehr ist zu sagen: Rhodope und Haemus werden bei Dichtern öfters in allgemeinerer Redeutung für Thresische Berge überhaupt gesetzt, gerade so wie vs. 111. Edoni für Thraces. -VII, 123. war das kuslvouer im Pariser Schol. in kuslvauer zu ändern. — IX, 27. dürfte der Schluss: "Ex ἐγέλασε Scholiestam έγκαγχάσατο legisse suspicor" zu rasch sein. Denn die Glosse



Doch dies Wenige möge für jetzt hinreichen. Die vielen guten Observationen, die Hr. A. geliefert hat, werden von Allen, welche an diesen Studien Theil nehmen, beifällig aufgenommen werden. Aeusserlich ist dieses Büchlein sehr elegant ausgestatet, und nur sehr wenige Druckfehler sind darin bemerkbar, wie ausser ein paar abgefallenen Accenten, S. 13. Z. 4. ἀναταλήμτων st. ἀκατ., S. 37. Z. 1. v. u. τεταμέναις st. τεταμμέναις, S. 40. Z. 12. v. u. περὸς st. πεζός, S. 44. Z. 1. v. u. ist ἔνδον verdruckt, S. 48. Z. 9. v. u. τοῦς st. τοὺς, S. 66. Z. 12. ἔλαυσε st.

Ēx dugs.

Einen andern Beweis seiner gründlichen Theokritischen Stadien hat derselbe Verfasser in

Nr. 6. geliefert. Hr. Adert bemerkt in dem Vorwort: "L'auteur de cette dissertation a voulu réunir et coordonner les témoignages de l'antiquité aur Théocrite, ainsi que les principaux travaux des philologues et des littérateurs modernes, depuis, notre grand Casaubon jusqu' à nos jours." Das hat er nun zwar, so weit seine Hülfsmittel reichten, mit Einsicht und Besonnenheit gethan; aber gerade der Umstand, dass mehrere sehr wesentliche Forschungen ihm unbekannt waren oder nicht nach Gebühr von ihm benutzt wurden, hat seiner Schrift manchen Nachtheil gebracht. Und was dann Hr. A. von seiner Arbeit behauptet: personne ne l'avait tenté avant lui, das kann jeder Deutsche, der mit der bezüglichen Literatur genauer vertrant ist, nur als französische Hyperbel betrachten. Denn (um das Urtheil gleich hier zusammenzufassen) die Schrift enthält zwar im Einzelnen manche gute Bemerkung, aber die Hauptresultate, welche in diesen Untersuchungen mitgetheilt werden, sind keineswegs neu, sondern sind schon -von Andern gefunden worden, und Hr. A. hat nur das Verdienst, dieselben, so weit er es vermochte, vereinigt und auf geschmackvolle Weise und in blühender Sprache dargestellt zu haben. Ausserdem ist mancher wesentliche Punkt, der hier in Betracht kom-·men musste, unerwähnt geblieben.

Ich will über den Gang dieser Untersuchungen in der Kürze herichten, und daran die Bemerkungen anschliessen, durch welche

das so eben gefällte Urtheil begründet wird.

Im ersten Abschnitte: Les Prédécesseurs de Théocrit (p. 1-17.) wird zunächst über die Namen bukolische Poesie, Ecloge und Idyll verhandelt, aber nicht besser, als es bereits Andere gethan haben, wie Warton im 1. Th., v. Finkenstein in der Arethuse, Wissowa Theorr. Theorriteus p. 14 sqq. u. A. Auch die zu den Proleg. Theoer. gegebene Verbesserung: "silow est un barbarisme, et le Ms. de Genève corrige en οὐκ ἀπὸ ήδω τὸ εύφ." hat bereits Meineke ex codd. Taur. Colbert. in den Text gesetzt. Hr. A. wendet sich sodann zu der Frage; "Où et comment furent inventées les poésies bucoliques", gieht zunächst die sagenhaften Nachrichten aus den griechischen Prolegg. in französischer Uebersatzung (aber ohne auf die kleinen Textesberichtigungen bei Meineke Rücksicht zu nehmen) und schliesst daran den Abdruck der bekannten Stelle aus Diomedes lib. III. p. 483, ed. Putsch. mit der Bemerkung: "Je ne sais pourquoi les éditeurs de Théocrite ne l'ont jamais cité." Aber dies beweist, dass ihm Schwebel in den Proleg. zu Bio und Mosch, p. XXXVII. und Warton I. p. XXII. nicht bekannt gewesen sind. Ferner sagt Hr. A.: "Je regrette de n'avoir pu trouver le récit de Probus que Welcker (Jahrbücher f. Philol. 1829. 3. H.) dit être fort important." Diese Nachricht steht im Commentare des Probus zu Virgil's Bucol, und ist von

Lion seiner Ausgabe des Servius beigefügt worden. Ueber die Zeit der Entstehung dieser Scholien hat Osann (Beitr. zur Gr. und Röm. Litt. Gesch. 2. Th. S. 268 ff.) schr gründlich gesprochen. — An die Sagen nun, welche die alten Erklärer des Theokrit und Virgil uns aufbewahrt haben, knüpft Hr. A. die weitere Besprechung an, vergleicht mit den zwei Priapischen Versen die Homerische eloeolovy und die Liedchen der Koronisten und Chelidonisten bei Athenäus und manche Volkslieder der Deutschen [wozu er Genaueres aus Zell's Ferienschriften 1, Sammlung. S. 55 ff. entlehnen konnte], stellt den βουκολιασμός mit dem Ranz de vaches zusammen, jedoch ohne die abweichenden Erklärungen des Hesych., Suidas, Eustath., Etymol. M. zu erwähnen und die Sache genauer zu behandeln\*), und erwähnt endlich als Resultat: "s'il est vrai que la pastorale ait pris naissance en Sieile, ce que prouve l'accord de toutes les traditions, ne peut - on pas conclure qu'elle est sortie de fêtes solennelles de Diane, comme la tragédie de celles de Bacchus?" Aber dazu bedarf es nicht erst des conclure: denn es wird dies is in den alten Nachrichten ausdrück*lich* erwähnt. Nur hätte Hr. A. das erste Hervortreten des Hirtenlieds und die Aufnahme desselben bei der Feier der Artemis Phakelitis genauer unterscheiden sollen.

Weil nun die näheren Nachrichten mangeln, so geht jetzt Hr. A. auf die Verhältnisse und Natur Siciliens, auf das Leben seiner Mirten, auf die Blüthe des Landes zwischen dem 5. und 6. Jahrh. v. Ch. G. und besonders auf die in jenen Zeiten begünstigte Poesie, qui s'élend depuis la cour voluptueuse des tyrans à l'humble cabane du berger, genauer ein, behandelt den Daphnis des Stesi-chorus [was schon Welcker u. A. gethan haben] und zeigt endlich in Hinsicht auf Moschus III, 94 sqq. la fausseté de ces vers et que personne n'a relevée etc., was bei der sorgfältigen Beweisführung von Nacke Opusc. I. p. 164 aqq., die Hrn. A. nicht zur Hand

gewesen ist, hier unnöthig war.

Das Ganze ist zwar interessant und mit französischer Lebendigkeit dargestellt, aber aus Allem geht doch nur hervor, es habe das bukolische Lied in Sicilien entstehen können, dass es dagegen einzig und allein in diesem Lande entstanden sei, ist nicht bewie-Vielmehr weisen die Nachrichten der alten Erklärer des Theokrit und Virgil so wie Diomedes auch dem Lakonischen Lande einen Antheil zu, und das darf man nicht geradezu aufgeben wollen. Vgl. Bergk im Rhein, Mus. 1838, VL p. 19 sq. [was Hr. A. gleichfalls nicht gekannt hat] und jetzt Welcker Kl. Schr. 1. B. S. 402 ff. Hierzu kommt, dass Hr. A. die alten volksthümlichen Hirtenlieder, wie sie überall immitten von Heerden hervortraten, von der kunstmässigen Poesie, wie sie eben Theorit in bestimm-

<sup>\*)</sup> Das hat jetzt Welcker gethan, Kleine Schriften 1. Th. S. 410. u. K. Fr. Hermann in den Götting gel. Anz. 1845 St. 107. p. 1066 ff.

ter fest ansgeprägter Form uns bietet, nicht streng genug aus einander hält. So z. B. S. 11., wo es heisst: "Toute l'origine de la poésie pastorale est dans ces admirables vers de Lucrèce (vs. 1378.): At liquidas avium voces imitarier ore ante fuit multo" etc. (was übrigens schon Schwebel p. XXXIV. angeführt hat). Daher hat auch Hr. A. gerade die beiden Fragen, welche hier allein zu einem Ziele führen, ganz bei Seite gelassen, nämlich erstens: welchen Einfluss haben auf die Bildung des Theocrit die dorische Komödie, die Dichtungen des Stesichorus, Philoxenus, Rhintho, der Erinna und besonders des Sophron geäussert? Hier lässt sich bei besonnener Combination und genauerer Betrachtung der Bruchstücke, deren einige mit Theokritischen Stoffen und selbst einzelnen Versen eine überraschende Aehnlichkeit zeigen, wenigstens Etwas erreichen, während auf dem von Hrn. A. betretenen Wege nur Phantasieen, wenn auch mit poetischem Zauber geschmückt, zum Vorschein kommen. Dergleichen aber haben wir seit Fr. Schlegel (im Athenäum III. p. 227 ff.) schon mehr als genug erhalten. Zweitens ist zu erörtern, warum nach dem Gange der griechischen Literatur und Cultur gerade das Zeitalter des Theokrit für die Ausbildung und Aufnahme des Idylls das geeignetste war. Und bierbei ist zunächst das Theokritische Idyll genauer zu charakterisiren. Eine meisterhafte Skizze giebt jetzt Bernhardy Griech. Litt. Gesch. Th. 2. S. 928 ff.

Mit den Lebensverhältnissen des Dichters beschäftigt sich Hr. A. im zweiten Abschnitte Vie de Théocrite p. 18 – 30. Dieser Abschnitt ist gelungener zu nennen, als der vorhergehende, Er bietet zunächst eine Zusammenstellung der bekannten Nachrichten aus Suidas, dem Epigramm und den Scholien sueben Suidas war das übereinstimmende Zeugniss der Eudocia in Anecd. Gr. ed. Villois. I. p. 232. zu vennen und im Epigramm statt der unrichtigen Lesart Dilling die richtige Dillinng zu setzen, die auch Endocia hat] und knüpft daran die weitere Erörterung. Nur haben sich auch hierbei manche Unrichtigkeiten und einzelne Phantasieen mit eingeschlichen. So S. 23., wo gesagt wird: ,,dans la VIIe idylle nous le retrouvons dans l'île de Cos" und noch ausführlicher S. 24. "H était né vers l'an 305. En effet, s'il est vrais, comme j'espère le démontrer, que l'idylle VIIe soit un dernier adieu que Théocrite adresse à ses maîtres et à ses amis qu'il célèbre dans leurs familles, leurs amours ou leur gloire poëtique, nous devons en conclure qu'elle a été composée à Cos." Das beruht blos auf der Auctorität der Scholiesten und ist von Hrn. A. aus. Wüstemann's Ausgabe p. 108 f. entlehnt worden. Aber das ist eben so erdichtet, wie in Schöll's Litt. Gesch. II. S. 83. der Satz: "Sein Vater Praxagoras bildete seine vortrefflichen Geistesanlagen durch sorgfältigen Unterricht", worüber Niemand unter den Alten etwas berichtet hat. Dass nun die Scene im 7. Idyll nicht Kos sein könne, sondern im untern Italien zu suchen sei, hat zuerst Heinsius Leett.



1840. p. 38 f. gesprochen worden. Ein anderes Gedicht, aus dem Schlüsse auf die Lebensverhältnisse des Theokritus gezogen werden, ist Id. XVL. Hier wird die Lage von Sicilien und Syracus bei den Kriegen von Hiero II. mit den Karthagern, Mamertinern und Römern sehr gut geschildert, aber es hat sich in die Schlussfolgen mancherlei Unhaltbares wieder eingemischt. So ist nicht erwiesen, was Hr. A. als sicher behauptet, dass der Dichter von Kos aus zunächst nach Sicilien gegangen sei, sich hier mit Id. XVI. um 274 v. Ch. an Hiero gewendet, aber von diesem, der in Kriegsunruhen verwickelt war, abgewiesen nun erst nach Alexandrien sich gesehnt habe. Diese Sehnsucht wird in folgenden Worten, die zugleich als weitere Stilprobe dienen mögen, sehr poetisch geschildert: "Assis sur les rivages de la Sicile, le poët syracusain avait sans doute cherché plus d'une fois du regard, et cru voir comme en rêve ces plages fortunées, plus d'une fois le moment de ce départ avait été fixé, sans que son coeur eût pu se dégager des liens qui l'unissaient à sa patric. Enfin un jour il rencontre un de ses amis, Aeschine (je suppose un instant que Théocrite est Thyonichus), auquel son visage pale" etc. Das XIV. Idyll sei un prelude (in Sicilien geschrieben) zum XV. Er kommt nun selbst nach Alexandrien, Ptolemans l'associe à cette noble pléiade de poëtes qui grandissait à l'ombre de son trône, und Theokrit preist aus Dank seinen Gonner im XV. und XVII. Idyll. — Das sind aber Alles Phantasieen, von denen keine einzige begründet ist. Theokrit mag allerdings von Kos aus nach Sicilien zurückgekehrt sein, hat sich indess bald darauf aller Wahrscheinlichkeit nach an den Hof von Alexandrien begeben, um im Bunde mit gleichgesinnten Freunden den Wissenschaften zu leben und die Gunst des von Kos her ihm bekannten Ptolemäus Philadelphus so bald als möglich zu erlangen, ehe noch der König vergässe, was der Jüngling vom Erzieher Philetas gelernt habe. Hierzu bahnte sich der Dichter den Weg durch das XVII. Idyll mit der Jugenderinnerung an Kos. Denn dass dies Gedicht nicht lange nach dem Regierungsantritte des Ptolemäus geschrieben sein könne, zeigen sowohl andere Züge, in denen sich

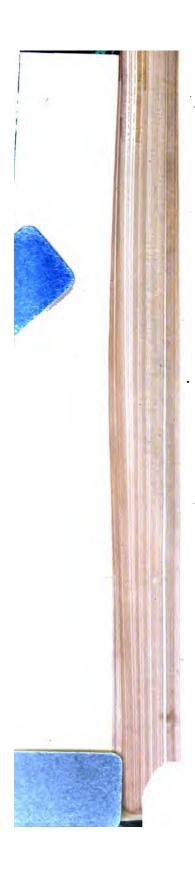

der jugendlicke Dichter verräth, als auch vs. 121 ff. Als nun Theokrit seinen Zweck erreicht hatte, dankt er dem König auf zarte und sinnige Weise in Id. XV. vielleicht nach 277 und in Id. XIV. etwa um 266—264. Diese letzteren Annahmen hat wenigstens Paschke im Brandenburger Programm von 1836 p. 9 ff. sehr wahrscheinlich gemacht. Nun erst mag das Verhältniss des Dichters zum Hofe verändert und mancheriei Hoffnung getäuscht werden sein. [Dass er zur Pleias gehört habe, wie Hr. A. von neuem behauptet, hat Nacke in den Sched. Crit.\*) schon längst zurückgewiesen.] Er richtete daher seine Blicke nach Sicilien zurück und wandte sich nach seiner Rückkehr an Hiero.

Dass nun Hr. A. diesen Lebensgang des Dichters, der aus der einfachsten Combination geschichtlicher und poetischer Andeutung hervorgegangen ist, geradezu umgedreht hat, beruht ganz besonders auf Missverständniss des 16. Idylls. Er sagt nämlich S. 27.: neette élégie respire plutôt l'amertume d'un poête aigri de longs malheurs, et mandissant le siècle où le sort le condamne à vivre. Dies, Urtheil kann wohl auf einen Persius oder Juvenal seine Anwendung finden, aber nimmermehr auf Theokrit. Dessen Gemüth ist nirgends im Gedichte zur Bitterkeit und Satire gestimmt, und wo er die Habsucht und den Geis der Grossen tadelt, da geschieht es in edelm und würdigem Tone, und überdies bezieht sich das schwerlich, wie die Erklärer und Hr. A. deuten, auf Hiero, sondern es mögen darin die bittern Lebeuserfahrungen des Dichters aus Alexandrien ausgeprägt sein. Sodann ist das Gedicht auch deshalb nicht in die frühe Zeit von 274 zu setzen, weil in demselben ein gereifteres Selbstbewusstsein sich ausspricht, das auf Anerkennung dichterischen Ruhmes bereits Anspruch hatte, aber denselben nicht allgemein anerkannt fand. Ausserdem hat sich Hr. A gewissermassen selbst widersprochen, wenn er kurz vorher bemerkt: "Le mystère qui couvre la première partie de cette Idylle ne sera probablement jamais éclairci", und nun drei Vermuthungen beifügt, von denen im Gedichte keine einzige angedeutet ist. Wie das Idyll vorliegt, scheint man nur sagen zu können, dass Theokrit mit diesem ldyll einen Zugang zu Hiero sich habe eröffnen wollen, nachdem ihm dies früher vielleicht nicht geglückt war. Da nun aber die Karthager so mächtig hervorgehoben werden, der Mamertiner gar nicht gedacht, dagegen die Aussicht und Hoffnung auf Frieden und Ruhe mit den lebendigsten Farhen geschildert wird, so scheint es, als habe Kiessling im Argument, und zu vs. 77. mit Recht behauptet, dass das Idyll zur Zeit des

<sup>\*).</sup> Die daselbst Opuss. I. p. 4. angeführten Worte des Testess hat Gall aus der Parlser Handschrift F. in seine Ausgabe Vol. I. p. 2. aufgenommen. Dur hat der Graeculus im Parlser Codex Einiges abgekürzt und das Ganze mit einer andern Notiz zusammengefügt.



Ueber das Lebensende des Dichters ist keine Nachricht vorhanden. Denn die Verse aus Ovid Ibis 551 f. hat auch Hr. A. zurückgewiesen. Was er aber am Ende darüber hinzufügt: "Je ne vois dans ces vers qu'une de ces nombreuses traditions qui circulaient depuis long temps sur le genre de mort du fameux Empédocle", das ist schen von Andern, wie von Barnes bei Warton, von Finkenstein in der Arethusa, bemerkt worden.

Im dritten Theile seiner Arbeit handelt Hr. A. De l'authonticité des Idylles p. 31-39. Weil aber bereits Wissowa mit Einsicht und Besonnenheit hierüber verhandelt habe, so zieht Hr. A. nur zwei Punkte in nähere Betrachtung, nämlich Les Manuscrits et les Scholies. In ersterer Hinsicht widerlegt er die Gründe, welche Eichstädt und Reinhold gegen die Aechtheit vorgebracht haben, indem er mit Bezug auf die beiden Epigramme dem Artemidor das Verdienst zuschreibt, die verschiedenen Gedichte des Theokrit in eine grössere Sammlung vereinigt zu haben. dor aber habe zu einer Zeit gelebt, wo der Dichterruhm des Theokrit noch in zu frischem Andenken stand, als dass ein Unterschleif von unächten Gedichten hätte stattfinden können. Das westere Schicksal dieser Sammlung betreffend bemerkt der Verf. "Que la coprice de quelques littérateurs en ait exilé quelques-unes, ou que le copistes, pour diminuer la grosseur du volume, aient retranche les dernières, qui sont aussi les plus longues: c'est un fait que je regarde comme averé, puisqu'on le retrouve sans cesse dans l'histoire des manuscrits", was dann noch durch andere Beispiele bewiesen wird. Der Umstand endlich, dass blos zu den ersten 18 Idyllen Scholien vorhanden seien, wird so erklärt: "Les grammairiens, persuadés que les idylles de Théocrite renfermaient les modèles les plus parfaîts de la poësie pastorale, les ont cherchés et les ont trouvés dans les seize premiers sans s'inquiéter des quatorze derniers." Diese Dinge nun sind schon von Anderen vorgebracht worden, aber sie sind keineswegs so sicher, als Hr. A. hier annimmt. Zuvörderst das Distichon in den Prolegg. betreffend:

> Βουπολικαί Μοΐσαι σποράδες ποκά, νῦν δ' ἄμα πᾶσαι ἐντὶ μιᾶς μάνδρας, ἐντὶ μιᾶς ἀγέλας.

so kann man aus demselben nur folgern, dass Artemidor eine Sammlung gekannt habe; dass er sie aber selbst veranstaltet habe, ist in demselben nicht ausgesprochen. Eben so wenig ist ausgemacht, dass das in den Prolegg. angeführte Epigramm Aλλος δ Χῖος ἐνῶ δὲ Θεόκριτος κτέ. wirklich von Artemidor herrühre, wie man jetzt fast überall als erwiesene Thatsache annimmt. [Auch Hr. Fritzsche p. 3. sagt ohne Weiteres "epigrammate Artemidori confirmatur: ἄλλος ὁ Χῖος" etc.]. Denn eben so gut, als man bei dem ersteren Distichon Βουκολικαὶ Μοῖσαι κτέ. der Nachricht

de den Scholien Gizuben schenkt, kann man zuch die andere Ueberschrift, welche das zweite Epigramm dem Dichter selbst beilegt, für wahr halten und die Sitte des Alterthums zur Erklärung herbeiziehen. Die Ansicht ferner, welche Hr. A. in der oben angeführten Stelle über die erste Sammlung ausspricht, stimmt ganz mit der Ansicht von Warton überein, der von ihm nicht erwähnt wird. Aber dieselbe wird durch ger nichts begründet. Vielmehr beweisen die Bounolinal Moloai und die aus der Hirtenwelt entlehnten Metsphern μάνδοα und ἀγέλα im Distichon des Artemiderus, so wie die älteste Aufschrift Osozolrov βουκολικά, dass Heinsius sehr richtig geurtheilt hat, wenn er annimmt, die erste Sammlung habe blos die bukolischen Gedichte umfasst. Und diese kann sehr wohl von Theokrit selbet herrühren und jenes Epigramm an der Spitze gehabt haben. Durch den Anfang wollte er vielleicht einer Verwechselung mit dem Chier vorbengen, die vielleicht schon zu seinen Lebzeiten einmal stattgefunden hat und auch noch auf spätere Zeit sich scheint fertgepflanzt zu haben (Ovid. Ibis 551.). Durch das Movoar d' develue overe spearuσάμην scheint er andeuten zu wollen, dass er durch die Ausbildung des Idylls eine eigenthümliche Richtung eingeschlagen habe und nicht wie Apollonius Rhodius (VII, 45 ff.) u. A. bles Nachahmer sei. Bei dieser Redaction mag auch der Dichter in manchem seiner frühern Producte die Feile gebraucht haben, woher sich die seltsamen Varianten sehreiben, die Hr. Ziegler S. 180. dem grösseren Theile nach zusammenstellt. Doch es lässt sich bei dem Mangel an Nachrichten nicht sicher erweisen, wie viel diese Sammlung umfasst habe und ob sie der Dichter habe vollenden können. Es sollte hier nur angedeutet werden, dass man die Sache nicht geradezu ableugnen dürse, wie viele mit Hrn. A. gethan haben.

Nicht weiter bringt Hr. A. unsere Kenntniss bei Betrachtung des Dialectes. Das Resultat seiner allgemeinen Besprechung reducirt sich auf folgende Charakteristik der Alexandrinischen Dichter: "Ils semblent plutôt électiques, et sacrifient surtout à l'euphonie et quelquefois même, il faut l'avouer, à la nécessité du vers. C'est ainsi qu'ils parvinrent à concilier les lois immuables qui dominaient tous les genres de poésie, avec l'ereille qui semblait exiger parfois des sacrifices." Aber das ist viel zu allgemein gesprochen, als dass sich daraus ein entscheidendes Urtheil gewinnen liesse. Es kommt hier vor Allem auf den speciellen Nachweis im Einzelnen an, und diesem muss eine Classification der Gedichte mit sorgeamer Charakteristik und Unterscheidung der Stilarten vorangehen. Was dann nech von Hrn. A. bemerkt wird, ist grösstentheils Auszug aus Muchlmann's Leg. Dial., die angeführt werden. Die Klage, dass er beim Gebrauche dieser "excelient travail" nur durch die Masse von Druckfehlern vielfach gestört und aufgehalten worden sei, hätte er durch Benutsung der vollständi-9\*

gen Aufzählung: dersolben in: diesen N. Jehnhh. 29,: 1.: entfernen können. In dem Setze "Idylle XXV., où le dialecte épique règne Aipen près sans partage" ist das û peu près ganz un tilgen, wie Hr. A. durch Einsight in die Ausgabe des Hrn. Ziegler oder den Ref. nich übersougen kann. Die starke Erklärung enclich, womit dieser Abschnitt beschlessen wird: "On weit donc sur quelles fragiles bages reposaient les arguments si souvent répétés, et présentés englquefois comme irréfragables, de tons ces critiques qui ont voulu parter la lumière dans ces ténèbres philologiques, et renverser ce que nous avions si longtemps admiré sur la foi des anciens, aur d'autorité de tous les manusgrits et sur les témoignages réunis de lla science et du goût" ist keineswegs, begründet, da Hr. A. zwar mit Recht bemerkt hat, dass man von den Mes. und dem Dialecte allein\*) keinen sichern Schlust auf die Unächtkeit eines Gedichtes ziehen darf, aber den Hanptpunkt, wodurch hier allein etwas ausgerichtet wird, nämlich den Nachweis der sprachlichen und formalen Thatsachen, worin Meineke für das 20. Idyll verangegangen ist, gar nicht berührt hat.

-i. . . Der nächste Abschnitt, welcher überschriehen ist Etudes sur gustques idylles p. 40-65, beschäftigt sich speciell mit dem ersten, zweiten, dritten und dreiundswanzignten Idyll. Er giebt zu denselben gewissermassen Einleitungen, Botrachtungen grösstenaheile ästhetischer Natur über den Inhalt, den Gang und die Bozichungen des Einzelnen. So angenehm dieselben zu lesen zind, me haben sie doch die Sache nicht wegentlich gesordert, indem sie sich grösstentheils auf Zusammenstallung bekannter Resultate und -Aussprüghe beschränken mit Benutzung und Anführung französiacher und deutscher Literatur. Gegen Manches, was angeführt wind, lätat sich. Widerspruch erheben. Ich will nur zwei Punkte anführen, weil dieselben auch von Andern nicht richtig, wie mich dünkt, behauptet werden. In Beziehung nämlich auf Id. I, 15 ff. heisst es S. 41.: "L'encuse du cherrier serait donc assez manvaise, s'il ne désirait entendre son ami lui chauter les douleurs -de Daphnis, et pour faire oublier à Thyrsis la colère du dieu, Il bui donne une large coupe." Hier aber beruht die Behauptung, dass der Ziegenbirt die Scheu vor dem Pan blos vorschütze, um nur den Thyrsis zu hören, und dass er diesem den Becher anbiete,

<sup>\*)</sup> Nicht verständlich sind mir daher die Worte von Bernherdy Griech. List. Gesch. II. S. 930.: "dass der Aeolismus nur im geistesver-wandten 29. Gedichte seinen Platz hat, erhöht den sonstigen Verdacht igegen einen Spätling Aeolischer Muse." Boll in diesem behatsamen Ausdrucke des geistreichen Meisters der alten Hypothese vom Alcäus nur-eine auf allgameineren Basis ruhende Stütze gegeben werden? Wund-warum ist das 28. Gehicht, das den gleichen Asolismus enthält, mest-mähnt geblieben? Wadurch sehl der "sonstige Verdacht" wahnhaft begründel sein? M. s. C.

am the den Zorn dieses Gottes vergessen zu lausen [was abrigens beim Dichter nirgends angedeutet ist auf Missverständniss des Textes. Denn es kommt hier vor Allem auf den Gegensatz an, den der Diehter zwischen svolsder und deider besondere hervorheben will, wie schon der eine Schol. erkennt hat. Dieser Gegensetz aber wird bei der in den Ausgaben stehenden Leunt vs. 19. ἄλγεα είδες verwischt. Hierzu kommt sweitens, dass mass bei der Lesart akysa sloss für den Comparativ in den Worten swi το πλέον Ιπεο μώσας keine passende Beziehung sieht. Denu an den bekannten Sprachgebranch im Homerischen die pale äpervor und ähnliches scheint man nicht denken zu können, wiewehl die Gloss. Vatic, so eridart nal nostrrov adeig tov alluv \*). Ich glanbe daher, dass die Schreibert der vorzüglichsten Handschrift ten fvon Mediol. I. eder K. sucht wehl Hr. Ziegler p. 179. erfolgd los das Gegenthell zu erweisen] alys' asides die allein richtige sei, wenn man en nur nicht mit der Gloss. Vatie, als Praesens, sondern als Imperfectum versteht. Nun ist der Sim ganz dem Zusammenhang der Rede gemäss: of demis aumer sucistar and ro yao ... rà sagridos alys' deises nie. Aber du sunget schon einstmals u. s. f. and blet seltdem noch weiter im bukelhechen Liede fortgeschritten. — Zam zweiten Idyll, we tretz der vield Achen Bemerkangen des Hrn. A. doch über den vehrmindschein Charakter des Liedes, der zum Verständnisse wesentlich nöthig ist, nichts gesagt wird, helsst er unter Anderm S. 54: 4. Simuellis est une penuve Sicilienne, une femme du peuple. 4 Aber die sem widerstreitet theils muncher andere Zug des Gedichtes, theils der Umstand, dass sie ein kostbares Kleid und eine Sklavin besing Locate Tangorn of Vilip. Virt. be an

Doch es scheint zweckmässig hier abzührechen, um noch Erniges über die Appendice zu bemerken, in wescher auf 30 Seiten eine Reihe Theokritischer Stellen mit großer Gewändtheit kristisch und exegesisch behandelt werden. Ich will dieselben mit nöglichster Kürze der Reihe nach durchgehen.

jar nicht vorhanden ist] und an ἀδύ τι Austoss genommen und dar her conjicirt: ἄδει τοι ψιθύρισμα καὶ ὰ πίτυς. Aber das dürfte ungriechisch sein, da kein den Gedanken näher fixirendes Attrihut hinzugesetzt ist. S. diese N. Jahrbb. B. 41. H. 2.

but hinzugesetzt ist. S. diese N. Jahrbb. B. 41. H. 2.
I, 57. wird in Hinsicht auf die Bemerkung eines Scholiasten vorgeschlagen: τῶ μὲν ἐγῶ πορομηῖ Καλνδνίω αἰγα τ' ἔδω-κα. Es mag so allerdings jener Scholiast gelesen, aber schwerlich der Dichter geschrieben haben. Denn der Anstoss, den Hr. A. an Kalydon nimmt, wird von ihm selbst ohne Zweifel wieder

Gail emendirt werden zu müssen.

aufgegeben werden, wenn er Brandstäter: die Geschichten des Aetolischen Landes u. s. w. Anmerk. 47. nachgelesen hat.

I, 96. heisst die Conjectur: λάθρια μὰν γελάοισα, βαρνν δ' ἀνὰ νιὸν ἔχοισα, was übersetzt wird: "dans ses bras elle portait son fils, les cruel Amour." Abgesehen von des entfernt liegenden Schriftzügen, würde dies griechisch wohl jeder übersetzen: "ihren schweren (oder lästigen) Sohn in die Höhe haltend" und das gäbe dieser Stelle einen komischen Austrich.

in II, 36. Geleitet von der Ansicht, dass erstens τὸ χαλαίον in der angenommenen Bedeutung von Cymbeln zu fern liege und dass der Gebrauch derselben "pour ranimer l'attention de Diane (d'Hécate?)" hier unpassend sei wegen & dsoc ev rocodococ, dass zweitens ά θεὸς und τὸ χαλκίου eine Correlation anseigten, welche bei der gewöhnlichen Erklärung nicht stattfinde, dass endlich ήχεῖν in transitiver Bedeutung sehr selten sei, geleitet von dieser Ansicht also hält er für das richtige: & Seòg ev τριόδοισι, τὸ χαλπίον ώς τάχος άχει. le bruit du ruet (δόμβος δ χάλκεος νε. 30.) redouble." Aber hiergegen ist Folgendes zu erinnern. Erstens kann der Grieche, für welchen Theokrit schrieb, unter zo zalziov sehr wohl die Cymbeln oder ehernen Hohlbecken verstanden haben, da ihm bekannt war, dass diese bei den Zauberceremo-nien in Anwendung kamen. Zweitens kann ώς τάχος ἀχεῖ nicht hedeuten redouble. Drittens kam es beim Zauberkreisel nicht auf die Stärke des Getöses, wobei man die misslautenden Bannformeln der Zanberin gar nicht vernommen hätte, sondern auf die Raschheit des Umwirbelns an. Viertens hat der Dichter hier unstreitig eine Sitte vor Augen gehabt, welche, wie schon Heinsius Lectt. Theorr. c. VI. p. 312. bemerkt hat, in den Scholien zu Lycophron vs. 77. angedeutet wird: δ γὰο κύων βαΰξας λύει τὰ φαντάσματα, ως και χαλκός κροτηθείς\*). Hieraus erhellt aber zugleich, dass die Erklärung der Interpreten, die Hr. A. befolgt, nicht die richtige sei. Denn nicht um die Aufmerksamkeit zu erregen, sondern um die Göttin zu besänftigen, wurden diese Becken geschlagen. Simätha wollte nämlich bewirken, dass die Geisterkönigin, welche durch die nächste Wegscheide aus der Erde heraufstürmte, nicht von den Ungeheuern der Hölle umgeben in der grässlichen Gestalt einer Brimo oder Empusa u. s. f. komme, sondern dass sie besänfligt als heilbringende Artemis nahe, Hiermit stimmt die gleichfalls übersehene Stelle des Arnobius VII. p. 237.: "Wie man die Kinder durch Klappern stillt, so wird den Göttern durch taktmässigen Cymbeinklang der Unwille gelegt." Endlich fordert das ως τάχος den Sinn einer Aufforderung, wie ά τάχος XIV, 68., also das handschriftliche αχει. Transitiv steht

<sup>\*)</sup> Ueber den Verfasser dieser Worte vergl. Hrn. Ahrens de Dial. Dor. p. 577.

dies Verbum such Epigr. IV, 10., was Hr. A. mit den Erklärern übersehen hat. Somit serfällt denn such diese Erörterung.

H; 146. will Hr. A. durch Aenderung der Interpunction aufhelfen, nämlich

μάτης τᾶς ἄμᾶς, αυλητρίος ἄτε Μελετούς.
αμός prend le sens d'ami, was nicht übel Wark, wenn nicht die Wortstellung des zweiten ἄτε gerechtes Bedenken erregte. Noch bedenklicher verfährt in der Behandlung dieser Stelle Hr. Fabricius S. 15., welcher also gelesen wissen will:

άλλ, ήνοξ μοι άδε Φιλίστα, μάτης τᾶς αμᾶς αὐλητοίδος, ᾶγε Μελίξοῦς σάμεςον κελ.

Valcken. conjicirte zweimal ays, was Brunck und Dahl bereits in den Text gesetzt haben. Aber in sulchen Stellen bleibt es gefahrvoll, gegen die Mss. etwas vorzunehmen. Ich habe im Progr. p. 17. und in der Ausgabe eine Ansicht geäussert, bei der die von Hrn. Fabr. gegebene Charakteristik der Similtha, die sehr richtig erscheint, nicht angetastet wird.

III, 4. wird interpungirt, wie bereits bei Meineke und in älteren Ausgaben steht. Bei Hrn. Ziegler ist die nach alvag stehende Interpunction vielleicht blos Druckfehler.

III, 9. wird nooyévelos erklärt, wie ich es im Progr. p. 19. gethan habe.

IV, 11. ist vermuthet  $IIl \neq q$  tot Mllov and role  $\lambda$ toe q vireles  $\chi_{ij} \in \mathcal{G}_{ij}$ , was Hr. A. vielleicht selbst wieder aufgeben wird, sobald ihm andere Erklärungen der handschriftlichen Lesart i als die von ihm angeführten, bekannt sein werden.

V, 25. freue ich mich, dass gegen Wüstenienn's Erkfarung dieselben Einwendungen gemacht werden, welchte ich im Progr. p. 33 f. vergebracht habe.

V, 51. wird υπνω μαλαπότερα für nothwendig erachtet und zugleich die Stelle des Virg. Eelog. VII, 45. somno mollior herba erktört "une herbe plus agreable par le sommeil, c'est-à-dire, que le sommeil vous fait trouver plus agréable encore". So liest man schon in einer Glosse bei Gait erklärt: κότε υπνώσαι. Aber der Dativ wird nirgends aus einer Handschrift erwähnt, und wie Hr. A. hat schreiben können: υπνω parait être la leçon du plus grand nombre des manuscrits", ist nicht wohl einzusehen. Sodann heisst die ganze Erklärung weiter nichts, als Poesie in nüchterne Prosa verwandeln, und gehört in dieselbe Kategorie, nach welcher man das Horazische pallida more durch ein elendes "pallidum reddens" glossirt. Dass aber das υπνω μαλαπώτερα nicht blos ses KV, 125. seine Entstehung habe, wie Hr. A. behauptet, sondern überhaupt eine sprichwörtliche Redensart sei, zeigt auch Antipater Epigr. 32. ή ταπεραίς λεύσουσα πόφαις μαλαπώτερον υπνου.



V. 78, wird wegen des Imperfectume interpungirt à orașioλος ήσθα, Κομάτα; qu'est ce à dire? aurais-tu jameis parlé, Comatas?; sens qu'autorise également le: sla lévi si ti lévis." Aber στωμύλον είναι heisst nicht einfach λέγειν, parler. Der Sinn ist: "fang nur endlich den Gesang einmal an! u. s. f. wahrlich du war'st schon zu lange ein Schwätzer!"

V, 110. wird, wie ich glaube, hier richtig erklärt.

VII, 60. wird vermuthet o doig the mag it alog ayou. und dies odois auf die Fischer bezogen, weil sonst not embarrasse évidemment Ia construction. So hat such schon längst Wakefield und nach diesem Greverus vermuthet. Aber Hr. A. und Hr. Greverus scheinen Meineke's Note übersehen zu haben.

VIII, 92. wird mit Unrecht gegen Wüstemann gesprochen und dann conjicirt: καὶ εύμφαν ακοηβος δων Έχεν αξό α γαμεν, welchen Namen bekanntlich schon Buttmann aus gleichem

Grunde, wie Hr. A., vorgebracht hat.
IX, 24. ist die Conjectur des Hrn. A.: τὰν οὐδ' ἄν ἴσως μι-

μήσατο τέκτων, ein grundloser lusus ingenii! X, 15. wird in Folge des Genfer Scholiasten, welcher sagt: δύναται καὶ αὐτὸς όλον τὸν στίχον λέγειν, der ganze Vers dem Milon beigelegt mit folgender Interpunction: τίς δε τυ ταν παίδων λυμαίνεται; & Πολυβώτα; der folgende Vers wird nach Id. VI, 41. verwiesen und dann fortgefahren BAT. εὐρε θεὸς τον άλιτρον! ΜΙΛ. έχεις πάλαι ών έπεθύμεις! Ohne das Ansehn der Mss. zu erwähnen, genüge dagegen die doppelte Bemerkung, erstens dass in derartigen Stellen, wo der Fragende gleich selbst eine Antwort vermuthend hinzufügt, ein  $\dot{\eta}$   $\delta \alpha$  (wie IV, 1.) oder ähnliches hinzugesetzt wird, und zweitens dass bei dieser Anordnung das εύρε θεός τον άλιτρον einen unpassenden Sinn erhielte,

XV, 145, wird gut bewiesen, dass man το χοημα σοφώτερου ά θήλεια eng verbinden müsse. Nur ist das vorgeschlagene τί 10ημα (was übrigens den H. Voss zum Vorgänger hat) eine unnöthige Vermuthung, und die Angabe, die andere Interpunction nach doportsoov fande sich dans toutes les éditions modernes, nicht richtig. Hr. Ziegler, der ebenfalls nach a dylsia interpungirt (wie auch jetzt Hr. Wordsworth), bemerkt: "Sie interpunzi cum Reisk. et Wuestemanno." Es scheint dies aber schon in alten Ausgaben zu stehen; wenigstens finde ich eben ao interpungire im der ed. Wechel., und unter den Neuern hat es aueret Heinsigs vorgeschlagen Lectt. Th. XXL p. 368 extr. und swar mit achn starken Worten, sodann Toup und Briggs in den Noten.

XXI, 15. ist sehr kühn geändert: ο τόλ μοχλοί ά θύφα. ο ΰνεκα πάντα περισσά κάλλ' εδόκει τήνοις άγρας πενία. oper éralga, was Niemand billigen wird.

XXI, 17. ist richtig gezeigt, dass die neuern Interpreten in Erklärung, des Wortes, θλιβομέναν, mit Unrecht die Apsicht von Toup hefolgt haben, Hr. A. erklärt: "chaque fois que les veguce de la mer viennent de luiger sur la rive, elles resserrent pour ainsi dire la cabane dans un espace plus étroit (θλιβομάναν). La müsste aber der Dichter in dieser Umgebung dentlicher bezeichnet haben: Ich glaube, dass an dieser Stelle, wo vorher nur die Armuth der Fischer geschildert wird, die Lesart der Mss. und alten Ausgaben πενία (statt πανεξ), nicht zu verachten sei, wenn man mit Portus im Dict., Warton in den Noten und Brunck im Tente das jota subser, himsufügt. Hierdurch allein gewinnt das θλιβομέναν seine richtige Bedeutung. Dass dies πενία aus dem vorhergehendes Verse darch Irrthum der Abschreiber hierhergekommen sei, wie Hastes vermuthet und Hr. Ziegler wiederholt, ist mir nicht wahrscheinlich.

XXI, 34 ff. sind die Schwierigkeiten ausführlich besprochen und vs. 36, wird ως ὄνος ἐν ἐκμνω für das richtige gehalten. Da liegt aber das Boissonadische ἀλλ' ὄνος ἐν ἐκμνω den handschriftlichen Zügen viel näher. Ferner will Hr. A. vs. 58. (nach der falschen Vulgata angeführt) gleich nach vs. 51. gesetzt wissen,

Zon Schluss werden noch einige bemerkenswerthe Varianten aum Epigraum ällog o Xios ark und zu einer Ods des Anakreen aus dem Genfer Manuscript erwährt und behandelt,

Aus Allem, was bisher angeführt wurde, ersieht man, dass Hr. A. sich allseitig mit Theokrit beschäftigt hat. Und wenn er auch in seinen Vermuthungen und kritischen Verschlägen nicht überall glücklich ist, so zeigt doch die Anlage des Ganzen und manche einzelne Bemerkung einen innern Beruf, welcher bei fortgesetztem Studium des Dichters und erweiterter Bekanntschaft mit der Theokritischen Litteratur auch gute und eigenthümliche Resultate herbeiführen wirch Möge deher Hr. A., sobald ihm die bezüglichen Arbeiten der Deutschen und Engländer in grössenem Umfange bekannt geworden sind; den im Verwort versprochenen trautiliplus: important aus le poëte de Syrneuse nicht schuldig bleiben.

In einen weit umfassenderen Kreis, als die Betrachtung der Stadten zu den Bukolikern erheischte führt

Nn. 7., die Behandlung des gesammten dorischen Dialektea durch Ern. Ahrens. Es ist dies ein Werk, das, auf die gründlichaten Quellenstudien gebeut, in lichtvoller Ordnung angelegt und mit, glänsendem Scharfsimt und Forscherblick durchgeführt, zu den bedeutendaten neueren Erscheinungen in der Philologie gezählt wenden muss, und für jeden, der überhaupt mit griechischer Grassmatik auch nur für die Zwecke der Schule sich beschäftigt, uneutbekriich wird. Donn es haben diese dialectologischen Forschungen auf die Gestaltung der betreffenden Abschnitte in dem Lehrbüchern, wie bei Rost, Mehlhorn u. A., schon jetzt einen wesentlichen Einfluss geüht und werden ihn im Fortgange noch weiten üben, indem sie für viele Erscheinungen ganz neue Gesichtspunkte der Auffassung eröffnen. Auch diejenigen, welche

aus anderen Studienkreisen zu älesem Werke als au einer Hülfsquelle kommen, müssen bei dem streng historischen Standpunkte, welcher mit preiswürdiger Consequenz überali festgehalten ist, bekennen, dass hier die Lust und Liebe am Lernen in seltenem

Grade Befriedigung findet.

Da diese Forschungen in diesen N. Jahrbb. noch nicht speetell recensirt worden sind, so möge dieser allgemeine Hinweis suf die Trefflichkeit und Gediegenheit des Werkes wenigstens einigermassen den Mangel einer vollständigen Beurtheilung zu ergänzen suchen. Eine solche Beartheilung nämlich zu liefern bia ich theils nicht im Stande, weil einzelne Erinnerungen und Nachträge, welche erst aus später erschienenen Werken sich ergeben, für einen Mann wie Hr.A. ist, überflüssig wären, theile nicht berechtigt, weil hier das Werk dem kleinsten Theile seines Inhalts nach in Betrachtung kommt. Denn es haben die Bukoliker, wegen Ares künstlich gemischten Dialectes, nur in beschränktem Umfange benutzt werden können, und dies ist mit einer um so grösseren Einsicht und Behutsamkeit geschehen, als Hrn. Ziegler's Collationen dem Verf. noch nicht vorlagen. Manches indess, was Hr. A. mit umfassender Gelehrsamkeit und sicherem Taete erwiesen hat, ist durch Hrn. Ziegler bereits angewandt worden.

Mir möge es nun erlaubt sein, blos in Beziehung auf die Bukoliker aphoristisch ein paar Einzelnheiten anzuführen, die beimersten Lesen des Buches entstanden sind, vielleicht auch gelegentlich eine andere Kleinigkeit beizufügen, so weit dieselbe nicht schon in zwei gründlichen Recensionen\*) behandelt worden ist.

Vorangehen muss die Bemerkung, dass Hr. A. bei allen Citaten aus den Bukolikern nur auf den Galsford'schen Apparat sich stützt, wie derselbe mit anderweitigen kritischen Notizen in der Ausgabe von J. A. Jacobs vorliegt, dagegen auf Variaaten der Pariser Mss. bei Goil keine Rücksicht nimmt, ungeachtet die letztern manche Einzelheit weiter bestätigen können. Doch zu den einzelnen Kleinigkeiten.

P. 6. wird gelesen: "Inde ab Alexandri actate Attics lingua paullatim ad Dorienses transmanare coepit, ita ut... deinde majore in diem temeritate Dorica Atticis misceantur." Aber bei historischer Betrachtung darf eine Erscheinung, welche durch den einmal gegebenen Process der Entwickelung der Völkerstämme nothwendig herbeigeführt wurde, keine temeritas heissen. Sonst geräth man in eine Schärfe des Urtheils, die von aller Chronologie und psychologischen Kritik sich lossagt. Es möchten sich dahin auch etliche inepta mit den harten Nachbarn aus der Technik phibelogischer Polemik zählen lassen, wie p. 25. das Urtheil über

<sup>\*)</sup> Von Schneideuin in der Hall, Litt. Ztg. 1844 Nr. 64—67. vgl. mit Ztschr. f. d. Althswsst. 1844 Nr. 20. und von Georg Custius in ders. Ztschr. f. A. 1844 Nr. 80—82.

Gregorius Corinthiau (ihniich p. 329. der würdelese Spatt: bonnen Gregorius sommistur). Auch wenn ein Anderer im 12. Jahrh, und unter den Verhältnissen des Gregorius über Dialecte hätte schreiben wollen, so würde er wohl schwerlich etwas Besserse geleistet haben. — p. 8. Z. 6. v. u. donatorum st. donatarum.

P. 28 Not. 9. "Joann. Alex. 3, 16. zapā Δωριεύσιν επείνοι

P. 28 Not. 9. ,, Joann. Alex. 3, 16. παρά Δωριεύσιν εκείνοι παροξύνουσιν (leg. παροξύνεται)." Was soll nun εκείνοι bedeuten?

P. 29. wird in Hinsicht des Accentes παίδες, γυναίκες; πτώκας, der als den Doriern eigenthümlich überliefert wird, am Ende
hinzugefügt: "Inde augurari licet, antiquitus eos [Graecos] tertiae declinationis casus ultimas producisse et in Dorica dialecta
accentum certe priscum haesisse: "Das scheint aber mit der Angabe p. 231.: "Male grammatici tradunt, accusativi pluralis terminationem ag in Dorice vocalem producere" etc. in Widerspruch
zu stehen, da an der erstern Stelle auch πτώκας ausdrücklich
hinzugefügt wird. Uebrigeus ist in dem angeführten Schol. Theocr.
I, 109. οί γὰο Δωριεῖς τῶν εἰς ε̄ς ληγόντων εὐθειῶν τῶν πληθυντικῶν ὁμοίως παροξύνουσι καὶ μακρὸν ἔχὸυσι τὸ ᾶ nach
εὐθειῶν wohl τὰς αἰτιατικάς einzusetzen, womit das Genfer Scholion bei Adert, das man jetzt beifügen kann, gleich anfängt.

In Hinsicht des Accentes der kurz gebrauchten Accusative und der bezüglichen Verbalformen urtheilt Hr. A. p. 31. "Haud dubitamus quin ubique acutus pepultimae servandus sit, etiam in its Doridis generibus, quae constanter corripiuat, ita ut scribatur zaoa, ròs rorovros, ruaes, asios, evevoser, wiewohi er kurz vorher bemerkt liat: "sicubi libri acutum in penultima servarunt, ut Moloas Theocr. H, 160. rowyoloas IX, 11. errore id factum facile existimaveris." [Im gleich folgenden Theocr. IV, 109. st. V]. Aver um dies behaupten zu können, ist nothig zuerst zu beweisen, dass die Länge in diesen Formen, namentlich in deloss und everoter das Ursprüngliche sei. Dies ist aber von Hrn. A. noch nicht geschehen; denn das, was Hr. A. z. B. über den Infin. in den Addend. p. 508: gegen G. Cartius bemerkt hat, dürfte doch nicht genügen. Gerathener scheint jedenfalls das von den neuers Herzusgebern beobachtete Verfahren.

P. 38. Z. 6. v. u. "vid. not. 14." st. 15. Für den dauelbst behandelten Accent in ovros hätten zu Theocr. X, 47. auch die andern Stellen hinzukommen können, wo derselbe durch Mss. noch besser beglaubigt wird. Ueber die Sache hat zuerst Casaubon. Leett Th. p. 102. ed. Reisk gesprochen.

Zu den p. 38. für das Gesets: "lenem habebat verbum ἀγέομαι cum derivatis" angeführten Namen kann man 'Αγεάναξ aus Th. VII, 52. hinzusetzen.

P. 71. § 8., der De 6 a Luconibus in o mutato handelt, wofür in einer Reihe Hesychischer Glossen die einzige Quelle enthalten ist, erwartet der Leser bei den Worten: in Lysistrata vo.



P. 76.: "Theocr. VII, 5... Ipsius Theocriti χαῶν nobis suspectissimum est et placet Briggsii emendatio παῶν." Hier dürfte aber das nobis sich in ein mihi verwandeln, indem der Verf. in der Verdächtigung zu weit geht. Denn χάιος scheint nicht blos bei Arist. Lysistr. 91. 1157. vorzukommen, sondern ist wohl auch in der Hesychischen Glosse εὐχαιότερον, wie Küster εὐχατότερον verbessert, und in βαθυχάιος Aesch. Suppl. 865. enthalten, wo der Scholiast ausdrücklich μεγάλως εὐγενής erklärt mit dem Zusate χαοι γὰρ οἱ εὐγενεῖς. Sodann darf man in Theokrit auch den Alexandriner nicht vergessen, der gerade an dieser Stelle, wo seine Sprache gewählt ist, mit Absicht das gesuchtere Wort gebraucht haben kann. Ich halte daher χαῶν nicht für verdorben, aber glaube, dass man jot, subser. hinzufügen müsse nach der Analogie von λῷον.

P. 80. kann bei οὐ, Δᾶν der Schol. zu Il. XIV, 272. hinzu-kommen; und p. 83. bei τ pro θ ἀνήτινον Theorr. VII, 63., wie in vorzüglichen Mss. steht "quos cum Boisson. sequutus sum" sagt Hr. Ziegler. Aber Brunck, Kiessling und Gail sind ältere

Vorgänger.

P. 91. Z. 7. "XX, 5." st. 15. Die daselbst als regelwidrige Formen aus Theocritus erwähnten ἔφθαξα, φλάξαι, νικαξή hätten sogleich emendirt werden können. Denn II, 115 hat die vorzügliche Florentiner Handschrift S. bei Gaisford ἔφθασα (Andere ἔφθασα), was Boissonade bereits aufgenommen hat\*). Ferner ist φλασσῶ [auch die Varianten φιλασσῶ und φυλάσσω führen darauf] und φλάσσαιμι V, 145. 148. aus guten Mss. bei Gaisford erwähnt. Für νικαξή XXI, 32. endlich babe ich schen früher νυσταξή vorgeschlagen.

P. 117. ,, σκισφός Theorito VII, 138. e tribus codicibus reddendum est. " Dazu kommen zwei Pariser bei Gail. Ehend, ,, στραφθέντες Theor. VII, 132." Ich wünschte jetzt auch μεχαστραφθείσα bei Mosch. II, 111. aus Mss. in den Text gesetzt zu

haben.

<sup>\*)</sup> Hr. Ziegler hat mit Unrecht beides übergangen und \*\*iperate\* im Texte gelassen. Indess behauptet Hr. Ziegler, aber ohne Beweis, dass cod. S. nicht selten die Hand der Grammetiker erfahren habe. Bernhardy tägegen hat (Griech. Litt. Gesch. II. p. 981.) ich glanbe mit Recht den Mediceus 16. gleich neben Medic. 37. gesetzt. Aber der ebendaselbst von Bernhardy erwähnte Vaticanus Saso. XII. musste genauer bestimmt oder vielmehr mit dem Mediol. K. bei Gaisf. (Ambresian, 222. bei Ziegler) vertaustht werden.

P. 121. scheint für den Satz: " pro a hand rare est ante sequentes vocales, maxime in adjectivis in sog vulgo excuntibus" das fehlende Zeugniss des Apollon. de pron. p. 324. C. und p. 355. C. blos durch Versehen übergangen zu sein.

Zu den § 18. p. 124 sqq. aus Hesychius angeführten Beispielen einer Vertauschung des v mit ov bei den Lakoniern kann man auch das von *Hermann* (Opusc. IV. p. 288.) behandelte προυλέσε

hinzusetzen.

P. 138. , ἀχέω, ἀχώ, ἀχά pro ἢχέω, ἢχώ, ἢχή Pind. Tragg,, quae cognata aunt cum lάχω." Hier wünschte man das Urtheil des Hrn, A. über Valckenaer's Note zu Mosch. V, 12. Bei dem, was zu δαλέωμαι bemerkt ist, fällt mir der Schol. Theocr. IX, 36. eia: δαλεῖς γάρ εἰοιν ἀμαθεῖς, ein Wort, das die Lexica\*) nicht aufführen, und die Glosse des Hesych. δαλίς μωρός, wo Alberti die von Hrn. A. hier angeführte Stelle Aesch. Eum. 317. verglichen hat.

Zu πᾶχυς p. 143. konnten neben Epich. auch die Beispiele aus Theocritus III, 30. VII, 67. und die bezüglichen Composita δοσόπαχυς II, 148. XV, 128. τριςκαιθεκάπαχυς XV, 17. hinzutre-

ten, und bei miartor V, 28. X, 3.

Unter den Stellen p. 158 f., wo in den Mss. des Theokrit die Infinitivendung  $\eta\nu$  erscheint, darf vor Allem X, 54. nicht fehlen, weil hier auch zwei Pariser Mss. bei Gail und Stob. Flor. (auch im cod. Vindob.) Eunv bieten. Dass aber diese Endung in den Text au nehmen sei, wie Hr. Friizsche p. 58. will, das dürste noch manchem Zweisel unterliegen. Denn die von ihm citirte Stelle des Hrn. Ahreus p. 803. giabt, wie es von diesem besonnenen Forscher nicht anders zu erwarten war, blosse Relation, aber keine Entscheidung. — Zu ännog kann man aus Theoer. XXI, 58. dangestan hinzusügen. — P. 162. Z. 20. quorum st. quorum.

P. 172. Ueber die Verkürzung des Accusativ in der ersten Declination heisst es: "saepissime apud Theocritum, neque tamen semper, ut Meinekius ad I. 83. opinatus est, vid. II, 6. VII, 104. et V, 89." Das habe auch ich schon Adnot. in Theocr. p. 4 sq. bemerkt und zu den hier genannten Stellen noch VIII, 35. und XVII, 37. hinzugefügt. — P. 175. Not. Z. 5. "Mosch. V, 78." st.

IV, 28.

Bei p. 183. "5 pre valgari n'est in Ism pre fixm" ist das Theo-kritische Beispiel II, 4 nicht angeführt. — P. 189. "nobsemv... apud Pindarum et Theocritum." Dasu et Bionem I, 55. XVI, 2. — p. 197. Z. 14. "I, 86." st. 36.; p. 198. Z. 10. "IV, 38." st. 28.

Mit dem zu p. 191. in den Addend. p 567. angeführten Schedien, das Rubnken zu Theoer. XV., 89. erwähnt hat, stimmt die Glossa Lauri bei Warton I. p. 226. gapz übenein.

<sup>\*)</sup> Im Parisor Stephan steht "Anding v. Anding", aber den letztene Artikel ist gar nicht angeführt.



in der Note zu p. 201. hat Heradid. bei Eustath. wohl, wie die Beispiele zeigen, δύο εεν είς ην συναιρεται gesagt. — p. 204. Z. 7. v. u. ist das utitur unverständlich.

P. 207.: ,, τυρῶντα Sophr. 32., cujus in locum eo lubentius τυρόεντα rescripserim, quod Theocritus I, 58. solutam formam adeo praetulit, ut synizesi opus sit." Diese Synizesis in τυρόεντα hat zwar schon der Scholiast und später Camerarius behauptet, und Hr. Wordsworth hat von neuem die Bemerkung wiederholt und [auf unpassende Weise] θρυλέοιμι (richtiger θρυλέωμι) II, 142. verglichen. Aber wie lässt sich eine solche Synizese erweisen? Die einzig erträgliche Erklärung von τυρόεντα hat wohl Lobeck zu Soph. Aj. p. 184. Not. 13. gegeben. Uebrigens hat τυρῶντα bei Theokrit nicht erst Porson vorgeschlagen, wie Meineke und Wordsworth sagen, sondern bereits Heinsius Lectt. Th. c. III, p. 299.

P. 214. Z. 10. v. u. war statt olusõvess VII, 116. gleich Hermann's κατοικεῦντες zu erwähnen, da auch sonst von Hrn. A. beim Citiren der Stellen die richtigen Conjecturen ohne Weiteres aufgenommen werden. — p. 216. Z. 7. "haec" st. hunc.

Bei der p. 218. behandelten Contraction des so in si hätte man gern von Hrn. A. auch den Namen Klsispiosa, der in dem im Rhein. Mus. I. Jahrg. 1832 p. 167. edirten 1. Epignamme vs. 8. erwähnt, wird, beurtheilt gesehen.

P. 221. , nee spernendum est χφ i. e. και ol., quod in pouvis dibris legitur VII, 28. 29. 1X, 4. Das kann sat multis heissen, da an allen drei Stellen eine ziemliche Auzahl Pariser Mas. bei Gail hinzukommen. Auch haben dieses χφ bereits Heinstus und Warton an allen drei Stellen im Texte, an den beiden ersten auch Reiske. Zu IX, 4. hat Hr. Ziegler nichts bemerkt, und scheint überhaupt diese Bemerkung des Hrn. A. übersehen zu haben.

P. 227.: "neque enim Epicharmus ex epica lingua quidquam assumpsisse videtur." Sollte sich das überhaupt von irgend einem Dichter behaupten lassen? Auch das, was Hr. A. p. 499..sqq. in Hinsicht auf Alcäus und Sappho gegen Schneidewin bemerkt hat, dürfte doch nicht bis zur völligen Evidenz überzeugen.

Wo p. 232. vom Genitiv der dritten Declination ohne δ, wie Πάφιος ατλ. gesprochen wird, wünschte der Leser gern das Urtheil des Hrn. A. über die hierher gezogenen Formen der Bukoliker. Hr. Fritzsche p. 60. hat zu rasch von Aufnahme in den Text gesprochen.

E. 241. ,, Quid lateat apud Joannem Grammaticum f. 243, a et Gregorium Corinthium p. 345., qui tradunt Siculos την γυναῖ-κα γανήν (all. γάναν) dicere, obscurum est. 'Ich glaube, es liegt weiter nichts darin, als dass die beiden Grammatiker in ihrem Texte von Theocr. VI, 26. γάναν gefunden und daraus den Schluss

gerogen haben. — p. 248. Z. 10. "Th. V, 89." st. 69. — p. 249. Z. 6. "Th. XIV, 27." st. 21.

Hei der Bemerkung p. 250.: ,, vei ... Theocr. VII, 25., ubi nung pro enclitica habetur" ist zu beachten, dass die besten Mss. Es vol bieten, und dass dies, wie ich meine, das Ursprüngliche sei.

Vom Pronomen veiv sagt Hr. A. p. 252.: "saepius Doricum dicitur, sed nunquam legitur,... ne apud Pindarum quidem val Theocritum." Ich habe gewagt, dasselbe in zwei Stellen meiner Ausgabe (Th. III, 27. Bio X, 3.) in den Text zu setzen. Dona dass die ultima bei den Doriern anceps sei, hat der Ver£ mit Recht behauptet. Uebrigens hat VI, 36. de mot und V, 18. aïts mot nicht erst Meineke hergestellt, wie Hr. A. bemerkt, sondern schon Kiessling.

Zu gewagt erscheint es, wenn Hr. A. p. 255, in Theocr. XIV, 1. ein den Bukolikern sonst unbekanntes Pronomen hineinsetzen will, nämlich ἀλλὰ τεὶ αὐτᾶ, weil nicht die geringste handschriftliche Spur davon vorliegt, und weil dasselbe, wenn es wirklich von den Bukolikern gebrancht worden wäre, noch an einigen Stellen sehr passend gelesen werden würde.

Für või p. 257. hätte man hier gern die auffällige Stelle Th. XXII, 165. beachtet gesehen. Das gleich folgende Pronomen vuig hat Hr. Ziegler jetzt auch in den Theorr. V, 111. gebracht.

P. 259. "testimonia... docuerunt, Theocrito VII, 2. 135. "contra libros, qui in αμμιν consentiunt, αμίν reddendum esse." Nicht ganz; denn vs. 2. wird αμίν von Warton aus einem cod. Medic. [Gail. setzt dafür den Medic. 37. oder P.; wahrscheinlicher ist es Medic. 16. oder S!] erwähnt, und αμίν von Gail. aus einem Pariser cod. Hr. Ziegler hat in beiden Stellen αμμιν beibehalten, aber ohne sich irgendwo darüber auszusprechen, in welchem Verhältnisse ihm Apollon. und Eustath. zu den Handschriften zu stehen scheinen. Aus seinem Verfahren wird dies nicht klar, da er nicht consequent ist. — P. 266. konnte neben "ταlδε Sophr. 54." auch Theocr. XIV, 44. hinzugesetzt werden.

P. 267 sqq. wird ausfühlich über τῆνος gesprochen und zn zeigen versucht, dass es der Bedeutung nach von κεῖνος um Vieles verschieden sei, indem es auch im Sinne von hic und iste und is stehe, und dass es vom Demonstrativstamme το unmittelbar herkomme, da von einer Verwandlung des κ in τ bei den Doriern kein anderes Beispiel existire \*). Aber es scheint in dieser ganzen Entwickelung zu viel distinguirt zu sein, namentlich darin, dass sechs verschiedene Bedeutungen dem τῆνος beigelegt werden, wodurch es sich von ἐκεῖνος unterscheiden solle. Diese sind folgende:

<sup>\*)</sup> Sollte die Verwandtschaft der tenues, wie sie auch in zóza und älloza hervortritt, das Auffällige nicht einigermassen mindern helfen?



b) τῆνος ea significat, quae in conspectu sunt et quasi digito demonstrantur. Auch diese Bedeutung kommt dem theog nicht allein zu; denn eben so braucht man ἐκεῖνος, wie Hom. Od. XVIII, 239. ως νυν Ίρος έκεινος έπ' αυλείησι θυρησιν ήσται. In den angeführten Theokritischen Stellen I, 1. 8. 23. V., 15. 117. VIII, .86, wird doch wohl auf einen, wenn auch den Sprechenden sichtbaren, doch vom Standorte derselben entfernter liegenden Gegenstand hingewiesen, weil überall noch eine genauere Charakteristik hinzugefügt wird. Ja V., 117. kann die Eiche ganz aus dem Gesichtskreise der Wettsänger entfernt gedacht werden, weil hier blos an die Erinnerung provocirt ist: ή ου μέμνασ τυ κατήλαφα, καὶ τὺ . . . τὰς δουὸς εἴκεο τήνας; Die Beziehung auf die zweite und erste Person, die weiter berührt wird, kann ebenfalls keine ausschliesgliche Unterscheidung des vnvog begründen. Denn Th. V, 65. ist παρά τίν, XXVII, 39. σόν ausdrücklich hinzugefügt und V, 45. ist die Beziehung von ryver als des Entferntern erst durch den Gegensatz des Nähern, d. h. des Ortes, wo der Sprechende steht, angedeutet; so dass also das Ganze in keine andere Kategorie gehört, als wenn Aristoph. Plut. 82. sagt: έκεῖνος ὄντως εἶ σύ; In Id. VII, 98. geht ἀνέρι τήνω, streng genommen, auf das vorhergehende Σιμιχίδα, und wenn sich dies etwa durch ein mihi hier deuten lässt, so ist dies der zufällige Sinn, aber nicht die Bedeutung, kann daher ehen so wenig in der Sache etwas ändern als etwa L, 120. (118.) Δάφνις έγων, ἄδε τῆ-νος, was sogleich an Stellen erinnert, wie Soph, Phil. 261. ὅδ΄ εἰμ' ἐγώ σοι κείνος, Oed. Col. 138. ὅδ' ἐκεῖνος ἐγώ oder Eurip. Hec. 892. Έμαβη, σου συκ έλασσου η κείνης χρέος. Ueber die Worte endlich: "Eodem pertinet XIV, 38. την ΄ φ΄ τεα δάκρυα nalla so en la change de monstrabimus. Lann ich nicht mit Sicherheit urtheilen, theils weil mir diese Conjectur nicht deutlich ist, theils aber weil ich jede Aenderung der Stelle für unnöthig halte. Vgl. Gymnasialztg. 1842 p. 206. Eben so erklärt jetzt Hr. Fritzsche p. 49. Nur denke ich nicht, wie dieser, an ein mala conjicere, sondern einfach an ein Darreichen der Aepfel als Geschenk und gleichsam als Bürg-



schaft der Liebe, wie II, 120. III, 10. Epigr. II, 4. Doch zurück zur Sache. Hr. A. fährt fort:

c)  $\tau \tilde{\eta} vog$  cum Latino is te contemptus notionem communem habet Theorr. V, 1. XV, 8. 15. Aber ich fürchte, dass man dies mit nicht mehr Recht in  $\tau \tilde{\eta} vog$  hineinträgt, als Valcken. (zu Phoeniss. 1637) und Monk. (zu Alcest. 714. vgl. das. Hermann) einst die Bedeutung der Irrision und des Unwillens in den Artikel legten; und gesetzt, es sollte durchaus der Begriff des Verüchtlichen schon in  $\tau \tilde{\eta} vog$  (und nicht vielmehr im Zusammenhange der Stellen) gesucht werden, so lässt sich dasselbe von  $\pi \tilde{\iota} vog$  behaupten in Stellen, wie Hom. II. IH, 408. 411. IX, 312. XVIII, 262. Od. I, 46. Eine Eigenthümlichkeit aber von  $\tau \tilde{\eta} vog$  lässt sich darin nicht auffinden. Dasselbe gilt von

d) etiam ea significat, quae sunt clara et omnibus cognita, ut Latinum ille. Dazu Theocr. XIV, 26. I, 120. 126. VII, 151. Hier hat sich Hr. A. in der ersten dieser Stellen versehen. Denn τον πλύμενον τῆνον ist dort ironisch gesagt, so dass also dies Beispiel eher sur vorhergehenden Nummer hätte gezogen werden sollen. Sodann fügt Hr. A. selbst hinzu: "Ea sententia apud Atticos saepius οὐτος quam ἐκεῖνος ponitur". Es ist demnach dieser Gebrauch kein ausschliessliches Eigenthum von τῆνος, es ist schon Homer mit κεῖνος in ähnlichem Sinne vorangegangen, wie Od. I, 283. III, 203. IV, 145. u. a. Aehnlich sind Stellen wie Pind. Ol.

VI. 7. κεΐνος ανήρ.

e) Saepissime τηνος ad ea spectat, quae paullo ante commemorata sunt, ut Latinum i s. Zuvörderst hat Hr. A. eine Reihe Theokritischer Stellen hierher gezogen, in denen ich die Bedeutung des tonlosen is nicht anerkennen kann. Denn der Zusammenhang derselben ist von der Art, dass eine Person oder Suche entweder 1) durch den Gegensatz mit besonderer Emphase hervorgehoben wird, oder 2) als durch die Sage gefeiert auch durch die Stellung im Satze einen Nachdruck gewinnt, daher manehmal richtiger zur vorhergehenden Bedeutung gerechnet worden ware, oder 3) als vom Redenden zeitlich oder örtlich in der Entferming befindlich besonders betont werden sell. Ueberall lassen sich schlagende Farallelen mit zeïvog erwähnen. Zur ersteh Classe gehören unter den angeführten Stellen I, 4.5. 11. (thvog und τύ) Η, 31. (ώς δ δ ε φόμβος . . . ώς τηνος) V, 63. (τήνω und rov avôga rov dovróuov cinander entgegengesetzt\*)). XIV, 7., we thuog, auf den gans besonders mit witziger Gleichstellung porträtirten Mudayoquatas bezüglich, offenbar im Gegensatz zu Overvigos sieht, duher wat vijvos. In die uweite Classe fallen

<sup>\*)</sup> Daher ist vor ålle wohl richtiger Comma zu setzen, nicht die stärkere Interpraction, wie bei Meineke und Ziegler, und auch in meiner Ausgabe aus dem Meineke zehen Texte darch Versehen stehen geblieben ist.



f) Ad sequens relativum spectat, ut Latinum is. Da denkt man sogleich an's Homerische: ἀφρήτως ἀθέμιστος ἀνέστιός ἐστιν ἐκεῖνος ος πολέμου ἔςαται ἐπιδημίου όκουόεντος, und beim angeführten Theocr. Ep. 18. ἀντὶ τ ήν ων, ὧν bietet sich jedem die Vergleichung mit Stellen dar, wie Aristoph. Acharn. 677. οὐ γὰς ἀξίως ἐκείνων ὧν ἐναυμαχήσαμεν γηφοβοσκούμεσθ' ὑψ ὑμῶν. Doch der Verf. bemerkt selbst: "Vulgo Graeci οὐτος et ἔνθεν ea vi instruunt, raro ἐκεῖνος et adverbia ejus stirpis."

Fasst man nun das Resultat dieser ganzen Erörterung zusammen, so dürfte wohl einleuchtend sein, dass τῆνος und κεῖνος dem Gebrauche nach sich keineswegs so wesentlich unterscheiden, als hier zu begründen versucht worden ist, sondern dass man vielmehr über die Beweisführung des Hrn. A. zum Mindestens urtheilen müsse, wie der treffliche Mehlhorn Griech. Gramm. S.

111., es seien dies "Gründe, welche zusammengenommen nur so viel beweisen, dass wir die Sache müssen dahingestellt sein las-

P. 280. "Quod pejores Theocriti codices exhibent, stroti, barbarum est." Mit den pejores verhält es sich hier und da doch etwas anders. Denn unter den 24 Mss., die IV, 10. stroti haben, befindet sich auch der Medic. 16. oder S. In V, 86., wo 22 Mss. stroti bieten, ist auch derselbe S. und der beste Pariser cod. Q. oder 9. darunter befindlich. Ich sehe daher keinen genügenden Grund, das Zeugniss in Anecd. Oxx. IV, 215. 6. geradezu für falsch oder erdichtet zu halten. Es scheint mir vielmehr dieses stroti den Uebergang von strati zum gewöhnlichen stroti gebildet zu haben. Unter den angeführten Theokritischen Stellen ist übrigens von Hrn. A. XIV, 44. übersehen worden.

Bei der Lehre vom Verbum p. 282 sqq. folgt Hr. A. auch hier seiner Neuerung in der Terminologie, dass er nämlich das Activum und die Aoriste des Passivs wegen der gleichen Endungen mit dem Namen Objectivum, die übrigen Formen des Passivs und die Formen des Mediums mit dem Namen Subjectivum benennt. Das ist nun der einzige Punkt, wo Hr. A. den historischen Standpunkt, das Specielle des dorischen Dialects zu erforschen, verlässt und auf das Gebiet jener sprachlichen Liebhabereien (sit venia verbo) sich einlässt. Aber ich zweifle, dass diese Terminologie in der Aufnahme bei Andern glücklicher sein werde, als die meisten Versuche dieser Art in der deutschen Grammatik. Denn die formelle Verwandtschaft z. B., welche zwischen Activ und den passiven Aoristen sich herausstellt, giebt doch eine gänzliche Verschiedenheit des Sinnes. Es wäre daher wohl besser gewesen, den herkömmlichen Benennungen in diesem, Werke zu folgen.

P. 302. werden die Formen des Praesens Indic. auf ησι sicherlich mit Recht verworfen (aber ohne dass Hr. A. auf Nägelsback Excurs. IX. zur llias p. 246 ff. Rücksicht nimmt) und auch über die Worte "Od. τ', 111., ubi, etiamsi ἀνέχησι ad conjunctivum revoces, tamen φέρησι et βρίθησι pro indicativo esse aegre negaveris" hat Hr. A. nach Einsicht in die Bekker'sche Ausgabe sein Urtheil vielleicht schon geändert. Uebrigens hat diese vermeintlichen Indicative bereits Grashof in der Allg. Schulztg. Abth. II. Nr. 121. p. 969 f. gründlich zurückgewiesen. Hier bei Hrn. A. konnte man auch die bezüglichen Beispiele der Bukoliker (Theocr.

XXIII, 10. XXV, 46. Bio I, 84.) beachtet erwarten.

P. 312. "Pro long Theocr. XIV, 34. ... in duobus pejoribus libris est loag." Vielmehr septem und dieses loag seugt ebenfalls, wie loaig, für die richtige Lesert loag, die Hr. A. hier und p. 345. in Vorschlag bringt.

P. 315. , pro ποτίθει Theocr. XIV, 45 e quatuor libris pejoribus ποτίθες repositum est; nos suspicari malumus ποτίδεῖ δύο, ut δύο pro genitivo sit, duo desunt." Diese Conjectur weiss ich



nicht mit nat dúo pares zu vereinigen: es fehlen zwei und es sind zwei Monate?! Man könnte zwar hierzu die verdorbene Glossa Laur. vergleichen, wenn so emendirt wird: ψηφίζει είναι μηνας δύο δάοντας δυών ήμερων (statt des corrupten δενστους, mach bekannter Construction bei Krüger Griech. Sprachl. 1. Th. § 24. A. 9.). Das von Gaisford in den Text gesetzte zoziozg ist ohne Anstoss und der Sinn: setze zwei Tage hinzu und es sind zwei Monate ohne Tadel. So erklärt auch Hr. Fabricius S. 18., aber ohne etwas Neues zu sagen; nur dass er die gewöhnliche Interpunction and die hier unrichtigen Formen evõexatos und zoti-Det wiederum vorführt. In der Interpunction ist Hr. Ziegler stillschweigend von Meineke abgegangen. Ich glaube mit Unrecht, weil das hier demonstrativ stehende zalds viel passender den Anfang der jedesmaligen Rechnung macht: diese oder kierzu. Denn es ware eine seltsame Sprachweise, wenn jemand anfinge: zwanzig sind diese, da das diese so gar keine Beziehung hätte. Wohl aber ist goeignet: swanzig, so. Tage sind es, zu sagen und nun erst nach kurz gedachter Pause das Folgende anzuschliessen. Uebrigens findet man die von Meineke gewählte Interpunction bereits in einem cod. Vat. und in der ed. Brubach. — p. 320. Z. 8. v. u. "II, 50.4 at. 5.

P. 323., we die Infinitivform juss mit Recht dem Theokrit abgesprochen wird, war neben Mühlmann auch Bergk (Rhein.

Mos. VI. p. 38.) zu erwähnen.

P. 326. vers... pro vrs Theoer. I, 66. restitui oportet." Ist sehon von Warten, Brunck, Pilenejo und Briggs geschehen (Hr. Ziegler führt nur Brunck an); die Aenderung in vrs rührte erst von Reiske her.

P. 327., wo das Heslodische ην (Theog. 321, 825.) als Plural vertheidigt wird, konnte in der 6. Note nach dem Zeugnisse des Choeroboseus und den beigesetzten Worten: "Deinde Herodianum affert, qui ἐν τῷ περὶ αὐτοῦ μονοβίβλῷ non minus Hesiodeum ην pluralem habuit" noch beigefügt werden Herodian. π. μ. λ. p. 45. 5.

Die Form 16 wird p. 347. aus Lysistr. 981. angeführt. Ich möchte bei Hrn. A. nachfragen, ob er es billige, bei Bio III, 14. ovlov in od 16 zu verwandeln der Concinnität mit den beiden vorhergebenden Versen wegen, da bei der herkömmlichen Lesart ov-

lov die Construction dieses Verses etwas Auffälliges hat.

P. 350. "Laconicum olő.... a Lobeckie ad Buttm. H. p. 53. ex olysopen contractum putatur, quod quomodo fieri potuerit, non intelligimus." Darauf hat Lobeck selbst schon geantwortes im Ind. sokol. per aest. 1844 p. 3. mit den Worten: "equidem non hoc putavi, sed olő sicut ολήσομαι, ολητής, ολητέον Apolk. Synt. IV, 10. 321. ad ολέω convenire."

P. 355. Bei den Worten: "nec dubium est, quin avarénsiv, quo Suidas Epicharmum pro avayivasonsiu usum dieit, ex Hesy-

chiana glossa ἀννέμει», ἀναγινώσκειν corrigi opolicat" ist die Note von Toup. p. 401. ed. Heind. (und in Guisford's Ausg.) zu Theoer. XVIII, 48. zu beachten.

Bei der Elision von steel p. 857 f. wünschte man des Urtheil des Hrn. A. über Meineke's Note zu Thoosr. XXV, 242. — p. 362. Z. 14. "IV, 95." st. 85. — p. 363. "Theoer. VIII, 64." st. 84. und "XI, 64." st. 68. — p. 371. unter zoss "XI, 118." st. XV.

P. 375. "Theorr. III., 10. bonorum theorum lectic viva éé verior fuerit." So haben Brunck. Dahl und Kiessing im Texte. Hr. Ziegler führt blos den erstern an. Ferner hätten unter den auffälligen Stellen für die Adverbialendung w nach Theorr. I. 105. und VIII, 49. hier Beschtung verdient.

P. 879. "alés...legitar Lysistr. 1267." and bei Bie XV, 1., wo es selbst im cod. Vindob. des Stob. steht. Meineke hat es in alèv geëndert, ohne die Abweichung von Gaisford anzumerken. Ich habe indess, in Erinnerung an Hom. Od. XIII, 109., aus Conjectur alevaoloas in den Text gesetzt. — p. 883. Z. 9. v. u. "II, 106." st. 160.

P. 386. "feminimum pro masculino est λιμός, ht Adharn. 709."

und Bio III. 4.

In Hinsicht auf Hermann's Gegenbemerkung zu Göttling's Erklärung von ἐἡν ἐγκάτθετο νηδύν (Theog. 487.) sagt Hr. A. p. 410. "quod G. Hermannus contra monuit, Atticos non minus ἐμβάλλειν et similia composita cum accusativo sine praepositione εἰς jungere, nobis quidem ejus constructionis exempla detegere non contigit." Da scheint aber der Verf. zufällig nicht an νῆσον ἐμβατεύειν Aesch. Pers. 455. (und daselbst Blomfield im gloss.), αὐτοὺς ἐμπίπτειν Soph. Oed. Col. 942. (daselbst Hermann), Eurip. Heracl. 845. ἐμβασείνεν ἔππειον δίφοον (εfr. Pflugk) gedscht zu haben. — P. 427. Z. 12. ist nach urblum entweder ein Ablativ wie untigetitate ausgefallen oder de durch Versehen hineingekommen.

In dem Fragment des Sophron. p. 469.: Φέρε τὸ δαύμανοςον κάπ' ἰθὺς Ἰωμες steckt vielleicht die Quelle von Theoer. XV, 2!. vgl. mit 39. Das Fragment unter Nr. 14. p. 466. konnte wegbleiben, da es aus Aristoph. Equit. 210. entlehut ist. Unberücksich-

tigt geblieben ist Schol. Theocr. II, 12.

P. 548. will jetzt Hr. A. Theocr. XXVIII, 16. die rein lesbische Form solsav als das wahrscheinlichste hergestellt wissen. Da indens die besten Mss. (auch zwei Pariser bei Gail) kosten bisten, so möchte doch dies in dem Mischlingsgedichte das rathsamste sein. Eher düsste vs. 3. nach der handschriftlichen Andeutung (Sagoqio' in drei Mss.) rein leskisch Sagosioco' das ursprüngliche sein. Ebend. beweist mir Hr. A. die Ansmerksamkeit, eine Acusserung aus der Ztschr. f. A. W. anzuführen. Ich habe die Stelle, worauf ich verwiesen werde, nicht übersehen; ich meinte aber, dass es wohl zweckmässig gewesen wäre, wenn der Verf. die rein äelischen Formen wenigstens unter dem Texte er-



Nr. 11-42. der speciellen Pädagogik und Methodik an, Nr. 11-13. heziehen sich auf Religion, 14 - 23. auf griechischen, lateinischen, deutschen und französischen Sprachunterricht, 24 auf Philosophie, 25-42anf Geschichte der Pädagogik; 43 - 53 gedruckte und 54 - 87. nur mündlich gehaltene und blos dem Titel nach angegebene Schulreden, 88 - 103. Titel von latein. Gedichten und Glückwünschungsschreiben; Nr. 104 — 124. sind Abhandlungen über griech., latein. und deutsche Grammatik und Lexikographie; Nr. 125 - 136, betreffen griech. Dichter, 137 — 143. griech. Prosaiker, 144 — 156. römische Dichter, 167 — 160. römische Prosaiker, 161 - 163. deutsche Dichter, 164 - 180. Geschichte und Geographie, 181 — 184. Alterthümer, 185 — 196. Literaturgeschichte, 197 - 200. Gelehrtenbiographie, 201 - 206. Mathematik, 207. Naturwissenschaften, 208-211. Philosophie, 212-216. Theologie, 217-234. Jurisprudenz, 235 — 279. Medicin. Nur einzelne dieser Schriften sind blos dem Titel nach aufgeführt, bei allen andern sind Inhaltsberichte beigegeben, in welchen fast überall die Hauptideen, öfters auch Specialitäten, bei Emendationes und Observationes in scriptores Gr. et Lat. auch die gemachten Verbesserungen (Lesarten und Conjecturen) angegeben sind. Soweit Ref. dahei pachzurechnen im Stande ist, sind diese Inhaltsangaben treu und gewissenhaft gemacht; dass die eine oder die andere etwas zu weitschichtig oder zu eng ist, kann nicht gerade getadelt werden, weil hierin die Individualität des Berichterstatters ihr Recht geltend macht. Die Mittheilungen aus den Jahresberichten der Programme enthalten Nachrichten über Schülerzahl, Lehrerveränderungen (bisweilen Angabe des gesammten Lehrerpersonales), Schulfeste, Besoldungen, Unterstützungen, Bibliotheken, Stiftungen u. dergl., aber keine Mittheilungen über den Lehrplan. Anhangsweise sind einige Aufsätze über Werth und pädagogische Anwendung der Philologie und Sprachwissenschaften aus Zeitschriften nachgewiesen und eine Zusammenstellung der Schulgeldssätze in 32 Gymnasien und Realschulen beigefügt. Man sieht daraus, dass die neue Programmenrevue alles beachtet hat, was von den Schulprogrammen gegenwärtig in den Zeitschriften in Betracht gezogen wird, und dass sie mit gleicher Genauigkeit über die wissenschaftlichen Abhandlungen, wie über die Schulzustände berichtet, überhaupt eine vollständige Uebersicht vom Inhalte der Programme vorlegt. Auch ist bei diesen Inhaltsberichten jede lebende oder tadelnde Kritik über den Werth der Abhandlungen oder über die Zustände der Gymnasien ausgeschlossen und eben nur einfach über das Vorgefundene referirt. Ueber die Einkleidungsform der Abbandlungen ist gar nichts bemerkt und dadurch natürlich der sonst vielfach beliebte kleinliche Tadel vermieden, an einzelnen Flecken der lateinischen Darstellung herummäkeln zu müssen. Dieses Verfahren ist darum lobenswerth, weil die Programme fast ohne Ausnahme officielle Schriften sind und oft von Verfassern eder unter Verhältnissen geschrieben werden müssen, wo sie nur in unzureichender Gestaltung zu Tage kommen können, und weil dennoch die amtliche Stellung der Programmatarier und die Ehre ihrer Anstalten verbieten, die deshalb eingetretenen Schwächen in ihrer vollen Blösse vorzuführen. Indess ist gerade auch in diesem Verfahren die Bedingung enthalten, wodurch die Inhaltsberichte über die wissenschaftlichen Abhandlungen der Programme werthlos werden können: denn so wenig es billig ist, Inhalt und Form derselben nach dem höchsten Manssstab der Kritik zu messen, so wenig darf doch dem Leser der relative wissenschaftliche Werth und die Nachweisung, wie weit eine solche Abhandlung Beachtung verdiene, verborgen bleiben. Und in dieser letzteren Beziehung haben die Herausgeber das rechte Ziiel nicht erreicht, ja vielleicht nicht einmal das richtige Verfahren eingeschlagen, durch welches es erreichbar ist.

Eine solche Programmenrevue hat die doppelte Aufgabe, die Leser sowohl mit allen Erscheinungen dieser Literatur bekannt zu machen, als auch ihnen das eigene Lesen aller dieser Schriften dadurch zu ersparen, dass nicht nur der wesentliche Inhalt der Programme in gedrängter Uebersicht mitgetheilt, sondern auch angegeben sei, wie weit man aus ihnen etwas Neues lernen kann oder nur Bekaantes erfährt. Die Aufgabe der Berichterstatter ist daher allerdings nicht gerade, den Inhalt der Programme einer besondern Nachprüfung und Widerlegung oder Ergänzung zu unterwerfen, obgleich auch dies nicht immer vermieden werden kann, und nameutlich in dem Falle nothwendig wird, wenn unhaltbare Ansichten und Hypothesen mit so viel Scharfsing und Genialität vorgetragen sind, dass der in ihnen versteckte Grundirrthum sich leicht verbirgt und nur von solchen Lesern erkannt wird, die eine tiefe Einsicht in den Gegenstand besitzen. Wohl aber haben sie jederzeit den wissenschaftlichen Standpunkt festzuhalten, welchen die besprochene Abhandlung in dem betheiligten Literaturzweige einnimmt, und den Leser darüber aufzuklären, wie weit dieselbe durch neue Ergebnisse und Wahrheiten ihn belehren und seine Erkenntniss bereichern, oder durch eigenthümliche Auffassung des Bekannten zu neuen Betrachtungsrichtungen hinführen kann. Jedenfalls muss der Leser erfahren, ob er der Abhandlung noch ein besonderes Studium zu widmen habe, eder ob er dasselbe unterlassen dürfe, sohald in ihr nicht ein Gegenstand seiner eigenen speciellen Ferschung enthalten ist. In dem vorliegenden ersten Deppelhefte der Programmenrevue ist diese Aufgabe nicht erfüllt, indem die Berichterstatter sich überall begnügt haben, von den Abhandlungen einfache Inhaltsberichte zu liefern. Aus solchen Inhaltsberichten kann man aber freilich den Werth einer Schrift nur dann erkennen, wenn sie entweder einen ganz neuen und vorher noch nicht betrachteten Gegenstand erörtert, bei dem man nur zu wissen braucht, wie weit er verfolgt worden ist, oder wenn die angestellte Ererterung nicht sowohl den Stoff des betrachteten Gegenstandes berichtigen und erweitern, sondern nur dessen Behandlungsform verbessern oder verändern will. We es sich aber um Erforschung schon mehrfach untersuchter und besprochener Stoffe handelt, da kann eine blose Inhaltsnuzeige über den dynamischen Werth der Ferschung keinen Aufschluss geben. Was nützt es z. B., dass von Schmidt's kuszer Bearbeitung der deutschen Stylistik etc. (Rossleben 1843) S. 13. hergezählt wird, dass in der Einleitung über Partitio, Topik, analytische, synthetische und analytisch - synthet, Begriffsentwickelungen, Definition, Division, Descriptio, Disposition, Propositio, Beweise, Transitus, Exordium, Peroratio s. Applicatio gesprochen und dann die logische und sprachliche Richtigkeit, die Klarheit und Deutlichkeit (elegantia), die Lebhaftigkeit (durch Amplificatio, Mannigfaltigkeit, Figuren und Numerus) und die Schönheit der Rede erörtert sei? Das sind Dinge, die in jeder Rhetorik stehen, und durch welche man nicht erfährt, ob Schmidt gut oder schlecht darüber gesprochen und die vorhandenen rhetorischen Hülfsbücher übertroffen, oder nur etwa dürftig excerpirt hat. Besonders zeigt sich dieser Mangel bei den Anzeigen der Programme über grammatische und lexikalische Gegenstände, in welchen die Angabe der verschiedenen Capitel und Betrachtungspunkte, unter welche der Gegenstand gebracht ist, höchst wenig Aufschluss giebt, wenn daneben die Angabe des gewonnenen Resultats fehlt. Hätten die Herausgeber mehr daran gedacht, dass es gerade in der Programmenliteratur, in welcher aus leicht begreiflichem Grunde gar oft nur allbekannte und unwichtige Gegenstände abgehandelt werden, recht dringend ist, den wissenschaftlichen Werth des gewonnenen Resultats zu beachten: so wären sie gewiss auch zu der Ansicht gelangt, dass es unnütz war, eine grosse Anzahl von Schriften, in denen nur bekannte Dinge oder unreife Erörterungen stehen, mit besonderen Inhaltsberichten zu versehen, weil es genügte, nach dem Titel hinzuzufügen, dass sie nur Gewöhnliches enthalten. Statt aller weiteren Belege wollen wir hier nur auf die Mehrzahl der medicinischen Inauguraldissertationen verweisen. Die Herausgg. sind zu diesem Missgriff wahrscheinlich durch das Beispiel anderer Zeitschriften verleitet worden, in denen auch öfters über bedeutungslose Programme ein umständlicherer Bericht erstattet ist. Allein dieses Verfahren lässt sich höchstens dann rechtfertigen, wenn über ein inhaltschwaches Programm berichtet wird, das im Namen der Anstalt erschienen ist, und wo es um der Würde der Anstalt und um der amtlichen Stellung des Verf. willen räthlich ist, das nackte Urtheil, dass die Abhandlung nichts tauge, etwas zu verstecken. Diese Rücksicht aber hatten die Herausgeber der Programmenrevue weniger zu beachten, weil sie die Besprechung der wissenschaftlichen Abhandlungen von den Berichten über die Anstalten getrennt haben. Ferner ist in andern Zeitschriften die Berichterstattung über Programme aus mehrfachen Gründen gewöhnlich nur Einem Mitarbeiter übertragen, der dann wohl in den Fall kommen kann, dass er bei einer Anzahl von Betrachtungsgegenständen den wissenschafthichen Standpunkt nicht vollständig übersieht und sich deshalb mit\_einer blosen Inhaltsrelation begnügen muss. Allein die Programmenrevue hat für die verschiedenen Wissenschaftsfächer viele Berichterstatter, und denen darf man wohl zumuthen, dass sie den wissenschaftlichen Standpunkt des Kreises, über den sie berichten, genau kennen und für die einzelnen Fälle bestimmt nachzuweisen beslissen sind.

Am meisten wird wahrscheinlich an der zweiten und dritten Hauptabtheilung der Revue, d. h. an den Mittheilungen aus der neuesten Gymnasialgeschichte und aus der Schulgesetzgebung, zu verbessern sein. Die Originalaufsätze würde Rec. ganz weggelassen haben; denn sie sind etwas Fremdartiges in einer Zeitschrift, welche die Berichterstattung

über Programme zu ihrer Aufgabe hat. Der begonnene Codex scholasticus aber, welcher für die Schulgesetzgebung Deutschlands angelegt ist, wird nur Werth haben, wenn die hierhergehörigen gesetzlichen Verordnungen der einzelnen deutschen Staaten entweder in möglichster Vollständigkeit oder in wohlberechneter Auswahl des Wichtigen mitgetheilt werden. Uebrigens steht auch er mit der Programmenrevue in sehr loser Verbindung, und enthält in dem vorliegenden ersten Hefte vielleicht zu Vieles, was nur locale Bedeutsamkeit hat. Das Misslichste sind aber jedenfalls die Auszüge aus den Jahresberichten der Gymnasialprogramme: denn sie verlangen eine recht genaue Bekanntschaft mit den Zuständen des Gymnasialwesens, wenn bei denselben der rechte Weg der Auswahl getroffen werden soll. Die Herausgg. haben gegenwärtig zu Vieles aufgenommen, was nur besondere Verhältnisse und Ereignisse der einzelnen Gymnasien betrifft nud für pädagogische Belehrung keinen Werth hat, als blose Neuigkeit aber zu spät kommt. Dahin gehören namentlich die Mittheilungen über Schulfeste, sowie ein grosser Theil der Personalveränderungen. Zweckmässiger wird es sein, wenn die Herausgeber zuvörderst von jedem Gymnasium das gesammte Personal aufzählen, um dadurch eine Grundlage zu gewinnen, an welche sich dann die einzelnen Personalveränderungen als fortlaufende Personen-Geschichte der Gymnasien anreiben. Die statistischen Mittheilungen über Schülerzahl u. dergl. hätten vielleicht tabellarisch zusammengestellt werden sollen, weil sie nur so für den Gebrauch nützlich sind. Die Revue darf sich hierbei nicht von dem Beispiel anderer Zeitschriften leiten lassen: denn diese bringen dergleichen Mittheilungen nur vereinzelt, während hier die Zusammenstellung aller Gymnasialprogramme eines ganzen Jahres andere Anordnungsformen gebietet. Ganz ausgelassen sind aber zur Zeit noch die wichtigsten Mittheilungen, nämlich die über Lehrverfassung, Lehrplan und Erziehungsrichtungen und andere pädagogische und methodische Verhältnisse und Bestrebungen der einzelnen Gymnasien. Gerade diese Gegenstände aber sind es, deren Beachtung für den Schulmann am allerwichtigsten ist, weil sie die meiste Belehrung für seine eigene Lehr- und Amtsthätigkeit bieten.

Rec. will übrigens durch die hier gemachten Ausstellungen den Werth der neuen Zeitschrift nicht etwa herabsetzen, sondern dieselben sollen nur dazu dienen, auf einige Verbesserungen hinzuweisen, welche sich für eine solche Revue als nothwendig ergeben und zur rechten Erfüllung ihres Zweckes von Nutzen sein werden. Das redliche, einsichtvolle und eifrige Streben, welches die Hrn. Herausgg. bereits in dem ersten Hefte bewährt haben, lässt übrigens nicht blos die Erfüllung der mitgetheilten Wünsche, sondern auch eine solche fortschreitende Vervollkommnung der neuen Zeitschrift erwarten, dass dieselbe, da sie schon jetzt durch die Zweckmässigkeit ihres Planes sich empfiehlt und billigen Anforderungen im Allgemeinen durchaus genügt, sehr bald zu dem Ziele gelangen wird, über die neue Programmenliteratur durchaus angemessene Berichte zu bringen und dadurch das Studium dieser Schriften zu fördern und zu erleichtern. Möge sie dazu, wie sie es verdient, die nöthige Unterstützung und allseitige

ı

I, 71. 72. τῆνον dreimal vom Daphnis am Anfange des Gedankens wiederholt. VII, 104., wo der Dichter ja gerade mit Nachdruck der Freundschaft des Aratus ein feines Denkmal setzt. XVI, 42. τα πολλά καὶ ὅλβια τῆνα λιπόντες, wo ausserdem drei Mss. das nach dem Dialecte dieses Gedichtes nicht zu verachtende zeiva haben, wie bekanntlich dasselbe nach der alten Lesart im gleichlautenden Hemistichiou vom Epitaph. des Sardanapal steht. XVII, 16. 46. In die dritte Classe dürften zu zählen sein II, 17. 60. V, 43. VII, 63. Es bleibt noch übrig XI, 29. ἐκ τήνω, was aber so-ferner Th. XXI, 16. Epigr. 6, 5. (und vielleicht die schon anderweitig untergebrachten Stellen XVII, 16. 46.), wo die Betonung allerdings nicht besonders hervortritt. Aber auch dies macht keine Schwierigkeit. Denn wenn Hr. A. über diese Bedeutung von τῆvog als is hinzufügt: "Graecitas vulgaris hanc in sententiam avros adhibet, ubi nulla pronominis vis est, obros et rarius excivos, ubi pronomini aliquid ponderis tribuitur", so lässt sich erinnern, dass dieser Nachdruck bei zervog bisweilen in noch stärkerem Grade zurücktritt, als es in irgend einer Theokriteischen Stelle bei zňvog geschehen ist, z. B. Soph. Oed. Col. 1760 sqq., wo Theseus sagt: ἀπείπεν έμολ κείνος μήτε πελάζειν ές τούεδε τόπους μήτ' επιφωνείν μηδένα δυητών δήκην ίεράν, ην κείνος έχει, wo man einfach ην έχει oder wenigstens ην αυτός έχει erwarten sollte. Eurip. Hec. 989. τούκείνου μέν εύτυχεῖς μέρος. Eurip. Alcest. 358. ωςτ' η κόρην Δήμητρος η κείνης πόσιν κτλ. In den weiter damit verbundenen Stellen: "Eadem ratio est adverbii tyvei in his locis: Epich. 19. Theocr. II, 98. IV, 35. V, 97. XI, 45. Epigr. 4, 13., ubi interpreteris ibi"; da hindert auch nichts das nachdrücklichere illic zu setzen; wie auf ähnliche Weise bei der Grotte der Nymphen in Hom. Od. XIII, 111. οὐδέ τι κείνη ανδρες ἐσέρχονται oder hei Theocr. XXV, 20. Als letzte Bedeutung von zhvos endlich wird aufgeführt:

f) Ad sequens relativum spectat, ut Latinum is. Da denkt man sogleich an's Homerische: ἀφρήτως ἀθέμιστος ἀνέστιός ἐστιν ἐκεῖνος ος πολέμου ἔραται ἐκιδημίου ὀκρυόεντος, und beim angeführten Theocr. Ep. 18. ἀντὶ τήνων, ὧν bietet sich jedem die Vergleichung mit Stellen dar, wie Aristoph. Acharn. 677. οὐ γὰς ἀξίως ἐκείνων ὧν ἐναυμαχήσαμεν γηςοβοσκούμεσθ' ὑψ' ὑμῶν. Doch der Verf. bemerkt selbst: "Vulgo Graeci οὐτος et ἔνθεν ea vi instruunt, raro ἐκεῖνος et adverbia ejus stirpis."

Fasst man nun das Resultat dieser gansen Erörterung zusammen, so dürfte wohl einleuchtend sein, dass τηνος und κείνος dem Gebrauche nach sich keineswegs so wesentlich unterscheiden, als hier zu begründen versucht worden ist, sondern dass man vielmehr über die Beweisführung des Hrn. A. zum Mindestens urtheilen müsse, wie der treffliche Mehlhorn Griech. Gramm. S.

111., es seien dies "Gründe, welche zusammengenommen nur so viel beweisen, dass wir die Sache müssen dahingestellt sein lassen."

P. 280. "Quod pejores Theocriti codices exhibent, strott, barbarum est." Mit den pejores verhält es sich hier und da doch etwas anders. Denn unter den 24 Mss., die IV, 10. strott haben, befindet sich auch der Medic. 16. oder S. In V, 86., wo 22 Mss. strott bieten, ist auch derselbe S. und der beste Pariser cod. Q. oder 9. darunter befindlich. Ich sehe daher keinen genügenden Grund, das Zeugniss in Anecd. Oxx. IV, 215. 6. geradezu für falscht oder erdichtet zu halten. Es scheint mir vielmehr dieses strott den Uebergang von stratt zum gewöhnlichen strott gebildet zu haben. Unter den angeführten Theokritischen Stellen ist übrigens von Hrn. A. XIV, 44. übersehen worden.

Bei der Lehre vom Verbum p. 282 sqq. folgt Hr. A. auch hier seiner Neuerung in der Terminologie, dass er nämlich das Activum und die Aoriste des Passivs wegen der gleichen Endungen mit dem Namen Objectivum, die übrigen Formen des Passivs und die Formen des Mediums mit dem Namen Subjectivum benennt. Das ist nun der einzige Punkt, wo Hr. A. den historischen Standpunkt, das Specielle des dorischen Dialects zu erforschen, verlässt und auf das Gebiet jener sprachlichen Liebhabereien (sit venia verbo) sich einlässt. Aber ich zweifie, dass diese Terminologie in der Aufnahme bei Andern glücklicher sein werde, als die meisten Versuche dieser Art in der deutschen Grammatik. Denn die formelle Verwandtschaft z. B., welche zwischen Activ und den passiven Aoristen sich herausstellt, giebt doch eine gänzliche Verschiedenheit des Sinnes. Es wäre daher wohl besser gewesen, den herkömmlichen Benennungen in diesem Werke zu folgen.

P. 302. werden die Formen des Praesens Indic, auf ησι sicherlich mit Recht verworfen (aber ohne dass Hr. A. auf Nägelsbach Excurs. IX. zur llias p. 246 ff. Rücksicht nimmt) und auch über die Worte "Od. τ', 111., nbi, etiamsi ἀνέχησι ad conjunctivum revoces, tamen φέρησι et βρίθησι pro indicativo esse aegre negaveris" hat Hr. A. nach Einsicht in die Bekker'sche Ausgabe sein Urtheil vielleicht schon geändert. Uebrigens hat diese vermeintlichen Indicative bereits Grashof in der Allg. Schulztg. Abth. II. Nr. 121. p. 969 f. gründlich zurückgewiesen. Hier bei Hrn. A. konnte man auch die bezüglichen Beispiele der Bukoliker (Theocr.

XXIII, 10. XXV, 46. Bio I, 84.) beachtet erwarten.

P. 312. "Pro long Theor. XIV, 34. ... in duobus pejoribus libris est loag." Vielmehr septem und dieses loag zeugt ebenfalls, wie loaug, für die richtige Lesart loag, die Hr. A. hier und p. 345. in Vorschlag bringt.

P. 315. "pro ποτίθει Theocr. XIV, 45 e quatuor libris pejoribus ποτίθες repositum est; nos suspicari malumus ποτίδει δύο, ut δύο pro genitivo sit, duo desunt." Diese Conjectur weiss ich

Aufmerksamkeit und Beachtung von Seiten des Lehrstandes und der öffentlichen Lehranstalten finden. Und damit ihr dies zu Theil werde, so will Rec. die Hrn. Herausgg. nur noch gemahnt haben, die verheissene Fortsetzung recht bald erscheinen zu lassen. Offenbar nämlich ist eine Zeitschrift dieser Art in der Gegenwart zu dringendes Bedürfniss, als dass sie nicht bald jene allgemeine Aufmerksamkeit sich erzwingen und der für die ersten Hefte wahrscheinlich sehr geringe Absatz sich vergrössern sollte. Die Herausgeber hatten in dem Prospectus versprochen, dass im Jahre 1845 nicht nur die beiden Jahrgänge 1843 und 1844 vollständig, sondern auch die ersten Hefte des Jahrganges 1845 erscheinen sollten, und es wird für das Gedeihen der Zeitschrift von Nutzen sein, wenn sie diesem Versprechen möglichst bald nachkommen.

Repertorium der classischen Philologie und der auf sie sich beziehenden pädagogischen Schriften, herausgegeben von Dr. Gustav Mühlmann und Dr. Eduard Jenicke, Mitgliedern der griech. Gesellschaft zu Leipzig. Drittes Heft. September bis December 1844. Leipzig, Schumaun. 1845. XII S. Vorrede, u. S. 141 — 323. gr. 8.

Eine vorläufige Anzeige der beiden ersten Hefte dieser neuen Zeitschrift ist von einem andern Referenten bereits in unsern NJbb. 42, 243 ff. mitgetheilt worden und indem wir hier auch über das dritte Heft, mit welchem der erste Jahrgang derselben-schliesst, nachträglich berichten, so soll damit eben auf dieses nützliche literarische Unternehmen auf's Neue aufmerksam gemacht werden, und dies umsomehr, als durch den Tod des Verlegers die Fortsetzung dieser Zeitschrift bis jetzt unterbrochen worden ist. Während nämlich das erste Heft des Jahrganges 1845 bereits im Mai dieses Jahres erscheinen sellte, so ist dasselbe in Folge des erwähnten Hindernisses noch bis jetzt nicht erschienen. Allein da dessen Herausgabe dem Vernehmen nach binnen kurzem zu erwarten und somit die zweifelhaft gewordene Fortsetzung der Zeitschrift zu hoffen steht, so dürfte es angemessen sein, Zweck und Leistungen derselben den Lesern unserer Jahrbücher nochmals vorzuführen. Was früherhin Rumpf und Petri in dem Allgemeinen Repertorium der Kritik [vgl. Jbb. 4, 444. u. 7, 322.], und dann in noch umfassenderer und zweckmässigerer Weise Weber und Hanésse in dem Repertorium der classischen Alterthumswissenschaft [vgl. NJbb. 5, 198. 8, 106. 10, 435.] schon versucht hatten, und was für das Jahr 1840 Leopold von Ledebur mit seinem Repertorium für Geschichte zu leisten beabsichtigte, das haben sich die Hrn. Hersausgg. in noch höherem Umfange zur Aufgabe gemacht, nämlich über die philologische Literatur jedes Jahres ein systematisch geordnetes Repertorium berauszugeben, worin nicht nur die Titel der neuerschienenen Schriften (sowohl der in den Buchhaudel gekommenen, wie der Programme und Gelegenheitsschriften) und der in den Zeitschriften zerstreuten Aussätze in angemessener Rubricirung aufgezählt, sendern auch über den Inhalt derselben kurze Berichte und Inhaltsangaben mitgetheilt werden sollen. Diese Berichte werden bei denjenigen Schriften, welche den Herausgebern zu-

gänglich sind, - und sie haben sich schon in den ersten Heften eine bedeutende Zahl derselben zu eigener Kinsicht verschafft, - von ihnen selbst gefertigt, bei den übrigen durch Auszüge der Recensionen und Anzeigen in den deutschen kritischen Zeitschriften ergänzt; übrigens auch zu den selbstgemachten Berichten die Auszüge aus den Zeitschriften nebst der Nachweisung der Beurtheiler und des Orts, wo die Beurtheilungen stehen, machgetragen. Sind in den Zeitschriften des laufenden Jahres auch hierhergebörige Schriften früherer Jahre beurtheilt, so werden diese ebenfalls mit aufgenommen. Die Berichte sind bei den Schriften mehrfachen Inhaltes rubricirte Inhaltsanfzählungen, bei den übrigen eine allgemeine Nachweisung ihrer wissenschaftlichen Stellung und Tendenz. In welcher Ausdehnung die philologische Literatur umfasst sei, das zeigt felgende Eintheilung, nach welcher die Schriften rubricirt sind: A. Schriftwerke. I. Sammelwerke (Griechen und Römer). II. Einzelne Schriftsteller. 1) Griechen, 2) Römer. B. Kunstwerke. I. Inschriften. II. Münzen. III. Architektonik, Plastik, Malerei. C. Geographie, Mythologie, Geschichte. D. Religions., Staats - und Privatalterthümer. E. Literaturund Kunstgeschichte. F. Lexikographie. I. Griechische Sprache. IL Lateinische Sprache. G. Grammatik, Prosodie etc. Allgemeines. I. Griech. Spr. H. Lateinische Sprache. H. Ueber Philologie, Methodik etc. Gehört eine Schrift unter mehrere dieser Rubriken oder deren Unterabtheilungen, so wird sie am ersten Platze charakterisirt, und an den folgenden Stellen auf sie zurückverwiesen. Dieselbe Zurückweisung findet statt, wenn zu einer früher aufgeführten Schrift spätere Recensionen nachzutragen sind. Zur Erleichterung der Gesammtübersicht aber ist jedem Jahrgange ein Sach - und ein Personenregister beigegeben. Die ganze Rinrichtung des Reperteriums in Bezug auf Anlage, Umfang und Zweck desselben beweist eine vorzügliche Einsicht und Umsicht der Herausgeber, und sie haben schon in den ersten Heften das von Weber und Hanésse Geleistete weit und namentlich darin übertroffen, dass sie sich für Auswahl und Berichterstattung nicht blos an die kritischen Zeitschriften anlehnen, sondern selbstständig ergänzen und darum auch nicht erst mehrere Jahre nach dem Erscheinen der Bücher darüber berichten, sondern eben die neueste Literatur verführen. Desgleichen zeigt sich in Hinsicht der Vollständigkeit und Rubricirung der Schriften und der Genauigkeit und Sorgfalt der Berichte und Auszüge ein durchaus redlicher und ausdauernder Fleiss, der zu den besten Erwartungen berechtigt, und um so grössere Anerkennung verdient, je mühsäliger und lästiger eben das Geschäft ist, die neueste Literatur in solcher Weise aufzusühren und zu charakterisiren. Auslassungen und falsche Angaben kommen nur selten vor, und andere Mängel aind theils unbedeutend oder bei dergleichen Arbeiten unvermeid-Hen, theis von der Art, dass sie durch weitere Erfahrung sich von selbst besoitigen werden. Der Hauptmangel betrifft natürlich die Charakteristiken der Bücher und die Inhaltsauszüge aus den Recensionen. Abgesehen davon, dass beide noch etwas zu breit und zu umständlich sind, während hier die prägnanteste Kärze gefordert werden muss; so sind die Berichte über die Schriften gewöhnlich nur Aufzählungen des äusseren

Inhaltes oder Nachweisungen der allgemeinen Absicht und der äusseren Ausführung derselben, geben aber über die Gründlichkeit und Eigenthümlichkeit der Forschung und über den rein wissenschaftlichen Werth und die literarische Stellung der Schriften keinen rechten Aufschluss. Das Letztere wird zwar durch die Auszüge aus den Recensionen zn ergänzen gesucht, allein auch diese halten sich zu oft in allgemeinen Inhaltsberichten und entbehren der Nachweisung, ob das in der Recension ausgesprochene Urtheil gehörig motivirt ist und das Gepräge der Gründlichkeit und Wahrheit an sich trägt, und ob die Recension selbst als ein solches Erzeugniss eigener und selbstständiger Forschung sich kundgiebt, dass sie weiter beachtet werden muss. Indess darf man diesen Mangel darum nicht zu hoch anschlagen, weil es einerseits etwas Unmögliches fordern hiesse, wenn man von den Herausgebern, da sie über so Vielerlei und über so Verschiedenartiges zu berichten haben, überall eine vollkommene Feststellung des dynamischen Werthes der Schriften und Aufsätze verlangen wollte, und weil andererseits ihre fortschreitende Erfahrung und Uebung sie bald dahin führen wird, dass sie auch in diesen Dingen billigen Anforderungen hinlänglich entsprechen. Die Nützlichkeit und Brauchbarkeit des Repertoriums brauchen wir wohl unsern Lesern nicht erst vorzuführen: denn jeder sicht von selbst, dass es ein bequemes und dankenswerthes Erleichterungs - und Unterstützungsmittel sein will, um den Philologen die Uebersicht der gesammten neuen Erscheinungen ihrer Literatur und deren Richtungen, Verzweigungen und Erfolge darzulegen, dadurch aber sie auf alles das aufmerksam zu machen, was in ihrer Wissenschaft überhaupt geschieht, oder was sie für ihre Specialstudien weiter zu beachten haben. Wie nothwendig und brauchbar ein solches Unterstützungsmittel in der Gegenwart sei, das liegt am Tage, und darum wünschen wir aus vollem Herzen der neuen Zeitschrift einen glücklichen Fortgang und den Hrn. Herausgebern diejenige Ausdauer und Beharrlichkeit, welche sie bei ihrer mühseligen Arbeit nicht ermatten lässt. [J.]

Die Mittelschule. Zeitschrift für die Lehrwissenschaften und das öffentliche Erziehungswesen, unter Mitwirkung mehrerer deutschen Schulmänner herausgegeben von Rector Dr. Schnitzer und Professor Kapff. 1845. Erster Jahrgang, erstes und zweites Heft. Reutlingen, Druck u. Verlag von J. C. Mäcken Sohn. 324 S. gr. 8.

Diese neue Zeitschrift will an die Stelle des früheren würtembergischen Correspondenzblattes der Lehrer und der daraus hervorgegangenen süddeutschen Schulzeitung treten, und diese beiden schnell eingegangenen Zeitschriften in soweit ersetzen, als sie sich gleich ihnen die Mathodik des Unterrichts- und Erziehungswesens zum ausschliesslichen Betrachtungsgegenstande wählt, aber sich nicht auf Würtemberg und Süddeutschland einschränken, sondern die Unterrichts- und Erziehungsmethodik als eine allgemeine deutsche Angelegenheit behandeln will. Im Gegensatz zu der Mager'schen Revue will sie nicht das ganze Unterrichtswesen von der

Volksschule bis zur Hochschule umfassen, sondern sich vielmehr auf die zwischen der Volksschule und Hochschule stehenden Lehranstalten einschränken und somit einzig den Angelegenheiten des Unterrichts und der Erziehung in den Gelehrten - und Realschulen höheren und niederen Rangs, und zwar mit Ausdehnung auf alle Anstalten dieser Art in ganz Deutschland, sich widmen. Die Verschiedenheit von unsern Jahrbückern für Philologie und Padagogik wird sie dadurch erstreben, dass sie nicht gleich diesen die Philologie so vorherrschend verfolgt und noch weniger sie als gelehrte Fachwissenschaft betrachtet, sondern alle Unterrichtswissenschaften der Gymnasien - und Realschulen nur als Lehrwissenschaften, d. h. in ihrer reinen methodischen Anwendung behandelt. Ueber Ziel und Aufgabe dieser methodischen Erörterungen spricht sich der ausgegebene Prospect folgendermaassen aus: "Leitender Grundsatz wird nicht etwa die Behauptung oder Bekämpfung einer in der Gegenwart herrschenden Richtung oder auch eine erkünstelte Vermittelung vorhandener Gegensätze sein, sondern, wie die Gegenwart selbst die entgegengesetzten Richtungen des Humanismus und Realismus in ihrer lebendigen Dialektik durch fortgesetzte selbstständige Entwickelung jedes Theils frei gewähren lässt, so wollen wir in diesen Blättern einer freien und gründlichen Erörterung der beiderseitigen Interessen, sei es in wissenschaftlicher Begründung oder in gegenseitiger Bekämpfung und Vertheidigung. zum Wort verhelfen. Nur in einem Punkt wissen wir indessen beide Richtungen zum voraus einig: darin: dass religiöse Erziehung die Grundlage der öffentlichen Erziehung sein müsse, damit durch sie der feste Grund einer probehaltigen Gesinnung für das Leben und die Wissenschaft in die Jugend gelegt werde. Was sodann die verschiedenen Methoden betrifft, so soll einer gründlichen theoretischen Prüfung stets eine genaue und zuverlässige Berichterstattung über die damit gemachten Versuche und erzielten Leistungen zur Seite gehen. Auch die organischen Einrichtungen der Lehranstalten, welche'da und dort, besonders aber in unserem engeren Vaterlande, noch einer durchgreifenden Veränderung entgegensehen, werden erfahrenen Schulmännern zur vorurtheilsfreien Prüfung und Beurtheilung in dieser Zeitschrift empfohlen. Ebenso werden wir darauf bedacht sein, über die Beförderungsmittel und den wirklichen Fortgang der gymnastischen Uebungen der Jugend in allen deutschen Staaten von Zeit zu Zeit neue Mittheilungen machen zu können." In der dem ersten Hefte S. 1-12. vorausgeschickten Einleitung über Entstehung und Tendens der Zeitschrift ist noch hinzugefügt, dass in der neuen Zeitschrift der Entwickelung der Realschule auch von Seiten des Humanismus entschiedene Anerkennung und Beachtung verschafft und dass, weil die Realschule gegenwärtig factisch neben dem Gymnasium besteht, die gegenseitige Stellung beider und die innere Organisation der ersteren ermittelt werden soll. Und dies soll erreicht werden durch die methodische Besprechung der verschiedenen Unterrichts - und Erziehungsmittel, welche beide Lehranstalten für die Bildung der Jugend anwenden. Weil nämlich die Realschule bereits die Stufe hinter sich habe, auf welcher sie ein bloses Zeitbedürfniss war, und ein wesentliches Element in der

Bildung des Mittelstandes zu werden anfange; so könne eine allgemeine Schulzeitung gegenwärtig nicht den alten Streit des Humanismus und Realismus erneuern und den Realismus bekämpfen wollen. Auch die Gelehrtenschule habe ja bereits Mehreres von den Principien des Realismus in sich aufgenommen und dadurch ein todtes Element in sich belebt, so dass auch für sie Umgestaltung nach den Anforderungen der Gegenwart die Losung sei. Die Philologie selbst komme in ihrer neuern Richtung auf Realerkenntniss des Alterthums dem Verlangen der Zeit entgegen, und somit dürfe die humanistische Schule gegen die Realschule nicht mehr gleichgültig sein, am wenigsten sich abschliessen und ihre Sachen für sich behalten wollen. Allerdings sei die Richtung beider Bildungsarten wesentlich verschieden; aber man dürfe die Verschiedenheit nicht in dem abstracten Gegensatz des Theoretischen und Praktischen, des Idealen und Realen, des Formellen und Materiellen suchen: denn die Realschule bilde eben so gut formell als die Lateinschule. Der Gegensatz beider wird vielmehr auf folgende Weise bestimmt: "Die Mathematik ist die eigentliche Lehrwissenschaft der Realschule, wie die Grammatik es für das Gymnasium ist. Jene ist der Schlüssel zur Erkenntniss, Benutzung und Beherrschung der Natur, wie diese zur Eröffnung der Schätze des Geistes. Die Anwendung auf das praktische Leben ist zwar das Ziel der Realschule, aber ihre Aufgabe ist das Verstehenlernen, und hier tritt die etymologische Bedeutung des Wortes Mathematik in ihr Recht ein. Insofern kann man sagen, der wesentliche Unterricht der Realschule sei formeller als der classische, weil die Mathematik die realen Gegenstände ihrer Anwendung noch ausser und neben sich hat, während der classische Sprachunterricht das Reale schon involvirt, weil die Sprache nur an und mit den Sachen vollständig gelernt wird. Es ist der Unterschied des discursiven Erkennens, des Begreifens, und des intuitiven, der abstracten Anschaurang. Auf diese Art scheinen freilich beide Richtungen, Humanismus und Realismus, am weitesten auseinander zu gehen, und diejenigen, welche am weitesten auf dem einen Extrem stehen, sind leicht geneigt, alles was mit der entgegengesetzten Richtung verwandt ist, auszuschliessen oder doch als Nebensache zu betrachten. Richtig unterschieden ist aber die Sprachlehre als secundares Bildungsmittel für die Realschule so unentbebrlich, als der mathematische Unterricht für das Gymnasium. Das Formellbildende in beiden ist das logische Element. Die Logik des Technikers liegt in der Mathematik, wie die des Philologen in der Sprache. Um allgemein anwendbar zu werden, bedarf die eine Bildungsart der Ergränzung durch die andere. Diese wird insofern eben das Materielle an jener. Daher gehören in der Realschule die Sprachen, die Realien im engern Sinn (Geschichte, Geographie), nothwendig zum stoffartigenUnterricht; sie dienen aber zugleich dem formellen Bildungselement. In der Gelehrtenschule dagiegen steht die Mathematik auf der Seite dieser Realien. Nach dieser Auffassung müssen zwar die beiderseitigen Anstalten in ihrer Fortentwickelung jede ihren eigenen Weg gehen und sich möglichst selbstständig zu gestalten su chen; gleichwohl kann es nicht scheinen, als ob die beiden Richtungen ger kein gemeinschaftliches Interesse hätten. Sie haben dieselbe Anigabe der formellen Verstandesbildung, die Gesetze in den Erscheinungen kennen zu lernen; zum Theil auch dieselben Mittel dieser logischen Ausbildung, nur die eine vorherrschend dieses, die andere jenes: es kommt nur darauf an, wie diese Mittel nach ihrer verschiedenen Stellung zu einander im Unterricht angewandt werden. Eine Frage, bei welcher gewiss jeder Theil auch für den andern sich interessiren muss." Die Herausgeber haben durch diese Darstellung des Verhältnisses der beiden Richtungen der Schule - wogegen sich allerdings gar vieles einwenden lässt - nicht eine Doctrin, nach welcher ihre Mitarbeiter das Wesen und den Unterschied des Gymnasiums und der Realschule auffassen sollen, seudern nur die zur Zeit hervortretende Differenz im Princip der neuen Richtung klar machen wollen, um dadurch darzuthun, wie sehr die gegenwärtige Bewegung in der Unterrichtsmethodik dazu auffordert, einen Sprechsaal sie ereffisen, we eben so gut die Lehrstoffe der Realschule, wie die des Cymmsiums eine den Forderungen der Zeit angemessene Besprechung finden. Bei der Realschule komme noch der gauze Lehrplan in Frage. Dean so wie man noch nicht darüber einig sei, ob man nicht die untere und die obere Realschule von einander trennen und die letztere als Berafsschule der ersteren als Bürgerschule gegesüberstellen solle; se streite man auch noch darum, ob man nicht das Einheitsprincip des Realunterrichts ebenfalls in der Sprachlehre, sei es in der Mattersprache als dem alle übrigen Fächer umfassenden Lehrstoffe oder in der französischen als dem Surrogat für das Lateinische, finden müsse. Es habe sich also die Realschule factisch meh nicht überall von det Gelehrtenschule loggemacht, sei mit der Methode des französischen und des deutschen Unterrichts noch nicht im Reinen, und verhandle noch über die Fragen, ob der logisch-grammatische Unterricht oder die Billübung vorherrschen; oder in welches Verhältniss beide dem Zeitaufwand und der innera Besiehung nach zu einander gesetzt werden sollen, und wie namentlich die Stilbildung und Sprachfertigkeit am besten zu betreiben sei. Bei der Gelehttenschule bandle es sich vornehmlich um die Streitfragen, ob in den untern : Classen die logisch : grammatische oden die empirische Methode den Verrang verdiene; wie weit Chrestomathien nothwendig und wie sie einzufichten seien; wie man das Lernen durch neue Methoden erleichtern und sichern könne; inwieweit der Mathematik und dem Französischen mehr Unterrichti zuzugestehen sei; ob das Griechische entbehrlich oder in dem Grade obligatorisch zei, dass dessen Stellung gesteigert oder verringert werden müsse, und wie endisch der deutsche Sprachunterricht seine rechte Auwendung in diesen Lehranstalten finde. Für beide Lehranstalten sei ferner der Religionsunterricht und sein rechter Gebrauch für christliche Bildung ein Hauptgegenstand der Erörterung, und auch die erganische Einrichtung der Lehranstalten gebe Veraniusaung zu allerlei allgemeinen Fragen. Allgemeines sei genug über Humanismus und Realismus, über Gymnasien und Gewerbschulen geschrieben; aber es sei an der Zeit, das, was in Folge des Streites sich im Leben gestaltet habe, näher anzusehen, und das, was in der Bewegung zurückgeblieben, einer neuen Prüfung zu untersiehen.

١

Der äusseren Kinrichtung mach zerfällt, die neue Zeitschrift in vier Abtheilungen und bringt: 1) Abhandlungen über die verschiedenen Richsungen des Unterrichts und der Erziehung, der Lehrgegenstände und Methoden, der organischen Einrichtungen und der Disciplin der Schulanstalten etc.; 2) Recensionen von Lehrbüchern und Schriften über das Schulund Erziehungswesen; 3) Uebersichten und kürzere Anzeigen; 4) Mietheilungen über Schaleinrichtungen und Verordnungen, über Schalplane, Schulseierlichkeiten, Frequenz etc. In den vorliegenden beiden ersten Hoften enthält sie folgende Abhandlungen: Kapff, Religion und Schule, S. 13 - 45.; Adam, Darstellung und Beurtheilung der Ruthardt'schen Methode, S. 46-67.; Bäumlein, Bemerkungen zu dem Unterricht im Griechischen, zugleich Beurtheilung von Kühner's und Rost's neuesten Schulgrammatiken, S. 68-78. und: 161:-184.; Schnitzer, Die Chrestomathie - Noth in Würtemberg, S. 79 -- 90.; Kapff, Schwierigkeiten einer Concursprüfung, S. 91 - 96.; Sammet, Uober den ersten Unterricht im Latein, S. 185 — 197.; Oelschläger, Die Robertson sche Methode, S. 198 - 209.; Kapff, Die Methoden des arithmetischen Unterrichts, S. 210 ---241.; Bäumlein, Ueber den vorgeschlagenen Wechsel im Seminat - Cura, S. 242—246. In ausführlichen Recensionen sind besprochen: Barthel's biblische Geschichten, Kabath's biblische Geschichte und Barthel's Katechismus, vom Domcaplan Oberlehrer, Logner S. 97-108.; Rümelin's Die Aufgabe der Volks-, Real- und Gelehrtenschulen, von Kapff, S. 118-125.; Kühner's Elementargrammatik der griech. Spr., 8. 126 - 133.; Tegnér's Reden, von Schnitzer, S. 134-139.; Dittmar's Lehrbuch der Geschichte, von Bockskammer, S. 247 — 261.; Mädler's Leitfaden der mathemat, und phys. Geographie und Diesternog's Lehrbuch der mathemat. Geographie und populären Himmelkunde, vom Oberlehrer Dr. Birnbaum, 8. 261 - 270.; Kühner's Elementargrammatik der gr. Sp., von Jetter, 8. 270-275. Kurz angezeigt sind im ersten Hefte (8. 140-150.) Zwingli's Lehrbüchlein herausgegeben von Fulda, Spiller's Stoffsammlung, Fiebog's demonstrat. Rechenkunst, Seemann's Leitfaden der Geschichte und Hakn's Gesanglehre; im zweiten Heft (8. 276 — 294.) Harless' Summe der bibl. Geschichte, Runsler's italien. Grammatik, Merklin's deutsche Anthologie und Thiersch's Anleit. zum Verfert, der lat. Verse. Die vierte Abtheilung endlich enthält einen Abdruck der Würtembergischen Dienstoarschrift für die Vorstände der Gymnasien, Lyceen und haheren Realanstalten vom 30. Sept. 1844, S. 151 — 154. und 295 — 299.; einen Auszug aus der Preuss. Cabinetsordre über die Leibesübungen etc. vom 6. Juni 1842 und aus dem Erlass des Würtemberg. Studienrathes über das Turnen vom ersten März 1845 sammt einigen Bemerkungen darüber, S. 300 — 306.; kurze Mittheilungen aus der pädagog. Tagaliteratur, 8. 155 - 157., und Statistische und biographische Nachrichten aus einer Anzahl von Programmen, S. 157 — 160. u. 307 — 324.

Diese neue Zeitschrift der Ausmerksamkeit der Schulmänner empfehlen zu wollen, dürste überstüssig sein: denn einerseits ist die Unterrichtsmethodik in der Gegenwart ein Gegenstand so vielsacher und allgemeiner Ausmerksamkeit und Betrachtung, dass ein neues für deren ausschlieseliche Besprochung bestimmtes Organ von den Betheiligten nicht unbeachtot gelassen werden kann, und andererseits soll dieses neue Organ nach dem: mitgetheilten Plane gerade über den Theil der Unterrichts- und Krziehungsmethodik sich verbreiten, welcher gegenwärtig die Pädagogen und gebildeten Stände am meisten beschäftigt. Die Gymnasien und die Realschulen sind die Frage des Tags, und ihr Kampf erregt aligemeines Interesse, weil die letzteren noch um ihre allseitige Anerkennung und Selbstständigkeit ringen, die ersteren gegen allerlei Anfechtungen und falsche Meinungen sich zu wehren haben. Dass die Zeitschrift etwas Tüchtiges leisten wolle, dafür bürgen ebenso die Namen der Herausgeber, wie die Feststellung des Umfangs und der Aufgabe, welche sie erfüllen wollen, und schen der Umstand, dass sie mitten in den Streit hineintreten und auf theoretischem und empirischem Wege die Lösung der Frage siber die Erziehungs- und Unterrichtsaufgabe der Gymnasien fördern, wollen, beweist eben so ihr rüstiges und entschiedenes Streben, wie die Erkenntaiss des gegenwärtigen Bedürfnisses. Aus den Mittheilungen in den beiden ersten Heften sofort eine Entscheidung über die Erfüllung der Aufgabe entsichmen zu wollen, würde ungerecht sein. Allerdings sind micht alle Aufsätze darin ihrem Werthe nach gleich und mehrere ziemlich mittelmässig; aber in allen thut sich der Rifer kund, für die Erfüllung des Zweckes etwas Nützliches und Förderndes zu leisten. Zeitschriften werden es nie dahin bringen, dass sie lauter gediegene Mittheilungen enthielten; es genügt, wenn die schwächeren Aufsätze wenigstens noch Mittelgut sind und nicht unter der Erkenntniss der Zeit stehen oder von dem gesteckten Ziele ganz abirren. Wo allseitiger Ideenaustausch und Erörterung des Für und Wider stattfinden soll, da können theils minder einsichtsvolle Sprecher nicht immer zurückgewiesen werden, theils ist es für die Herausgeber unerreichbar, für jeden Erörterungspunkt allemal die geeignetsten Sprecher zu gewinnen. Die relative Erreichung des letzteren Punktes dürfte bei methodischen Verhandlungen gegenwärtig überhaupt ganz besonders schwierig sein, und die Herausgeber haben kein ichtes Geschäft übernemmen, wenn sie nur immer den Zudrang des su violen Mittelmässigen abzuwehren bemüht sind. Wer die pädagogische and methodische Literatur der Gegenwart mit Aufmerksamkeit verfolgt, der weiss recht gut, dass gerade auf diesem Felde recht viel leeres Stroh gedroschen wird. Die Vielschreiberei der Zeit, die gewaltige Bewegung, welche auf dem Gebiete des Unterrichts herrscht, das übereilte Jagen nach Fortschritt und der Kampf des Alten und Neuen, die leichtfertigen und unzeitigen Geburten neuer Methoden und Versuche, die hinter den gewennenen Ergehnissen zurückgebliebene Theorie, das Eindringen vieler unbernfenen Sprecher, die seltsame Richtung, dass junge und angehende Liebzer am liebsten über Methodik sprechen und schreiben, bevor die Theorie und Praxis bei ihnen in die rechte Verbindung getreten sind, das aind zwar die hauptsächlichsten, aber nicht die alleinigen Gründe dieser Brecheinung. Es hat überhaupt auf diesem Gebiet eine ausschweifende Theorie überhand genommen, in welcher man mehr nach neuen Ideen hascht, als das Gewonzene fest und sicher zu erfassen und die Erfahrung verständig zu benutzen sucht. Darum sieht man oft zelbst namhafte Päidagogen mit Theorien hervortreten, an denen sich kundgiebt, dass sie Geschichte und Zustände des Erziehungs - und Unterrichtswesens nicht gehörig kennen, and Methoden lehren, welche die Praxis entweder bereits abgewiesen oder schon längst: vollständiger geläutert hat; oder dass sie die Gesammtaufgabe der Jugendbildung und den Umfang der jugendlichen Kraft aus den Augen verloren haben, und Dinge fordern, die an sich wohl nützlich, aber mit dem Ganzen nicht vereinbar und wegen des Vorranges anderer Forderungen nicht erfühlbar sind; oder dass sie das Gonerelle und Individuelle der Methodik nicht: gehörig scheiden und nich nicht begrügen, nur das allgemeine Gesetz, das sich aus den Bedingungen des wissenschaftlichen Unterrichtsstoffes und nach logischen und psychelogischen Gründen gewinnen lässt, festaustelten, sondern auch die specielle und nach der Individualität des Lehrers und Schülers wandelbare Anwendung desselben vorzuschreiben; oder dass sie auf noch sehwankende Principfragen und auf schwebende Grundsätze, deren Richtigkeit noch nicht fest steht oder noch nicht gehörig gezichtet ist, Folgerungen bauen, welche des sicheren Grundes entbehren pie der dass sie zwer sichtige pidagogische und methodische Grundsätze lehren, aber mit dem Stoffe, an welchen sie angewendet, und mitteder Kraft der Schüler, an denen sie ausgeübt werden sollen, nicht zureichend bekannt sind und darum Weg, Mittel und Maast der Anwendung nicht gehörig anzugeben verstehen. Es ist überflüssig, den Herausgebern der neuen Zeitschrift diese Mängel der jetzigen pädagogischen Forschung weiter vorzurechnen: denn ihre Kinzicht, ihre Erfahrung und ihre Kraft bürgt defür, dass sie auf deren Bekämpfung gewappnet sind. Allein unerwähnt konnten dieselben darum nicht bleiben, weil wir fürchten, dass der Verfasser der Einleitung bei der Darlegung der Aufgabe und des Ziels der neuen Zeitschtift nicht überall diejenige Feststellung und Abgrenzung des Planes und der leitenden Ideen gegeben habe, um gegen das Eindringen falscher Richtungen gehörig gesichert zu sein. Die Erfahrung wird sie sehr bald belehren, dass sie die Principien viel strenger und schärfer stellen und theilweise erweitern, theilweise verengern müssen, wenn sie das Ziel der Erörterung dessen, was noth thut, unverrückt festhalten und erreichen wellen. Der Forschungsumfang der neuen Zeitschrift ist dadurch, dass sie Erzichungs - und Unterrichtswesen der Gymnasien und Realschulen. zum Betrachtungsgegenstande wählt, recht bestimmt abgegrenzt; aber die Ferschungsgrundlage und der Forschungsanfang dürften nicht gehörig sicher gestellt sein, wenn die Herausgeber meinen, dass sie darum, wail die Realschwien nun factisch bestehen, als höhere Bildungsanstalten des Mittelstandes: anerkannt: sind und eine formelle Bildung der Jugend erstreben wollen, den Kampf zwischen Humanismus und Realismus und die Frage über Begriff und Ziel der Realschulen bei Seite legen und sich in ibren Forschungen an das Bestehends aulebnen und von den Richtungen der Zeit leiten lassen dürften. Vielmehr meinen wir, dass es eben in der Gegenwart retht sehr en der Zeit sei, die allgemeinen Principfragen über Untersicht und Erziehung der Mittellschulen einer recht sorgfültigen Eb-

örterung 🛤 nuterwerfen, weil die Gegenwart eben in dem Princip der höheren Jugendhildung schwankend und anklar geworden zu sein scheint, und weil ohne Zerückführung eines festen Bewnestseins darüber jede methedische Forschung schwebend bleiben muss. Wir wollen hier nicht die Frage aufwerfen, ob sich die Gymnasien der Gegenwart ihrer Aufgabe als reine Humanitäteschulen zur Erstrebung rein menschlicher Bildung und zur Entwickelung der geistigen Kräfte bis zur selbstetändigen Freiheit vollkommen bewusst sind: der eingeführte Name Gelehrtenschule, die berrschende Meisung, dass die Gymnasien zur für die Universitätsstudien vorzubereiten und künftige Gelehrte zu bilden hätten, und das Streben, die Unterrichtsgegenstände materiell möglichst weit auszudehnen und den Wissenschaftssystemen der Universität zu nähern, sind wenigstens keine günstigen Zeugnisse dafür. Aber noch mehr ist wahrscheiglich des formelle Bildungsprincip der Gymnasien und dessen consequentes Festhelten gefährdet. Das Vielerlei der Unterrichtsgegenstände und das Verlangen, dass die Schüler sich in jedem derselben ein umfängliches positives Wissen aneignen und bei den Prüfungen darlegen sollen, nöthigt die Lehrer, auf die Kinübung des Stoffes so viel Aufmerksamkeit zu verwenden, dass sie nur in beschränkter Weise den erlernten Stoff zur Weckung und Kräftigung der höheren geistigen Kräfte und der freien Productionen benutzen können, und sich meist mit der Kinübung einen relativen und ziemlich mechanischen Fertigkeit im Gebrauch desselben begnügen müssen. Aber bei solchem Streben leidet auch das Bewusstsein von der Benutzung des Stoffes für die formale Bildung. Die neue padagogische Literatur giebt Zeugniss davon. Zahlreich sind die Versuche, neue Unterrichtsweisen zu finden, durch welche das Einüben des Stoffes erleichtert und beschleunigt wird; zahlreich sind die Lehrbücher, welche den für den Unterricht nöthigen Stoff vorlegen und darch allerlei positive Erweiterungen vergrössern; zahlreich sind die Krörterungen, dass der und jener Unterrichtsstoff für die Jugend nützlich sei und noch in der oder jener neuen Verwendung gebraucht werden müsse, oder dass von den vorhandenen Lehrgegenständen der Gymnasien keiner entbehrt werden könne: aber fast immer beziehen sich die Bestrebungen der Methodikerans die Begründung des materiellen Werthes, Umfanges und Gebrauchs der Unterrichtsgegenstände; selten sind die Nachweisungen über ihre rechte fermale Anwendung, noch seltener die Untersuchungen, wie die verschiedenen Unterrichtsgegenstände nicht blos im Einzelnen für die formale Bildung gebraucht, sondern in harmonischer Wechselwirkung insgesammt für denselben Zweck verwendet werden sellen. Man wolle gegest diese Behauptung nicht etwa die immer wiederkehrenden Erörterungen über analytische und synthetische Behandlung, über Popularisirung, Vereinfachung und Abstufung der Lehrstoffe, über das Erkennenlernen der Gesetze in den Erscheinungen u. dergl. anführen: diese allgemeinen Wahrheiten fördern die formelle Unterrichtsweise pur einseitig, wenn: mitat augleich klar gemacht wird, in welcher speciellen Behandlutigsweise: und wie weit die einzelnen Lehruteffe auf die Bildung des Verstanden, dur Vernunst, des Urtheile, der Phantasie, des Geschmacks und des Gemüths einwirken. Das allgemeine Reden derüber beweist die Ahnung von der Möglichkeit dieser Bildong, aber bringt nicht die Erkenntniss des Ergreifens derselben. Es ist aber diese Erkenntniss um so dringender, je weniger wir z. B. die Sprachstudien gegenwärtig noch nach der Lehrweise der früheren Zeit behandeln dürfen, weil wir nicht mehr dieselben blos auf das Lateinische concentriren, den früher etreichten Grad der mechanischen Fertigkeit erstreben und dieselbe Selbstthätigkeit des Schülers für diesen einen Zweck beanspruchen können, und weil das blose rationale und logische Erfassen der Sprachgesetzte jene selbstthätige Uebung des Schülers und dessen Einleben in das römische Sprachidiom nicht ersetzt; sondern je mehr wir darauf bedacht sein müssen, die verschiedenen Sprachstudien, welche alle nur bis zu einem relativen Grade der Erkenntniss gefördert werden können, unmittelbar und direct auf die formale Entwickelung der einzelnen geistigen Kräfte anzuwenden. Die Herausgeber scheinen sich diese Gestaltung des formellen Sprachunterrichts selbst nicht gehörig klar gemacht zu haben: denn sonst hätten sie schwerlich die Stelle der Einleitung stehen lassen, wo sie das Formellbildende des Sprachunterrichts und der Mathematik gleichstellen und den Sprachunterricht dem Gymnasium, die Mathematik der Realschule als das formelle Hauptbildungsmittel zuweisen. Das ist ja eben eine in der Gegenwart gewöhnlich umgangene und doch unabweisbare Principfrage, ob der formelle Bildungswerth, wenn auch nicht der rein realen Wissenschaften, so doch der Mathematik und der theoretischen Philosophie dem formellen Bildungswerthe der Sprachen gleich stehe und ob, wenn dies der Fall wäre, das Formellbildende beider Wissenschaften für Jünglinge von 14 - 18 Jahren eben so anwendbar und in gleicher Weise fruchtbar ist, wie in den Sprachstudien. Wenn nun aber schon bei den Gymnasien der Zweifel entsteht, ob die Principfragen fiber deren formale Bildungsaufgabe und die rechte Verfolgung und Erreichung derselben gehörig gelöst und verstanden seien; so gilt dies noch weit mehr von den Realschulen: denn diese sind ja noch nicht einmal darüber in's Klare, obsie ihr formelles Hauptbildungselement in der Mathematik oder in den Sprachstudien suchen sollen, und ebensowenig ist bis jetst zureichend ermittelt, ob sie in ihrem Bildungsziel über das blose Anüben einer gewissen geistigen Fertigkeit im Gebrauch des angelernten Wissens hinauskommen und wirklich nach derjenigen formalen Bildung zu streben im Stande sind, welche zur geistigen Freiheit und Selbstständigkeit führt. Es soll das nicht etwa eine Anklage der Realschulen sein; — eine solche wäre überhaupt unwürdig und bei wissenschaftlichen Untersuchungen wahrhaft lächerlich; - aber die Herausgg. der neuen Zeitschrift sellen darans ersehen, dass, bevor sie Untersuchungen über den zweckmässigsten Specialgebrauch der Unterrichtsgegenstände in den Realschulen kervorrufen und deren richtige Beantwortung erwarten dürfen, doch erst noch eine Reihe von Principfragen zur Erledigung gebracht werden mussen, z. B. ob Sprachunterricht und Sachunterricht in der Bildungswirksamkeit gleich stehen; ob der Sprachuntefricht und der mathematische Unterricht dadurch, dass man beide auf das logische Element zurückfährt,

sich gegenseitig ersetzen oder nur ergünzen; ob der mathematische Unterricht, wenn er über die blose Einübung hinausgehen und formell bildend werden soll, bei solchen Schülern, die nicht erst durch Sprachstudien zum abstracten Denken vorbereitet sind, wirklich eine wahrhaft formale Bildung oder nur etwa eine etwas gesteigerte Fertigkeit der niederen Denkund Urtheilskraft hervorbringt; ob das Studium der Muttersprache für die Jugend formell bildend wird, wenn nicht das Studium einer fremden Sprache hinzutritt; eb das blose Kriernen einer fremden Sprache bis zur mechanischen Fertigkeit im Schreiben und Sprechen derselben wirklich sur formalen Geistesbildung führt; ob die neuern Sprachen, wenn man sie im Unterricht eben so wissenschaftlich behandelt, wie die alten classischen, eben so wirksam für die formale Geistesbildung sind, wie jene, u. dergl. m. So lange nämlich über diese und ähnliche Gegenstände das Bewusstsein der Pädagogen nicht feststeht, - und nach des Rec. Meinung steht es eben nicht fest; --- so lange kann auch über die methodische Verwendung der Lehrmittel in den Schulen kein entscheidendes und allgemein gültiges Resultat gewonnen werden. - Eine andere Beschränkung, durch welche die Herausgg, sich die Erreichung des gestellten Ziels zu erschweren scheinen, liegt in der Forderung, dass die Unterrichtsgegenstände der Schulen nur nach ihrer methodischen Seite (nur formeil). nicht auch nach ihren stofflichen Zuständen (nicht materiell) besprochen werden sollen. Sie ist nämlich an sich zwar richtig, kann aber leicht missverstanden werden, und wird dann ein bequemes Rechtfertigungsmittel für solche Methodiker, die sich nur über die allgemeinen theoretischen Regeln des Unterrichts verbreiten wollen und ihre specielle Anwendung auf den Lehrstoff nicht klar machen. Das Letztere kann aber nicht geschehen, ohne dass man zugleich auch den Stoff selbst hinlänglich beherrscht; und wenn man ihn beherrscht, so führen die meisten Brörterungen über formelle Verwendung eines Lehrgegenstandes zu der Nothwendigkeit, dass man dessen materiellen Inhalt zugleich mit beachten und prüfen, ja wohl selbst für den beabsichtigten formellen Zweck vielfach verändern und umgestalten muss. Die Herausgeber hätten also ihre Forderung vielmehr so stellen sollen, dass sie den materiellen Stoff der Lehrgegenstände nicht weiter besprochen wissen wollen, als es für die darzulegende formelle Behandlungsweise desselben nöthig ist. A

Wollen die Herausge, der obengeforderten Ererterung allgemeiner Principfragen in ihrer Zeitschrift vielleicht nicht so viel Ausdehnung einzähmen, als dem Rec. nötbig dünkt, sondern vielmehr, wie die Aufsätze der beiden ersten Hefte andeuten, sogleich auf das Gebiet der Special-erörterung und der Besprechung einzelner Gegenstände der Methodik und Erziehung übergehen; so sieht sich Rocens auch dann noch, auf Veranlassung der mitgetheilten Aufsätze, zu dem Wunsche geführt, dass künftiglin diesen Specialerörterungen ein bestimmteres Gepräge und eine schärfere Bezugnahme auf die praktische Anwendung im Einzelnen oder auf die herrschenden Zustände der Zeit gegeben werde. Von den neum Abhandlungen der beiden ersten Hefte baben eigentlich nur Bäunlein's Bemerkungen zum Unterzicht im Griechischen eine antschiedene Tendens,

zeigen ein klares theoretisches und praktisches Bewusstsein vom Wesen der griechischen Sprache und ihrem Gebrauch für den Gymnasialunterricht, und bieten, auch wenn man nicht allen Ansichten des Verf. beistimmen mag, doch eine Reihe neuer und eigenthümlicher Ansichten, bestimmte Anwendung derselben auf die Praxis und durch beides violfache Belehrung und Auregung. Die übrigen theoretischen Aufsätze (über Religion und Schule, über den ersten Unterricht im Latein, über die Methoden des arithmetischen Unterrichts) bewegen sich zu sehr in der Erörterung allgemeiner und oR ausgesprochener Ansichten, bieten nur eine neue Einkleidung und theilweise Erweiterung derselben, und lassen das Eingehen auf's Besondere, sowohl in der theoretischen Anwendung auf einzelne Stoffpartien oder auf bestimmte Forderungen der Schule als auch in entschiedener Rücksicht auf gemachte praktische Erfahrungen, nicht genug hervortreten. Dadurch aber verfallen sie in den Mangel, dass sie sich weder objectiv hinlänglich über das Bekannte erheben, noch auch durch eigenthümliche Tiefe und Bestimmtheit, oder wenigetons durch Genialität der subjectiven Einsicht und Erfahrung den Leser vielseitig anregen und auf neue Betrachtungsweisen führen. Deshalb verleiten sie anch beim Lesen unwillkürlich dahin, dass man vorherrschend auf ihre Fehler merkt, und z. B. bei dem Aussatz über Religion und Schule den Anstoss mit fortnimmt, dass der Verf. eine falsche Vorstellung von dem Wesen und Ziel des formellen Unterrichts, vielleicht auch von dem rechten Bildungswerthe des Geschichtsunterrichts hat, und bei den Erörterungen über den Religionsunterricht oft mehr ein Glaubensbekenntniss abzulegen, als Grundsätze der Methodik zu besprechen scheint. Die Mittheilungen über die Ruthardt'sche und Robertson'sche Methode aber sind eben zu sehr blose Mittheilungen, und geben auf die Besprechung des Für und Wider nicht genug ein, ja sie machen nicht einmal hinlänglich klar, inwiefern beide Methoden im Gymnasium nur unter gewissen Einschränkungen zu brauchen sind, und we ihre Anwendung auf Irrwege führen kann. Bei den Recensionen und Anzeigen neuer Schriften endlich ist zu sehr die Besprechungsweise der allgemeinen Literaturzeitungen und kritischen Zeitschriften festgehalten, d. h. es wird der Inhalt der einzelnen Schrift nachgewiesen und deren Verzüge oder Mängel kritisch erörtert. Allein in einer Zeitschrift, welche die allgemeine Methodik der Unterrichtsgegenstände für die Theorie und Praxis fördern will, selken einzelne Lehrbücher entweder gar nicht, oder nur ausnahmsweise besprochen, sondern immer Collectivbeurtheilungen geliefert werden, weil nur das Vergleichen verschiedener methodischer Bestrebungen für die Erkenntniss der allgemeinen Methodik förderlich wird, aus der methodischen Besprechung des einzelnen Buches aber gewöhnlich nichts weiter als ein Urtheil über den Inhalt und Werth des Buches hervorgeht.

Ks haben übrigens alle hier ausgesprochenen Wünsche und Forder rungen zur insoweit Geltung, als man sich die Tendens der steuen Zeitschrift darauf gerichtet deuktz dass sie ein echter Sprechssel für die Pädagogik und Methodik des Gymnasial - und Besischulwessens werden und die ideelte Behandlung des hierhergehörigen Fonschungsgegenstände ech strehen und anbahnen will. Und je mehr flie gemachten Ausstellähgen sich auf allgemeine Mängel der gegenwärtigen pädagogischen Schriftstellerei beziehen, um so weniger darf man sie der neuen Zeitschrift zur Last legen, sondern kann ihr eben nur anrathen, dass sie auf deren allmählige Beseitigung hinurbeiten soll. Und dazu wünscht ihr Rec. um so mehr giäcklichen Fortgang und Gedeihen, je mehr er in ihr ein verdienstliches und zeitgemässes Unternehmen erkennt, das für die Förderung der Erziehungs – und Unterrichtsmethodik jedenfalls recht nützlich werden wird.

Revue de philologie, de littérature et d'histoire anciennes. Paris, Friedrich Klincksieck. 1845. gr. 8.

Unter diesem Titel ist seit Anlang dieses Jahres eine neue Zeitschrift begonnen worden, als deren Directour gerant sich L. Renier nennt und welche jährlich in 6 Heften von je 6 Bogen für den Preis von 15 Francs erscheinen und über die im Titel genannten Gegenstände wissenschaftliche Aufsätze oder Beurtheilungen neuer Schriften enthalten soll. Namentlich sollen in den Aufsätzen theils Nachrichten über Handschriften oder Auszäge und Collationen mitgetheilt, theils neugefundene Inschriften bekannt gemacht und besprochen, theils allerlei philologische Gegenstände erörtert werden. In den bis jetzt uns zugekommenen vier ersten Heften sind folgende Aufsätze enthalten: I. 1) Letronne, Sur l'époque de l'avénement et du couronnement des Ptolémées, à propos d'un passage de l'inscription de Rosette, dessen Aufgabe in folgenden Worten bezeichnet ist: "il s'agit de savoir si la coincidence du couronnement de Ptolémée Epiphane avec le surlendemain de l'équinoxe du printemps est un pur effet du hasard, comme je l'ai cru; ou si elle tient à une sorte sur l'État, ou tout au meins à une convention toujours observée, depuis les plus anciens temps jusque sous les derniers Ptolémées, comme l'a prétendu un savant astronome," und worüber folgende Resultate gewonnen sind! Le jour de l'éponymie d'Epiphane était à la fois celui de son avénement, de la mort de son père et de la panégyrie de Memphis; La date du texte démotique, pour le jour de cette éponymie, est la seule possible; La panégyrie de Memphis avait pour objet de célébrer l'aniversaire de L'avénement d'Epiphane encore mineur (vées ov), et non pas son couronnement, qui n'ent lieu que l'année suivante, à pareil jour, c'est-à-dire le 17 méchir ou 26 mars de l'an 195 avant netre ère." 2) Friedr. Dübner, Notice d'un manuscrit du commentaire de Probus sur Virgile. Fragment inedit de ce grammairien. -- Mittheilungen über die Pariser Handschrift 8209 des Probus, welche bedeutende Berichtigungen zu den aus einer Bobiensischen Handschrift genommenen Scholien des Probus in der Ausgabe Venedig 1507 bietet and namentlich eine Lücke ergünzt, für welche der Text abgedruckt ist. Nähere Nachrichten über dieses Fragment findet men in der Zeitsches f. d. Alterthumswiss. 1845 Nr. 11. u. 14 --- 17. 3) Voyage en Asie Mineure par M. Phil. Le Bas, worn in Heft 3. und 4.

die Fertsetzungen folgen. Es sind Reiseberichte an den Minister Villemain über die antiquarischen Auffindungen, welche Le Bas auf seiner Reise in Kleinasien gemacht hat, und namentlich werden zahlreiche griechische and auch einzelne lateinische Inschriften mitgetheilt, von denen die meisten bis jetzt ganz unbekannt oder bei Böckh nur nach unsuverlässigen Copien bekannt gemacht sind. Die meisten sind Leicheninschriften, andere aber auch Tempelinschriften, zum Theil in metrischer Form, und Hr. Le Bas hat dieselben mit allerlei antiquarischen und geographischen Erörterungen begleitet. II. 1) Sur l'inscription de Delphes citée par Pline, par M. Rossignol. 2) Sur un passage de Salluste, par M. L. Quicherat. 3) Variantes extraites des manuscrits de la bibliothèque royale, pour les citations grecques qui se trouvent dans Priscien, par M. Th. Pressel. 4) Sur un epigramme de Luxorius, par M. Dübner. 5) Deux inscriptions grecques de Philes relatives à deux membres d'une confrérie dionysiaque, sous le rois Ptolémée Dionysos, dit Aulète, par M. Letronne. 6) Sur un attaque contre Niebuhr, par M. Dübner. III. 1) Voyage en Asie-Mineure par M. Le Bas. 2) De podagra, morceau inédit de Rufus, par M. Em. Littré. 3) Examen des motifs pour lesquels César n'a rien dit dans ses Commentaires du mot qu'on lui prête: Quid times, Cassarem vekis? par M. Maury. 4) Nouvelles Observations sur Babrius, par M. N. Piccoles. 5) Un mot sur Valère Maxime, par M. Dübner. 6) Inscriptions grecques inédites, rapportées de Venise par M. le comte de Laborde, et communiquées par M. Phil. Le Bas. 7) Notice bibliographique sur M. J. Gaspar d'Orelli, par M. de Sinner. IV. 1) Cinq inscriptions grecques recueillies dans le desert, à l'erient d'Apollonopolis Magna, en Egypte, publiées et expliquées par M. Letronne, darunter awei metrische. 2) Sur l'ouvrage d'Eratosthènes, intitulé Arsinoë, par M. Rossignel (über die Lagynophorien, bei Athen, VII. p. 276., ein Fragment, das Hr. R. micht aus den Dialogen des Eratosthenes, wie Bernhardy p. 197., sondern aus einer Biographie der Arsione entnommen sein lässt). 3) Passages détachés des Papyrus d'Herculanum, par M. Dübner, eine neue kritische Behandlung des Stücks aus Philodemus, welches des Peripatetikers Hieronymus Beurtheilung des Demosthenes und Isokrates enthält, wobei die entsprechende Stelle des Dionysios von Halikarnass zu Hülfe genommen ist. 4) Voyage en Asie-Mineure, par Le Bas. 5) Sur quelques passages de Babrius et de Théocrite, par M. N. Piccelos. An diese Abhandlungen reihen sich einige ausführliche Recensionen neuer philologischer Schriften, wie im ersten Heft eine gründliche Beurtheilung der Boissonade'schen Ausgaben des Babrius und der darauf bezüglichen Epistola Dübner's an Friedr. Jacobs, geliefert von Theob. Fix, der für Textesberichtigung Vieles vorträgt und den Babrius selbst für einen Syrer aus den Zeiten des Hadrian erklärt; desgleichen eine strenge Kritik der Latini sermonie vetustioris reliquiae selectas von Egger (Paris 1843), worin der Recensent, L. Revier, dem Herausgeber: grosse Unkenntniss der Prosodie und Metrik und eine sehr unzuverlässige Benutzung der Quellen Schuld giebt und. durch Belege erweist. Im dritten Hefte hat R. Dareste die neuesten Unbersetzungen der Antigene des Sophokles besprochen, und im

vierten Heft ist Lachmann's Ausgabe des Babrins von Leon Renier seh scharf durchgenommen. Ausserdem gehören eigentlich auch die Aufhätze von Pieceles zu diesen Kritiken, weil seine Verbesserungsvorschläge zu Babrius sich eben so an die Ausgaben von Boissonade und Lachmann anlehaen, wie die Bemerkungen über Theokrit sich speciell auf Ziegler's Ausgabe beziehen. Für die letztern ist das 21. Idyll Theokrits gewählt. wo Hr. P. in Vs. 13. za lesen verschlägt: véeder zag nepalag poquès pourie espect aneile (von aneileir, renfermer), oder auch, indem es die Variante especa wood benutzt, reoder zas nepalas poquos sparès. Muara πάσσων, beiläufig auch in Vs. 25. Hermann's Conjectur Mi λώθε μ' verwirst und μή λαθόμην mit Firmin Didot übersetzt: "Me trompé-je? la nuit n'a jamais tant duré." Ferner wird als Verbesserung vergeschlagen in Vs. 38. Asys mel more sunrès own, ras τις έφ αλέγων μάνυν έταίρω, und in Vs. 58. Καὶ τότε πιστεύσας ακάλ αγαγον ακειρώταν, oder vielmehr nach den Vatrianten der Vaticanischen Handschriften: Kai rose nurrevens [oder auch mit Eldik nad τότ' ἐπισπεύσας] κάλ' άγατον ἐπῆρα τόνοισιν, und in Vs. 65. wird zuvörderst das Wort zweia für verdächtig erklärt und dann folgende Erörterang hinzugefügt: "Les mots xvosson et varen ont probablement été introduits par quelque grammairien qui, voulant remplir une lacune ou retablir ce qu'il ne pouvait déchiffrer, n'a trouvé rien de mieux que de prendre des mots relatifs à l'idée principale, qui est le songe du pécheur. Ce grammairien avait perdu de vue les craintes de l'homme au peisson d'or sur le serment qu'il avait fait en rêve, de ne jamais remettre le pied sur la mer. Or, c'est précisément cette idée qui le préoccupe à la fin. Il prie son camerade, qu'il croit superieur en intelligence (vs. 32.), de l'éclairer, de le rassurer. C'est donc sur ce point que doit rouler la réponse de l'autre pécheur; c'est aussi par là qu'il commence. Il lui parie d'abord de la vanité des songes, il tâche de calmer ses craintes (v. 62—64.). Pour mieux réussir, il va lui montrer les dangers auxquels il s'expose, s'il ne se hâte pas de chasser loin de lui des craintes et des espérances egalement chimairiques:

> Έα μὲν ἄς' ὅκνον · ὅσον δ' ἐγχωρεί, ταῦτα ματεύσας, ἐλπιστὸν δείπνον ζάτει τὸν σάρμινον ἰχθύν etc."

Die bisher erwähnten Aufsätze und Beurtheilungen machen den eigenthümlichen Kern der neuen Zeitschrift aus, und nach ihnen ist Werth und Nutzen derselben zu messen. Ohne nun hier darauf Rücksicht zu nehmes, dass sie für das in Frankreich sich erweiternde Interesse an den classischen Studien ein erfreuliches Zeugniss giebt, will Ref. nur bemerken, dass sie für die deutschen Philologen besonders durch die Mittheilungen und Erörterungen über Inschriften und archäologische Entdeckungen und durch die Excerpte aus den Handschriften der Pariser Bibliothek wichtig und beachtenswerth ist, indem sie in beiden Beziehungen ein antiquarisches Forschungsmaterial bekannt macht, das in Deutschland selbst nicht dargebeten werden kann. Minder wichtig sind für Deutschland die sprachlichen und kritischen Erörterungen über einzelne Schriftsteller, weil die deutsche Forschung in diesen Dingen des Ausland überfügelt hat.

Indess regiessentiren dech auch hierin die deutschen Mitarbeiter der Zeitschrift, die Hrn. Dubner, Fix und Sinner, die deutsche Gründlichkeit in der würdigsten Weise und ausserdem bewähren auch mehrere der französischen Mitarbeiter ein philologisches Streben, das wenigstens Beschtung verdient. Von den Arbeiten Letrenne's, die übrigens dem antiquarischen Gebiet angehören, versteht sich das von selbet, aber auch die Hrn. Piecolor, Renier und Rossignol, haben recht schätzbare Beiträge geliefert, Als ein mehr für Frankreich bestimmtes Nebenwerk sind übrigens den einzelnen Heften noch beigefügt: 1) ein Bulletin bibliographique, d. h. burze Anzeigen neuerschienener Schriften, die freilich oft sehr mager sind; 2) ein Bulletin des Journaux, oder Nachweisung der philologischen und antiquarischen Aufsätze und Recensionen mehrerer deutschen und französischen Zeitschriften, theilweise auch mit kurzer Angabe des Resultate oder der Tendenz derselben; 3) ein Bulletin des Sounces de l'Académie et des Inscriptions et Belles-Lettres, eine Aufzählung der gehaltenen Vorträge und sonstigen Verhandlungen. Von den im Bulletin des Journaux ausgezogenen französischen Zeitschriften mag hier noch namentlich die neubegrundete Resue de bibliographie analytique par MM. Miller et Aubenas hervorgehoben werden, welche vornehmlich Berichte über philologische Gymnasialprogramme Deutschlands enthält, dafür aber mehr masere Jahrbücher, als jene Programme selbst als Unterlage zu benutzen scheint. Doch beweist diese neue Zeitschrift wenigstens, dass man das Bedärfniss einer sorgfältigeren Beachtung der Programmenliteratur auch in Frankreich fühlt. J.

Verzeichniss aller Programme und Gelegenheitsschriften, welche an den k. beger. Studien-Anstatten vom Schuljahre 1823—24 bis zum Schlusse des Schuljahres 1841—42 ersehienen sind u. s. w. von Dr. Gutenäcker (Gymn, Prof. in Münnerstadt). 2 Abtheill. Wärzburg bei Bonitas. 1843. 55 S. 4.

"Die Schulprogramme waren in der ältesten Zeit ihrer wahren Bedeutung nach ein Anschlagebogen, worauf die Gegenstände, welche bei den Schulfeierlichkeiten, Prüfung, Progression, Komödie, vorkommen sollten, gedruckt waren, und womit zur Theilnahme eingeladen wurde"\*). So entstand die Sitte der Hoch- und Mittelschulen, theils die Ankündigungen der Vorträge und die Jahresberichte durch den Druck zu veröffentlichen, theils die verschiedenen Schulfeste durch eine gelehrte Druckschrift zu begleiten, durch welche einer der Lehrer die Theilnahme oder Einladung der gesammten Anstalt ausspricht. Die Richtung solcher gelehrten Schriften sehen wir den Verfassern gänzlich anheim gestellt. Die einen wenden sich mit zeit- und ortsgemässen Worten an ihre Schüler,

<sup>\*)</sup> Dr. Vöinel, Verzeichniss der Frankfurter Gymnasialprogramme von 1787 - 1867. Ein Beitrag war Literaturgeschiehte. Frankf. 1637.

an deren Eltern, an die betreffenden Gemeinden; andere versuchen, durch Moneuraphien einselne Probleme der Wissenschaft zu fördern; wieder andere betrachten die Programme als: Exercitien der Lehrer, welche aus eigenem Astriebe oder gemäss Anordmangen auf solche Weise ihre Stadien beurkunden. Für die Mittelschulen in Bayern hat eine allerh, Verfligung v. 2. Juni 1825 gelehrte Programme eingeführt, welche nach der "Ordnung der lat. Schulen and Gymnasien in dem Königreiche Bayern van 1830 § 99." abgesondert von dem Jahreskataloge gedrackt werden sellen und als Einladung zu den Prüfungen dienen können. Dem sufelge haben die 25 Gymnasien Bayerns, im Wechsel mit den Lyccen, wo sich solche befinden, innerhalb zweier Decention bereits eine reiche Programmen-Literatur gehiefert, und hierzu auch einige lat. Scholen freiwillig belgastenert. Aber der gegenseitige Tausch der Schulprogrumme reicht kaum an alle Lehrer der bayerischen Studien-Anstalten, geschweige dass eine geregelte Mittheilung zwischen den bayerischen und auswärtigen Programmen. Statt fände. .. Die Kenntmiss selcher literarischen Erwengnisse blaibt daber, obwehl wänschenswerth, ja nothwendig für viele Bethekligte; in: whiteren Kreisen mindestens mangelkaft and dem Zufalle preis gegeben.

Hr. Prof. Gutenäcker, einer der strebsamsten Schulmäffner in Bayern, hat sich nun das Verdienst erworben, die Programme und Gelegenheitsschriften, welche an den bayer. Schulen von 1823 - 24 bis kum Schlusse des Jahres 1841 — 42 erschienen sind, zu sammeln und ében so zu verzeichnen, wie Vömel rücksichtlich der Frankfurter, v. Gruber und auch Reiche rücksichtlich der k. preussischen Gymnesial-Programme vorangegangen sind. Derselbe hat hierdurch seine Absicht, einen wesentlichen Beitrag zur Literatur-Geschichte Dentschlands überhaupt und der Bayerns insbesondere zu liefern, auf eine sehr dankenswerthe Art erreicht, und zugleich der Programmen-Zeitschrift in die Hände gearbeitet, welche inzwischen seinem Wunsche gemäss begründet wurde, und swar als ein nicht länger entbehrliches Organ, welches zersplitterts Kräfte sammeln und ihre Benutzung und Wirksamkeit erweitern hilft. Das Verzeichniss Prof. Gutenäcker's ist dreifach geordnet, nämlich A) nach Studien-Anstalten, B) nach Verfassern, C) nach Gegenständen. Das Verzeichniss nach Studien-Anstalten ist als I. Abtheilung, das nach Verfassern und Gegenständen als II. erschienen, beide als Einladungsschriften bei Schulfeierlichkeiten der Studien-Anstalt zu Münnerstadt (in Unterfranken). Zufolge des ersten Verzeichnisses wurden an den Mittelschulen Baverns innerhalb des erwähnten Zeitraums 495 Programme und Gelegenheitssehriften ausgegeben, ungerechnet 14, welche von dem gewissenhaften Sammler, als nur dem Namen nach ihm bekannt, anhangsweise angezeigt sind, Die meisten Anstalten begannen-mit ihren Programmen im Jahre 1825, manche später, namentlich die neu organisirten, wie zu Freysing, Schweinfort. Aber nicht jede Anstalt lieferte in jedem Jahre eine gelehrte Schulschrift, ohne dass wir diese Unterlassing, welche auch höheren Orts niemale gerügt wurde, im Sinne Freese's beurtheilen möchten, nach weichem man gegen die Talente oder Kenntnisse dessen, der eine Aufferderung zu Schulprogrammen meidet, jedesmal Minstrauen zu fassen hätte\*). Manche Schulen sehen sich durch ökenemische Rücksichten gehindert, solche Schulschriften zu vertheilen an anderen verbreitet sich die Ansicht, es möge einerseits den aun bestehenden Zeitschriften überlassen werden, wahrhaft förderliche Abhandlungen zu vereinigen und sicher zu verbreiten, auf solche Weise aber der literarischen Zersplitterung und flachen Maasslosigkeit unserer Zeit entgegen zu wirken, anderseits möge den Lehrern, welche Musse und wahren Beruf für schriftstellerische Thätigkeit besitzen, eine freie Verwendung ihrer Forschungen auf beliebigen Wegen gegönnt werden, eine Ansicht, welche allerdings für Wissenschaft und ihre Pfleger verserglicher scheitt, als viele "ans Pflicht", "als Bürde" eder gar aus Eitelkeit verfasste Programme. Die vorliegenden Verzeichnisse können uns nicht bestimmen, Weizen und Spreu zu sichten: wir begnügen uns, die verzeichneten Schriften nach den Studieh-Austalten, welche sie veröffentlichten, zu überzählen, und einige übersichtliche Beobachtungen beisufügen. Wenn wir nicht irrten, so finden sich bei den aufzuführenden Schulen folgende Ziffera ihrer Schriften, von welchen wir die dem Prof. Gutenäcker nur dem Namen nach bekannten einschliessen.

- a) Lyceum und Gymnasium zu 15) Hof 21.
- .. 1) Amberg 20 (+ 1).
  - 2) Aschaffenburg 22.
- 3) Augsburg (kath.) 14.
  - 4) Bamberg 20 (+ 1).
  - 5) Dilingen (19).
- 6) Freysing 12 (seit 1831).
- 7) Landshut 17 (+ 2) \*\*).
  - 8) Passau 12.
- 9) Regensburg 21.
  - 10): Speyer 20 (+ 1).
- ... b) Gymnasium su
- 11) Ansbach 25 (+ 3).
- 12) Augsburg (parit. bis 1827-28) 5.
  - prot. 19.
- 13) Baircuth 22 (+ 4).
  - 14) Erlangen 20 (+ 1).

- 16) Kempten 18.
- 17) München altes G. 18.
- 18) neues ,, 16,
- 19) Münnerstadt 16.
- 20) Neuburg 18.
- 21) Nürnberg 22.
- 22) Schweinfurt 19 (seit 1831).
- 23) Straubing 18.
- 24) Würzburg 19.
- 25) Zweibrücken 18 (+ 1).
- c) Lateinische Schule zu
  - 1) Kitzingen 2.
  - 2) Lohr 1.
- 3) Miltenberg 2.
- 4) Neustadt an der Aisch 2.
- 5) Neustadt an der Saale 3.
- 6) Rosenheim 1.

Das zweite Verzeichniss führt 279 Lehrer als Verf. der oben angeführten Schriften an und trägt über jeden der Verf. kurze Personalnotizen zusammen, welche wieder den seltenen Sammlerfleiss Gutenäcker's bezen-

<sup>\*)</sup> E. Freese, das deutsche Gymnasium, nach den Bedürfnissen der

Gegenwart. Dresden u. Leipzig. 1845.

\*\*\*) Landshut hatte ein Lyceum von 1826 bis 1834, in welchem Jahre dieses nach Freysing verlegt wards.

gen, welcher nicht gescheut hat, die zerntreutesten Materialien zu diesem Behnfe zusammen zu suchen. Nach diesen Resultaten hat in den erwähnten Jahren Held 10 Schulschriften beigetragen, Döderlein und Metsger 8, Eisenhofer 7, Bomhard und Gutenäcker 6, Elsperger, Gabler, Jäger, Lockner, Reth, K. L., Sohmidt (in Augsburg), Schnürlein, Schüelein, Wagner 5, u. s. w. Zugleich bemerkt man theils unter den eben Gonannten Namen von verbreitetem Rufe, theils unter den anderen bayerischen Schulmännern, welche Programme hergegeben, einen Fabri, Fallmerayer, Gabler, Geissel, Gengler, Hermann, Hocheder, Meilinger, Nögeleback, Nüsslein, Rivner, Spengel, Uschold u. A. Leider! drängt sich hierbei die Bemerkung auf, wie viele der angeführten Lehrer ihre früheren Lehrstellen an den b. Gymnasien, und selbst an den Lyceen nunmehr verlassen haben, zum Theil wohl aus Beweggründen, welchen Vorliebe für diese Lehrstufe fehlen musste \*). Das dritte Verzeichniss endlich fasst die fraglichen Schriften nach ihren Gegenständen zusammen, wobei natürlich die Classification nicht so streng geübt werden konnte, dass nicht manche Schriften verschiedenen Fächern beigezählt wurden. Ist ansere Zählung richtig, so ergeben sich rücksichtlich des Inhalts der verzeichneten Schriften folgende numerische Resultate:

Gratulations-, Huldigungs-, Jubelschriften 61, Gedichte 44, Reden 34. Theologisches 53 (Allgem. und Dogmatisches 25, Bibl. 10, Meral 3, Kirchengesch. 8, Kirchenrecht 3, Patrist. 4).

Philosophisches 28.

Pädagogisches, Methodisches 75.

Philologisches 259, nämlich

Allgemeines 6, Antiquit. 5, Archäologie 4, Mythol. 11. Sprachliches

- J. Altklassisches (Method.) 7, griech. Gramm. 18, griech. Classiter betr. 53, lat, Gramm. 16, lat. Class. betr. 104.
- II. Hebr. und verwandte Sprachen 5.
- III. Deutsche Lit. betr. 12.
- IV. Französische Lit. 1.
- V. Neugriechische Lit. 3.

Poetik und Rhetorik 14.

Geschichtliches 96 (Allgem. 6, Besonderes 13, Schulgeschichtt

31, Biograph., Charakt., Literarbist. 46).

Geographie, Ethnographie, Topographie 8.

Naturwissenschaftliches 16 (Allg. 3, Chemie 1, Geographie 2, Meteorlog., Physik 10.).

<sup>\*)</sup> Durch Königliche Entschliessung vom 28. Septbr. 1845 sind die Besoldungsverhältnisse der bayer. Studienlehrer, dann der Gymnasial- und Lycealprofessoren neu regulirt. Die Normalbesoldungen der drei Stufen betragen wie bisher 600, 700, 800 Fl. Die für jeden der drei ersten fünfjährigen Dienstesabschnitte im Jahre 1829 verheissenen, dann wieder aufgehebenen Zulagen zu 200 Fl. sind auf 100 Fl. für jeden der drei ersten sechejährigen Dienstesabschnitte ermässigt. Den Lehrern an den lat. Schulen, welche bisher auf Ruf und Widerruf da standen, ist nun-mehr endlich ein Definitivum in Aussicht gestellt.

Mathematisches 54 (Math., Astr., Phys. der Griechen 2, Ailg. 6, Nied. Algebra 5, Höhere Algebra 16, Geometrie, Stereometrie, Trigonometrie 7, Analyt. Geometrie 12, Astronomie and und Astrognosie 2, Angew. M. 4).

Hiermit empfehlen wir das Gutenäcker'sche Reperterium der bayer. Schulprbgramme allen denjenigen, welchen dergleichen Schriften ein wissenschaftliches oder nationales Interesse darbieten. Möchte es dem Verf. jener Verzeichnisse gegönnt sein, die alljährlich erscheinenden Programme selbes bayer. Vaterlandes auch ferner zu erdnen und das Bedeutende vor dem Unbedeutenden hervorzuheben!

#### Aufforderung

an die Herren Directoren und geographischen Lehrer der Gymnasien, Real- und ähnlichen Schulen.

Der geographische Unterricht hat auf Gyunasien und ähnlichen Schulen mit manokerlei Schwierigkeiten zu kämpfen und erstaunlich viele Verbesserungen und Umgestaltungen zu erfahren, wenn er überhaupt Arbeitbringend werden und namentlich als ein Bildungsmittel den übrigen Unterrichtsgegenständen gleichwerthig zur Seite stehen soll. Dass dem so sei, und dass er letzteres auch unter hemmenden äusseren Verhältnissen der Lehranstalten werden kann, ist eine Thatsache, die nur Wenige vielleicht nicht einräumen mögen. Die grosse Menge der geographischen Lehrer sind mit ihr einverstanden, und klagen bald Wissenschaft, bald die Hülfskattel, bald die Schüler oder sich selber darum an, weil ihr Unterricht eine so geringe Ausbeute giebt. Die vorliegenden "Jahrbucher," in denen wir jetzt reden, geben selber Zeugniss dafür und haben nach Kräften zur Hebung des geographischen Unterrichts beizutragen gestrebt; ihre Grenzen sind jedoch nicht der Art gesteckt, dass sie diesen Gegenstand bevorzugend hätten verfolgen dürfen. Wir besitzen freilich viele methodologische Schriften, die der guten Hinweisungen und Vorschläge so viele enthalten, dass, würden sie ausgeführt, es um den fraglichen Unterricht bei weitem besser stände. Die Menge der wie Pilse hervorschiessenden Compendien aber, unter denen sich nur äusserst wenig geniessbare befinden, sind umgekehrt nicht nur ein deutlicher Beweis der bezeichneten Sachlage, sondern sie treten sogar als'ein nicht unbedentendes Hinderniss in den Weg. Auffallend ist es gewiss Manchem gewesen, dass gerade in dem letzten Decennium erstaunlich wenige Schriften über die Methodik der Erdkunde erschienen sind, sogar die Schulprogramme schweigen auffällig über dieselbe, gleichsam als ob der Schulunterricht durchaus keine Aussaat von der reichen Ernte der Wissenschaft mehmen, als ob nicht mehr geholfen werden könne. Es ist indessen nicht blos noch viel zu sagen übrig geblieben, sondern es bedarf geradezu der kräftigsten Anregung, wenn anders der alte Schlendrian einmal besiegt, und der geographische Unterricht nicht zum Aergerniss der Schuldirectoren, der Lehrer und Schäler stattfinden, wenn er, was er dein kann und

muss, der Art wissenschaftlich betrieben werden soll, dass er sur geistigen Gymnastik diene, aus der Wissenschaft seinen Stoff und seine Haltung enslehne und auch diese wahrhaft verbreite. Etwas näher baben wir uns über diese Verhältnisse in unserer Methodik der Erdkunde (Magdeburg 1842) ausgesprochen; und von Anbeginn ihres Erscheinens dachten wir dieselben in's Auge zu fassen in unserer Zeitschrift für Erdkunde, ale vergleichende Wissenschaft, Geschichte, Statistik etc. Zur Förderung und Verbreitung dieser Wissenschaft für die Gelehrten und Gebildeten, insbesondere für Lehrer an Gymnasien und ähnlichen Schulanstalten herausgegeben (Magdeburg 1843 - 45). Es waren abet erst verschiedene Schwierigkeiten etc. zu beseitigen, bevor wir die Bedürfnisse des geographischen Schulunterrichts in dem vielseitig von beiden gewünschten und von mir selbst beabsichtigten Umfange berücksichtigen konnten. Erst jetzt wird uns dieses möglich sein, nachdem wir auch von Kinem Hohen Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten insbesondere dazu unterstützt worden sind und der Herr Verleger auf unsere Vorstellung das Exemplar eines Jahrganges (2 Bde. oder 12 Hefte) auf 5 Thir. 10 Sgr. zu beschränken sich entschlossen hat, so dass sie nunmehr auch Jedermann leichter zugänglich geworden.

Mit dem Erscheinen des 1sten Heftes des fünften Bandes, welches wir jetzt eben herausgegeben haben, laden wir aber zur glücklichen Erreichung unseres eben bezeichneten Zweckes die Herren Directoren und geographischen Lehrer an Gymnasien und ähnlichen Schulen ein, in unserer Zeitschrift ein Organ der Herstellung und Hebung des geographischen Unterrichts wahrzunehmen, indem sie uns mit reichlichen Beiträgen aus der bezeichneten Sphäre versehen wollen, so dass darin Ideen für den geographischen Unterricht von ihnen aufgestellt und ausgetauscht werden, und insbesondere bitten wir um eine treue unverhohlene Darlegung des auf den Gymnasien etc. wirklich bestehenden geographischen Unterrichts und seiner Ergebnisse. - Je mehr die Wissenschaft der Erdkunde täglich nicht nur in die verschiedenen Lebensverhältnisse der Menschen, sondern auch in die übrigen Wissenschaften eingreift, und je dringlicher dadurch die Schulen aufgefordert werden, dieselbe in dem Cyklus der übrigen mit zu vertreten, desto sicherer dürfen wir wohl darauf rechnen, keine Fehlbitte im Interesse der geographischen Wissenschaft und der Pädagogik gethan zu haben. Lieb soll és uns sein, wenn wir in unserer Zeitschrift gleichfalls das Mittel hingestellt haben, dass die betreffenden Doctoren und Lehrer an einem bekannten Platze sich über Gegenstände auszusprechen Gelegenheit finden, für die kein einziges ausschliessliches Organ dem unserigen in Deutschland zur Seite steht. Die Zusendung der Mittheilungen nehmen wir auf dem Wege des Buchhandels, in dringendem Falle auch zur Post, unter der Adresse an die betreffende Verlagshandlung Emil Baensch oder an uns selbst entgegen.

Magdeburg, den 28. October 1845.

Dr. J. G. Lüdde, Redacteur der "Zeitschrift für Krdkunde etc."

# Schul - und Universitätsnachrichten, Beförderungen und Ehrenbezeigungen.

DRESDEN. Die doeige Krenzschule, welche zu Ostern 1842 von 304 und zu Ostern 1843 von 303 Schülern besucht war und in den beiden genannten Schuljahren 35 und 34 Oberprimaner zur Universität entlassen hatte, zählte bei der Osterprüfung 1845 318 Schüler [25 in Oberprima, 27 in Unterprima, 33 in Obersecanda, 43 in Untersecunda, 42 in Obertertia, 43 in Untertertia, 41 in Oberquarta, 27 in Mittelquarta, 23 in Unterquarta, 14 in Quinta] und von den 32 zu Michaelis 1844 und Ostern 1845 zur Universität gegangenen Oberprimanern hatten 7 das erste, 24 das zweite und 1 das dritte Zeugniss der Reife erhalten. Im Lehrercellegium trat 1842 die Veränderung ein, dass der Lubrer der Mathematik Karl Snell seine Entlassung nahm und der Oberlehrer Max. Hallbauer als Diakonus an die St. Petrikirche in Rechlitz ging, und as besteht dasselbe gegenwärtig aus dem Rector Dr. Gröbel, dem Conrector Dr. Wagner, den Collegen Dr. theol. Böttcher und Dr. Sillig, dem Oberlehrer Dr. Herm. Köchly, dem kön. Bibliothekar Dr. Grässe, dem Lehrer der Mathematik Dr. Heinr. Rich. Baltzer, dem Lehrer des Französischen Dr. Louis Göts und den Collaboratoren Lindemann, Albani und Diethe. Das Osterprogramm von 1841 enthielt das erste Capitel einer Einleitung in die Differential - und Integralrechnung von dem Mathematikus Karl Snell, das Osterprogr. von 1848 De lacunis in Quinto Smyrnaeo quaestie von Dr. Harm, Köchly [44 (31) S.], und im Programm zu Ostern 1845 hat der Rector Dr. Chr. Ernst Aug. Gröbel herausgegeben: Editionis Horatii a Christ Ravid. Jani curari coeptae, absolvendae specimen IV. [Dresden gedr. b. Blochmann. 51 (39) S. gr. & Diese Fortsetzung zu den früheren drei Abtheilungen [s. NJbb. 7, 347, 11, 114, 14, 125.] bringt eine Bearbeitung der sechsten Satire des zweiten Buchs, d. h. den Text diesen Gedichts mit einzelnen kritischen Erörterungen der wesentlicheren Varisnten und mit einem reichen exegetischen Commentar, desgleichen ein vorausgeschicktes Argumentum, worin Inhalt und Zweck des Gedichtes kurz bezeichnet und dessen Abfassungszeit (im Jahr 723 n. R. E.) sehr sorgfältig erörtert ist. Die ganze Bearbeitung ist in der ausseren Gestaltung so genau nach Jani's Vorbild gemacht und in der innern Ausführung den Erklärungsforderungen der Gegenwart entsprechend, dass man dem Hrn. Verf. die Vollendung der ganzen Ausgabe um so mehr empfehlen möchte, je mehr er mit Einsicht und Tact in der Erläuterung das Nothwendige ausgewählt, die Ergehnisse der neuern Ferschung besutzt und das Verständniss des Gedichts allseitig eröffnet hat. Die Erklärung ist natürlich zumeist auf das Sprachliche gerichtet und erörtert nicht nur vollständig, was für das grammatische und lexikalische Verständniss nöthig ist, sondern stellt überhaupt den dichterischen Sprachgebrauch in seiner empirischen Erscheinung durch gut gewählte Beispiele aus Horaz, Virgil, Ovid, Plautus u. A. und durch fleissige und reiche Beachtung der besten

4 3.711

Birkbirer der alten Schriftsteller fest, und es sind ihr auch überall die nöthigen Beziehungen auf die Prosu und das Griechische eingewebt. Obgleich die allgemeine Erkiärungeweise, wie es für eine Fortsetzung von Jani's Ausgabe angemessen ist, nach dem Muster der Heyne'schen Schule aingerichtet erscheint, so ist doch auch die tiefere grammatische Krörterung der neuern Zeit gehörig beachtet und manche feine Sprachbemerkung eingewebt, wovon wir hier nur auf die zu Vs. 25. gegebene Deutung der Worte bruma (abgeleitet von brevissima sc. dies, was in brevima, breuma, bruma verkürzt worden sein soll) und von gyrue interior aufmerksam machen. Kritische Erörterungen sind vornehmlich über solche Stellen und Varianten gegeben, über welche Meinungsverschiedenheit der Interpreten obwaltet; jedoch hat der Verf. vielleicht hier zu sehr seine Aufmerksamkeit auf die Ansichten und den kritischen Apparat der früheren Bearbeiter (Lambin, Bentley, Cuningham, Heindorf, Fea etc.) gerichtet, während vielleicht ein Ausheben und Bosprechen der wichtigeten Varianten bei Pottier und Orelli angemessener gewesen sein därfte, indem die Kritik des Horaz gegenwärtig zumeist auf diese neuen Handschriftenvergleichungen gestützt werden muss. — Die seit dem Jahr 1824 begründete Blochmannische Erziehungsanstalt, mit welcher seit 1828 das Vitzthum'sche Geschlechtsgymnasium verbunden ist, sählte in den Schuljahren 1841 - 1845 102 - 105 Zöglinge, von denen 17 dem Vitathum'schen Geschlechtsgymnasium angehören, und entliess 1842 5 Zöglinge, 1843 4 Zöglinge, 1844 6 Zöglinge und 1845 2 Zöglinge nach beständener Abiturientenprüfung zur Universität. Die Zöglinge sind in 4 Gymnasial-, 3 Real - und 2 Progymnasialclassen vertheilt und werden von 29 Lehrern unterrichtet, von denen 15 der Anstalt ausschliesslich angehören und 14 nur einzelneh Unterricht in verschiedenen Lehrfächern ertheilen. den letzten Jahren auch die Prinzen Georg und Wilhelm von Mecklenburg-Schwerin an dieser Anstalt ihre wissenschaftliche Vorbildung für die Unsversität erlangten; so ist dem Director Dr. Karl Justus Blochmann von dem Grossherzog von Mecklenburg - Schwerin zuerst das Prädicat "Professor" und sedann das eines "Geheimen Schulraths," sowie vom König von Preussen der rothe Adlerorden 3. Classe ertheilt worden. vgl. NJbb. 38, 85. Ueber die Erziehungs - und Lehrverfassung ist auch in den Programmen der letzten Jahre ausführlich berichtet, und ausserdem enthält das Programm des Jahres 1842 eine Vorläufige Beurtheilung der Contactund chemischen Hypothese des Galvanismus von dem damaligen Lehrer der Naturwissenschaften Dr. Aug. Juhn [Dresden gedr. b. E. Blochmann. 1842: 100 (50) S. gr. 6.]; das Programm des J. 1843 aber Quaedam de Ciceronie librie qui sant de cratore von dem Lehrer Dr. Karl Kuniss [Boendas. 1848. 76 (42) S. gr. 8.], d. h. kritische Erörterungen zu Ciq. de orat. I, 12. init., II, 82., III, 41., I, 16, 65. 2, 7., II, 7, 80., 8, \$1., 22, 94., 24, 400., 48, 290., III, 85, 141., I, 12, 52., 59, 251., II, 48, 199., I, 44, 196., III, 51, 221., I, 37, 171., 40, 184., 34, 158., II, 6, 28., I, 48. in., III, 37, 152., 36. in., II, 23, 96., de divin. II, 63. extr. et 67, 139., de orat. II, 49, 323., I, 43, 209., II, 25, 149., I, 42, 188., 23, 105., 1, 8., 25, 113., 43, 193., 54, 233., 58, 249., II, 67, 270.,

stelche, gegen. Ellendt's Ausgabe, der Ciceronischen Schrift. De oratore ges richtet sind, und wedurch der Verk theils den in seiner eigenen Ausgabe dieser Schrift aufgestellten Grundsatz, dass der Textus vulgatus derselbeng namentlich wie er in der Aldina sich findet, kritisch mehr bewährt sei als der der Lagomarsinischen Handschriften, weiter zu rechtfertigen, theils Ellendt's zu, grosses Vertrauen auf diese Handschriften und desses oft voreilige Textesveränderungen au bekämpfen sucht. Es ist dies anch überall mit saviel Ruhe und Bespanenheit und mit soviel Gründlichkeitund Genauigkeit der Erörterung geschehen, dass man des Verf.s grosse Vertrautheit mit dem Ciceronischen Sprachgebrauche erkennt und über die sprachliche Richtigkeit der vertheidigten Lesarten selten in Zweisel bleibt, und dass die gemässigte Erörterungsweise einen schönen Gegensetz bildet zu dem scharfen und absprechenden Tone, mit welchem Ellendt gegen die Leistungen des Hrn. Kunies aufgetreten ist. Indess die Frage über den wahren kritischen Werth der zu dieser Ciceronischen Schrift bis jetst benutsten kritischen Hülfsmittel ist darum nicht binreichend gelöst, weil die Rechtfertigungen einzelner Stellen nur dafür beweisen, dass die wan Hrn. K. vertheidigten Lesarten in sprachlicher Hinsicht unbedenklich sind und dass sie Ellendt oft ohne Noth verändert hat. Daraus folgt aber nicht, dass den Lagomarsinischen Handschriften, wenn sie auch won Ellendt überschätzt worden sind, nicht im Allgemeinen ein höherer diplomatischer Werth beizulegen sei, als dem Textus vulgatus. Das Programm des Jahres 1844 enthält eine Commentatio de libro vitarum decem oratorum von dem Lehrer Dr. Arnold Schäfer [Ebendas, 1844, 110 (38) & gr. 8.], worin die Westermannische Ansicht, dass diese vitae decem oratorum eine Schrift des Plutarch seien, welche derselbe aber nur als vorläufigen Entwurf und als angelegtes Collectaneum für künftige Ausarbeitung verfasst und in diesem rohen Zustande hinterlassen habe, mit Erfolg bestritten ist. Der Beweis ist nicht auf die Untersuchung der inneren sprachlichen Beschaffenheit der Schrift, sondern vielmehr auf eine sorgfältige Erörterung der äusseren Gründe gebaut. Da Westermann selbst einen äusseren Beweis dafür, dass die Schrift dem Plutarch gehöre, aus der Anführung derselben in Λαμπρίου περί της άναγραφής των Πλουτάςχου βιβλίων ἐπιστολή entnommen hat, so verbreitet sich die Untersuchung hauptsächlich über die Aechtheit und Zuverlässigkeit dieses augeblich von Plutarch's Sohne verfassten Katalogs der Plutarchischen Schriften. Zunächst wird durch eine angestellte Vergleichung der sogenannten Florentiner Abschrift dieses Katalogs mit der Venediger dargethan, dass beide Verzeichnisse nicht von Einem Verfasser herrühren, und dass das Venediger zwar in einzelnen Theilen aus dem Florentiner oder mit ihm aus gemeinsamer Quelle entnommen sein mag, in der Hauptsache aber aus anderen Verzeichnissen Plutarchischer Schriften zusammengetragen ist. Aber auch das Florentiner Verzeichniss kann nicht von dem Sohne des Plutarch herrühren, theils weil ans Plutarch selbst sich erweisen lässt, dass er gar keinen Sohn Lamprius gehabt hat, theils weil die Ordnungsund Zwecklosigkeit dieser Titelaufzählung, die vielen falschen und verkehrten Angaben und die Anführung von effenbar untergeschobenen

' . i

Schriften binlänglich kundgeben, dass dieses Verzeichniss nicht im Zeitalter des Plutarch, sondern erst im Mittelalter gemacht sein kann. Den schlagendsten Beweis für diese letstere Behauptung, der aus der Sprache namentlich des Dedicationsbriefes entnommen werden kann, hat Hr. Sch: übergangen. Sowie nun aber dieses Zengniss des Lamprias nichts beweist, dass die Vitae decem oratorum von Plutarch herrühren, so widerlegt Hr. Sch. von S. 29, an auch die übrigen Argumente, mit denen Westermann diese Schrift dem Plutarch hat vindiciren wollen, und macht die Unzulänglichkeit jener Argumente vollkommen einleuchtend, ohne jedoch, weil er eben nur in negativor Erörterung über die Schrift verhandelt, die Frage zu erledigen, ob nicht etwa durch andere Gründe deren Abstammung von Plutarch gerechtfertigt werden könne. Er selbst verneint das; and stellt S. 37. folgende Ansicht auf: "Censeo vitas decem oratorum non multo post Dionysii Halicarnassensis aetatem ab aliquo grammatice breviter esse descriptas in usum corum, qui ad lectionem antiquorum oratorum accederent: post, quam in scholis rhetorum lectitari non desinerent, a compluribus hominibus doctis indoctisque temporibus diversis interpolatas et amplificatas esse. Nomen autem neque suum neque etiam Plutarchi aliquem ex his ei fibro inscripsisse puto, sed inter scripta Plutarchea vel forte aliqua vel librariorum errore illatum esse." Den Beweis dafür verspricht er bei einer anderen Gelegenbeit nachzuliefern. Der zu dem Programm des J. 1845 von dem Lehrer Dr. Georg Curtius gelieferte wissenschaftliche Aufsatz: Die Sprackvergleichung in ihrem Verkält-Risee sur classischen Philologie, [Ebend. 1845. 124 (60) S. gr. 8.] hat zur Aufgabe, die aus dem Studium des Sanskrit hervorgegangene Sprachvergleichung den Philologen zur sorgfältigeren Beachtung zu empfehlen und darauf hinzuweisen, dass diese aus dem Herzen deutscher Wissenschaft hervorgegangene, mit philosophischen und historischen Forschungen im engsten Zusammenhange stehende und durch den unermüdlichen Eifer scharfsinniger Gelehrten gepflegte vergleichende Grammatik sich eines fast unermesslichen Gebietes bemächtigt und schon Ergebnisse zu Tage gefördert habe, aus der die Thätigkeit des menschlichen Geistes bei der Erzeugung der Sprachen und der factische Zusammenhang der Völker in der Periode ihrer Sprachbildung auf eine früher nicht geahnete Weise begriffen werden könne. Es ist nicht Absicht des Verf., die Sprachvergleichung in ihrem allgemeinen Wesen und nach ihren mancherlei Richtungen und Anwendungen zu erörtern, sondern er will nur Werth und Erfolg derjenigen Sprachvergleichung nachweisen, welche durch Bopp; Pott u. A. über den indogermanischen Sprachstamm hervorgerufen und bis jetzt im Wesentlichen bei der Vergleichung der äusseren Wortformen stehen geblieben ist. Darum unterscheidet er zwar zwischen einer philosophischen und historischen Sprachvergleichung, und nennt die erstere, welche durch Wilh. von Humboldt in der grossartigsten Weise gepflegt worden sei, die Dienerin der allgemeinen Sprachwissenschaft und erkennt ihre Aufgabe in der Erforschung der Grundverhältnisse des Gedankens, wie sie in der Sprache überhaupt zur Erscheinung kommen, und in der daraus abzaleitenden Nachweisung, auf welchem besonderen Wege jene

allgemeinen Verhältnisse in der einzelnen Sprache zum Ansdruck gelangen. Weil sie aber zur vergleichenden Betrachtung der einzelnen Sprachen erst dann schreiten könne, wenn ihre Kategorieen fertig seien, und diese ehen erst auf der Grundlage der sorgfältigsten historischen Untersuchungen richtig gefunden werden könnten; so sell ihr die historische Sprachvergleichung mit genetischer Erforschung der concreten Bracheinungen in den Sprachen vorausgehen. Dieselbe soll zuverderst den factischen Bestand, die individuellete Verzweigung und die urkundliche Bewährung des Kinzelnen in den Sprachen ermitteln; daan weiter erforschen, nicht was dem Gedanken, sondern was der Form nach in mehreren Sprachen übereinstimme, und aus dem klar in die Augen Springenden die Gesetze des Lantüberganges und mittelst derselben immer weitere Vergleichungen aufsuchen. Beginnen sell sie mit den Flexious- und Derivationsformen der Aprache, weil diese am häufigsten wiederkehren, gewöhnlich am reinsten erbalten und am deutlichsten erkennbar seien; und dann erst zur Vergleichung der schwerer erhensbaren Wurzeln und Stämme übergehen, am von da zur Bestimmung der Sprachstämme und Familien von grässeren and goringeror Verwandtschaft zu gelangen. Indem sie hier das urspringlich Gemeinsame von dem Uebertragenen zu sendern und in des innerste Leben der Sprachen einzudringen habe, so auche ale nicht Fortiges und trage es in Kategorien ein, sondern spüre dem Werden und alle mätigen Wachsen der Sprache nach, auche sich in deren früheste Reriode zu verzetzen und folge dann deren Bildungsgange zu den späteren Entwickelungen \*). Nach dieser Abgränzung des Umfangs und des Ziels der

Der Verf. hat bei diesen Bestimmungen der Sprachvergleichung zuvörderst wohl nur an die Unterscheidung des aprioristischen und apo sterioristischen Verfahrens gedacht und darum eine philosophische und historische Sprachvergleichung geschieden. Aber wenn er daun die historische bei der Ermittelung und Verfolgung der äusseren Bildungsformen nach den Lautverhältnissen festhält, so scheint es, als wolle er der Sprachvergleichung eben nur die aussere Wortbildung und Formgestaltung zuweisen, wie er denn auch in der ganzen Schrift nur über die Lautgesetze und über die Flexions - und Wortbildungsähnlichkeiten des indogermanischen Sprachstammes verhandelt. Allein daraus würde freilich weder eine Erkenntniss der Kategorien der Sprache hervorgehen, poch überhaupt der Umfang der analytischen Sprachvergleichung erschöpft sein. Dieselbe kann und muss sich nämlich ebensogut mit dem Inhalte wie mit den Formen der Wörter und Sätze beschäftigen. Aus dem Wortinhalte erkennt sie den Verstellungs-, Begriffs- und Ideenkreis der Völker nicht nur nach seinem Umfange, sondern auch nach den Verschiedenheiten den Auffassung und der Richtungen, unter welchen jedes einzelne Volk seine Auschauungen und Erkenntnisse zu Begriffen und Ideen gestaltet hat. Die Sprachforschung hat hier die den einzelnen Wörtern zu Grunde liegenden concreten Bedeutungen aufzusuchen und ihren metaphorischen, tropischen und emphatischen Gebrauch zu ermitteln, und die Sprachvergleichung sucht sodann das gleiche oder ungleiche Verfahren der verschiedenen Völker auf. Die Betrachtung der Wort- und Satzformen aber ist eine doppelte, und beschäftigt sich einmal mit der Erkenntniss ihrer ausseren Gestaltung und der Feststellung der darin waltenden Lautgesetze und Formenverhältnisse, oder überhaupt mit demjenigen; was Hr. C. in seiner Schrift als die Aufgabe der historischen Sprachvergleichung hinge-

historischen Spraebvergieichung nun, weiche sich von der gewöhnliches philologischen: Ferschung: bles in Ausdehnung und Umfang unterscheide, weist der Verf. nach, dass durch dinselbe nicht der die Erkanntnies des gvossen indegermanischen Sprachstammes ermittelt sei, in welchem des Sanskrit als ältesse und reinste Tochter hervortrete, die griechische und die deutsche Sprache uwar den Ruhm der Autochthonie verloren hätten. aber dafür beide als edle Geschwigter des grossen Sprachstammes erschienon, das Lateinische nicht mehr eine Tochter des Griechischen oder ges eine Mischspruche aus griechischen und italischen Blementen bleibe, wond dern sich sur Ebenbürligkeit mit den übrigen Sprachen erhobe r'apudere dass auch dadwich die griechische und lateinische Sprachlehre in der Erhennthiss ibrer Lautgesetze, Brymologie, Wortbildang, Flexien, Mundarten, Metrum, Syntax u. s. w. eine Erwelterung und Vervolkkemmanng gewinne, wodurch eine Menge falscher Gesetze der Grummatiken beseitigt würden und der wahre Anfang zur rechten Einsicht in den Bildungsgang dieser Sprachen erst gemacht sei. Um besonders die letztere Wirkung za beweisen, wird in einer Anzahl von Beispielen dargelegt, wie in der griechischen und lateinischen Formeniehre eine Reihe Erscheinungen der Wortbildung und: Wortflexion, z. B. über den Wortstanm und das Wortgentis, aber einzelne Casusbildungen, über die Conjugation und Tempusbildungen, erst derch die Vergleichung des Sanskrit ihre rechte Aufklärung erhalten haben, und wie überhaupt für die Lautlehre durch den aufgefundenen Vocafismus der einzelnen Sprachen und durch die erkanntell Hauptverstärkungsmittel bei der Sylbenbildung (Guna und Vriedlin, Ding salirung, Reduplication) and für Mundarten, Accent, Metrum und Byntam durch mehrfache Aehnlichkeiten, die zwischen dem Sanskrit und Griechte schen bestehen, reiche und tiefeingreifende Ferschungsblicke in die tiefere Erkenntniss des Sprachbaues theils schon gewonnen sind, theils nuch zu erwarten stehen. Was sich also für diesen von Bopp und Pett angebahnten Weg der Sprachvergleichung sagen lässt, das hat der Verfi in awstill mässiger Uebersicht zusammengestellt und in sehr eindringlicher Rede und Beachtung empfohlen. Wenn es aber wirklich wahr ist, dass so viole Philologen, wie der Verf. annimmt, dieser Sprachvergleichung zu wenig

stellt hat. Aber sie benutzt zweitens auch des Gemeinsame und Verschiedenartige, welches im den Wortbildungs und Wortferionsformen, in der äussern Unterscheidung der Wortclassen und in den vielerlei Verzindenssen des Satzbapes der verschiedenen Sprachen ersichtlich wird, mit daraus die Modalitätsverhältnisse zu abstrahlren, nach welchen der menschliche Geist bei der Wort und Satzbildung verfahren ist. Nur diese letztere Betrachtung dürkte zur Erkenntnisk der Sprachkategerien führen, und es lässt sich diese Modalität auch wahrnehmen, ohne dass man die äusseren Wortbildungs und Lautgesetze der Sprachen in dem Umfange erkannt hat, wie Hr. C. verlangt. Will man übrigens diese Ferschung über die Modalität der Wort und Satzformen und über die Anschauunges und Begriffsunterschiede der Würten eine philosophische nennen, so ist sie wenigstens eine analytische und von der Empirie zur Spaculation aufsteigende, und darf also weder, wie dies Hr. C. S. S. thut, von der Philologie ausgeschlossen, noch der historischen Sprachvergleichung ohne Weiteres entzegengesbizt werden.

Aufmerksamkeit schenken; so wäre es vielleicht gut gewesen, wenn Hr. C. nicht bles die Vertheile derselben namhaft gemacht, sondern auch auf die Widerlegung der Bedenken eingegangen wäre, welche gegen deren Richtigkeit and Sicherheit noch erhoben werden. Gans abgesehen davon nämlich, dass die Sprachvergleichung, welche Jac. Grimm und Ferd. Diez über die germanischen und romanischen Sprachen angestellt haben, doch cisc ganz andere ist, ale die von Bopp, Pott und deren Anhängern versnehte, und dass also die Sprachforschung jener erstgenannten von Hrn. C. nicht ohne Weiteres mit dieser Sprachvergleichung in Verbindung hatte gebracht werden sollen; so hat namentlich Wilk. von Humboldt indem Essen on the beast Means of assertaining the Affinities of oriental Languages in den Transactions of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland Vol. II, 1. p. 213 - 221. gegen das Verfahren, die Verwandtschaft der Sprachen vorherrschend aus der Vergleichung der äneseren Aehnlichkeit ihrer Wörter und Lautverhältnisse, ohne durchgreifende Beachtung des innern Wesens und Baues derselben, zu ermitteln, so gegründete Einwendungen gemacht, dass dieselben allerdings erst beseitigt sein müssen, bevor man der von Hrn C. empfehlenen Richtung der Sprachvergleichung das rechte Vertrauen schenken kann. Die Sanskritforschung steht den deutschen Philologen gegenwärtig im Allgemeinen noch zu fern und ist auch bei einzelnen Forschern in so seltsamen Eracheinungen hervorgetreten, dass dem dadurch erregten Verdachte der Wilkur suvorderst begegnet werden muss, wenn eine grössere Hinneigung su derseiben herbeigeführt werden soll. Uebrigens will Ref. durch diese Bemerkung den Werth der Schrift des Hrn. Curtius durchaus nicht herabsetzen, sondern empfiehlt sie allen denen, welche sich mit des Resultaten der Sanskritforschung und ihrer Anwendung auf die Vervollkommnung der griechischen und lateinischen Formenlehre nicht anderweit bekannt gemacht haben, zur besonderen Beachtung, indem sie eben die Hauptpunkte des bisher aus dieser Forschung Gewonnenen in bequemer Uebersicht vorführt. Beiläufig erwähnen wir aber hier noch drei kleine Gratulationsschriften, welche der Privatgelehrte Heinrich Dittrich in Dresden dem Geh. Schulrath Professor Blochmann in den drei letzten Jabren sur Feier seines Geburtstages gewidmet hat, nämlich Lectiones Marcianae, quas . . . Carolo Justo Blochmanno diei natalis memoriam celebranti pio animo offert B. Fabricius [Dresden gedr. b. Tenbner. 1843. 27 S. gr. 8.]; Lectiones Scymnianae quas . . . offert B. Fabricius [Ebendas. 1844. 20 S. gr. 8.] und Ueber die Handschriften der kleinen griechischen Geographen, eine Abhandlung, dem Hrn. Prof. und Dr. C. J. Blochmann . . . als Zeichen seiner Dankbarkeit gewidmet von B. Fabricius. [Ebendas, 1845. 36 S. gr. 8.] Die ersten beiden enthalten kritische Erörterungen zu den beiden genannten kleinen Geographen, welche bei Markianos als Nachträge zu der Ausgabe von Miller, bei Skymnos als Nachträge zu der Ausgabe von Letronne dienen, und für die Textesberichtigung beider von um so grösserer Wichtigkeit sind, je mehr sich in ihnen überall ein tiefes Studium der griechischen Geographen und eine vorzügliche Kenntniss ihrer Sprache und Darstellungsweise offenbart. Die dritte Schrift, bei

welcher wir besonders noch auf die schöne Zueignung an Him. Dix. Blochmann aufmerksam machen, bringt eine überaus fleissige und gründliche Charakteristik der drei Handschriften, welche jetat als die Hauptquellen der kleinen Geographen bekannt sind, nämlich des Codex Palatinus, des Cod. Hervuorti und des Codex Parisinus, von denen namentlich der letztere in allen seinen Beziehungen charakterisirt und gewürdigt ist, -Kine ähaliehe Gratulationsschrift: Viro generoe. ac magnifico, summo Theologo Dr. Christoph. Frid. de Ammon . . . d. XVI. Jan. 1845. annum aetatis LXXX. ingredienti summa cum pietate gratulatur M. Car. Aug. Ruediger, gymn. Friberg. Rector emeritus etc. Dresden gedr. b. Tenbaer. 12 S. gr. 8.] enthalt eine Dissertatio de codice Demostheris Dresdensi, und bringt ausser einer kurzen Beschreibung dieser aus dem 15. Jahrhandert stammenden Papierhandschrift die Nachweisung, dass dieselbe im Aligemeinen zwar werthlos sei, aber doch im Einzelnen beachtungswerthe Lesarten enthalte, oder wenigstens die Auffindung der wahren Legart vermittle, sebald man nämlich die Ueberzeugung habe, dass neben dem Codex Z auch die übrigen Handschriften des Demosthenes für dessen Texteskritik nicht unbeachtet bleiben dürfen. [J.]

FRANKFURT am Main. Das dasige Gymnasium has in den letzten Schaljahren in seinem unteren Lehrercollegium einige Veränderungen ope fahren, indem im Februar 1843 der französische Sprachlehrer Minnen Krankheitshalber emeritirt wurde und am 8. Aug. desselben Jahres ist 55. Jahre starb, an dessen Stelle aber Hr. Rod aus Laussone als französig scher Sprachlehrer angestellt wurde; desgleichen am 3. Febr. der Gesanglehrer Friedrich Meggenhofen im 73. Lebensjahre starb und seinen Sohn Karl Meggenhofen zum Nachfolger hatte; im August 1843 Jake Nitel. Hoff zum Zeichenlehrer ernannt wurde, und am Schluss desselben Jahres der kathol. Religionslehrer Professor Mart. Kremer als Professor an das Klerikal - Seminar in LIMBURG ging, und dafür der Caplan Peter Noll. den katholischen Religionsunterricht übernahm. Seit Ostern 1845 int wegen vermehrter Schülerzahl die Wiederherstellung von Untersexte von Senat anbefohlen und als Hauptlehrer dieser Classe der Candidat Hechtel provisorisch angestellt worden. Der evangelisch-protestantische Religionsunterricht, welcher früher am Gymnasium von verschiedenen Lehrera ertheilt wurde, ist seit Neujahr 1843 durch Senatsdecret vom 27. Sept. 1842 für Quinta bis Prima dem Lehrer Gutermann übertragen und ihm zugleich der Titel eines Professors ertheilt. Bei dieser Gelegenheit ist von dem evangelischen Consistorium ein von dem Rector vergelegten. neuer Plan über die Behandlung dieses Unterrichtes im Gymnesium grenehmigt worden, dessen Grundlage im Herbstprogramm des Jahres 1843 [Frankf. gedr. b. Brönner. 10 (8) S. 4.] mitgetheilt ist, und dessen Tendenz und Werth schon aus folgendem Eingange desselben sich erkennen lässt: "Der evangelisch-protestantische Religionsunterricht am Frankfurter Gymnasium soll, wie solches ausdrücklich durch verebrlichsten Protokollauszug Hochw. Comistoriums d. d. 7. Juli 1842 erklärt wird, micht blos das positive Christenthum, sondern dasselbe auch in Kinheit der Grundansicht lehren. Dieser hochverehrten Bestimmung gemäss muss

demnach die Grundansicht des Lehrers nicht alleis in der festen Uoberneugung von der Göttlichkeit des Christenthums gewurzelt sein und somit die kanonischen Bücher des alten und neuen Testaments als wirkliches Wort Gottes anerkeanen, sondern auch mit dem augsburger Glaubensbekenntniss übereinstimmen, weil, so lange dies von allen evangelischprotestantischen Kirchen als constitutiv anerkannte Glaubensbekenntniss von Smats wegen nicht abgeschafft und von der evangelisch-protestantischon Kirche sicht wideruten ist, dasselbe für Staat und Kirche die einsige objective Norm bleibt, wie der Schul- und Kirchenlehrer die Bibel, unsere einzige Norm in Glaubenssachen, in seinem Unterrichte behandeln muss." Wie aber der Religionsunterricht und die religiöse Erziehung im Gymnasium überhaupt beschaffen sein müsse, das hat der Rector und Professor Dr. J. Theod. Finel in einer vortrefflichen und durchaus beachtenswerthen Rede auseinandergesetzt, die unter dem Titel: Die christliche Gymnasialbildung, ein Vortrag gehalten bei der Progressionsfeler-Nontreit der Gymnas. zu Frankfürt [Frankf. b. Zimmer. 1843. 20 8: gr. 8.] auch in den Buchhandel gekommen ist. In den zwei Osterprogrammen, welche zu Ankündigung der öffentlichen Pröfungen und der Progressionsfelevlichkeit im Gymnasium 1848 und 1844 erschienen sind, hat der Rector Dr. Fömel die Fortsetzung und den Beschluss der Ahhandlung: Die Acohtheit der Urkunden in des Demosthenes Rede vom Kranze vertkeidigt gegen Herrn Professor Droysen [Frankf. gedr. b. Bronner. 1848. 20 (18) 8., 1844. 18 (14) S. 4.] geliefert. vgl. NJbb. 32, 458. und 37, 467. Das Resultat hat er selbst am Schluss der Abhandlung in folgender Weise susammengefasst: "So glaube ich alle einzelne Angriffe in Sache und Sprache widerlegt zu haben, nur konnte ich folgende Textesveränderungen nicht beweisen: dass zoòs tòr äggerta vielleicht verändert werden masse in moos the agree, and our done in our foogs, sicherlich aber de-Sources in dedogoat, dann noch nata va statt nat ta, dass das am Ende wiederholte είπεν Αριστόνικος Φρεάβριος zu streichen und vielteicht Niniov statt Νιπήτου verschrieben sei; auch konnte ich das Verbum μεμψιsougelv vor Polybius gebraucht nicht nachweisen: ferner erklärte ich fünf Urkunden als am unrechten Orte beigefügt, für Ol. 109, 2. gehörig, und eine setzt Bockh Ol. 110, 2., vier Urkunden hielt ich entschieden für läckenhaft, eine für vielleicht unvollständig und eine, die auch unter allem zuletzt steht (§ 184 ff.), für vielleicht fingirt. Deshalb kann man doch nicht die 28 andern uns aus frühem Alterthum überlieferten Actenstücke für untergeschoben erklären. Dagegen erscheint Hrn. Droysens Beweisführung als ungenügend, wenn man seine Resultate über einzelne Abschnitte zusammenstellt. Dass sämmtliche Urkunden in der und der Handschrift fehlen, beweist gar nichts gegen die Aechtheit, denn sie sind älter als unsere ältesten Handschriften, und sie finden sich schon von Plutarch benutzt. Selbst aber zugegeben, dass Nachlässigkeiten in diesen Urkunden vorkommen, wie leicht hätten sie vermieden werden können? und weiche Nachlässigkeiten finden sieh in andern griechischen Urkunden? Aber was heisst das "Aecht"? Solf unächt so viel sein als fingirt, so gilt dies zwar vielleicht von dem letzten Actenstücke, dem Psephisma des

Sell "Aecht" aber bezeichnen, dens Demesthenes die Agtenstücke mit der Rede von der Krone selbst begansgegeben habe, so müssen wir jene Documente allerdings sämmtlich für mascht erklären. Allein nach unserer Meinung sind sie aus sehten, d. b. zuverlässigen Quellen geflossen, s. B. aus einer Urkundensammlung des Kraterns, welchen Archive and Inschriften benutzt haben kann, wie auch die Geschichtachreiber thaten, z. B. Thacydides IV, 118. : V. 77 - 79. .. Woon sick nan nicht alle in iden Reden citirte Urkunden beigeschrieben finden, .se erklärt sich dies ganz natürlich daraus, dass diese in keiner Sammlung standen und der Schreiber sie auch aus keiner andern Qualle haben kennte. Diese Gewissenhaftigkeit, lieber nichts als Fingirtes zu geben, spricht für die Zuverlässigkeit des Gegebenen. Die Dichterstellen nahm man, wie sich von selbst versteht, aus den Dichterwerken. "Weil übrigens Friedr. Franke in der Schrift De deenstie Amphictyemum genee equal Demosthenem reperiuntur, [Leipzig 1844.] die beiden Amphiktyonendetzete in der Rede de Corona für erfunden erklärt, und Ant. Westermann in dem Program De litie instrumentie, quae exstant in Demandenie prat. in Midiam [Leipzig 1844, vgl. NJbb. 44, 464 f.] die in dieser letztem Reda verkommenden, Urkunden zu untergeschebenen gemacht hat sie ist van dem Hrn. Dr. Vömel im Osterprogramm des J. 1845 ein Nachtsag an den Abhandlung über die Acchiheit der Urkunden bei Dematthenen [22 (20) 8. 4.] geliefert worden, werin namentlich Westermann's Gründe mit Gegengründen begleitet sind, durch welche alle Happtbeweise, desselben wankend gemacht werden sollen, indem der Verfasser den Satz festhält: "Das Ueberlieferte gilt für ächt, so lange nicht seine Unächtheit sieher nachgewiesen worden ist." Jedenfalls liefern die Einwendungen des Hrn. V. den Beweis, dass man den Streit über diese Urkunden noch nicht für geschlossen ansehen darf und das Verdammungsurtheil derselben wenigstens noch aufschieben muss. In dem Herbstprogramm des J. 1844 hat der Contestor Konrad Schwenck unter dem Titel: Ueber des Sophalles Rhin loktetes [Frankfurt gedruckt b. Brönner. 16 (13) S. 4.] eine gleiche Charakteristik dieses Sophokieischen Stückes herausgegeben, wie er 1842 über die Antigene [a. NJbb. 37, 466.] geliefert hat. Er bespricht derim den Gang des Dramas und schildert die Charaktere des Philoktet, des Nasptolemus und des Odysseus, natürlich in domelben scharbiunigent Weite, die von diesem geistreichen Forschen schen bekannt ist - Diet. darans sich ergebende Resultat ist gleich im Anfang der Abhandlung felgendermassen ausgesprochen: "Die Idee, welche Sephokles in der Tragödie Philoktetes darstellt, ist das Verhältniss des einzelnen Gliedes einen Volks diesem gegenüber, und zwar eines gegen sein Volk schwer erbitterten Gliedes, zur Zeit, wo dieses Volk zeiner dringend bedarf. Die Lösung, welche die Tragödie diesem Verhältnisse giebt, lantet dahin, dass der Einzelne sich die Versöhaung, welche ihm gehoten wird, sell gefallen lassen, dass er seinen Groll zum Opfer bringen und das Wahl und den Rohm der Gesammtheit zu fördern bereit sein sell. Nicht aber wird diese Lösung auf dem Wege der Betrachtung und des Abwägtins der menschu lichen Dinge herbeigeführt, sondern ein göttlicher Heres steigt vom Hims

mel herab und gebietet sie als Willen des höchsten allwaltenden Gettes, so dans sie dem Kreise der scharfninnigen Erörterung obensewold, als dem der Spitzindigkeiten, welche das, was nicht bezweifelt werden soll, in das Gebiet des Zwelfels su siehen und darin su erhalten wissen, entsückt ist, und eine höhere Macht hat." Im Elerbstprogramm des Jahres 1845 hat der Roctor Dr. Vömel eine kurze kritische Erörterung : De bes Ptelemaci Geogr. III. 2. 12. omendando, ubi de Philippopolis et Calgles situ agitur, [6 (5) S. 4.] mitgetheilt. Er weist darin suvürderst mach, dans die Stelle des Ptelemins verstümmelt zu sein scheint und mit den Angaben des Ameximenes (über die Lage von Kabyle) bei Hampokration a. A. micht übereinstimmt, und schliesst dann mit folgender Auskunft: "Nameri pro Philippopolis situ additi non possunt ad hanc tubem pertinare, quia Ptolomaci gradus Latit. cum recentivelbus puene conveniret, a quibus in reliquis/huins regionis urbibus ponendis discedit fere duchus gradibus. Doinds if und Adquerousles post Gelenzousles if und Tennisasso adiocta rem turbant. Quere Wilbergius ea cicult, Nebbius uncis asclusit, in cassibus libris mas, servata. Nec leis resectis difficultus de din Philippopolis evanuit. Equidem propter Temoveror numerorum notem perime pute. Pertane pro i mi posteriore loca delendo nic exrienies isons:

Mannack. An der dasigen Fürstenschule ist am 27. November der namberufene Roctor derselben, Dr. Friedr. Frenke [a. NJbb. 45, 95.], in sein sant feierlich eingeführt worden, und die Schule hat ihn mit folgender Clückwünschungsschrift begrüsst: Fridericum Frankium, phil. dest., guna. Fuldanie nupor praeceptorom ordinar., Rectorie et Professorie primi un amplicimum in schola regia Micronsi capeceentem, calvere intet Afra, interprete Frid. Max. Cortelio, ph. dect., ill. Afranci profess. testio etc. [Meissen gedr. b. Klinkicht. 18th. 24 (22) S. gr. 4.], welche ausser der Begrüssung des neuen Recter eine wissenschaftliche Abhandlung: De chronologia lilomorios commentatio II. cuthült. Diese Abhandng båldet die Fortsetzung zu der von dem Verf. im Programm des Jahres 1616 begannenen Untersuchung über die Zeitbestimmung und Zeitmeasung in den Homerischen Gedichten [s. NJbb. 23, 241,] und bringt das dritte Capital derselben, de noste, worin mit derselben Gründlichkeit und Umsicht, wie in der ersten Abtheilung, aus der sorgfältigsten Vergleichung der Homerischen Stellen ermittelt ist, dass der Homerische Tag früh mit dem Aufgange der Morgenröthe und der Sonne begann und mit Sommenuntergang schloss, und dass die Nacht in drei Theile getheilt wurde, welche von den Ferschern verschieden bestimmt worden sied, und die der Verf. in den drei natürlichen Abtheilungen der Abendelimmerung, der tiefen Nacht (Mitternacht) und der Morgendämmerung erkeunt. De das governone Resultat überali durch die entsprechenden Stellen der Hins and Odystee begründet und diese Stellen selbst genen erüttert eind, so liefert die Untersachung angleich einen sehr schlitzbaren Beitrag zur Reklärung dieser Gedichte.

OHRARUFF. Dass auch in kleinenn Städten und an Uni wichts stalten zweiten Ranges dem Verdienste reger Wiesenschaftlichkeit und Gelehrsunkeit eine allgemeine und lebhafte Anerkennung zu Theil w kann, davan liefert die Feier des 22. October in unerer Stadt einen s nen Beweis. Dieser bedentungsvelle Tag, an welchem der vielverdi Director unsers Lycoums, Herr Kirchennath Kreigelstein, vor 50 Jahre seine segensreiche Lanfbahn als Schulmann begennen, wird Allen, die ihn mitfeierten, um so wichtiger und anvergesslicher bleiben, als sie in dem Jubilar nicht nur einen für ausländische und vaterländische Wissenschaft gleichbegeisterten Mann, sondern auch, wenigstens der grösste Theil, ihren einstigen Lehrer begrüssen konnten, ihren Lehrer im weitesten und schönsten Sinne des Wortes; denn es ist schwer zu bestimmen, eb die Beweise der allgemeinen Liebe und Achtung, die sich an diesem Tage dem Jubilar gogenüber kund thaten, mehr ihren Grund haben in der Humanität desselben, wedurch er nich Aller Herzen zu gewinnen wasste, oder in desson anerkannten Leistungen als trefflicher Unterrichter und weiser Erzicher der Jagend. Diesem erhabenen Berafe atte er sich schon zeit seinem 21. Lebensjahre, wo er als Conrector zu Detmold seine erste Austellung erhielt, mit unermüdeter Thätigkeit gewidnet, und dass seine Bestrebungen is den Herzen Aller die dankbarste Anerkennung gefunden haben, dafür spricht die allgemeine Theilaahme, die sich an jenem Tage in Ehrenbezougungen und Beglückwünschungen jeder Art änsserte. Schon früh 6½ Uhr ward dem vesehrten Jubilar von der ganzen Schnijngend ein Morgengesang dargebracht, wefür derselbe in herzliches Worten vom Fenster ans seinen Dank aussprach. Später brachten die Familienglieder und nächsten Verwandten und nach dieses das sämmtliche Lehrerpersonal ihre Gläckwünsche dar. Conrector Krügeletein hielt im Namon der Lohrer eine Anrede, werin er verzäglich der Hamanität gedachte, mit welcher der Jubilar allezeit seine Untergebenen behandelt habe. Daran reihte sich die Ueberreichung eines Geschenks ven Sciten des Lehrercollegiums, bestehend in einer silbernen Tabaksdose, sowie die Ueberreichung eines lateinischen Festgedichts vom Cel-Jaborator Koret, eines Programms im Names des Lycoums vom Conrector Krügelstein, und einer Abhandlung, "die Geschichte des Lycoums vom Subrector Rudloff. Hierauf folgte die Gratulation der Schüler des Lycei durch 3 Deputirte, dazu gleichfalls ein lateinisches Festgedicht vom Du, 🐪 Koch. Bald nachher überbrachte Freiherr von Plessen von den Durchlauchtigsten Herrschaften zu Hobenlehe und vom Herzoglichen Oberomsisterium ein Gratulationsschreiben, nehst einem geschmackvoll gegebeitaten Ehranpocal von des gnädigeten Füreten. Ihm reikte sich die Cantlei und Schösserei an, in deren Namen Hofrath Brückner redete. Ks folgte nun die Geistlichkeit der Stadt und des Landes in der Grafschaft, bevorwertet durch den Superintendenten Back; dann der Stadtrath nehst den Stadtvererdasten mit einem Geschenk, bestehend in 2 schönen Vesse, auf denen theils die Stadt Ohrdruff, theils des Schulgebände abgebildet

ist. Zunlichet überreichten nun unter der Anrede des Stadtsecretürs Strenge chemalige Schüler des Jubilars demselben eine zierlich ausgestat-1000 Votivialel, der Studiosus Buch in seinem Namen ein grieckisches Eddicht. Es felgton non die Deputirten bennchbarter Gymnasien, so von ARREYADY und GOTHA; Schulrath Rost, Hofrath Schulze, Dr. Schneider und Dr. Giese als Roprasentanten des Gymnasii illustris überbrachten sin Inteinisches Gedicht; Professor Würtemann war von der Universät JENA beauftragt, das Doctordiplom zu überreichen. Besonders gerührt wurde der Jabelgreis durch ein freundliches Handschreiben von dem ehrwürdigen Priedrick Jacobs, seinem ehemaligen Lehrer. Selbst die ferne Schul-PFORTA hatte ihren Abgeordneten gesandt; Prof. Jacobi, der wärdige Schüler des würdigen Jubilars, vereinigte seine eigenen Glückwünsche mit denen des sämmtlichen Lehrerpersonals von Pforta, und übergab im Munes desselben ein sinniges Geschenk mit schöner Dedication: Muses Portonses, nebst einem Schreiben des derzeitigen Rectors Kirchner, in welchem dieser der Zeit gedenkt, wo er als 10jähriger Knabe den Unterricht des Conrectors Krügelstein in Detmold genessen habe. Schliesslich brachten noch Dir. Looff und Prof. Brettokneider ihre Glückwüsche dar, als Deputation des Realgymnasiams zu Gotha. Um 11 Uhr begann die eigentliche Schulseier, eröffnet durch Gesang. Superintendent Back, welcher die Festrede hielt, hob ebensowohl die rühmlichen Eigenschaften Ges Jubilars überhaupt, als ganz besonders seine verdienstvolle Wirksamkeit am hiesigen Lyceum und seinen regen Sinn für jeden Zweig der Wissenschaft hervor. Eine ergreifende Dankrede, worin der Jubelgreis, von der Schilderung seiner frühesten Jugend ausgehend, den geregelten Gang seiner geistigen Entwickelung und wissenschaftlichen Ausbildung in einer Weise, wie auf der vielerfahrne Greis zu reden vermag, dem aufmerksamen Publicum vertrug, bildete den Schluss der ernsten Feier des Tages. Vieles noch liesse sich von der heiteren Feier desselben segen, welche 14 Uhr ihren Anfang nahm und in einem sahlreich besuchten Festmahle bestand, das die Gesellschaft im Gasthofe zum Anker, deren altestes Mitglied der Jubilar ist, ihm zu Ehren veranstaltete, und welches, von sinnigen Tousten gewürzt, erst am 6 Uhr beendigt wurde; da jedoch eine weitere Schilderung keinen weitern Zweck hätte, als den damaligen Theflushmern angenehme Erfnnerungen fa's Gedächtniss zurückzurufen, so begrägen wir uns mit dieser einfachen Beschreibung des Festes. [E.]

Das obenerwähnte Jubelprogramm führt die Ausschrift: Viro stustri Priderico Kruegeistein, Seren. Principibus Hohenloheusibus a comiliis eccles, et schol., Lycei iit. ac scholarum quae Ohrdruffii sust urbauarum Pirectori merit., Cel. Societ. Lat. Jenens. Socio henor., solomnia munoris somicaecularia d. XXII. Oct. a. 1846. pie ac reverenter gratulantur Praescoptores gratissimi interprete Brnesto Kruegelstein. Insunt punca de consento Accelyli in Promethel fabula compenendu. [Gethae litteris officinae ducal. Engelharde-Reyherianae. 16 S. gr. 4.] Diese in recht leichtem und fliestendem Latein abgefasste Gratulationsschrift einklitt in ihrer grösseren Hälfte eine schöne Charakteristik des Jubilars, vorwehmlich von Seiten seiner Thätigkeit als Lehrer und Gelehrter, und eingewebt ist eine

Untersuchung der Idee, welche den Aeschyleisehen Prometheus; Drame zu Grunde liegt. Die Ansichten anderer Gelehrten sind kars aufgenählt und namentlich die Schömannische als geistreich und scharfeinnig bervongehoben, aber als zu christlich zurückgewiesen. Dar Verf. selbst stellt folgende Ansicht auf: "Ut peeta nester in Oresteide rem politican : sie in hac fabula philosophema quoddam tractet, quo etiam vulgus erat imbutum. Quod physici tunc temporis tractabant, eum rerum principia cansasque inquirerent, cum edinsererent, quemodo quidque gignatur queque modo conservetur, et cum omnium ferme rerum naturas e terra, mera aëre et igne natas case demonstrarent, id effectiat, ut pepulus, ea dicta audiens, in elementis ipsis dees suos inveniret ateue coleret. Certame igitur sententiarum, quid et quale sit numen, inde ertum erat. Dum multi philesophos scholae Ionicae adecriptos sequentur et aquam, accem, iguem et terram esse dece sumunt, alii superos credunt amnium rerum areatores et extra naturam regentes. In hoc sententiarum discrimine nen solam iatexpa et domestica Atheniensiam pax damnun capit. sed etiam publica salus perversa est et ageudi ratio via excessit recta, ita ut insolentes redderentur homines. Quocirca in animo habaisse videtur pueta, ut pervensam sententiam corum, qui procreata deos esse statuerunt, impugnamet atque Iovis cultum, legibus divinis et humanis anneitum, commendaret. Quod traditum est, Aeschylum, quia in scena offatus esset mysteria, nocusatum fuisse in Arcepago, id probare potest, com sabique veritatem quaesivisse neque dubitasse, quin cognitam atque perspectam atiam proferret in scenam. Quam theologiam professus sit poeta noster, clara percipi potest e verbis, quae illi apud Clem. Alex. Strom. V. adecribantar: Χώριζε θνητών τον θεον etc. Cogita etiam locum Agementionis v. 260. — Aeschylus Tragicus de supremi dei potentia persuasus non veretar ipspim altissimum et summum divum hominumque regem introducere in scenam, sperans fore, ut has sua declaratione fides falsa et sententiarum discrimen removestur paulatim. Promethei mythus baic consilio aptis simus ci videbatur et re vera est. Quae enim ex elementis, ex igne inprimis effluent, beneficia (Ilgoundais nvegoros) non tanta sunt, ut en veneremur tanquam numina ipsa. Qui quidem cos credunt esse deos, & quibus magna utilitas ad vitae cultum hominibus asset allata, errore maximo decipiuntur et in magnae calamitatis periculum ingrediuntur (IIe. δεσμώτης). Sapienter igitur agit hemo, ai vim divinam in mente et ratione (in Iove) esse positam credat (IIq. Ludusvos). Quod libri sacri docent, ventos, ignes, aquas et terras a summo Deo factos esse ministres anae voluntatis, idem tradit docetque poeta noster. Iovem suin descrim Olympiorum patrem samit, Choeph. 741. Eum. 618., quocum neme uni quam equiparari possit, asque qui antea neque qui postea facrit, Ag. 147., ac putat illius mente atque ratione omnem mundum administrari et regis vitae hominum consuli et provideri, Ag. 902. Quare illum sapienter agere docet, qui in desiderio inveniendi numinis non naturis summae potestati subjectis (cf. Prom. 310. 350 agq.), sed menti divince, quae Iovi insit, tribuat principatum." Die Bestätigung der aufgestellten Idee hat der Verf. in dem gefesselten und in dem gelösten Prometheus daraus abgeleitet, dans im ersten Stücke Promethens als Repräsentant derer, die eben die Elemente zu Göttern machen, überalt gegen Zeus sich auflehnt und den Cher der Okeanitiden zu Anhängern hat, während Okeanos und Hermes ihn vergeblich von seinem Widerstande abzubringen auchen; dass aber im zweiten Stück Prometheus zur Anerkennung des Zeus zurückkehrt, auerst aufgemuntert vom Chor der Titanen, die früher selbst gegen Zeus gestanden, aber jetzt mit ihm versöhnt waren, und dann vollständig (vom Irrthum) befreit von Herakles, als dem Repräsentanten der zur Gottheit emporringenden Menschenkraft. - Die Geschichte des Lycenme au Ohrdruff, ein kleines Denkmal zur Feier des funfzigjährigen Jubilaums des Herrn Kirchenrathes Krugelstein von J. Ch. Rudloff [Arnstadt, gedr. in der Ohlenroth'schen Hofbuchdr. 1845. 47 S. gr. 8.] ist aus den Acten des Consistoriums geschöpft und besonders für die Lecalgeschichte Ohrdruffs interessant. Sie erzählt, wie die Schule von den Grafen von Gleichen im Jahre 1623 durch eine reiche Schenkung gestiftet, durch den damaligen Superintendent Weber eingerichtet und dann von den Fürsten und Grafen von Hohenlobe liberal gepflegt und erhalten wurde, und bringt dann über die Besoldung der Lehrer, über die Schulgebäude und innere Einrichtung des Lyceums, über äusseres Erscheinen und Leistungen der Schüler, über Disciplin und Frequenz, über das Jus patronatus und über milde Stiftungen zum Besten der Lehrer und Schüler eine Reihe abgeriesener Nachrichten, wie sie sich eben aus den Consistorialacten auswählen liessen, aber in so geschickter Zusammenstellung, dass ein ziemlich vollständiges und klares Bild von den Zuständen der Schule gewonnen wird. Ein Verzeichniss der Rectoren und Lehrer, welche an der Schule gestanden haben, macht den Schluss der Schrift. Die Kinrichtung der jetzigen Stadtschule zu Ohrdruff, welche nur in ihren drei obern Classen Gymnasium ist und in Quarta, Quinta und Sexta zugleich die Volksschule bildet, ist felgende: Prima, Director Krügelstein. Secunda, Conrector Krügelstein. Tertia, Subr. Rudloff. Quarta, Collab. Kerst. Dr. Koch. Realclasse, Lehrer Friedr, Rasch seit 1841. Sexta, Kirchner Witsmann, hat die Incipienten, Mädchen und Knaben, bis zum 8. Jahr. Der Knabenlehrer von deutsch Quarta Werner und Obermädchenlehrer Armstroff. Schüler waren 1845 in Prima 1, in Secunda 6, in Tertia 14.

WEIMAR. Am dasigen Gymnasium ist in die Stelle des verstorbenen Cousistoriakathes Dr. Gernhard der Oberlehrer Dr. Sauppe vom Untergymnasium in Zürlich als Director berufen und am 20. Octob. d. J. in sein Amt feierlich eingeführt, zu gleicher Zeit auch, in Folge der Pensionirung des Professors Thierbach, der Collaborator Dr. Scharff in die vierte ordentliche Lehrerstelle als Professor aufgerückt und der Predigtamtscandidat Elle als Collaborator angestellt worden.

Neue

## **JAHRBÜCHER**

für

Philologie und Paedagogik,

oder

Kritische Bibliothek

für das

Schul- und Unterrichtswesen.

In Verbindung mit einem Vereine von Gelehrten herausgegeben

AOD

M. Johann Christian Jahn

und

Prof. Rèinhold Klots.



FÜNFZEHNTER JAHRGANG.

Fünfundvierzigster Band. Drittes Heft.

Leipzig,

Druck und Verlag von B. G. Teubner.

1845.

-The same of the sa

5 10 5 19 1 25 25 25

; .

## Kritische Beurtheilungen.

### Die neueste Literatur zu den griechischen Bukolikern.

#### Zweiter Artikel.

[Fortsetzung der im vor. Hefte abgebr. Beurtheilung.]

- 8) De poetis Graecorum bucolicis. Dissertatio inauguralis quam auctoritate et consensu Amplissimi Philosophorum Ordinis in Universitate Litterarum Ludoviciana ad veniam scholas habendi rite impetrandam . . . . defendet Adolphus Theodorus Arminius Fritzsche, Groisciensis, Philosophiae doctor. Gissae, typis Heyeri; MDCCCXLIV. 69 S. in 8.
- 9) Theocritus. Codicum manuscriptorum ope recensuit et emendavit Christophorus Wordsworth, S. T. P., scholae Harrovieusis magister; nuper Coll. S. S. Trin. Cant. socius et Academiae orator publicus. MDCCCXLIV. Cantabrigiae, typis Academicis excudit Joannes Gul. Parker. XL et 410 S. in 8.
- 10) Theocriti Carmina. Recensuit Christopharus Ziegler. Tubingiae 1844. In bibliopelio H. Laupp. XXII u. 180 S. in 8.
- 11) Beiträge zur Erklärung und Kritik des Theokritos. Gelegenheitsschrift von Heinrich Theodor Dütrich, gen. Fabricius. Dresden, in der Teubner'schen Officin, 1844. 20 S. in 8.
- 12) Théocrite. Première idylle, texte grec, avec des notes en français à l'usage des classes; par M. Clachet, conscur des études au collège royal, Henri IV. Paris, Dezobry, E. Magdeleine et Cie, Lib.-Editeurs, (1845.) IV u. 22 S, in 8.
- 13) Zur Würdigung, Erklürung und Kritik der Idyllen Theokrit's, nebst einigen aussihrlichen Abhandlungen über das Leben Theokrit's und die Authentie seiner Werke, über das griechische Idyll, über das alte und neue Syracus, über die Knabenliebe der Alten u. A. Von J. P. E. Greverus, Revtor und Professor des Gymnasium zu Oldenburg, Mitgliede der archäologischen Gesellschaft zu Athen. Zweite, vermehrte und verbesserte Ausgabe.

Oldenburg, 1845. In Commission bei Carl Sonnenberg. XXVI u. 167 S. in 8.

Wir haben in der Habilitationsschrift des Hrn. Fritzsche eine gründliche Abhandlung vor uns, welche durch vielseitige Benutzung der Quellen und literarischen Hülfsmittel so wie durch Besonnenheit der Forschung sich in vorzüglichem Grade empfiehlt. Zur letztern gehört, dass der Verf. sich nirgends zu gewagten Hypothesen versteigt, sondern lieber am gehörigen Orte zur ars nesciendi seine Zuflucht nimmt. Daher gehört diese Dissertation in Hinsicht der gewonnenen Resultate zu dem Besten, was in neuerer Zeit über die Bukoliker geschrieben worden ist. Auch die Form dieser Schrift ist überall dem innern Gehalte entsprechend, und es hat sich Hr. Fr. hier nicht weniger bewährt, als er früher durch mehrere lateinische Gedichte seine Gewandtheit in lateinischer Poesic an den Tag gelegt hat. Endlich ist es wohlthuend zu lesen,wie der Verf. bei passender Gelegenheit p. 11. auch eine christliche Gemüthsbildung zeigt, die, wahrscheinlich eine fromme Mitgabe aus dem elterlichen Hause, späterhin durch keine Negation dialektischer Atomistik bat vertilgt werden können. Kurz, die Schrift muss in jeder Beziehung als eine solche erkannt werden, welche eines angehenden akademischen Lehrers würdig ist.

Es wäre nun überstüssig, das viele Gute und scharfsinnig Bemerkte im Einzelnen hier besonders namhaft zu machen, da jeder, der an Forschungen über diese Dichter Antheil nimmt, das Werkchen selbst zur Lectüre sich verschaffen wird; auch würde es ohne Gewinn ins Uneudliche führen, wenn man einer problematischen Ansicht (wie z. B. dem Schlusse, dass der Dichter zu Alexandria der Heilkunde sich bestissen habe, weil er mit dem Arzte Nicias in vertrauter Freundschaft lebte und naturae egregius et amator et observator war), die aus schwächerem Stoffe sich aufbaut, eine gleich ungewisse entgegensetzte. Ich will vielmehr in der Körze über den Gang der Untersuchung berichten und dabei nur die Punkte näher ins Auge fassen, welche zu verschiedenen Bedenken oder abweichenden Ansichten gegründete Veranlassung geben. Einiges ist schon im Vorhergehenden gelegentlich berührt worden.

Der erste Hauptheil der Schrift handelt De vilu poetarum bucolicorum korumque carminum natura. (p. 3—27.) Hr. Fr. beginnt mit dem Satze, es sei "tantum ex tarditate quadam ingenii" zu erklären, dass die bukolische Poesie erst im Zeitalter der Alexandriner zur Blüthe und Literatur gelangt sei. Da hätte aber Hr. Fr. viel richtiger den nothwendigen Entwicklungsgang der griechischen Cultur und die damaligen Zeitverhältnisse geltend machen sollen, wie Bergk im Rhein. Mus. 1839 p. 21 sq. gethan hat und auch Hr. Fr. p. 13 sqq. andeutet. Es wird dann zunächst von dem Vaterlande des Theokritos gesprochen und einfach bemerkt: Coum genere fuisse testatur Suidas p. 1866 B. und dies dann

\* (

sogleich im Folgenden als erwiesen angenommen, daher p. 4. vom "Praxagorae Coi filius", p. 7. "domum suam Coum", p. 8. vom "nova patria Syracusae" die Rede ist. Aber dieser Punkt ist zu rasch abgefertigt, da sehr Vieles dieser Annahme widerstreitet. Erstens bezeugen Eudocia und Suidas den Theokritos als "Συρακούσιος" und fügen sodann erst hinzu, Eudocia: zara de rivas Koos (l. Koos), Suidas: of δέ φασι Κοσυ, führen also dies nur als Nachtrieut von Andern in Winrend sie offenbar nur die erstere Angabe für trentig halten. Zweitens spricht für Syracus als Vaterland Theolytis das Epigramm: sig and too nollow sine Duonnoclov. Drittens stimmen damit die Prolegg, und die unbewie un Idyll. VII. ,, επιδημήσας τη νήσω ο Θεόκριτος" überein, vierteus der schon von den Alten ihm beigelegte Name des Syracusaners oder Siculers, wovon Hr. Fr. selbst p. 8. viele Stellen erwähnt. Dass aber ein so aligemeiner Beiname irgend einem Schriftsteller vom Aufenthaltsorte, wie Hr. Fr. hier bei Theokrit annimmt, gegeben worden sei, das müsste durch ähnliche Beispiele bewiesen werden. Bei Theokrit würde es dann selbst noch auffällig erscheinen, weil derselbe auch in Alexandrien und an anderen Orten bekumtlich auf längere Zeit gelebt, und sogar bei seinem Aufenthalte m Alexandrien seinen eigentlichen Dichterrnhm begründet hat. Woher also der Beiname Siculer und Syracusaner, wenn nicht -vom Vaterlande? Es müsste denn erweisbar sein, dass er schon als Kind, wie Epicharmus, mit seinen Eltern nach Sicilien gekom! men ware. So aber wissen wir, dass er einen Theil seiner Jugendzeit in Kos verlebt hat. Fünftens hängen hiermit zusammen die Aussprüche im Dichter selbst, wie XI. 7. 6 Kurlow o a a o au v. XXVIII. 16. von der Spindel austhoas Erda as Erda and 18000s. Endlich lässt sich auch mit Wahrscheinlichkeit annehmen, dass die Nachricht, Theokrit sei auf Kos geboren (wie sie blos bei Eudocia und Suidas als die Meinung von Andern erwähnt wird), aus Missverständniss des 17. und 7. Idylls entstanden sei.

Hr. Fr. spricht dann über die Lehrer und Freunde des Dichters, erwähnt das Verhältniss, in dem er zu Callimachus, Apollonius Rhodius und den übrigen gleichzeitigen Dichtern gestauden habe, so wie seine wahrscheinlichen Aufenthaltsorte: Alles mit Besonnenheit und gründlicher Erwägung der Quellen. Beim Phifetas als Lehrer vermisst man die Bemerkung des Choerobosc. Bekk. Annott. in Blym. p. 705. [bei Wistemann p. 106. in der zweiten Note], und bei Id. VII. 45 ff. war vor Weichert und Merkel Gerhard zu nennen, der in den Lectt. Apoll. p. 5. zuerst jene Vermuthung aufgestellt hat. Beim Verhältniss von fort. XIV-XVII. sagt Hr. Fr. von Spohn in Hinsicht auf dessen Berechnung der Zeit, In welches ein jedes dieser Gedichte zu setzen sei, nicht mit Unrecht: "argutius disseruit quam verius," ist aber, wie seine Angsben beweisen, mit der schon oben erwähnten Abhandlung von Paschke nicht bekannt gewesen.

Die Nachricht bei Ovid. Ihis 551, endlich, worüber Hr. Fr. sorgfältiger als irgend einer seiner Vorgänger verhandelt, bezieht ge gleichfalle auf Empedekles und meint, dass die Verse vom Scholiasten des Ovid auf Theokrit den Bukoliker Imben bezogen werden können, id mihi explicari pesse videtur eq., qued Theocritum Chium dicacitate insignem apus veteres eum poeta Theocritum confuderunt: eine Vermuthung, die schon Barnes bei Warton I. p. LII aqq. und v. Finkenstein in der Arethusa I. p. 54. (welcher letstere von Hrn. Fr. citirt wird) ausgesprochen heben.

Weiter wird auseinandergesetzt, welche Umstände zur Bildung des Theokritus beigetragen haben, welche Studien er gemacht, wie er suerst wahrscheinlich mit epischen Gedichten sieh beschäftigt und erst bei gereifterer Eineicht zur bukolischen Poesie sich gewandt habe. Dass er in mancherlei Dichtungen Auregung gehabt und in der Sicilischen Hirtennatur seine Verbilder gefunden habe, wird dann mit wenigen Strichen gezeichnet, und bemerkt, wie er in die Einfachheit des ländlichen Liedes angleich auch die Erscheinungen der politischen Welt mit hineingeslochten habe, wie namentlich in Id. XIV. u. XV., die beide in dieser Besiehung sehr richtig mit Hermann und Dorothea von Göthe vergliehen werden. In Hinsicht der Form hat das letztere manche Achalichkeit mit "Tharandt's heilige Hallen." Im folgenden Abschnitte, wo nachgewiesen wird: "in argumentie quidem quibusdam viam muniverant Sophro, Stesichorus, Philoxenus," konnte such Krinna genannt sein, da Theokritus sicherlich das Gedicht derselben ήλακάτη sich im 28. Idyll zum Vorbilde genommen hat. Vgl. Schneidewin's Delect. p. 323. fr. 1. u. 2. Ferner hätte Hr. Fr. hier nicht pharmaceutria, sondern überall nach der richtigern Schreibart den Plural citiren sollen. Unter die Dichter, welche "Polyphemi et Galateae amores" besungen haben, gehört ausser den p. 16. genannten wahrscheinlich auch Bio, wie aus Mosch, IIL. 58. sich schliessen lässt und wovon Bio XII., wie es scheint, ein Bruchstück ist.

Es wendet sich Hr. Fr. zum inneren Charakter des Theokritischen Idylis, behandelt die Achnlichkeit derselben mit den Mimen des Sophron [wo v. Finkenstein mehrfach schon Vorgänger ist], und meint unter andern, dass Theokrit bisweilen mit Absicht eine Amphibolie gesucht habe, wie z. B. IV. 20. VII. 123. XIV. 5. VII. 75.: ein Punkt, den ihm schwerlich jemand zugeben wird. Dass sich Anspielungen auf bestimmte Personen in den Gedichten befinden, das hat nicht erst der p. 18. erwähnte Schlosser in der alt, Gesch erhannt, sondern ist schon von Finkenstein Arsthuss J. p. 34.ff. bemerkt und mit geeigneten Beispielen bewiesen werden. Aber was den Zeitgenossen des Dichters verständlich war, uns nur nicht mit dem unpassenden Namen absichtliche Amphibolisn benennen. Und wenn dies nun gar auf XI. 72. (auf Niciae) und auf III. 35. in

Hinsicht des Eigennamens oder des appellativums igeboulg ausgeschnt. wird., so ist dies Verfahren sum mindesten gezucht, wenn nicht etwa ein den Leser äffendes Witsspiel. Der Beliauptung medlich, dass man VII. 46. Engepteortog iesen müsse, wird Nichtspiel beistimmen, der Herminia's Erörterung gelesen hat.

In Hinsicht auf die Form des leylle werden suerst die Wechiselgeslinge berührt, wo Hr. Fr. indessmichts weiter bemerkt, als was school Sespius zu Virgil gesegt: Geneveres giebt hier Zetzsche in seiner Abhandlung, Altenburg 1835. Was dann weiter gesagt wird über die Veränderung der Scene, über den metrischen Rhythmus, über die Wiederholung desselben Wortes auch der bukolbschen Clieur, über die Schaltverse, über die Sposorskerse und den dialektischen Grandobarakter, das ist zwar im Ganzen nicht men, da seit v, Finkenstein Arcth. 1. p. 247 ff. 273 ff. Mehrere darüber verhandelt haben, aber es ist hier von Hrn. Fr. das Wesentliche in bündiger Kürze sehr sweckmässig zusammengestellt und mit mancher eigenthümlichen und selbstständigen Ansicht aburchsogen. So ist es eine ingeniöse Conjectur, wenn p. 22. aus Id. II. vo. 61. zu Gunsten der Strephenvertheilung (um nämlich vs. 57-62. zu einer fünfzeiligen Strophe zu bilden und mit vs. 68-68, die erste Abtheilung beschliessen zu können) heraungeworfen und dann vorgeschlagen wird:

Θέστυλι, νύν δε λαβοίσα τὸ αδ θηθνα ταϋθ' ὑπόμαξον τας τήμα φλιάς παθυπέςτερον ας ἔτι παίν' τω

dum adhue reventia sunt a coctione. Aber wie lässt sich zawég in der Bedeutung frisch begründen? Zweitens wäre der Zusatz nicht nöthig; denn eine Zanbersalbe thut noch dieselben Dienste, wonn sie nich älter ist, und hier ist der Gedanke schon durch zu Pobya zavza hinlänglich bezeichnet. Endlich wäre es auffällig. wenn nicht der zweifnehe Schultvers love, faze erd. und opeifes ies ron kowo? oder inero ard. auch die zweifache Abtheitung im Grossen und Ganzen begründen sollte. Die Construction, an welcher Hr. Fr. Anstoss nimmt, ist doch wohl zu vertheidigen; den Hoenat mit dem Genitiv unde ist von der ratio geduldet, wenn man such keine ganz ähnlichen Beispiele für diese Stelle auffinden sollte. Kommt ja déderas auch in magischem Sinne vor, wie bei Jacobs Del, Epigr. Gr. VI. 79. & Ovpo aber macht keine Schwicrigheit. Ich glaube daher nicht, dass Hr. Fr. hier Recht habe. Eten so kann ich ihm darin nicht beistimmen, adses er im 3. Idvil wich vs. 3.....5. wim Gesange rechnet, was offenbar blosser Befehl an den Tityrus int. Dass dann der Hirt von vs. 25. bis zu Ende concueto numero dernurio zu singen fortfahre, ist! in Beziehung anf den luhak von 37 - 89. nicht wahrscheinlich, worüber in den Adnot in Theorr. p. 26 sq. gespreehen worden ist.

'Îm Folgenden erwähnt Hr. Fr. p. 25 f. "ea carmina, quorum exceptis epigrammatis notitiam solam debemus Suidae atque Eudociae," aber ohne zu erklären, ob er unter den Namen dieser carmina Ueberschriften ganzer Werke oder Titel von einzelnen Gedichten (was das wahrscheinlichste ist) verstehen zu müssem glaubt, nämlich unter den Namen Προισίδας, έλπίδας, υμνους, ήρωίνας, ἐπικήδεια μέλη, έλεγείας καὶ [was mit Bernhardy zu tilgen war] lάμβους. Nur in Hinsicht der Προιείδες äussert Hr. Fr. nequeo hoc loco reprimere suspicionem hariolationi similem, dignam tamen certe quae a viris doctis refutetur," nämlich dass wir vielleicht ein Bruchstück derselben im 26. Idyll erhalten hätten, weil von manchen Bacchus als Urheber des Wahneinne angeführt werde. Wohl möglich, wenn nur nicht der Inhalt des Gediehtes in zu vielen Punkten von anderweitigen Erzählungen verschieden wäre. Soll aber einmal hariolist werden, so scheint mir noch wahrscheinlicher die nicht angeführte Vermuthung von Bernes bei Warton I. p. LVII., dass wir im 26. Gedichte einen Theil der ήρωίναι hätten. Ueber die übrigen Namen augt Hr. Fr. blos: ,, έλπίδες, έπικήδεια μέλη, έλέγειαι [leg. έλεγεῖαι], ἴαμβοι, quae argumenta tractarint, latet." Aber eine hariolatio möge mir erlaubt sein. Unter ihnlöss könnte man das Stück verstehen; was Hr. Fr. bei anderer Gelegenbeit p. 44. angeführt hat. Die exunδεια μέλη wollen Einen an Bio I. u. Mosch. III. erinnern, da die Gedichte der beiden letztern von denen des Theokritus in den Mss. nicht unterschieden werden. Mit etwas grösserer Wahrscheinlichkeit betrachtet man den Namen kleystag. Denn hier kommt zu Hülfe, erstens dass die Elegie bei den Alten verschiedene Spielarten hatte und sweitens, dass als ein Beispiel für das hooslsγείον μέτρον von Draco Strat. p. 161. und Isaacus Arg. in Bachm. Anecd. II. p. 187. der zweite Theil des achten Idylls ausdrücklich citirt wird. Es möchte daher sowohl dieser, als auch ein und das andere Epigramm sich bei elevatat unterbringen lassen, wie es bereits von Bach Quaest. Eleg. spec. I. Fulda 1839. p. 14 ff. versucht worden ist. - Am Ende dieses Theils giebt Hr. Fr. nech einige Notizen über Bio und Moschus; es folgt dann

der zweite Haupttheil der Schrift: De fatis carminum busorlicorum (p. 28—46.), und davon der erste Abschnitt: ", de carminum collectione et interpretibus veteribus." In ersterer Hinsicht wird unentschieden gelassen, ob Artemidor die erste Sammlung selbst begonnen oder eine schon begonnene vergrössert habe. Es muss auch der dritte Fall hinzukommen, dass der Pseudoaristophaneer eine schon vollendete Sammlung vorgefunden und darauf blos ein Distichon gefertigt habe. Wo dann die Zeugnisse der Alten über Theokrit den Bukoliker angeführt werden, konnte das von Warton I. p. XIII. in der Note erwähnte hinsukommen, nämlich Aelian. Hist. An. XV. 19. Θεόκοιτος ὁ τῶν νομεντικῶν καιγνίων συνθένης. Bei der Bemerkung p. 31 extr., dass in den Mss. die Gedichte des Bion und Mosshus schon frühzeitig dem Theokrit beigelegt worden seien (ähnlich Hr. Adert p. 36.), wird auf die Richtigkeit der bisherigen Collationen gebaut. Aber ich sweiste

kaum: dass Einzelnez in den Mes, den Namen seines Urhebers tragen möchte. So wird z. B. in allen alten Ausgaben, die ich habe einsehen können, ausdräcklich Moonov Eque douzens als Ueberschrift gelesen. Ferner im cod. Vindeb. 811. (den Brunek zuerst benutzt hat) heisst er fbl. 63. a: Μόσγου [η a sec. m. suprascr. l. Proxoltov . . . Enerapios blowog. Ibidem fol. 66. b. τοῦ αύτου μάσχου ... εύρωπη ή παρά διόσ άρκαγείτα. Wie dies also hier: der Fall ist;; so lässt sich dasselbe von einzelnen codd. Malia enwartana nalezzela . Il conseduction to 3 % ann't Wan aledenn die alten Erkläter des Theekrit betrifft, so hat Hr. Fr. die Nachrichten darüber von Warten:und Wüstemann theils werwollständigt, theils verbessert. Wenn Hr. Fr. im Allgemeinen sient denselben bemerkt: "quibus legibus, quo studio, quo successu zem suam egerint, ex pancis rei vestigiis dijudicari non potest," so heisst das besonnen geurtheilt, aber diese Resonnenheit verläsat iha, wenn er hinzufügt: "tantummoda nocuisse eos potius quam strofuisse carminibus in universum licet contendere." Worin soll diener Schaden bestehen? Und wie kann man das begründen, da sich nicht nachweisen lässt, mit welchem Eifer, mit welchem Erfalge sie ihre Sache behandelt haben. Viel zweckmässiger wäre, atatt dieses Urtheils, untersucht worden, ob diese Interpreten als förmliche Ausleger des Textes erscheinen, oder ob es ihnen blos .um Binzelfragen in monographischer Behandlung zu thun gewesen sei, wie z. B. über Dialekte, über mythologische oder naturgeschichtliche Gegenstände. In Hinsicht auf die Namen der einzelnen Interpreten \*), die hier mit möglichster Sorgfalt behandelt werden, folgendes. Bei Theo Alexandrimus war der Vollständigkeit wegen zu erwähren, dass ein Theo auch über Homer's Odyssee und Lycophr. geschrieben hat; desgleichen fehlt die Notiz aus Schol. Aristoph, Nub. 397. Vom Equiporodius ist blos dessen Commentar zu Hesiod's Schild genannt. Warum nicht auch die skyynois der Ilias und Odyssee, des Pindar und der Altia des

<sup>\*)</sup> Nebenber ein paar Kleinigkeiten zu Bernhardy's Meisterwerke, Griech. Lit. Gesch. 2. B. S. 931.; wo über die gelehrten Grammatiker als Erklärer Theokrits gesagt ist: "unter ihnen treten am meisten hervor die Namen Amerias, Asklepiades von Myslea. Theon. Theätet, Amarantus und Munatus." Aber Amerias, Theätet und Amarantus treten jeder nur sateimal hervor, so dass man von diesen wohl nicht am meisten prädieiren darf. Ferner het sich Bernhardy S. 934. versehen: "aus einem cod. Gemetensie, dessen Scholien [im Beginn heisst és Ton soporation Kre.]" 221. Dehn diese Werte stehen nicht im cod. Genevensis, sondern werden von Gail aus dem Pariser cod. 2832. (M. oder 10.) erwähnt, und sind aus ed. Gail. von Adert entlehat worden. Endlich wird zu den Ausgaben der Scholien von Bernhi ebendaselbst hinzugesetzt; "Zusätze e Vaticanis codd. In Ed. Warton." Aber besser als diese sind die nicht erwähnten Glos-

Callimachus. Noch Genaueres, als bei Fabric und Matter, auf welche Hr. Fr. verweist, ist in bundiger Kürze zusammengestellt in den Noten zu Bernhardy's Suidas s. v. Bei Acclepiades Mgeleanus werden die eeche Stellenierwähnt, wo er in den Scholien torkommt. Aber es ist doch die Frage, ob diese serschiedenartiges Noten alle von einem einzigen herrühren, und ob nicht die Bemerkung über den Thapsus II. 88. einem der zahlreichen Aerste dieses Namans, deren Harless, Medic, veterum Asclepiades dietorum lustratio hist, et crit. Bonn 1828, vierzehn aufzählt, zuzuunhreiben sei. P. 35. ist in den Worten "dúgzowe Daphnis a Pane vocatur" ein Versehen stett a Priapo. Der Irrthum, den Hr. Fr. wegen Ambryo p. 36. an Wüstemenn tedelt, rührt von Warten her Not. Schol, Theoer. Not. a. Das Verzeichniss der "vocabula barbara vel extremam Graecitatem redolentia," das p. 87 sq. aus den Scholien geliefert wird, ist lückenheft und macht vielfache Ergänzung nöthig. So fehlen (um das Wichtigste aus eigner Sammlung hinzusufügen) καυκίου Ι, 27. κουβαριάζω (fehlt in Pariser Steph.) I, 29. svalık I, 44. (im thes. Steph. kunn diese Bielle zu den dort angeführten Spätlingen hinzukommen). Ralaμαία Ι, 52. βρύλλον Ι, 53. ούλάς für πήρα Ι, 53, ύπομεῖναι im Sinne von ὑπεῖναι II, 33, 34. (In der Gaisdorf'schen Ausg. steht an der ersten Stelle, als Druckschler υποτείναι). γλωφοσαύρα II, 58. u. VII, 22. πολιτεύεσθαι frequentari II, 66. έξηλησε II, 85. scheint auch dahin zu gehören, von έξαλαν. χουσόξυλου II, 86. σχυθάριον ΙΙ, 88. χοροκόσμιον ΙΙ, 110. τριακοντάφυλλον ΙΙΙ, 28. παταπληχθείς für καταπλαγείς III, 43. ποιείν im Sinne von μένειν III, 48. ποιος ήχος für ήχος τις III, 54. στείχεσθαι IV, 15. οσκάριος IV, 20. μελισσοβότανον IV, 25. κρατείν τι geradem für έχειν IV, 54. u. XIII, 36. άγριολάχανα IV, 52, μηλωτή V, 2. (diese Stelle fehlt im Pariser Stephan.). βληχώνιου V, 56. σπιλλοποόμμυου V, 121. χωρίζεσθαι abire VII, 53, πάματος laboris fructus VH, 80. ἐργάζεται passivisch VII, 83. στοίχημα VIII, 11. μελουργῶ ΙΧ, 7. φουγανίζω ΙΧ, 12. φλυκτώδης ΙΧ, 30. χωράφιον Χ, 3. μαλλίον (leg. μαλίον) ΧΙ, 10. τυροβόλιον ΧΙ, 37. τορεύειν μέσου της κρήνης, gleichsam transitiv XIII, 36. ακρόσιου (fehlt im thes. Steph.) XIII, 46. overászsodal run confabulari cum alique XIV, 5. u. daselbst Toup. norozne XIV, 47. novástorozov XV, 112. (nach der Verbesserung von Letronne sur les noms de vases grecques p. 31.). Und noch mancherlei in der Construction wie netà c. accus. in Verbindungen von II, 118. ustà dúe alloug. Doch wir bedürfen noch einer sorgfältigen Reduction der Scholien. bei welcher auch derartige Punkte zur Betrachtung kommen. Die ron Hrn. Fr. angeführte: "τραγφδεῖν canere III, 38." kommt noch pfters vor, wie I, 19. IV, 29. VIII, 3. 53. 61. Achnlich τραγφδός VII, 82. und τραγωδητής IV, 29. VII, 28. Vom Zeitalter der Scholiaaten ist auch noch öfters die Rede, als hier angeführt wird, 3. B. V, 2. 121. VIII, 57. Eben so de κοιν η διαλέκτες (welche n Begriff bereits Watten m. Theoer. XVIII, 82. bestimmt hat), wie I, 19. 27. 52. 53. II; 58. 86. IV, 10. 25. V, 56. VHI, 3. X, 5. 37. XI, 56. XIV, 65. Aus den Gloss. Leurent. können su den angeführten Stellen hinzukommen: σπάφαχνα XI, 54. (mit Salvinius' Note.) προςκέφαλον XV, 3. βίτιμεν bitumen XVI, 100. φραγέλλιον, flagellum XVII, 31. πάπλωμα XVIII, 19. μούσκολοι, musculi XXII, 48. βούκινον, buccina ibid. 75. προνδέλεση, crudelis XXIII, 1. und aus antigr. Vat. στρωβίλους (cf. Schol. su Th. V, 102.) I, 1. βροῦλος I, 53. τρωγφαρίζω X, 22. βλισκεύνιον V, 56. πουτζουνάδα V, 91. ζωγφαρίζω X, 28. (die Stelle kann im Stephan. thes. belgefügt werden): πολυμαλέστερος (leg. πολυμαλλ.) XII, 4. τραγώδημα ib. 11.

Was dann weiter über den Einfluss der Scholiasten, so wie im zweiten Abschnitte "de carminibus subdititiis" und im dritten "de carminibus perditis" bemerkt wird \*), bietet zwar im Einzelnen mancherlei Stoff zu abweichenden Ansichten dar, aber ich verspare den Raum, um noch Einiges über den dritten Haupttheil der Schrift Emendationes carminum bucolicorum (p. 47—69.) sagen zu können. Hr. Fr. vertheidigt zuvörderst in mehreren Stellen, die man geändert hat oder für verdorben hält, die handschriftliche Lesart. Dann wendet er sich zu Stellen, welche seiner Ansicht gemäss emendirt werden müssten und zwar I. e scholiorum auctoritate. II. ex aliorum scriptorum auctoritate. III. e conjectura. Ich werde hier nur einige von den Stellen berühren, zu denen ich etwas zu bemerken habe, in wiefern nämlich nicht schon gelegentlich darüber gesprochen worden ist.

P. 48. "I, 126. Ayaróv ex plurimis antigraphis Briggsus jure edidit." Aber Brunck und Klessling sind Vorgänger. Was ebend. zu V, 85. von Wüstemann entlehnt wird, haben schon Dahl, v. Finkenstein (Areth. I. p. 118.) und Kiessling gesagt.

IX, 9 f., wo von den Kühen gesagt wird: τάς μοι ἐπάσάς

Alψ κόμαρον τρωγοῖσας ἀκὸ σκοπιᾶς ἐτίναξεν, halt Hr. Fr. die andere Schreibart für die ächte: τάς μοι ἀκ' ἄκρας, dieses mit τρωγοῖσας verbunden, und erklärt "in margine cacuminis stantes atque inde arbutum in praecipitio crescentem appetentes. Africus de scopulo deturbavit: σκοπιά igitur montis cacumen, ἄκρα cacuminis extremitatem significat." Meine Bodenken sind folgende. Erstene läest sich der zwischen σκοπιά und ἄκρα hier aufgestellte Unterschied anderweltigher nicht begründen. Zweitene wächst der Arbutus nicht gevade auf der sbersten Spitze, sondere

p. 46. schon. Bergk. im N. Rhein. Mus. 1842 p. 360. Vine all lines and

oben auf Abhängen (vxontá), und des Zussumengedrängtsein der

Kühe auf dem höchsten Gipfel ist gegen die Natur der Sachen der Nahrung Zerstreutsein auf dem Abhängen aber beim Sachen der Nahrung

†) Das p. 41. üben Mosch. II, 114—117. Remerkte hat sehen Necke gräutert Opne. I. p. 179 ag. und das über das Epigramm, auf die Glanka

ein ächt idyllisches Bild, das durch die Lesart az' angag getrübt würde. Endlich ist die vorgeschlagene Construction für die bakalische Einfachheit zu gekünstelt.

Dann werden von Hrn. Fr. p. 52 sqq. eine Reihe von Stelfen berührt, in denen ein Scholiast die richtige Lesart enthalte. Vieles davon, woil es handschriftliche Bestätigung hatte, ist bereits in die neuern Texte gekommen, Anderes dagegen ist zweifelhaft, and Hr. Fr. hat Manches zu rasch für das Wahre erklärt. Der

Nachweis im Einzelnen würde jetzt zu weit führen.

XI, 25. sagt der Kyklope: ἡράσθην μεν ἔγωγε τεοῦς, κόρα, ἀνίκα πρᾶτον ἡνθες ἐμᾶ σύν ματρί. Weil die Gloss. Laur. besagt: ,,γο. ἐμα ἤγουν ὁμοῦ, " so wird darin mit Recht die Erklärung von  $\delta\mu\tilde{\alpha}$  gefunden. Hr. Fr. hätte hinzusetzen können, dass dieselbe Vertauschung von  $k\mu\tilde{\alpha}$  und  $\delta\mu\tilde{\alpha}$  in den Laurent. Glossen auch XI, 39. gefunden werde. Wenn nun aber Hr. Fr. dies δμα für die Lesart des Dichters hält (was übrigens schon Valckenaer wollte), so hat er, abgesehen vom Mangel an handschriftlicher Auctorität, die Beziehung dieses Verses auf vs. 67 f. unbeachtet gelassen. Denn wenn der dortige Gedanke motivirt sein soll, so muss hier nothwendig die Mutter des Kyklopen verstanden werden. Und diese passt auch vortrefflich in den Zusammenhang der Stelle, weil sie, Thoosa Phorkys Tochter gleichfalls eine Meernymphe war und mit Galatea zugleich aus dem 'Meere kam (ήνθε).

Zu XVIII, 5. sagt Hr. Fr. p. 56. "Ingeniosa est conjectura Ameisii κάσιν in vers. άνίκα Τυνδαριδαν κάσιν άξατο (vel άγετο)" μτλ., billigt es jedoch nicht, sondern führt dagegen die Aehnlichkeit mit XV, 77. und die Hesychischen Glossen an, woraus erhelle, dass es ein von Hochzeiten gebräuchliches Wort sei. Aber eratens kann κατεκλάξατο nicht dasselbe bedeuten als ἀποκλάξας. Denn bei Sitten und Gebräuchen sind die Ausdrücke stereotyp, Zweitens muss erst Hermann's Bemerkung zu XV, 77. beseitigt werden, bevor etwas Weiteres geschlossen werden darf. Ich habe daher gewagt, die obige Conjectur in den Text zu setzen, weil nämlich gleichzeitig mit mir Hr. Ahrens dasselbe gefunden bat.

XXII, 112. meint Hr. Fr. auf das Ansehn der Gloss. Laur. ,,αί μεν γο. το ῦ μέν, 'Αμύκου' schreiben zu müssen: σάρκες τοῦ μὲν ίδρῶτι συνίζανου. Da kann man aber in der That nicht zinschen, wie das klare allgemein verständliche του μέν hätte aus dem Texte verdrängt werden und in das schwierige at usv übergehen können. Ich halte das pg. für blosses Erklärimgezelchen im Sinne von ŋyouv. Ich erlanbe mir, auf die Bemerkung iu meiner Ausgabe hinzuweisen, und will hier nur beifügen, dass dieses vo. eben so in den Gloss. Laur. gebraucht ist XIV, 68. XV, 15. XVI, 14. 33. Hr. Fr. hat p. 52. zwei dieser Stellen mit Unrecht in verwersliche Umgebung gesetzt.

mosth, II, 123. (119.) hat Gaisdorf [night eret Meineke] aus den beiden besten Mss. F. N. in den Text genommen:

Τρίτωνες, πόντοιο βαρύθρυοι αύλητηρες. Das will nun Hr. Fr. p. 58. mit Hermann in αυλιστήρες verwandelt wissen; denn davon wäre die auch von Draco Strat, p. 87, 12. bestätigte vulgate ένναετήσες ein interpretamentum; statt βαρύ: θροοι aber biete Draco ebenfalls βαθυβρόου. Aber erstens hat des Zeugniss des Draco bekanntlich eine verdächtige Geltung und darf keineswegs der Auctorität jener beiden Handschriften gleichgesetzt werden. Sodann scheint mir die vulgata viel matter zu sein, als die Lesart der Mss., welche dem epischen Sprachgebrauche ganz angemessen ist, indem sogleich folgt zóglotov ταναοῖς γάμιον μέλος ἡπύοντες. Diese letztern Worte beleuchten zugleich den etwas seltsamen Einwand: "at concha qui canit Trito et hic et apud Virgilium Aen IX, 209, atque Nasonem Metam. I, 133. [verdruckt statt 333.], non est tibicen: sin esset, Neptuui certe esset, non ponti." Sind den Meer und Neptun in dieser Beziehung so getrennte Begriffe? Diente denn nicht die Muschel (προ της σαλπίγγων εύρέσεως Heysch.) als Trompete, so dass ein Muschelbläser nicht dichterisch ein αὐλητήρ genannt werden kann? Sagt ja doch auch Ovid a. a. O. buccina sumitur illi.

Zu VIII, 63. bemerkt Hr. Fr. p. 59. "quum τᾶν ξοίφων dederint viri docti, miror quad ne τᾶν τοκάδων quidem quisquam conjecit." Aber das haben bereits Heinsius, Sheldon, Reiske, Warton, Dahl, Kiessling, Briggs, A. Jacobs und Gail im Texte (bei Hrn. Ziegler ist die Angabe unvollständig). Dies wie manches andere zeigt, dass Hr. Fr. bei seinen Urtheilen in der Regel nur auf den Ausgaben von Gaisdorf, Wüstemann und Mcineke fusst. Sollten ferner aus dem genannten Verse mit Hülfe des Stobäus die ξοίφοι entfernt werden, wie Hr. Fr. zu beweisen sucht, so müssten auch die αίγες und ξοίφοι aus vs. 45. 49. 50. sich beseitigen lassen, und die gegebenen Prämissen, von denen Hr. Fr. hier ausgeht (si statuimus etc.), unbedingt richtig sein.

III, 12. will Hr. Fr., besonders durch den Cod. Aug. des Greg. Cor. d. D. 75. veranlasst, die vulgsta θᾶσαι μὰν θυμαλγὸς ἐμὸν ᾶχος zurückgeführt wissen, weil der Dativ ἐμὶν a sermonis simplicitate alienus sei. Aber der Sinn; "Betrachte den mir bitteru Schmerz," ist doch einfach genug. Zur Rechtfertigung der kurzen Silbe vergleicht Hr. Fr. X, 30. und XVI, 62. Aber an der ersten Stelle folgt Interpunction und der Spiritus asper, das zweite Beispiel ist aus Homer; ἐμὸν ἄχος dagegen hat keine weitere Analogie. Hermann, auf den Hr. Fr. verweist, wird es schwerlich für richtig halten. Es durfte hier Meineke's Erinnerung zu Theocr. VII. 84. nicht unbeachtet bleiben. Die einzig mögliche Eutscholdigung für ἀμὸν wäre die, welche Hr. Ziegler geltend macht: "Fortasse ἄχος digammatum fuit," Aber so lange dies nicht er-

wieser ist, wird man labe (was schon Valcken, in der Note guthiem) hier feuthalten müssen.

hiers) hier festhalten müssen.

V, 109. hat Hr. Fr. p. 61. mit Recht die Lesart μή μευ λωβασεῖσθε τὰς ἀμπέλος vertheidigt, aber wenn er dieselbe Construction such noch an mehrern andern Stellen einführen will,
so dürfte zu erinnern sein, dass ein besonnener Kritiker von zwei
gleich richtigen Sprechweisen die eine nicht gogen die besten
Mss. in die alten Texte hineintragen darf. In vorliegendem Falle
ist die Vorsieht um so nöthiger, weil η und se überhaupt sehr

hänfig in den Mss. des Theocrit verwechselt werden.

-Schr gewagt ist es, V, 66, blos aus drei Mss. [statt Aug. muste Hr. Fr. c. nennen] des Greg. Cor. den Dichter mit lo ξένε, μικκόν ἄκουσον bereichern zu wollen. Denn erstens kommt diese Interjection der Dramatiker bei den Bukolikern nicht weiter vor und zweitens brächte sie einen für diese Stelle unpassenden Affect hinzu. Ein gleiches Urtheil gilt von manchem andern Dorismus, den Hr. Fr. an verschiedenen Stellen hervorsucht, ohne dass die Mag. der Bukoliker beistimmen. Die Augabe p. 62. "IV, 24... Briggaus Navintov scripsit" ist unrichtig. Denn im Texte desselben steht Nyaitog. Hr. Fr. hätte auf Meineke An. Alexa. p. 76. verweisen können, wo zu den Worten: "Νήαιθος, cujus formae manifesta vestigia supersunt in hodierno nomine Nesto" sich beifügen lässt Ovid. Metam. XV, 51. nach der frühern Lesart. Was Meineke zuletzt sagt: "Suidas Naledos. Lege Navardos," hat auch Bernhardy p. 943, nebst der noch wahrscheinlichern Emendation Néardos vorgebracht.

Der zu Mosch. I, 26. aus dem cod Palat. empfohlene Conjunctiv κην γελά φ-würde den gleichen Dialektformen der Buko-

liker ganz widerstreben.

Unter den aus Conjectur zu verbessernden Stellen erwähnt Hr. Fr. p. 63. zuerst V, 10., um Gerhards ης τι ἐνεύδειν zu empfehlen, das Hr. Ziegler auch in einer Handschrift gefunden, aber zurückgewiesen hat. Gail weist es noch aus vier Mss. nach, und daraus hat es Boissonade bereits aufgenommen, so dass es Hr. Fr. nicht in diesem Theile seiner Arbeit hätte erwähnen sollen. Doch von lässt sich vertheidigen. Vgl. auch Naegelsback exc. II. sur II. p. 176 ff. In Hinsicht des Hiatus, den τι ἐνεύδειν bilden würde, beruft sich Hr. Fr., was sehon Gerhard gethan hat, auf III, 24. Aber das ist nicht ausreichend. Denn dort steht, wie bei den Attikern, das Interrogativum. S. die Stellen bei Wunder zu Soph. Phil. 100. not. erit.

Die von Hrn. Fr. p. 64 sqq. über den Wechsel der Formen auf  $-\eta_S$ ,  $-\eta$ ,  $-\eta \nu$  und  $-\varepsilon \iota_S$ ,  $-\varepsilon \iota$ ,  $-\varepsilon \iota \nu$  aufgestellte Regel ist ansprechend, bleibt aber dennoch, da die vorzüglichsten Mss. nicht

beistimmen, sehr zweifelhaft.

Was p. 66. zu XI, 16. mit Beziehung auf Hrn. Ahrens gesagt wird, habe auch ich bemerkt in der Gymnasialzeitung 1842

1, 20%, 🕂 ::Boi der gelegentlichen Bemerkung ... 148, et 150. Shako et madheuse scripcisse puta Theoretium : hat Hr! Fr. und beschtet gelessen, dass dies sithes Meineke meh Bergk's Conjectus im: Texte het, dass aber Hr. Ahrens de D. D. p. 91, worüber schon oben die Rede war, dagegen gesprochen hat. Im Id. XXIII, 44., we von Hrn. Fr. erst die Conjecturen von Hermann und dem Ref. erwähnt werden, dann aber der Vorschlag von Brigge gebilligt wird, nur mit Herenewerfung von o, ist an erinnern, dass schon Gräfe Epist. crit. p. 101. das co getilgt wissen wollte. Ich denke aber jetzt, dass Briggs' Conjectur ohne alle Veränderung richtig sei, da nämlich ἐπάπυσον von ἐπαπύω oder έπηπόρ sich durch Ilias XVIII, 502. Orph. Arg. 530. vertheidigen läest. Auch Hr. Ziegler hat sie von Meineke ohne weitere Bemerkung beibehalten. Ein das einfache wils übrigens ohne ein hinzugefügtes of hat Hr. Fracitirt V, 73. XXI, 22. (er könnte beifügen IV, 41. V, 70. VII, 27. 91. XV, 52.). Hier ist nun XXI, 22. nach der gewöhnlichen Schreibart auffällig:

p súð a n t as, wike, návneg adok tág rónnag top a on av 👑 🖠

τω δέρεος μετάθεια, δια τάμεια μακρά φέρε Ζεύς.

was also auch Hr. Fr. billigt. Hr. Ziegler, der dieselbe Lesart im Texte hat, bemerkt blos: "ψεύδουτο Vat. C. Reisk. Brunck. ψεύδουτ' ω Boisson." Für das Letztere waren Gräfe, Briggs, Meineke als Vorginger zu nennen, und es war ansuführen, dass es ebenfalls handschriftliche Lesart sei, und wie ich meine, die richtige: Dens die Verhindung des Praesens (ψεύδουται) und Imperfectum (ἔφασχου) weiss ich mir in selcher Verbindung nicht zu enklären. Für die gewöhnliche Erläuterung erwartete man griechisch έψευσμένοι εἰσίν. Ausserdem hat man im zweiten Verse aus den alten Ausgahen Crat. und Wechel. (wahrscheinlich auch andern und einigen Mss., wiewohl nirgends etwas angeführt ist) öst τ' ἄμανα, und zus Handschriften μακρά φέρουσιν aufzunehmen.

Hr. Fr. hat noch einige sehr scharfsinnige Bemerkungen zum 23. Idyll gegeben, aber in der Kritik zu diesem Gedichte muss man mit Vorsicht verfahren, da es wahrscheinlich späteren Ursprungs ist. Daher scheint es auch gewagt zu sein, dass z. B. Hr. Ziegler vs. 34. aus Conjectur zlavon in den Text gesetzt hat. Buttmann nennt das handschriftliche zlavosse dorisch, wahrscheinlich blos durch diese Stelle veranlasst. Richtiger würde es wohl, da es in der Bibel vorkommt, Alexandrinisch heissen, und ich glaube, dass wie durch manches andere, so auch durch dieses zlavosse sich der spätere Alexandriner verrathen habe. Eben so dürften gegen manche Vorschläge des Hrn. Fr. gegründete Bedenken sich erhaben lassen.

Dach es kann eben so wenig durch diese, als durch die angeführten Gegenbemerkungen der Werth dieses Schriftchens beeinträchtigt werden. Denn ich habe, wie gleich anfangs geesgt ist, pur Einiges von dem erwähnt, wogegen ich etwas zu bemerken hatte, Anderes ist in meiner Ausgabe berührt worden; das viele Gute und Treffliche dagegen ist in dieser Beurtheilung unerwähnt geblieben, weil dies jeder aus dem Werkeben selbst wird kehnen lernen wollen. Man ist dafür Hrn. Fr. zum Danke verpflichtet und kann im Interesse der Sache nur wünschen, dass er im Fortgange seiner Studien wieder einmal seine Gelehrsamkeit und seinen Scharfsinn den Bukolikern zuwenden möge. Mit diesem Wunsche scheide ich von ihm und wende mich zu

Nr. 9. Herr Wordsworth hat zunächst den Collationen von Dorvillius und Sanctamandus, die in der Gaisford'schen Ausgabe die neue Grundlage bilden, von neuem benutzt und hier und da einen kleinen Nachtrag geliefert; sodann hat er mehrere theils bekannte, theils unbekannte Handschriften, die sich im Privatbesits oder in öffentlichen Bibliotheken Englands befinden, zu Rathé gezogen. Endlich hat er die fünf ältesten Ausgaben und am Schlusse seiner Arbeit die Varianten bei Gail und Adert's Scholiensammlung noch einsehen können. Alle diese Hülfsmittel werden in der Vorrede genauer beschrieben und zwar Gail's Mss. nach den Angaben Adert's, die andern theils nach Watton, Gaisford und A. Jacobs, theils nach eigener Ansicht, was jedesmal ausdrücklich erwähnt wird.

Fragt man nun, wie er diese Hülfsmittel benutzt habe, so ist zu bemerken, dass er die Forderungen, welche in Deutschland an ein auf dem Titel stehendes recensuit et emendaeit gestelle werden, nicht befriedigt hat. Denn Hr. W. hat die erste Bearbeitung Meineke's zum Grunde gelegt und ist von derselben mit sehr grosser Mässigung nur an einzelnen Stellen abgewichen; eine durchgreifende Kritik nach festen Principien ist nirgends geübt worden.

Ein Theil der Veränderungen ist aus Hermann's Scholae Theocriteae in Opusc. V. entlehnt. Dies ist nämlich das Einzige, was von den neuern Forschungen der Deutschen, die sich speciell auf Theokrit besiehen, Hrn. W. bekannt geworden ist. Da nun derselbe weder selbst eine durchgreifende Kritik giebt (viele Verbesserungen von Briggs und Hermann, welche durch Meineke und Ziegler bereits in den Text gekommen sind, werden hier nicht einmal angeführt), noch auch von den umfassenden Leistungen Meineke's in der zweiten Bearbeitung, von Boissonade's Ausgabe, den spätern Forschungen von Bergk, Mühlmann, Hermann, Ahrens u. s. w., den gelegentlichen Beiträgen von Döderlein, Schneidewin u. A. Kenntniss gehabt hat: so ist die natürliche Folge gewesen, dass der Text bei Hrn. W. in Hinsicht des Dialektes und des Gedankens weit hinter den Fortschritten zurücksteht, die man in Deutschland bereits errungen hat. Wie weit die an Aengstlichkeit grenzende Mässigung in der Abweichung von Meineke's erster Ausgabe gehe, sieht man besonders aus den Stellen, wo der Her-

ausgeber den Text swar gemissbilligt, aber doch nicht geändert hat, z. B. I, 52., wo das im Texte stehende αποιδοθήκαν ein perperam erhält, dann ἀκριδοθήραν aus englischen Mas. nachgewiesen und ingeniös vertheidigt wird. Eben so ist VI, 36. 8' Eule, VIII, 24. κάλαμός γε, XXI, 51. καὶ νύξη χαλεπῶς im Texte gelassen, in der Anmerkung aber das Richtige erkannt und zuletzt mit einem bene oder optime bezeichnet worden. Hierzu kommt für deutsche Leser als zweiter Mangel dieser Ausgabe der Umstand, dass Hr. W. nur an einzelnen Stellen aus seinen Mss. und den alten Ausgaben spärliche Varianten erwähnt, weil er nämlich. wie er in der Vorrede andentet, die allgemeinen Fehler des kritischen Apparates nicht vermehren wolle: ein Urtheil, das bei der Beschaffenheit des Textes in Deutschland sich doch etwas anders gestalten möchte. Um so auffälliger ist es daher, dass Hr. W. aus einer Handschrift eine Reihe von nutzlosen Glossen erwähnt hat, die man weit eher entbehrt haben würde, z. B. I, 20. "αδπλους (i. e. ad plus) cod. Butlerianus" und "ουλμουμ i. e. ulmum." 33. ,,ορνατα (ornata) ad ασκητά, et ad αμπυκι, ρουτιπουλουμ (reticulum)." 66. ,,ad ετάκετο habet λικουφιεβατ (liquefiebat), Butler." 75. ,,Codex Butlerianus ad δαμάλαι habet in margine adscriptum, loυβεγκα (i. e. juvenca), et ad πόρτιες praebet βιτουλε (i. e. vitulae), ad οδύραντο habet μουγιερουντ (mugierunt). 85. ,, ad ἀμάχανος Butler. habet ινεξπερτους (inexpertus)." 110. "Codex Butlerianus ad ώραῖος habet adscriptum τεμπεστιβους, πουλκεο (tempestivus, pulcher)." 123. "Codex Butlerianus habet ad ένδ adscriptum in margine βενι (i. e. veni), ad έλικταν vs. 129. φλεξαμ (flexam), ad βάτοι vs. 132. φουβους σπινε (rubus, spinae), ad σχαδόνων vs. 147. φαβορουμ (favorum)" u. s. w. Solche Dinge hätte man weit lieber entbehrt, als die vollständigen Varianten aus einzelnen Handschriften.

Aber ungeachtet dieser Beschaffenheit, die man vom Standpunkt der Deutschen aus mangelhaft nennen muss, hat doch die Ausgabe auch ihre eigenthümlichen Vorzüge und enthält für einen künftigen Herausgeber manchen werthvollen Beitrag. Hierher gehört vor Allen eine Anzahl von selbstständigen Conjecturen an verdorbenen Stellen, deren Mittheilung vorzüglich diese Ausgabe veranlasst hat. Da ich die Conjecturen des Hrn. W. zn den dreissig Gedichten schon bei einer anderweitigen Beurtheilung dieses Buches kurz durchgegangen habe, so will ich hier die wenigen zu den Epigrammen noch nachholen. Epigr. III, 6. heisst es su dem im Texte gelassenen καταγρόμενου. ,, legi fortasse debet κώμα πατειβόμενον. Heysch. κατειβόμενον, κατάδοεον." So hat auch Schneidewin conjicirt in der Neuen Jen. Lit. Ztg. 1844 p. 590. Hr. Ziegler, der p. 180. bemerkt: "Ordinem et dialectum Epigrammatum constitui secundum Mediol. I., aber ohne die Gründe dafür anzugeben, hat ebenfalls die Vulgata im Texte und führt in den Noten die Vermuthungen Toup's und Boissonsde's

mit dem Zusatze an: "Neutrum placet." Der Palat. hat bekanntlich gegen das Metrum καταγόμενον. Das därste wohl am einfachsten, wie Hecker (in der Com. crit. de Anthol. Gr. p. 324.) und Hermann (in den Wiener Jahrbb.) gleichzeitig vermuthet haben, in κατανόμενον zu verwandeln sein. Der Vorschlag des scharfsinnigen O. Sohneider (Ztschr. f. Alt. 1845 p. 820.) xara-Sonsvou möchte zu den verschönernden Emendationen zu zählen sein und in dieser. Verbindung die nöthige Deutlichkeit vermissen

Epigr. IV, 5. "Equidem minime dubito quin... legendum sit δέ σφ' ໂερός. σφε eum (Priapum) sacer cingit κάπος vel σακός." Nicht übel; doch halte ich Meineke's Verbesserung für besser. Hr. Weise hat aus derselben zusammengesetzt: σακὸς δ' ἔνθ'

VIII, 3. will Hr. W. mit Umstellung der von Hemsterhusius aus einer Hdschrft. angeführten Lesart geschrieben wissen: ἀντὶ φί-

λης δε πατρίδος. Das halte ich für's beste.

XI, 3. ,,revocatis αὐτῆς et ἡν pro ἀλίμων lego ῷδιμον i. q. ἀοίδιμον, ut φόη pro ἀοιδή, sepelierunt eum amicum, et ipsius (Eslvyg terrae) poetis dicendum, quam charus fuerit." Aber 80-

wohl der Gedanke als die Form χύμνοθέτης widerstreben.

XVII, 5. wird ganz ähnlich, wie neulich Hermann gethan hat, emendirt πεδοικισταί, coloni, inquilini. S. meine Ausgabe. Vs. 7. "legendum puto δώρον παρείχε· χρή μέν ών μεμναμέτους τελείν έπίζειοα. Donum nobis dedit; oportet igitur nos ejus bene memores eum remunerari." Das erste wäre in dieser Verbindung zu allgemein gesagt, die Vulgata ist ohne Anstoss und auch das handschriftliche μεμναμένους lässt sich dabei vertheidigen, wie ich in meiner Ausgabe versucht habe. Sonst aber hat Hr. W. alle Momente hier und zu vs. 5., darunter das Unangemessene von zeδωριστά, das auch Hr. Ziegler im Texte hat, sehr gut gewürdigt.

XVIII, 4. wird vermuthet: ,,τί μάν; ἔτι χρήσιμ' οὐ τελευτά. ... ipsa quidem periit, sed ejus officia adhuc utilia, τῆνα οἶς τον κώρον έθρεψε, non perierunt." Das ist zu gesucht und

abstract.

Dies sind die wenigen Vorschläge, welche zu den Epigrammen gemacht werden. Alle Conjecturen des Hrn. W. tragen durchaus das Gepräge der englischen Bildung und sind in der Regel sehr gelehrt auseinandergesetzt; sie zeugen von grosser Belesenheit und vorzüglichem Scharfeinn. Ein anderer Vorzug dieser Ausgabe besteht in dem Nachweis mehrerer entweder von Gaisford übergangenen oder erst später bekannt gewordenen Stellen von Grammatikern, in denen der Dichter berücksichtigt wird. Hierzu kommt drittens manches die Erklärung Betreffende, was Beachtung verdient. Exegetisches ist zwar, wofern es nicht eng mit der Kritik zusammenhing, vorsätzlich ausgeschlossen worden, weil, wie Hr. W. bemerkt, gerade hierin schon Kiessling und Wüatemann Gutes geleistet hätten und er das Rekannte nicht wiederholen-wellte: aber er fand in dem Nachlasse seines verstorbenen Bruders viele den Theokritus betreffende Bemerkungen, die er, so weit sie ihm neu und werthvell erschienen, mit der beigefügten Note J. W. wörtlich aufgenommen und an passenden Stellen noch mit einigen Zuthaten vermehrt hat.

Einiges darunter ist nun nicht gerade neu, sondern ist schon in Deutschland bemerkt worden, wie z. B. I, 13. ,,ώς est ubi ut Latinum ut" etc. von G. Hermann, wiewohl diese Bedeutung noch nicht sicher erwiesen ist; denn die angeführten Stellen lassen auch eine andere Bedeutung zu. Die zu VII, 22. über αίμασιά maceria gegebene Bemerkung hat auch Hr. Greverus gemacht, und ausser diesem F. Didot in der Ausg. p. 418 f. Eben so sind die zu XV, 64. erwähnten Parallelstellen in ältern Commentaren bereits angeführt worden u. s. w. Andere Bemerkungen sind von der Art, dass man gegen dieselben gegründeten Einspruch erheben muss. Auch hiervon einige Beispiele.

I, 110. ωραῖος χ' "Ωδωνις, ἐπεὶ καὶ μάλα νομεύει, wird bemerkt: "Laudat Pastor artem pastoritiam, contra ejus obtrectores excitans exempla pastorum nobilium" und wird dann mit VIII, 52. III, 46. XX, 32. verglichen, und die Sache weitläufiger entwickelt. Davon ist hier nun gar nicht die Rede, sondern Daphnis wirft auf bittere Weise der Venns die Liebeshändel vor, erwähnt zuerst den Anchises, und bringt nun den obigen Vers, wo ωραῖος nicht pulcher bedeutet, sondern wie schon der eine Scholiast angedeutet hat, idoneus ad concubitum.

II, 88. wird in den Worten όμοῖος ἐγίνετο πολλάκι θάψω [richtigèr θάψω] das πολλάκι mit Andern durch prorsus gedeutet. Ist nicht nöthig, weil hier von einer Art hitzigem Wechselfieber (μαπυρὰ νόσος) die Rede ist, also der Begriff oft seine Richtigkeit hat.

II, 149. wird als Hermann's Conjectur ἐρῷ του aufgeführt, ein aus Gaisford's Ausgabe entlehnter Druckfehler statt ἐρῷ τευ. Uebrigens scheint Hr. Fritzsche p. 50. zu viel zu suchen, wenn er diese Conjectur schon in der Bemerkung des cod. Vat. ἐραστής γέγονεν ἄλλου findet. Denn dieser Scholiast würde dann wohl γέγονέν τενος gesetzt haben; so aber ist ἄλλου blosser Zusatz der Erklärung.

VI, 9. sagt. Hr. W. zu πάλιν α δ' l'd s. "enjus sonum aures segre ferunt." Aher sobald ihm Lobsok's Diss. I in den Paralipp. bekannt sein wird, wird er das nicht mehr wiederholen. Seinen Vorschlag, ἀνίδε zu lesen, hat bereits Reiske gethan, und Voss an der von Dakl eithten Stelle dagegen gesprochen. Briggs hat doch wenigstens dem Dialecte genügt, indem er ήνίδε wollte.

VII, 35. wird auch hier  $\alpha \omega_s$  für dies genommen, was nicht nöthig erscheint, wie ich in den Adnot. in Theocr. bemerkt habe.

XI, 41. wird xádas µavvo pó p ws auch aus dem Grunde für richtig erklärt, weil Theokrit niemals die ultima in xádas verlängert habe. Darüber ist schon oben die Rede gewesen. Mit Recht erkennt Hr. Ziegler diesen Grund nicht als richtig, nur musste derselbe vor Reiske noch Casaubonus erwähnen p. 107. und zwischen Brunck und Kiessling noch Pilenejo, Harles und Dahl einsetzen.

XV, 8. wird ελαβε, wie bei Andern, emit erklärt; aber hier

pasat am besten die Bedeutung conduxit.

XV, 27. wird αlos durch affer und ναμα durch mantele übersetzt. Beides ist unerweisbar. Doch über diese Stelle ist schon oben ausführlicher gesprochen worden.

XVII, 122. wird in ἐκμάσσεσθαι eine unpassende Bedeutung hineingelegt, dagegen die bei Meineke und Ziegler bereits auf-

genommene Conjectur von Briggs nicht erwähnt.

XXVIII, 4. will Hr. W. das verdorbene υφ' ἀπαλώ mit dem auch von Andern erwähnten Grunde vertheidigen: "Aeolicae dialecti proprium esse consonantes literas geminare, ita ut syllaba natura brevis τη προφορά producatur." Aber da haben Alle, die dies erwähnen, das feststehende Gesetz übersehen, dass nämlich die Aeolier nur dann, wenn das Wort ursprünglich einen Diphthong oder langen Vocal enthielt, diesen zu verkürzen und dann zu verdoppeln pflegen, wie εΐνεκα — ενεκα — εννεκα. Ferner ist die Kürze an dieser Stelle nicht zu entschuldigen und die angeführten Beispiele sind unpassend, weil dieselben aus dem ersten pes oder der basis entlehnt sind. Hier hat ohne Zweisel Pilenejo mit ὑπαl ἀπαλῶ das Richtige getroffen, eine Conjectur, auf die auch Ref. früher verfallen war, und die jetzt bereits in die Ausgaben von Boissonade, Ziegler und dem Ref. aufgenommen ist. Was sodann den Sinn dieser Stelle betrifft, so hält Hr. W. für wahrscheinlich "Milesium hoc Veneris marinae templum, Niciae fortusse opera nuper, cum haec scribebat Theocritus, vel extructum, vel denuo tecto arundineo auctum esse." Aber das beruht erstens auf Missverständniss; denn ίρου καλάμω χλωρον ύπαι παλώ geht nicht auf das Rokrdach (was bei einem Tempel, wenn nicht dem Romulischen, unpassend wäre), sondern auf die tiefe Lage des Tempels, der von Schilfrohr umgrünt ist, vgl. VII, 116.; zweitens fehlt für die obige Annahme jede Nachricht und in diesem Gedichte eine derartige Andeutung. Viel natürlicher ist zu vermuthen, dass Nicias in der Nähe dieses Tempels gewohnt habe, was bei den alten Aerzten gewöhnlich der Fall war. S. den Abschnitt in Becker's Charikles.

XXIX, 19. heiset ὑπερανορέων, soloece. Quomodo enim ὑπερανορέων ab ὑπεράνωρ?" Ist aber verkürzter Genitiv von der (in Lexicis fehlenden) Form ὑπερηνόρειος, gebildet nach Analogie von ἀγηνόρειος im Verhältniss zu ἀγήνωρ.

Doch genug solcher einzelnen Gegenbemerkungen, die das

Enegetische sech öfters an die Hand giebt. Im Gansen zeigt sich in den Noten eine ziemliche Bekanntschaft mit der philologischen Literatur der Deutschen ungefähr bis zum Jahre 1835. Neuere Werke sind nirgends berücksichtigt. Dagegen ist überall auf die Engländer sorgfältig Bezug genommen, nicht selten mit besonderer Lobeserhebung, wie p. 87.: "Fredericus Field, in egregia sta Chrysostomi ... Homiliarum editione, ... cui ut similes plures libros videat Anglia et aetas nostra vehementer utrique optandum est." Angehängt ist von p. 247. an der Reiske'sche Index, theilweise vermehrt; indess ist derselbe nach den jetzigen Forderungen an derartige Arbeiten nicht mehr genügend. Wie man aber immer über diese Ausgabe des Hrn. W. urtheilen möge, so viel steht fest, dass sie einem künftigen Herausgeber für umfassendere Bearbeitung sehr schätsbare Beiträge liefert; wenn sie auch keinesfalls verglichen werden darf mit

Nr. 10. Herr Professor Dr. Ziegler hat sich ein bedeutendes Verdienst um Theokritus erworben, indem er fünfzehn Italische Handschriften, theils ganz, theils zu einzelnen Gedichten, von neuem verglichen, die Varianten daraus vollständig mitgetheilt, und auf diesen kritischen Apparat mit gründlicher Sprachkenntniss und grosser Besonnenheit eine neue Recension des Dichters gegründet hat. Dabei sind zugleich die wichtigsten Beiträge zur Kritik und Erklärung, welche Andere in früherer oder späterer Zeit geliefert haben, mit prüfendem Urtheile zu Rathe gezogen. Die Grundsätze der Kritik, die Hr. Z. befolgt hat, sind keine andern, als welche G. Hermann längst angebahnt hat und die von der Mehrzahl der heutigen Herausgeber, welche über den praktischen Gesichtskreis der Schulen hinausgehen, angewandt werden. Man erwartet aber vom kritischen Bearbeiter, dass er in der Vorrede über zeine Hülfsmittel, über die Modificationen, welche die allgemeinen Gesetze bei dem vorliegenden Schriftsteller erleiden, so wie über manche andere Punkte, die bei Beurtheilung des Einzelnen einen Einfluss üben, in der Kürze berichte. Das hat Hr. Z. nicht gethan. Er giebt blos auf zwei Seiten einen Index Codicum, und hat so den Leser über Manches im Zweifel gelassen.

Aus der Beschaffenheit der Ausgabe geht hervor, dass Hr. Z. die Absicht gehabt hat, für jede Lesart nicht blas die handschriftliche Auctorität, sondern auch denjenigen anzuführen, der dieselbe zuerst als die richtige erkannt und in den Text gesetzt oder, wofern diese Lesart von Spätern aus dem Texte verdrängt war, wiederum eingeführt hat. Es hätte zwar Hr. Z. die Namen der Herausgeber weglassen und blos die urkundliche Auctorität seiner Mss. erwähnen können, ohne dass man berechtigt wäre ihm einen Vorwurf zu machen: aber es hat ihn ohne Zweisel der Grundsatz der Gerechtigkeit und Billigkeit geleitet, wie derselbe z. B. von den trefflichen Herausgebern des Pausanias, Schubart und Walz Vol. I. p. XII sqq. besoigt worden ist. Und das ist zu loben, da

bies der literarische Hochmuth von der schönen Pflicht des summe cuique tribuendi sich lossagen kann. Aber es ist zu bedauern, dass gerade diese Seite der Ziegler'schen Ausgabe die schwächste ist, und dass sich der Leser auf die Angaben derselben nirgends mit Sicherheit verlassen kann. So wird sehr häufig ein restitui, revocavi, reposui, scripsi und Aéhnliches gelesen, wo dasselbe schon von frühern Herausgebern geschehen ist. Ferner findet man nicht selten die Unbilligkeit, dass blos ein Herausgeber genannt ist, ungeachtet derselbe den Nachweis von der Richtigkeit einer handschriftlichen Lesart erst einem Andern, der aber blos eine Abhandlung und keine Ausgabe lieferte, zu verdanken hatte. Drittens hat Hr. Z. bei manchen Editoren, wie bei Valckenaer, Brunck, Schäfer, Boissonado, Meineke, die erste und zweite Ausgabe nicht unterschieden, so dass hieraus manche Ungenauigkeit entstanden ist. Viertens sind Hrn. Ziegler eine Reihe von Ausgaben offenbar gar nicht zur Hand gewesen, so dass er die etwaigen Citate daraus blos den mangelhaften Angaben Anderer zu verdanken hat. Dies hätte aber Hr. Z. in einem Vorworte angeben sollen, damit nicht etwa ein misstrauiger Lescr ihm absichtliches Verschweigen zum Vorwurfe mache, zumal da fast sämmtliche Herausgeber des Dichters oder solche, die Monographien oder Bemerkungen zu demselben geschrieben haben, bei irgend einer Gelegenheit genannt worden sind. Nur Harles, Heinrich Voss, Geel, Gail, Greverus und einige andere werden nirgenda erwähnt, ungeachtet dieselben bei einigen Stellen gegründeten Anspruch hatten. So hat Harles allerdings für Theokrit wenig geleistet und sich grösstentheils auf Sammlung und Zusammenstellung beschränkt, aber das Wenige, was er wirklich geleistet hat, muss man ihm lassen, und zu diesem Wenigen gehört, dass er viele Dorismen, die Brunck und Valckenser zu rasch in den Text genommen hatten, aus demselben wieder entfernt hat. Hr. Z. hat in der Regel nur A. Jacobs genannt.

Da ich nun von allen diesen Punkten schon bei einer anderweitigen Beurtheilung dieser Ausgabe in der Ztschr. f. Alterthswsst. hinlängliche Belege gegeben habe, so will ich hier andere Beispiele nachholen und zugleich auch noch einige von den Stellen anschliessen, wo ich dem Verfasser nicht beistimmen kann oder wo ich zu den Noten eine anderweitige Erinnerung zu geben habe. Vieles dieser Art ist schon im Vorhergehenden gelegentlich besprochen worden. Ich folge bei der Auswahl meiner kurzen Bemerkungen der Reihe der Gedichte nach der herkömmlichen Ordnung, ohne erst nach gewissen Gesichtspunkten zu trennen.

Prolegg. p. IX. steht auch hier, wie die neuern Ausgaben alle

haben, κατά γοῦν τινάς Μόσχος statt τινας.

Ibid. p. X. της δε τούτων ξένης μούσης αρίστης γενομέ-2ης. De sollte wohl Reiske's Vermuthung αριστής angeführt sein. Ebend, hat Hr. Z. beibehalten vom Orestes: to ayog azeriweto bi τοῖς λεγομένοἰς: δ'ι αχτίο ο ι ς ποταμοῖς. Wie soil dies su intelligen sein? Es ist wohl aus den πίνει codd. Vat. διαφόφοις su schreiben.

Ibid. p. XI. Die zwei Priapischen Verse sind, wie es atheint, in vier zu verwandeln, demit das wiederholte δέξαι and das wiederholte αν besser hervortritt. Das mit Meineke in Klammera gesetzte μᾶλλον δὲ τῆς πράσεως fehlt auch in zwei Pariser Mss., Gail führt blos μᾶλλον δὲ als fehlend an.

In der υπόθεσις des vierten Idylis p. XIII. segt Hr. Z. zu ἐπιγράφεται μὲν τὸ είδ. κτλ. in der Note: μὲν τὸ Heins. Reisk. Mein. Aber des steht auch in vier Pariser Mss., worunter die beiden besten befindlich sind. Zum vierten Idyli war p. XIV. in Not. 13. nicht μκατὰ τὴν κδ΄ Ολ. (was Druckfehler der Valckenser'schen Ausgabe zu sein seheint) zu segen, sondern κατὰ τὴν ο δ΄ Ολ., wie auch drei Pariser Mss. bei Gail haben. Des Δοῦρις im sechsten Idyli bestätigt eine Pariser Hdsohrft. bei Gail.

Theocrit. I. vs. 17. ,, κεκμαώς Meinek." Schon Brunck. "tvel de Schaefer." Bereits Valcken. u. Brunck. in den Noten and Dahl im Texte. Mit Recht, da das von Hrn. Z. beibehaltene Evrl ye weniger passt. vs. 29. to neel ... restituit Schaefer." Vor diesem Harles und Dahl. Der erstere war auch vs. 36. zu nennen. Vs. 43. ist nicht erwähnt, wer zuerst ods eingeführt habe: S. Heinsius Lectt. Th. p. 298. vs. 49. "πήρα cum Heins. Auch Brunck. vs. 52. "arotdodýnav Meinek. et Boisson." Schon Dahl vs. 61. "alna Kiessl." Aber auch Brunck's Erinnerung. vs. 75. ist nicht erwähnt, dass das de daudhau von Brunck bereits aufgenommen ist. vs. 85. "αμήχανος restilui." Schon Herles, vs. 86. "uèv praeter Heins. [et Warton] omnes edd. ante Kalcken." Auch post Valck. noch Brunck, Harles und Dahl. is. 96. .. Hermann. ... άδέα." So bereits Ahlwards und Lennep. ; und Geal hat es in den Text genommen. vs. 98. "no". Meineks!! Verdrucks sicht ή 6', wie schon Valcken. rieth. vs. 103. , Ερωτι ... Meinek. Vor diesem J. H. Voss und Briggs. vs. 106. "non dubitavi duch ... ejicere." Schon Dahl und v. Finkenstein in der Arethusa I. p. 94. vs. 121. , Λυκαίω Brunck, Valcken." Aber ex codes. vs. 128. ,, ές abav recte servarunt Kiesel. Boisson." Dazu Hurles und Guile vs. 133. ... restituit Meinek.". Früher Harles und Briggs. Erwähnung verdiente hier die jetzt auch von Hra. Wordsworth vertheidigte, von Dahl bereits anfgenommene Conjectur onciσαιντο. Briggs vergleicht dazu Epigr. άδεσπ. 468: τσιμώεν δ' έφί-**ઉ**ત્તર ઉપ્રહેમક્ક લેમુ દેવપાલામ.

H vs. 15. , Klonas Valcken." Vielmehr Brunck, denn Valck. hat es erst in der zweiten Ausgabe. vs. 30. , comma post gálusos sustulerunt Reisk. Memek." Schon Heinsius p. 314., auch Dahl. vs. 38. "Scripsi συγή" Bereits Didot, Brunck hat συγή ohne jot. subscr. vs. 55. , ἀνιηφέ edd. ante Reisk." Auch noch post R. wie Warton, Pileneje. vs. 62. "μάσσω primus recepit Kieseling."

Schon Bindemann, J. H. Vess und unter den Herausgebern des Textes Dahl. vs. 78. "75 Brunck." Auch Geel und swar beide auf Erinnerung Toup's und mit Billigung Valcken. In Hincicht des v am Versende ist vs. 71. 85. einfach bemerkt, die Form ohne v hätten "edd ante Kieseling." Aber Kieseling's Verfahren ist an beiden Stellen durch Pariser Mss. bei Gail bestätigt. vs. 88. "Dáwo ... revocavit Gaisford." Früher schon Harles. vs. 95. "sopi zi edd, ante Schaefer." Aber die Emendation svos zi rührt zuerat von Brunck her (den Schäfer allerdings nicht nennt) und ist bereits von Harles gehilligt worden. Eben so war vs. 103. bei ver Brunck zu nennen. vs. 107. "zozúdsozev Reisk. ex ed. Florent." Aber auf Erinnerung D'Orville's. vs. 126. " revç .. Valcken." Nur monitu Toupii. vs. 127. "ålla Gaisford." Aber ex codd , zu welchen Gail noch Pariser hinzubringt. Gar nichts bemerkt ist ve. 128. über den aufgenommenen Accent in zavzõg, den ich nur als Conjectur in den Ausgaben von Winterton, Brunck und Kiesaling kenne.

III, 5. ,, πορύξη Brunck." Dieser hat aber zu V. 147. seine Lesart widerrusen und dafür zogiky gebilligt, was Valcken. z. d. St. ausdrücklich erwähnt und verwirft. ,, πορύψη revocavit Meinek." haben schon Harles und Gail gethan; denn Meineke hat es erst in der zweiten Ausgabe. vs. 9. Zu der Bemerkung über die Richtigkeit von noisiv statt nosiv konnte die Glosse im cod. Vat. bei Warton I. p. 231. hinzugenommen werden, wo Hephaestion citirt wird. vs. 29. "Non dubitavi vulgatam restituere." haben schou Valeken, in ed. I., Harles, Dahl und Gail gethan und auch ich würde dieses ποτεμάξατο τὸ πλατάγημα aufgenommen haben, wenn ich eine neue Recension hätte liefern wollen. Was die Erklärung betrifft, die Hr. Z. hinzufügt, so ist diese bereits in der Glosse der codd. Vatt. bei Warton enthalten. — vs. 42. ,, αλατ' scripei." Hat schon Geel gethan. Zur Begründung konnten die von Hrn. Fritzsche p. 50. erwähnten Auctoritäten angezogen werden. Gebilligt ist die Form schon von Valcken. in der Note, Unter den Stellen hat Hr. Z. XIX, 4. und XXIII, 6. übergangen.

IV, 3. ,, ἀμέλγεις Schaefer." Bereits Valcken. in der Note und Harles im Texte. vs. 7. ,, ὁπώπη recentt. inde a Reisk." Als der erste ist Casaubon. p. 79. ed. Reisk. zu nennen. ,, ὀπώπει resocavi." haben schon Warton, Pilenejo und Briggs gethan. vs. 28. ,, ἐπάξα Reisk." Aber auf Erinnerung von Casaubon. vs. 40. ,, Scripsi με λελόγχει." Wie Dahl. vs. 50. heisst die Note: ,, ποττώ Valcken. Cf. V, 74. XV, 70. Alibi frustra quaeres apocopen. ποττών XI, 1. dictum est cogente metro." Wie ist das zu verstehen? Das Metrum kann keine Ursache sein, da ja an den ersten drei Stellen eben so gut ποτὶ τῶ stehen könnte. Auch das ,, alibi frustra quaeres ist unrichtig, da Epigr. XVII, 9. ποττών ζόων gefunden wird, und bei Epicharmus fr. 35. Ahrens. ποττούτοιοι, fragm. 29, καττόν, Thucyd. V, 77. ποττώς. — vs. 58. ,μ' & Valcken." Aber nach

D'Orville's Erinherung. vs. 59. "zos. Kaloken." Schon Hemeterh. e-conj. und Tonp. vs. 60. "p' om. Mediel. I." und Briggs. "zocier ... Valeken." Jedoch ex emendatione Heinsii p. 323. vs. 61. "kõúgysi... Gaisford." Nachdem es Valeken. in der Note empfohlen hatte.

V, 1. Die Bemerkung über die Quantität von Δάκων hat schon Meineke gegeben. vs. 12. "τόκ'... Valcken." Vielmehr Brunck., denn Valck. erst in ed. II. vs. 22. war zu alla yé voi doch die Variante ἀλλ' ἄγε τοι zu erwähnen, wie Warton, Brunck. u. A. vs. 27. "δήλετ'... omnes edd. post Commelin." Aber nachdem Canter. u. Casaubon. dasselbe empfohlen hatten. vs. 32. "zsið. cum Meinek." Schon Valcken. in der Note. vs. 33. τουτεί liegt anch in der Glosse des cod. Vat. bei Warton. " zegúne revoeavi." Wie schon Harles, Dahl, Gail. vs. 39. "unde Valcken. šyών ... et τευς." Vielmehr Brunck und zwar monitu Toupii. vs, 44. υστατα hat zuerst Casaubon. als das richtige erkannt. vs. 45. "vovveí Brunck." Schon Casaubon. p. 90., später auch Dahl. vs. 61. "σαυτώ .. Valcken." Vorher Brunck. vs. 68. "ώγαθε ... Valcken. Ante eum & φίλε." Auch post eum, wie Harles, Dahl, Gail. vs. 69. "ovassis Medic." Und Brunck. vs. 72. "esti redatri." Harles und Gail sind Vorgänger. vs. 93. "Restitui vulgatam πεφύκει." Schon Harles und Gail. vs. 95. ,,λεπρόν Reisk." Vor diesem Salmasius. Derselbe hat zuerst vs. 99. den Accent in zέλλαν geändert. vs. 106. "ἐστί revocavi." Früher Harles u. Gail. vs. 109. ,,λωβασείσθε dedi." Schon Koen und Brunck. vs. 115. "Retinui cum Kiessling . . φορέονται." Früher kommt Dahl. vs. 117. ,,τοτεκιγκλίζευ cum Reisk. et Brunck." Warum nicht die frühern, Casaubon. p. 91. und Toup. vs. 123. "viv post Reisk. dedit Meinek." Zunächst Strotk. vs. 127. Den Dativ τα κάλπιδι hat zuerst Scaliger für die richtige Lesart erklärt, vs. 129. "zéovzai reposui." Wie bereits Harles und Gail. vs. 131. "Retinui vulgatam." Aber cum Dahl. quem cf. vs. 132. "Epilaos edd, ante Kiessling." Das egilacer auch Mes. bei Gail. vs. 142. "nych revocavi" cum Harles. vs. 144. "ωρανόν Reisk." Zuerst Casaubon. p. 91., dann auch Toup. vs. 147. ,, ποουπτίλος .. restituit Kiessling." Vor diesem Harles und Dahl.

VI. 8. "ποθ' ὀρῆσθα ... ed. Brub. Reliquae edd. ante Reisk. ποθορῆσθα." Solche Angaben darf sich Hr. Z. nicht erlauben, da ihm sehr viele Ausgaben nicht aus eigener Vergleichung bekannt sind. Hier haben ποθ' ὁρῆσθα auch edd. Call. Salam. Crat. Der Accent in ποθόρησθα rührt von Heinsius her. vs. 12. (in der Note ist 11. Druckfehler). "παχλάζοντος Valcken." Nach dem Vorgange von Hemsterhus, und Toup. vs. 15. "αὐτόθε Valcken." Hier müssen als Vorgänger Salmasius und Js. Voss. genannt werden. vs. 16. "φούγει dedi cum Boisson." Ist auch nicht der erste. vs. 20. hat καλ ἀείδεν zuerst Salmasius vertheidigt. vs. 22. wird von Hrn. Z. bemerkt: "Cur interpretes ante τὸν ἐμὸν suppleant

μά, nou intelligo. Mihi videntur secusutivi pendere a verbo ξλα82." Wer sind hier die interpretes? Mir ist susser Kiessling und
Briggs keiner bekannt. Denn der alte lat. Uebersetzer, J. H. Voss,
Witter, Hr. Greverus, Didot u. s. w. haben eben so erklärt als
Hr. Z. Bei "ποθορφμι Brunck" war als erster Heinsius su nonmen, Brunck aber vs. 31. bei ἐσοροῖσα. vs. 32. "πλασφ Reisk."
Zuerst Casaubon. p. 94. vs. 41. "ν in ἐφίλασεν adjecit Kiessling."
Auch eod, Lips. und Mss. bei Gail.

VII, 11. "rò pest Reisk.... recepit Meinek." Vor. diesem Harles und Gail. "Βοασίλα revocavit Gaisford." Schon Harles und Dahl. vs. 21. "μεσαμέριος conject probabiliter Tonpius." Und Brunck und Dahl haben es aufgenommen. vs. 43. "dopveropat .. Valcken." Aber usch Erinnerung von Heinsius p. 338. Zu der Vertauschung von πεκασμένος und πεπλασμένος vs. 44. konnte aus den Bukolikern selbst Mosch. II, 57. erwähnt werden. vs. 54. , ywolwv .. Reisk. Meinek." In der Mitte steht Harles. Zu vs. 59. Άλχυόνες, γλαυχαῖς Νηρηίσι τα ίτε μάλιστα | ορνίχων έφίλα-Dev wird blos beigeschrieben: "ral ra Vat. B." Aber diese Stelle hätte eine besondere Bemerkung verdient wegen des hier allein bei den Bukolikern relativisch stehenden zairs. Bei Homer It. XX, 8. iet dasselbe entfernt worden, Od. III, 73. und IX, 254. hat Bekker die Interpunction geändert. (Eben so zu ändern h. in Apolt. 454.) Es bleibt h. in Ven. 211. Nun ist doch noch sehr die Frage. ob dieser Gebrauch verstattet sei, oder ob man in obiger Stelle ταὶ τὰ, wie auch ed. Callierg. und die Glosse bei Gail hat, mit Brunck aufnehmen müsse oder vielseicht Nnontow alve zu lesen habe. Valcken. will ral ys. Jedenfalls durfte Hr. Z. hier nicht schweigen. Aber Hr. Z. lässt leider auch an andern Stellen das Exegetische zu sehr vermissen. vs. 69. ,,μημνημένος cum Boisson. reposni." Das haben früher schon Reiske, Harles, Kiessling and Gall gethan. vs. 74. ,, χώ .. solutum est in καὶ ὁ II, 25." und XV, 92. vs. 83. "Revocavi πεπόνθεις." Aber mit Harles und Gail. vs. 112. "aorto Kiessling." Aber ex codd. Eben so vs. 109. in ονύγεσοιν. vs. 125. ,, έπὶ Valcken, Wie schon Warton in der Note, vs. 134. "v finale debetur Kiessling." Aber bestätigt durch cod. Lips., einen der Vindob. und codd. Pariss. bei Guil. vs. 137. "πελάρυσδε Valcken." Vielmehr Brunck, Die vs. 138. aufgeführte Form , σχιαραῖς Medic., die auch aus andern Handschriften nachgewiesen ist, hat Ahrens de Dial. Dor. p. 117. mit Recht empfoh-Ien. Denn von selbst verfallen die Abschreiber nicht auf solche Dinge. vs. 151. ,,ποτ' 'Ανάπω ... Reisk." Früher Heinsius p. 346. Zu vãas statt des handschriftlichen lãas v. 152.: "simili errore supra vs. 120." konnte XVI, 103. hinzukommen, wo Bergk auf beifällige Weise λαοίσι in ναοίσι geändert wissen will.

VIII, 3. ,,ἤστην cum Boisson. et Meinek." Wie schon Valcken. in der Note. vs. 27. ,, ω edd. ante Valcken." Auch post Valcken., wie Dahl. vs. 54. ,,Librorum seripturam revocavit Gaisford."

Ist schon von Harles und Dahl geschehen. va. 72. ,, κήρ' Winterton, "wie überall in neuern Commentaren angeführt wird. Es mag aber schon in alten Ausgaben stehen, wenigstens finde ich es in ed. Wechel. vs. 76. haben schon Bindemann und Voss herausgeworfen, wie Dahl selbst angieht. vs. 77. ,, Revocavi vulgatum αθφιοκοιτεῖν." Jedoch mit Harles, A. Jacobs, Gail. vs. 79. ,, φ μόσχος Brunck. Boisson." Zwischen beiden hier und IX, 7. kommt Dahl. Und da diese Form an beiden Stellen die besten Mss. und alte Ausgaben für sich hat, so möchte auch dieselbe durch Homer. II. XVI, 358. sich vertheidigen lassen. Ich wünschte jetzt dieselbe aufgenommen zu haben. vs. 82. ,,λείχειν τestitui." Haben bereits Harles und Gail gethan. vs. 83. ist Brunck vor Valcken, und Harles vor A. Jacobs zu setzen. vs. 87. ,,ώς μὲν ... ὡς δὲ primus scripsisse videtur Dahl." Hat schon ed. Wechel., sodann Heinsins p. 349., ὡς μὲν auch Reiske. vs. 90: ,,γαμεθεῖο'... restituit Kieasling:" Vorgänger sind Warton, Pilenejo, Brunck und Dahl.

ling: Vorgänger sind Warton, Pilenejo, Brunck und Dahl.
IX, 23. Retinui vulgatum ετοκφεν. Wie Harles und Briggs. v. 29. ,,ν in νομεῦσιν adjecit Kiessling." und zwei codd. Pariss. bei Gail. vs. 35. ,, δρεῦντι γαθεῦσαι Brunck. Valcken. Antea" etc. Auch posteu wie Harles, Dahl, Gail. — X, 1. ,, zezóvosig .. restitui." Früher Harles und Gail. vs. 2. "οὐθ' έον .... Heins. Brunck." Zuerst Casaubon, p. 101., später auch Warton und Gail. vs. 10. wird für võu Heins. erwähnt. Aber dieser widerruft (Lectt. Th. p. 351.) selbst diesen Accent. Dergleichen Angaben dürfen nicht unbeachtet bleiben. vs. 11. ,,χωρίων ... edd. ante Brunck. Valcken." Aber xwolw hat schon Casaubon. p. 101. für das einzig richtige erklärt und eben so Warton im Commentare. vs. 22. und 47. ist nichts über den Accent in ovrwe bemerkt, wovon schon oben die Rede war. — XI, 57. ,, ἐρυθρὰ post ἔχοισαν Vat. A." Auch Brunck, Gaisford, Dahl u. A. — XII, 28. ,,περίαλλα ξεῖvov. ἐτιμ. Valcken." Hierzu die Glossa Laur. und Heinsius p. 358. — XIII, 13. zu πεταύοφ ebenfalls Heins. p. 360. vs. 35. ,,βαθύν T' ... Reisk." Schon Stephan. in den Noten. — XIV, 22. Dem Scholiasten stimmt auch Stephan. bei in der Uebrstzg. der Ausg. von 1579. vs. 23. ,, κήφθα Steph. χήφθα Winterton." ist eine nicht ganz richtige Trennung; denn schon Stephan. sagt bei Reisk. II. p. 34.: ,, Legendum esse κήφθα vel potius χήφθα ... ex scholiaste discimus. vs. 43. hat H. Z. statt des gewöhnlichen zal zavρος aus Handschriften mit Ahrens πένταυρος in den Text gesetzt. Es konnte hier die gleiche Vertzuschung im hymn. iu Merc. 224. hinzugesetzt werden.

XV, 2. ,,αὐτῷ cum Reisk. et A. Jacobs. retinui." Warton und Pilenejo gehören auch dazu. vs. 10. ,,ἐμείως Brunck." Aber nur in der Specialausgabe dieses Gedichtes; im Texte der Analect., werauf alle andern von Hrn. Z. erwähnten Varianten sich beziehen, steht eben so wie bei Valcken. ὅμοιος. vs. 11. zu Δίτωνα τοιαῦτα sagt schon Stephan. "Quae lectio mihi placet." vs. 15. Meinek. cum

Hermanne Léponts en speier." Se schon Branck. in den Amilet. und Schütz. vs. 18. "Vulgatum zavízá y' š. revocavit Meinek." Haben schon Pilenejo und Briggs gethan. vs. 20. "feizov valgato trigges substituerunt Brunck, Valcken." Aber es Eustathio, vs. 22. konnte Hermann's Conjectur βαμ' ές, um unnöthige Schreibereien zu vermeiden, nebst den Widerlegungsworten weggelassen sein. Denn Hermann's Conjecturen beruhen stets auf streng logischem Grunde; fallen die Prämissen, so ergiebt sich die Conjectur als unsöthig. So ist es hier der Fall. Hermann ging davon son, dans Beneg als Conjunctiv nicht nachweisbar sei; nun aber hat Akrens diesen Conjunctiv erwiesen, also fällt auch die Nothwendigkeit ciner Acaderung weg. Hermann wird unstreitig selbst scine Vermathang nicht mehr gutheissen. vs. 30. "In fine versus possi cum Meinel. .... plenam interpanctionem." Hat such Spoke bemerkt Spec. 1. p. 35. vs. 32. Vulgo zanoza oxola, qued servarant Kiessling et Boisson." Ausser diesen such Harles, Dahl und A. Jacoss. — vs. 38. "Scripsi routo zal' slzag." Das habe anch ich schon in d. Z. f. A. W. ausführlicher vertheidigt. vs. 46. "Vulgstam . . . reduxit Wnestemann." Ist schon von Warton, Pilenejo und Briggs geschehen. vs. 55. "Restitui cum Meinek. Evdov." Hier waren Harles und Briggs zu nennen. vs. 59. [50, ist Druckfehler] "öxlos zolus edd. Steph. Heins. Winterton." Warum bles diese, da es Warton, Pilenejo, Gaisford, Briggs u. A. ebenfalls haben? Anch Boissonade, der vs. 60. genannt wird, hat Vorgänger. vs. 72. Equidem scripsi qulativaai." So wird in einer neuern Pariser Hdschrit. bei Gail gelesen. vs. 76. ,,φλίβεται Valcken." Ist Undank gegen Casaubon, p. 121. und Warton in der Note. vs. 84. "ndiono edd. Steph. Heins. Winterton. Valcken. Reliquae tenent" etc. Wieder ein Urtheil, das Hr. Z. bei seiner unzureichenden Kenntniss der Ausgaben micht fällen musste. Denn der Dativ steht noch in andern, wie den edd. Wechel., Warton, Pilenejo, Harles, Schoefer in der Prachtausgabe, Geel, Gail u. A. vs. 87. vermisst man sunächst eine Note über die Interpunction; was sodann die erwähnte Ansicht von Spohn betrifft, so hat schon Buttmann in Friedem. v. Seebode's Miscell, crit, II, 1. p. 42 sq. mit Einsicht dagegen gesprechen. vs. 90. "zassauerog edd. ante Valcken." Zuerst hat dies Muret verbessert. vs. 101. "Feminiaum restituerunt A. Jacobs et Meinek." Vor diesen Harles. vs. 104. ..., Vulgarem ... reduxit Meinek." Schon Harles und Spehn. vs. 112. ,, φέρουται ... Meinek." Briggs und Spohn sind Vorgünger. vs. 120. "Revocavi cum Meinek." Früher bereits Harles. va. 124. "pépovsog. Brunck. et Meinek. e conj. Eldickii." Auch Dahl, v. Finkenstein p. 177., Geel und Hermann gehören dasu. vs. 137. "Librorum scripturam recte servarunt Reisk. A. Jacobs." Auch Warten. Pileneje, Harles. vs. 139. neben "Kiesel. Boisson." sind Harles, Dahl, Gail zu erwähnen. Zu pluzu parei vs. 146. konnte die Gloss. Laur. hinzukommen. vs. 148. ist upčízor' žvôye nicht blos

"unte Reich.," sendern auch post R. aufgenommen, wie von Warton, Pilenejo, A. Jacobs.

Doch es wird Zeit dies trockene Register zu schliessen. Es musste aber Einiges angeführt werden, um das obige Urtheil nicht als grundlos erscheinen zu lassen, Anderes kann aus der Ausgabe des Ref. ergänzt werden, noch Anderes würde erst da eine passende Stelle finden, wo eine ähnliche kritische Ausgabe unternommen wird. So lassen sich z. B. zu den Varianten aus zwei alten Ausgaben, die Hr. Z. hier mitgetheilt hat (Camer. 1530 et Brub. 1545), noch sehr viele Stellen erwähnen, in denen nicht unwichtige Lesarten übergangen sind. Auch manche zerstreut liegende kritische Beiträge zu einzelnen Stellen scheinen Hrn. Z. entgangen zu sein. Ich glanbte diese Mängel der Ausgabe nicht verschweigen zu dürfen, nachdem ich die grossen Verdienste des Hrn. Z. um den Dichter gleich anfangs gebührend hervorgehoben habe.

Benutzt sind die trefflichen Leistungen des Hrn. Z. in den unter

Nr. 11. erwähnten Beiträgen des Hrn. Fabricius, der sich bisher besonders um die kleinern Geographen der Griechen verdient gemacht hat. Die gegenwärtige Gelegenheitsschrift behandelt auf klare und verständige Weise eine Reihe von einzelnen Stellen des Theokritos. Die gewonnenen Resultate sind grösstentheils nicht gerade neu, sondern sind schon von Anderen vorgebracht worden, aber sie werden hier theilweise näher entwickelt und tiefer begründet. Ich will in der Kürze diese Stellen hier anführen; zwei sind schon oben gelegentlich erwähnt worden.

I, 39. wird Schäfer's Erklärung (die Hr. F. auch Hrn. Ziegler beilegen will) mit Recht zurückgewiesen; aber die Verbesserung τως δὲ μετὰ ist nicht nöthig; τοῖς δὲ μετὰ kann wohl juxta eos bedeuten, wie ich in den Adnot. in Theocr. schon bemerkt habe.

— Zu I, 69. wird mit Rücksicht auf Casaubonus eine gute Bemerkung über den Fluss Akis gegeben, und zu I, 72 ff. folgt eine schöne Entwickelung über die Einführung der Schakals, Wölfe und Löwen. — I, 113. wird die Quantität von Δάφνιν besprochen.

II, 33. will Hr. Fabr. unter τον ἐν ἄδα... ἀδάμαντα den mythischen Götterstahl verstanden wissen, wobei er das τον in τιν verändert, und dann über die Sache eine längere Bemerkung von Heinrich Voss erwähnt. Aber schon vor diesem haben Stephanus und Toup, diese Erklärung gegeben, Kiessling dagegen hat mit Recht eingewendet, dass man beim mythischen Götterstahle nirgends eine Beziehung auf den Hades finde, und dass in den angezogenen Stellen von physischer Kraft die Rede sei, nicht von geistiger wie hier. Mann kann beifügen, dass die Erläuterung mit der Einfachheit des bukolischen Liedes so wie mit dem ἀσφαίλς ἄλλο nicht wohl zusammenstimme. Ich halte es daher für das

rathsamete, mit mehrern Scholiasten und Valeken. den Fluto zu verstehen, was jetzt auch Hr. Wordsworth gelehrt vertheidigt hat.

II, 50. wird Bekanntes wiederholt, nämlich die Lesart περάσαι — ικαλος, die nicht erst H. Voss, der angeführt wird, sondern schon Reiske und Brunck im Texte haben; sodann wird über Hippomanes die Stelle aus Fée's Flora in deutscher Uebersetzung gegeben.

II, 58. wird die Wortstellung κακὸν ποτόν vertheidigt, gerade so wie H. Voss Notae p. 14. gethan hat. Schreibfehler sind IV, 147. st. 47. und XXI, 85. st. XVI. — Zu II, 59. wird gut über die Sache gesprochen und über die Bedeutung von ὑπομάσσειν. Das Citat idyli. 28. vs. 18. muss heissen 23, 18.

V, 3. will Hr. F. interpungiren: οὐκ ἀπὸ τᾶς κοάνας; —

oliti', άμνίδες! —, was unnöthig ist. Vgl. IV, 46. V, 100.

VIII, 33 sqq. schlägt Hr. F. in der Kürze eine andere Strophenvertheilung zwischen Daphnis und Menalkas vor. Aber seine Ansicht ist keineswegs neu, sondern es ist ganz dieselbe, welche bereits Bindemann in der Uebersetzung befolgt und in den Anmerkungen S. 360 f. zu begründen versucht hat. Einwendungen dagegen hat schon Mösche gemacht in Commentt. philol. von Buperti und Schlichthorst Vol. III. Bremae 1795 p. 224 sqq. Da aber Hr. F. bemerkt, dass "die subjective Ansicht der einzelnen Herausgeber über den Begriff des Idyllions und der Bukolie die Ursache" von den verschiedenen Meinungen sein dürfte, so hätte er selbst mit Hinsicht auf die Abhandlungen von Wernsdorf und Zetzsche Etwas darüber bemerken sollen. Mich würde der vollständige Nachweis hier zu weit führen.

Auch was Hr. F. über die Wechselgesänge in X, 42 ff. erin-

nert, ist'schon von Andern bemerkt worden.

XI, 57. behauptet Hr. F., dass nach ἔχοισαν Comma zu setzen und dann zu verbessern sei:

α̃λλα θ' α μὲν θέρεος, α δὲ γίνεται ἐν χειμῶνι, ῶςτ' οὐν αੌν κ. τ. λ.

Aber da dürfte im vorhergehenden Verse nicht  $\tilde{\eta} ... \tilde{\eta}$  stehen, sondern es müsste statt der disjunctiven Verbindungsweise die copulative mit  $\kappa al$  gesetzt sein. Und der angegebene Sinn: "nicht blos Mohn und weisse Lilien — sondern auch  $[\tilde{\eta} ... \tilde{\eta}^2]$  andere Blumen, die sowohl im Sommer als Winter  $[\tilde{\alpha} \mu \hat{\nu} \nu ... \tilde{\alpha} \delta \hat{\epsilon}^2]$  blühen, so dass er sie alle wegen der Menge  $[\tau \alpha \tilde{\nu} \tau \alpha ... \pi \hat{\alpha} \nu \tau \alpha^2]$  nicht auf einmal werde ertragen und ihr bringen können." [kõv- $\nu \alpha \theta \eta \nu$  ohne  $\tilde{\alpha} \nu$ ?!] liegt gar nicht im Griechischen:

XI, 69. wird über das Abhärmen der Verliebten eine passende Parallele aus der Sakontala angeführt. Eben so zu Idyll. 27. vs. 8.

XIV, 31. Was hier über die Auffassung von κακαὶ φοένες gesagt ist, haben schon Mehrere (vom Scholiasten oder der Glossa Laur. an: ων κακόφοων) ganz auf dieselbe Weise bemerkt, zulezt G. Hermann. Letzterer hat auch bereits widerlegt, was

Hr. F. noch annimmt, dass hier der Anfang eines Thessalischen Liedes zu suchen sei, das mit den Werten τον έμον Δύκου beginne, und dass man sodann in den Worten Θεσσαλικόν τι μέλισμα statt τὶ vielmehr τὸ zu lesen habe. Solche Dinge solite man nicht mehr wiederholen, was auch Hr. Greverus thut. Der Dichter sagt: "Der Larissäer fing immer wieder mit meinem Lykus von vorn an, eine thessalische Stichelei, der boshafte Schelm!" wie H. Voss Notae in Theocr. p. 38., sodann Kiessling und Hermann hemerkt haben, und von mir in der Zeitschr. f. A. W. 1841 p. 239. von neuem erläutert worden ist.

XV, 101. wird χουσῷ παίσδοισ' [vielmehr παίζοισ'] 'Αφοσδίτα gut erläutert durch' Anführung der bezüglichen Stelle aus Engel's Kypros Th. 2. S. 326 f. Es ist dies indess nur eine wei-

tere Begründung der Erklärung von Warton.

XVII, 68. meint Hr. F., dass nach Ilias XI, 174. zu schreiben sein dürfte: ἐν δὲ ἰἢ τιμῆ statt μιῆ. Solche Vorschläge aber können nie in den Text kommen, wenn die Handschriften nicht beistimmen.

XXV, 274 f. wird nicht übel mit Umstellung der Schlussworte der beiden Verse conjicirt: ἐπεὶ οὐκ ἔσκε μὰν ῦλη | τμητη οὐδὰ λίθοις πειφωμένω οὐδὰ σιδήφω. Mir scheint indess die Vermuthung des Hrn. Wordsworth, ῦλη in ἄλλη zu verwandeln [was auch in der Glosse bei Gail ἐτέρα liegt] noch einfacher und minder gewaltsam; ich habe daher gewagt dieselbe in den Text zu setzen, da die vulgata auf keine Weise vertheidigt werden kann.

Dies sind die sämmtlichen Stellen, die Hr. Fabr. behandelt hat. Möchte derselbe bald wieder Gelegenheit finden, auf den Dichter zurückzukommen, und dabei auch einzelne geographische Probleme, die noch nicht entschieden sind, mit in Betrachtung ziehen. Denn man liest öfters in neuern Werken Behauptungen, gegen die sich gerechte Bedenken erheben lassen. So sagt z. B. Forbiger in seinem sorgfältig gearbeiteten Handbuch der alten Geogr. B. 1. S. 173. Not. 3. "Theokritus hält den Kaukasus für das Ende der Erde (Id. 7, 77.)," was aber aus unrichtiger Auffassung von ἐσχατόωντα entstanden ist. Mit Recht sagt Pilenejo zu der Stelle: Il Caucaso è detto estremo per una ragione simile a quella, che è divisata nel seguente verso riferito da Strabone, e da altri: ἐς Φᾶσιν, ἔνθα ναυσίν ἔσχατος δρόμος" etc. Noch häufiger findet man in den Commentaren des Dichters bei geographischen Punkten entweder Stillschweigen oder nicht ganz befriedigende Anmerkungen, wie Hr. F. selbet beim Flusse Akis ein Beispiel geliefert hat. — Ich wende mich zu

Nr. 12. Dies Schriftchen ist blos der Vollständigkeit wegen mit aufgezählt worden: für die Wissenschaft giebt es keine Ausbeute. Es soll aber auch, wie schon der Titel besagt, nur dem Schulzwecke dienen. Ohne Vorrede, giebt es nach einer kurzen Notice sur Théocrite den griechischen Text, überall, wie es

scheint, nach den Ausgaben von Didot und Boissonade gestaltet, mit einziger Ausnahme von avezavoaro vs. 138., was in mehrera Mss. und alten Ausgaben steht und unter den Neuern Dahl [den Hr. Ziegler nicht anführt] in den Text gesetzt hat. Sonst aberfindet man bei Hrn. Clachet noch vielfach die fehlerhafte Vulgata, weil ihm die neueren Leistungen nicht bekannt sind. Ausserdem ist der Text castrirt, indem vs. 87-91. und vs. 104-110. nebst dem Schlussverse weggelassen sind, so dass nun das Gedicht, aus 139. Versen bestehend, mit den selbstfabricirten Worten schliesst: τυ δ' αμελγέ νιν, ω φίλε Θύρσι. Die französischen Noten enthalten nichts Neues, sondern sind nur ein dürftiger Auszug aus bekannten Commentaren, besonders aus Wüstemann's Ausgabe [wiewohl nirgends ein Herausgeber genannt wird], und dabei mit vielem Triviellen und einzelnen Irrthümern begleitet. Bei grammatischen Dingen wird auf die in Frankreich gebrauchte Grammatik von Burnouf, zweimal auch auf Matthiae verwiesen. Eigenthümlich sind dem Verf. nur zwei Bemerkungen, nämlich erstens zu vs. 5., wo im Gebrauche von καταβρείν gefunden wird un jeu de mot qui reposerait sur la ressemblance des mots relμαρρος, torrent, et χίμαρος, chevrette, dont la prononciation était peu différente. Das kann aber nur für ein Witzspiel gelten. Die zweite eigenthümliche Bemerkung ist eine Widerlegung der gewöhnlichen Erklärung von Evroodev vs. 32. mit folgenden Worten: "D'abord, il n'y a qu' une seule guirlande, et, en supposant même qu'elle retombe en festons, ce que ne dit pas le texte, comment seraient placés les trois compartiments? Entre les deux anses, sans doute? Mais alors il y en aurait deux d'un côté et un de l'autre, et la symétrie serait troublée; et puis, d'ailleurs, vs. 55., tout cet espace est occupé par une branche d'acanthe. Il faut donc entendre Evroodev dans son sens naturel, en dedans, sur la surface intérieure. L'intérieur de la coupe était orné de trois tableaux en relief. Beaucoup de coupes antiques nous présentent ces sculptures intérieures." Diese wunderliche Erklärung wird Niemand als richtig erkennen. Alles Uebrige, was zu diesem Gedichte bemerkt wird, ist wie gesagt für die deutsche Schuljugend, welche den Theokritus lesen will, zu niedrig gehalten. wende mich zur letzten der oben angeführten Schriften, zu

Nr. 13. Dies Büchlein des Herrn Greverus ist aus Programmen entstanden, die der Verfasser seit 1822 geschrieben und deren erste Sammlung er schon unter dem Titel: Kleine Beiträge zur Erklärung und Kritik Theokrit's, Bremen 1830 herausgegeben hat. Hier erscheint diese Sammlung aufs Neue durchgesehen, theilweise berichtigt und erweitert und mit den späteren Arbeiten vermehrt, so dass sich nun das Ganze über die sämmtlichen Gedichte erstreckt. Dies Werkchen aber stellt, seinem Inhalte nach, die Besonnenheit und Humanität auf die Probe, indem sich darin die Vorzüge und Fehler auf eigenthümliche Weise die Waage

halten. Hr. Gr. ist ein Mann von vielseitiger Bildung, auf den jenes "Viel Wohnstädt' auch sah er und mancherlei Sitten der Menschen" seine Anwendung findet. Er hat sich dadurch über das Leben und seine Erscheinungen ein selbstständiges Urtheil erworben und wird nirgends von den Banden einer blossen Anstorität gefesselt. Er konnte daher auch zur Erklärung Theekrit's, besonders bei sachlichen Verhältnissen, wo gerade ein unbefangener Blick oder eine aus Anschauung und Erfahrung gewonnene Kenntnies ausreichend war, manchen werthvollen Beitrag liefern. Hierzu kommt, dass Hr. Gr. eine vielfache Belesenheit und in der Verfertigung griechischer Verse eine grosse Gewandtheit besitzt, wie besonders sein Έπιθαλάμιος Γεωργίου και Ίουλίας (Lemgovise 1822) an den Tag legt. Endlich schreibt er einen lebendigen und anregenden Stil, der dem Inhalte ein ansiehendes Interesse verleiht. Diese Vorzüge zusammen sind Ursache gewesen, dass seine Leistungen selbst von Männern, wie Welcker\*), Doederlein\*\*), Poppo \*\*\*) berücksichtigt worden sind. Aber ungeachtet dieser Vorzüge muss man seine Arbeiten, und unter diesen besonders das vorliegende Werkchen mit sehr grosser Vorsicht gebrauchen. Denn das Gute darin ist überall mit Fehlern und Mängeln vermischt. Es fordert daher dieselbe Gerechtigkeitsliebe und Freimüthigkeit, mit welcher Hr. Gr. seine Ansichten vorträgt, auch vom Recensenten, dass dieser neben den Vorzügen, die ich eben hervorgehoben habe, auch die Fehler und Mängel der Reihe nach anzeigt. Und das soll jetzt, wie sich's geziemt, sine ira et studio geschehen.

Zuerst ist Hr. Gr. in der Grammatik und im Sprachgebrauche nicht sicher genug, so dass er bisweilen, selbst noch im dritten Abdrucke seiner Bemerkungen, der uns hier vorliegt, sich Dinge erlaubt, die entweder höchst auffällig oder geradezu ungriechisch sind. Davon einige Beispiele. Idyll. 1, 55. heisst es: "Wir verwandeln παντα in οὔατα und δ΄ ἀμφὶ in δ΄ ἄμφι." Aber ἀμφὶ erleidet bekanntlich keine Anastrophe, da es mehr als zwei Moren hat. — Zu I, 106. "Für ωδε schlage ich ήδε und vor." Diese Partikel ist in den dorischen Gedichten des Theokritus ungebräuchlich. S. Meineke zu XXII, 58. Ebendas. wird statt καὶ conjicirt ἐπεί τοι μαλα νομεύει, wo Jedermann sieht, duss καὶ mit den folgenden καὶ ... καὶ in Verbindung steht. — II, 112. wird conjicirt: καὶ μευ ἰδων ὥστοφγος ἐπὶ χθονὸς ὅμμα, γελάξας κτλ. oder: καὶ μευ ἰδων ὥστοφγος ἐπὶ χθονὸς ὅμμα ταπεινᾶς, "indem der Lieblose meine, der Verlegenen, Augen

<sup>\*)</sup> Im Rhein. Mus. 1832. p. 72.

Hr. Gr. hat Beides entweder nicht gekannt, oder auf unverzeibliche Weise unbeachtet gelassen, wie vieles Andere.

<sup>\*\*\*)</sup> In Thuoyd. I. c. 134. ed. Goth.

auf die Erde geheftet sah" eie. Abgesehen von der tollkühnen Aenderung, ist beides, kal yvovóg und raastväg in der mgeführten Bedeutung ungriechisch. — II, 151. αίἐν ἔρωτος ἀκράτω έπεχείτο και ές τέλος ώχετο φεύγων. Ζα Τουρ's άκρατον wird gesagt: ,, Man könnte auch τε (τ') hinter ακρατον einschieben, und es mit dem nachfolgenden zal in Verbindung setzen." Das wäre eine fehlerbeste Wortstellung, die in solcher Verbindung kein Grieche gebraucht hat. — ΗΙ, 1. πωμάσδω. "Das Präsens steht hier für's Futurum, wie bei den folgenden Zeitwörtern." Das richtet sich selbst! Solche enallage temporum ist längst vernichtet. -- III., 29. "Im verhergehenden Verse wäre statt μευ μεμναμένω ... μοι μεμναμένω dringend zu wünschen." Wer das sagt, hat keine Einsicht in das Wesen dieser Genitive, die selbst bei Theokrit noch öfters zurückkehren. - IV, 10. wird statt des richtigen σκαπάναν vermothet δαπάναν, und das soll baares Geld bedenten ?! Es besagte nun die Stelle vielmehr: er hatte Aufwand und zwanzig Schaufe. - IV, 11. "Am leichtesten und besten liest man für avrina — av riva: Milon möchte in der Folge (av) auch wohl Einen überreden wie Wölse zu rasen." Dies zeigt, um nur Eins hervorzuheben, dass Hr. Gr. mit der Bedeutung von av nicht bekannt ist. - V, 22. wird bemerkt: "diaeldopai übersetzt Voss: zersingen; es möchte jedock schwer sein, diese Bedeutung nachzuweisen. Auch ist das dia hier wohl nicht eben verstärkend oder auf die Zeit sich beziehend, sondern wie in διαμυθέομαι, διαλέγομαι blos auf die Person gerichtet, zwischen welchen die Handlung vorgeht." Hat denn Hr. Gr. diese trivielle Bedeutung des dic in Compositis noch niemals gelesen? Er durfte bloe die von Hermann zom Viger. p. 854. ed. IV. Not. 379. gegebenen Citate nachschlagen. — V, 34. will er für χά στιβάς αδε "da auch die übrigen Substantiva keinen Artikel bei sich haben," gelesen wissen και στιβάς ώδε. Dieser Grund ist ungiltig. Denn oft wird bei Dichtern, wo zwei durch Kopula verbundene Substantiva beide den bestimmten oder unbestimmten Artikel haben sollten, derselbe nur dem letztern Substantiv beigesetzt. Vgl. Theocr. XV, 58. Bio I, 32. Pind. Istm. III, 33. Theogn. 424. 614 sq. 641. 749 sq. 1025 sq. Eurip. Hec. 368. (ibique Porson). Simonid. Amorg. Fr. 23. ed. Welck. eder 16. ed. Schneidew. u. s. w. - VI, 11. wird viv auf Galatea bezogen und bemerkt: "Galatea taucht aus dem Wasser hervor und läuft dem Ufer zu, έπ' αίγιαλοῖο." Das müsste griechisch ἐπ' αίγιαλόν heissen; and mit Genit, aber bedeutet auf dem Ufer und beweist mit, dass man νιν auf den Hund beziehen müsse. — VI, 24. ,,οπως τεπέεσσι φυλάξη muss übersetzt werden: ut caveat liberis suis. Nicht wie Reiske und Kiessling: ut asservet liberis suis!!" Ehe Hr. Gr. diesen Tadel gegen einen Reiske und Kiessling zum dritten Male abdrucken liess, musste er sich erst mit der Bedeutung von  $\phi v$ λάσσω und φυλάσσομαι genauer bekannt machen. - VII, 50.

wird gezagt: "Nach der gewähnlichen Lesart sehe ich mit dem κήγω nirgende hin." Es ist Anakoluth, der Dichter hatte einen Begriff wie ἀείσομαι im Sinne. — VIII, 74. lehrt Hr. Gr. ,,λόγων scheint durch Grammatiker in den Text gekommen, die nicht daran dachten, dass die Arsis öfter bei Homer, auch bei Theokrit nicht selten, besonders bei dem Worte na hog (s. Reiske's Index) eine kurze Silbe lang macht." Das verräth Unkenntniss vom Wesen der Arsis. Denn erstens gehört zalog nicht hierher, weil von diesem Worte blos die penultima zur Sprache kommen könnte, diese aber bekanntlich bei den nichtattischen Dichtern nach Homer anceps, bei den Attikern stets kurz gebraucht wird. Hier handelt es sich bei dem von Hrn. Gr. gebilligten λόγον um Vertheidigung der ultima. Zweitens unterliegt die Verlängerung der ultima durch die Arsis bestimmten Gesetzen, mit denen sich der Vers. aus den Noten von Hermann zu XV, 59. und Meineke zu VII, 84. erst bekannt machen musste, bevor er solche Lehren hinschrieb. --- X, 37. wird τρύχνος, das das Gurren der Turteltauben bedeuten soll, ohne Weiteres in τρυσμός verwandelt mit der Bemerkung: "Was die Quantität betrifft, so ist sie entweder vermachlässigt, oder das  $\hat{\eta}$  zu Anfange des Verses muss wegfallen." Also die Quantität können Dichter, wie Theokrit, auch vernachlässigen?! — Zu XI, 4. wird bei den Worten ἐπ' ἀνθρώποις bemerkt, dass "der Sinn entweder en oder schlechtkin and o ozoig zu erfordern scheint, wofür ezi in jedem Falle ungewöhn-Lich steht" und dann mancherlei conjicirt. Aber Hr. Gr. durfte nur durch Meineke's Note sich belehren lassen, zu der man zum Ueberflusse noch Hom. Od. XV, 408. hinzusetzen kann. — Ueber ΧΙΙ, 14. τον δ' ετερον πάλιν ως κεν ό Θεσσαλός είποι άίταν wird Vieles gesprochen und conjecturirt, mit der Note: "Das nev scheint mir nämlich hier gar nicht an seinem Platze, und der Sinn der gewöhnlichen Lesart, wie man auch interpungiren möge, immer unnatürlich und kinkend." Wenn dies auch Hrn. Gr. so scheint, so wird es allen Andern, die mehr Griechisch verstehen, anders erscheinen; mir scheint, dass Hr. Gr. Meineke's klare und erschöpfende Bemerkung entweder nicht gelesen oder nicht verstanden habe. - XIV, 8. ist folgende Bemerkung gegeben: "zalodsig kzwi. Bei diesem kzwi supplirt man wohl am bequemsten malodsiv, wo kan die Bedeutung können hat, wie Id. X, 37. Ezw sixsiv." Men hat nichts zu suppliren, und die angezogene Stelle ist gänzlich verschieden. Es heisst einfach: du hast immer was zu scherzen, eigentlich: du scherzest, indem du immer dazu einen Stoff hast. — In XIV, 16. ευώδη, τετόρων ετέων, σχεδον ώς ἀπο λανώ soll ώς auf ευώδη sich beziehen und τετόρων έτέων von σχεδον abhängen und das Ganze bedeuten: "Wohlriechend, sintemal (quippe quod) er nahe an vier Jahr schon die Kelter verlassen hat;" eine Deutung, die durch die griechische Wortstellung widerlegt wird. — Zu XIV, 56. ομαλός δέ wird, was achon oben gelegentlich berührt wurde, mehr um "einer Lache in der Möte gewiebt" und m. 26. öpwinden die wernihrter gelekten, und dafür empirist. Ferner hat fie. Gr. was mitten uben untgestuderten tichristen teine einzige gekannt. In mitten Minimair is pusite Mensteitung int nur theilweine benutzt, und Minrumair Naholan Thaner sind dabei nicht zu Rathe gesagen. Sannt würde er eine Mange von Noten gestrichen haben, und nicht würderinten, wie z. B. XV, 24 ff., Die drei Verse liegen nurch nehr in Argan, und haben binher allen Bemühungen der Krätilher Trutz geboten" n. n. w., da 11r. Gr. die neueren Amschten, vom denen

when die Rude war, gar niebt gelesen hat.

Vrugt man nun drittens, wie Hr. Gr. überhaupt bei der Kritk im Phankritus, die er sich erlaubt hat, verfahren sei, so mann min luider der Wahrheit geman bekennen, dass die gemee Art und Webs nicht für Philologen berechnet sein kann: Bei grammatinehm und lextkulinehen Trivislitäten werden Matthia und Passon ultirt, allbakannte Dinge werden weitläufig erörtert, und oft wird hel Kleinigkeiten eine Menge von Worten gebraucht und eine Hedawsine gowihit, die der erateren Wissenschaft unwürdig ist. falt will nur einige Beispiele wählen, die dieses Verfahren charakterleiren, M. BM, wird viel conjicirt und dann beigefügt: "Doch welchen diene Vorschläge zu sehr von den Buchstaben ab, als dass man mit ihnen das Rechte getroffen zu haben sich schmeicheln dirfte." Wosu also das vorausgehende Rathen? Zu XVIII, 26 ff. liest man blos folgende überflüssige Worte: "scheint mir, trotz den bleherigen Horstollungsvorsuchen, noch ganz im Argen zu liegen. Ungenehtet ich diese Stelle viele Jahre im Auge gehabt, int en mir nicht gelungen, nur die Ahnung einer möglichen Verbesserving an erhalton. Alle bisherigen Versuche genügen mir alekt." Desgleichen zu XXI. "so viel Scharfzinn schon an dieses Godloht gowandt let, so wonig ist bisher seing Correctheit gefördort. Joh solbet habe es über zwanzig Jahre hindurch manche Mtunde studirt, und darf mir nicht schweichein, glücklicher gewe-sen zu sein als meine Vorgänger." Wenn man wur den Beweis alha, dam Hr. Gr. seine nächsten Vorgänger gekannt hätte. Nur 84 vs. 50, u. 51, wird one lange Benerkung wiederhalt und am linde hinsuguligt: "Svitdem ich dieses sednich, ist diese Stelle in hespitatists anomydd does vlydedd, neu plegnet, nethens reb horgestellt." Abor much abo the Gie sain assume Programm über the White hereusperedes batter bacter schoo Elittle and Briess Appen the the second and appearing the second and second appearing the second nit he supper sole orkenement . Dies passiff abourates anti aer arb ei deus deix esiniseeduch A bound on: And , wher signaled evolutioning. Ungo the second because in purpose of the second

(S. 103.), als wenn die Griechen in derartigen Stellen die Worte verworren und beliebig gestellt hätten, oder "XIV, 45. För καί würde ich lieber τοι im Texte sehen" (S. 104.), oder "gefältt mir nicht; gern würde ich ... oder etwas ähnliches im Texte sehen" (S. 115.), oder "Ohne eine Conjectur aufstellen zu wollen, sähe ich lieber im Texte (S. 126.), oder "XXIII, 35. κᾶν scheint unpassend; auch das dafür gelesene καί passt nicht recht in den Sinn. Am bequemsten wäre μοι."

Dies und vieles Andere beweist zur Genüge, es sei das kritische Verfahren des Hrn. Gr. weiter nichts, als ein mit dem Texte spielender Dilettantismus, der sich um Handschriften wenig bekümmert. Daher die wahrhaft tolkkühnen Aenderungen, von denen in jedem Gedichte einige vorgsnommen werden, wie z. B.

Ĭ, 102. ἤδη γὰς φράσδειν πάνθ ἄδιον ἄμμι· δεδύκει / Δάφνις, πείς 'Αΐδαν κακὸν οἴσεται ἄλγος "Ερωτος. ' oder XIV, 44 f. εἴκατι, ταῖσδ' όκτὼ, ταῖσδ' ἐννέα, ταῖσδε δέκ'

Ξ

:

7

χάμέρας ἔνδεκα, ταῖς ποτίθες δύο, καὶ δόο μάνες. So lässt sich allerdings Alies aus Allem machen, und Bothe und Burges mit Leichtigkeit weit übertreffen; aber auf das Amrecht, von Andern beaubtet zu werden, hat man natürlich verzichtet.

ållas,

Dieser Tadel nun, den einzig und altein das leichtfertige Treiben des Verfassers herausfordert, beleuchtet zugleich eine Stelle im Vorwort, wo Hr. Gr. bemerkt: "ich finde manche meiner Erklärungen und Vermuthungen in die Ausgaben Anderer über gegangen, ohne dass mein Name dabei genunnt ist." Das ist eine Selbsttäuschung. Es könnte dieser Vorwurf, wenn er gegründet wäre, nur die Herren Meineke und Ziegler treffen, da Wüstemann überall, so weit er die Programme des Hrn. Gr. bemuteen konnte, bei jeder Kleinigkeit den Namen desselben genannt hat. Aber Hr. Gr. möge sich ja nicht einbilden, dass kritische Bearbeiter, wie Meineke und Ziegler, von ihm stillschweigend etwas entlehnt hätten. Denn wenn diesen Männern vielleicht wirklich die Beiträge etc. (Bremen 1830) einmal in die Hand gekommen sind, so haben sie ohne Zweifel dieselben sehr bald mit Widerwillen aus der Hand gelegt, und das Zusammentreffen mit ihm an ein paar einzelnen Stellen ist ein blos zufälliges, und das um so mehr, da gerade an jenen Stellen die Priorität der Verbesserung oder Erklärung auch Hrn. Gr. nicht zukommt, sondern schon einem frühern Gelehrten.

Es führt dies auf einen vierten Punkt, nämlich auf die Beleuchtung der Absicht, die Hr. Gr. bei der Herausgabe dieses Werkchens gehabt hat, nur eigene Ansichten über Theokrit auszusprechen, allgemein Angenommenes und Bekanntes nicht zu wiederholen und nach Möglichkeit der Parallelstellen und Citate, die schon von Andern angeführt sind, sich zu enthalten. Diese Ansicht ist nun keineswegs überall durchgefährt, sondern

τις ό στρατιώτας wird bemerkt: "Ich kenne kein Beispiel, dass je bei einem Substantive τ\ς mit ό verbunden stände." Wie hier, ist der Anfang des ersten Idylls, ferner Id. VIII, 81 (82). XXIII, 35. Andere Beispiele dieser Art geben Fritzsche Quaest. Lucian. p. 17 sq. Jacob zu Lucian. Alex. c. 56. An dieser Stelle war übrigens die ganze Bemerkung des Hrn. Gr. überflüssig, da Hermann bereits die richtige Erläuterung gegeben hat. - XV, 15. wird in der Note  $,\delta\dot{\eta}=\delta\dot{\eta}\nu$  erläutert, über welchen Irrthum Spitzner zur Ilias VIII, 448. belehren kann. — Weil Hr. Gr. XV, 116. ἄνθεα μίσγοισαι λευχώ παντοί' ᾶμ' άλεύρφ nicht verstanden hat, so will er das ανθεα sofort in είδεα (sic) und den Schluss des Verses in ἀπ' ἀλεύρω geändert wissen und das soll bedeuten: "Indem sie alle Arten von Formen (Gestalten, Bildern) mischen aus weissem Mehle." Wahrlich, eine eigenthümliche Gräcität! Hr. Gr. hatte sich hier nur an seine eigene Note zu VII, 81., dass äνθεα auch Blumensaft bedeute, zu erinnern gebraucht, und er würde dies tollkühne Wirthschaften mit dem Texte vermieden haben. — XVI, 63. wird am Schlusse des Verses παρειπείν gebilligt und hinzugefügt: "Wenn aber die Antepenultima dieses Wortes von Homer jederzeit lang gebraucht wird, so ist das freilich auffailend; ... dock giebt es keinen Grund, dem Theokrit ...., der sich überhaupt nicht an Homer's Prosodie bindet, dasselbe Gesetz aufzulegen." Ueber solche Dinge kann Hr. Gr. nicht urtheilen; hier genügt die Bemerkung, dass Homer die Antepenultima in παρειπείν auch kurz gebraucht, wie Ilias I, 555. — XVII, 9 ff. wird die Satzverbindung getadelt und am Ende conjicirt, nachdem folgende Worte vorhergehen: "Mag das Ausfallen der Vergleichungspartikel der bewegten, leidenschaftlichen lyrischen Diction wie bei Pindar zu verzeihen: in diesem ruhigen, prosaischen Redeflusse scheint es mir sehr hart." Aber so scheint es auch nur Hrn. Gr.; Andere wissen, dass in derartigen Verbindungen eine Vergleichungspartikel gar nicht stehen könnte, ohne den Gedanken ganz umzuändern. Das haben bereits Mehrere bemerkt, wie Meineke zu XIV, 51. Ahrens Emend. Theocr. p. 15. Fritzsche p. 49. und Ref. in seiner Ausg. zu XVIII, 26. - Ibid. 121. wird noch vielfach gerathen und dabei στειβόμενος παθύπερθε πονίης übersetzt: noch auf Erden wandelnd!? -XVIII, 52. möchte der Verf. hinter ὅλβον die Interpunction tilgen und schreiben ἄφθιτος ὅλβος, damit es Subject zum folgenden ware. "Denn" fährt Hr. Gr. fort, "den Reichthum brauchte Zeus ihnen gewiss nicht erst zu geben, weil beide Familien zu den angesehensten Griechenlands gehörten." Das beruht auf unrichtiger Ansicht vom religiösen Glauben der Griechen. Und was dann als zweiter Grund hinzugefügt wird: "Bei der alten [d. h. der überall stehenden] Lesart mus stenothwendig der 53. Vers durch τέ oder καί verbanden sein" beweist, dass Hr. Gr. vom Wesen der Attraction keine ausreichende Kenntniss besitzt. — XXII, 123

wird καὶ ἐπέμπεσεν ἄμφ ohne Weiteres verändert in: κρὰς δ' ἔμπεσεν ἄμφ. Also weiss Hr. Gr. nicht, dass κρὰς ein bei älteren Dichtern ungebräuchlicher Neminativ ist, und dass nur ein Simmias (Cramer Anecd. Oxx. III. p. 385.) als Liebhaber verkünstelter Formen sich denselben erlaubt hat. — XXIII, 11. giebt die Vermuthung οῦνω πάντα ὑποπτεύει βροτόν einen fehlerhaften Hiatus u. s. A.

Diese wenigen Beispiele werden genügen, um das Urtheil, dass Hr. Gr. im Grammatischen und Sprachlichen unsicher sei, nicht unbegründet erscheinen zu lassen. Eben dahin gehören auch falsche Accente, die eben so unrichtig in den ursprünglichen Programmen und in der früheren Ausgabe stehen, wie olare (p. 9), σαῦραν (p. 32. 33.), τοίγαρ (S. 82.), εμοιος (p. 111. 112.)

Als ein zweiter Mangel in diesen Studien ist hervorzuheben, dass Hr. Gr. mit der neuern philologischen Literatur nicht gehörig bekannt ist. So wird für die Alterthümer überall nur Potter erwähnt, selbst bei Dingen, die von Neuern viel richtiger behandelt worden sind. In Id. II, 146. und XIV, 12. ist von den Flötenspielerinnen bei Gastmählern die Rede, aber auf sehr dürftige Weise, so dass man in der That nicht weiss, für wen er diese Bemerkungen gemacht hat. Höchstens genügte daselbst ein Citat von Becker's Charikles I, 471 ff. und Panofka's Bilder antiken Lebens, Tafel XII. mit der Erklärung S. 22 f., wenn ihm anders diese Werke bekannt geworden sind. Das ist aber zu bezweifeln. Denn zum 12. Idyll wird ein Excurs über die Knabenliebe gegeben, der nur am Schlusse, wo Hr. Gr. von seiner eigenen Reise berichtet. etwas Nenes enthält, im Uebrigen aber so dürftig ist, dass ihn schwerlich wird abdrucken lassen und auf dem Titel des Buches noch namhaft machen, wer Becker's Behandlung dieses Gegenstandes im Charikles gelesen hat. Im Historischen beruft sich Hr. Gr. bei vielen Bemerkungen, die Allbekanntes wiederholen, auf Heeren und Johannes v. Müller; eine Kenntniss von Detailuutersuchungen, wie sie Schlosser, Spohn u. A. gegeben haben, ist nirgends zu finden. Und selbst von den neueren Leistungen, die sich speciell auf Theokrit beziehen, hat Hr. Gr. fast gar keine Notiz genommen, so dass seine Studien theilweise veraltet sind. So kann er in Hinsicht des Dialectes weder Mäklmann's Schrift, noch die Forschungen von Ahrens gelesen haben Denn bei Id. XVII. redet er vom "sprach- und dialektwirren Alexandria." Id. XVIII, 42. wird als dritte Person novicious conjicirt, und eben so XIX, 1. κακαὶ κευτοῖσι μέλισσαι. Das sind aber bei Theokrit nicht gebräuchliche Dorismen. Der Zusatz zur letzteren Stelle: "Das Präsens statt des Aorist's darf nicht auffallen. Es steht häufig abwechselnd mit demselben auch bei unserm Dichter, z. B. XX, 32. XXII, 19. u. 20." zeigt demjenigen, der die Stellen vergleichen will, dass Hr. Gr. über den Gebrauch der Tempora im Griechischen keine richtige Einsicht hat. Idyll. XXIX.

wird, was schon oben gelegentlich berührt wurde, noch von "einer Lücke in der Mitte geredet" und vs. 26. ὀμνάσθην für verdorben gehalten, und dafür conjicirt. Ferner hat Hr. Gr. von allen oben aufgeführten Schriften keine einzige gekannt. Ja selbst Meineke's zweite Bearbeitung ist nur theilweise benutzt, und Hermann's Scholae Theocr. sind dabei nicht zu Rathe gezogen. Sonst würde er eine Menge von Noten gestrichen haben, und nicht wiederholen, wie z. B. XV, 24 ff. "Die drei Verse liegen noch sehr im Argen, und haben bisher allen Bemühungen der Kritiker Trotz geboten" u. s. w., da Hr. Gr. die neueren Ansichten, von denen

oben die Rede war, gar nicht gelesen hat.

Fragt man nun drittens, wie Hr. Gr. überhaupt bei der Kritik im Theokritus, die er sich erlaubt hat, verfahren sei, so muss man leider der Wahrheit gemäss bekennen, dass die ganze Art und Weise nicht für Philologen berechnet sein kann. Bei grammatischen und lexikalischen Trivialitäten werden Matthiä und Passow citirt, allbekannte Dinge werden weitläufig erörtert, und oft wird bei Kleinigkeiten eine Menge von Worten gebraucht und eine Redeweise gewählt, die der ersteren Wissenschaft unwürdig ist. Ich will nur einige Beispiele wählen, die dieses Verfahren charakterisiren. S. 38. wird viel conjicirt und dann beigefügt: "Doch weichen diese Vorschläge zu sehr von den Buchstaben ab, als dass man mit ihnen das Rechte getroffen zu haben sich schmeicheln dürste." Wozu also das vorausgehende Rathen? Zu XVIII, 26 ff. liest man blos folgende überflüssige Worte: "scheint mir, trotz den bisherigen Herstellungsversuchen, noch ganz im Argen zu liegen. Ungeachtet ich diese Stelle viele Jahre im Auge gehabt, ist es mir nicht gelungen, nur die Ahnung einer möglichen Verbesserung zu erhalten. Alle bisherigen Versuche genügen mir nicht." Desgleichen zu XXI. "so viel Scharfsinn schon an dieses Gedicht gewandt ist, so wenig ist bisher seine Correctheit gefordert. Ich selbst habe es über zwanzig Jahre hindurch manche Stunde studirt, und darf mir nicht schmeicheln, glücklicher gewesen zu sein als meine Vorgänger." Wenn man nur den Beweis sähe, dass Hr. Gr. seine nächsten Vorgänger gekannt hätte. Nur zu vs. 50. u. 51. wird eine lange Bemerkung wiederholt und am Ende hinzugefügt: "Seitdem ich dieses schrieb, ist diese Stelle in der zweiten Ausgabe von Meineke nach Hermann befriedigend hergestellt." Aber noch ehe Hr. Gr. sein erstes Programm über den Dichter herausgegeben hatte, hatten schon Eldike und Briggs diese Stelle so verbessert und deren Verbesserung hat Hermann, wie er selbst sagt, angenommen. Dies Verfahren des Hrn. Gr. charakterisirt sich auch in den von ihm gebrauchten Redensarten. Da heisst es: "gut, aber ziemlich gleichgültig. Ungern aber sehe ich verbunden" u. s. w. (S. 69.), oder "Doch ist die Sache am Ende gleichgültig; nur sehe ich nicht ein, wie man der Leidenschaft eine bestimmte Wortstellung zur Pflicht machen kann" (S. 103.), als wenn die Griechen in derartigen Stellen die Worte verworren und beliebig gestellt hätten, oder "XIV, 45. För καl würde ich lieber τοι im Texte sehen" (S. 104.), oder "gefällt mir nicht; gern würde ich ... oder etwas ähnliches im Texte sehen" (S. 115.), oder "Ohne eine Conjectur aufstellen zu wollen, sähe ich lieber im Texte (S. 126.), oder "XXIII, 35. καν scheint unpassend; auch das dafür gelesene και passt nicht recht in den Sinn. Am bequemsten wäre μοι."

Dies und vieles Andere beweist zur Genüge, es sei das kritische Verfahren des Hrn. Gr. weiter nichts, als ein mit dem Texte spielender Dilettantismus, der sich um Handschriften wenig bekümmert. Daher die wahrhaft tollkühnen Aenderungen, von denen in jedem Gedichte einige vorgsnommen werden, wie s. B.

Ι, 102. ήδη γάρ φράσδειν πάνθ άδιον άμμι· δεδύκει

χάμερας ενδεκα, τατς ποτόθες δύο, καὶ δόο μένες. So lässt sich allerdings Alies aus Allem machen, und Bothe und Burges mit Leichtigkeit weit übertreffen; aber auf das Ameché, von Andern beauhtet zu werden, hat man natürlich verzichtet.

Dieser Tadel nun, den einzig und allein das leichtfertige Treiben des Verfassers herausfordert, beleuchtet zugleich eine Stelle im Vorwort, wo Hr. Gr. bemerkt: "ich finde manche meiner Erklärungen und Vermuthungen in die Ausgaben Anderer über gegangen, ohne dass mein Name dabei genunnt ist." Das ist eine Selbsttäuschung. Es könnte dieser Vorwurf, wenn er gegrundet wäre, nur die Herren Meineke und Ziegler treffen, da Wüstemann überall, so weit er die Programme des Hru. Gr. bemutzen konnte, bei jeder Kleinigkeit den Namen desselben genannt hat. Aber Hr. Gr. möge sich ja nicht einbilden, dass kritische Bearbeiter, wie Meineke und Ziegler, von ihm stillschweigend etwas entlehnt hätten. Denn wenn diesen Männern vielleicht wirklich die Beiträge etc. (Bremen 1830) einmal in die Hand gekommen sind, so haben sie ohne Zweifel dieselben sehr bald mit Widerwillen aus der Hand gelegt, und das Zusammentreffen mit ihm an ein paar einzelnen Stellen ist ein blos zufälliges, und das um so mehr, da gerade an jenen Stellen die Priorität der Verbesserung oder Erklärung auch Hrn. Gr. nicht zukommt, sondern schon einem frühern Gelehrten.

Es führt dies auf einen vierten Punkt, nämlich auf die Beleuchtung der Absicht, die Hr. Gr. bei der Herausgabe dieses Werkehens gehabt hat, nur eigene Ansichten über Theokrit auszusprechen, allgemein Angenommenes und Bekanntes nicht zu wiederholen und nach Möglichkeit der Parallelstellen und Citate, die schon von Andern angeführt sind, sich zu enthalten. Diese Ausicht ist nun keineswegs überall durchgeführt, soudern

man findet nicht Weniges, was schon von Andern gesagt worden ist, deren Leistungen Hr. Gr. nicht eingesehen hat. So kann ich ihm erstens ein Drittheil der von ihm angeführten Parallelstellen schon aus den Ausgaben von Warton, Pilenejo und Briggs nachweisen, welche Hr. Gr. nur aus der Ausgabe von A. Jacobs kennt. Zweitens aber sind auch nicht wenige der aufgeführten Conjecturen und Erklärungen schon früherhin vorgebracht worden. Ein pear Beispiele dieser Art sind schon oben gelegentlich vorgekommen, einige andere mögen in möglichster Kürze hier nachfolgen. Id. I, 1. die Erklärung, wie Meineke; früher sprach Hr. Gr. ebenfalls vom Ev διά δυοίν. I, 47. αίμασία schon Didot. — III, 29. ist die Erklärung nach meinem Vorgange gegeben; in der vorigen Ausgabe nahm Hr. Gr. den Aor. medii wie Andere passivisch. V, 50. hat die zwove zuerst v. Finkenstein Areth. I. p. 115. so erklärt. - VII, 110. ist zvásato nach Mehlhorn und dem Ref. erklärt, früher schwieg hier der Verf. - X, 36. ist über dorpdyalot im Wesentlichen nichts Anderes gesagt, als was v. Finken-stein Areth. I. p. 250. bemerkt hat. — XI, 80. hat dasselbe schon der Scholiast, und nach ihm viele Andere. — XII, 12. ist er in der Conjectur μετά προτέφοισι mit Meineke zusammengetroffen, wie ausdrücklich erwähnt wird; aber vor beiden hat es schon Taylor gefunden. — XIV, 56. hat die Conjectur ev schon Geel vorgebracht. — XV, 15. "Zu wünschen wäre ein δε hinter λέγομες." Das haben ja Mss., und Hr. Ziegler hat es bereits im Texte; doch dieser letztere ist nun einmal von Hrn. Gr. nirgends beachtet zum Nachtheile der Sache und seiner selbst. — XVI, 6. ist das Angeführte die Ansicht von Ahlwardt. — XXI, 44. haben die Conjectur τρυφερών schon J. H. Voss und Briggs vorgetragen. -XXIII, 12. ist die mit vielen Worten vorgebrachte Conjectur schon von Graefe gemacht Epist. crit. p. 100. Ibid. 30. liest man dieselbe Meinung, die bereits Fr. Jacobs aufgestellt hat. - XXIV, 109. ist dieselbe Erklärung, die schon Andere gegeben haben, auch Siebelis zu Pausan, vol. II. p. 172. Wollte er dazu etwas Neues bemerken, so war zu sagen, dass απο σκελέων ein von den Doriern entlehnter Sprachgebrauch sei. S. die von Heiland De dial. Xenoph. p. 4. citirten Stellen. — XXV, 86. wird bei Selehov Buttmann's Erklärung bestritten, dagegen XIII, 33. dieselbe ausdrücklich gebilligt. Ibid. 212. hat er 1836 στοεπτήν conjicirt, wie Meineke in der Note, und vor beiden Brodaeus. Ibid. 258. ist dieselbe Erklärung bereits von Köppen in der Gr. Blumenlese gegeben worden. Ibid. 268. wird die im Programm von 1836 vorgetragene Conjectur μήροισί (sic) τε πλευρ' (sic) ἐφύλασσον hier eben so wiederholt; aber dieselbe ist schon mit richtigen Accenten von Briggs gemacht und von Meineke, Hermann, Ziegler gebilligt worden u. s. f.

Endlich fünftens noch ein Wort über den Ton, in welchem Hr. Gr. ästhetische Fragen bei den einzelnen Gedichten zu behan-

deln pflegt. So schön er auch manchmal den Ideengang, die Angemessenheit des Ausdrucks, die Trefflichkeit der Composition zu entwickeln versteht, so stösst man doch hier und da auf Urtheile, zu denen man in der That nicht weiss was man sagen soll. Ein paar Beispiele. Der zweiten Hälfte des ersten Idylls, d. h. dem Gesange des Thyrsis werden S. 25 f. zugeschrieben "Abgeschmacktheiten,",,eine derbe Zote,",,Albernes,",,ekelhafte Hyperbel," "Ungereimtheiten." Und dies Alles, warum? Weil Hr. Gr. das wahre Wesen des *Theokritischen* Idylls nicht deutlich durchschaut hat. Dies zeigt in seiner Abhandlung p. XIII. vor Allem der Satz: "wenigstens mussten erst grosse Städte vorhanden sein, aus deren Gegensatze zum Lande eben das Kunst-Idyll nur hervorgehen konnte, insofern es sich aus Bewunderung und Sehnsucht nach der Einfachheit des Landlebens, aus der Sehnsucht nach etc. etzeugte." Dagegen kann man gebrauchen, was Bernhandy (Griech. Lit.-Gesch. II. p. 928 f.) sehr richtig und schön bemerkt: "Theokrit trat keineswegs aus der Gesellschaft, aus den überseinerten und abgespannten Sitten des Stadtlebens in die Natur, um an der Binfalt und dem Glück des unverdorbenen Landmannes sich aufzufrischen" etc. und: "Theakritas weiss um keinen Contrait zwischen Stadt und Land" etc. Ebendaselbst sagt Hr. Gr. S. 19:: "Wie albern und lächerlich, wenn Thyrsis, indem er dem Frensde willfahrend singt, so anhebt: Dies ist der Thyrsis von Aetna und dies ist die [liebliche] Stimme des Thyrsis." Aber albern und lächerlich kann es nur dem erscheinen, der die Gewohnheit der Alten nicht in ihrer ganzen Ausdehnung durchschaut hat. Idyll. VII, 94-128. soll ,, viel Dunkles und Verworrenes" haben, ohne dass Hr. Gr. einen hinlänglichen Beweis für dies Urtheil geliefert hat. S. 73 ff. ist eine lange Episode zur Würdigung des Horuz eingeschaltet. Von letzterm heiset es unter Anderm: "Der kleine runde Mann lässt sich als porcus de grege Epicuri die Austera-Pasteten Roma recht gut gefallen." Und weiter unten: "Zum Hofmanne zu kugelförmig und doch dem Hofe aus guten Gründen attachirt spielt er unter dem Namen eines Hofpoeten eigentlich die Rolle eines Hofnarren" u. s. w. Solche Worte erregen höchstens ein Lächeln.

Aber wie sehr auch Hr. Gr. zum Tadel Veranlassung giebt, und wie wenig er auf Beistimmung rechnen dürfte, wenn ich mich noch weiter in Einzelnheiten einlassen wollte: so soll doch auch das einzelne Gute, was er wirklich geleistet hat, was man aber hervorsuchen muss, dankbar anerkannt werden. Und dass dies mit ausdrücklicher Nennung seines Namens geschehen werde, daven wird sich Hr. Gr. unter Anderm auch künftig aus der neuen Bearbeitung der Wüstemann'schen Ausgabe überzeugen können.

Mühlhausen. Ameis.

Das Familienleben nach Sophokles. Ein Beitrag zur sittlichen Würdigung dieses Dichters von J. P. Behaghel. Mannheim 1844. 66 S. 8.

Der Urquell aller Sittlichkeit, der eigentliche Boden, in weichem sie wurselt und dem sie entspriesst, ist die Pietät der Familie. Gerade diese Tugend aber scheint, um uns der Worte des Vers.'s der vorliegenden Schrist zu bedienen, unsrer Zeit fast abhanden kommen zu wollen. In der That, die Klagen über Mangel an Pietät bei der jetzigen Jugend sind wenigstens laut und allgemein genug, und die tägliche Erfahrung bestätigt leider, dass dieselben nichts weniger als ungegründet sind. Die hauptsächlich wirkenden Urmehen dieser betrübenden Erscheinung aber sind unschwer aufzufinden. Wenn aber irgend eine Zeit, so bedarf die unsrige, die von schroffen Gegensätsen und schneidenden Widersprüchen in allen Kreisen des Lebens erfüllte und unruhig bewegte Gegenwart, vor Allem einer festen sittlichen Basis, der Tüchtigkeit und Entschiedenheit der Gesinnung, der besonnenen Thatkraft, der Godiegenheit und Festigkeit des Charakters. Diese zu bilden, zu dieser den Knaben und Jüngling zu erziehen, muss daher ein Hauptaugenmerk auch der Gymnasien sein. Wenn auch das Gymnasinm als Unterrichtsenstalt zunächst die Aufgabe hat, in dem jugendlichen Geiste den Sinn für Wissenschaft zu wecken und su nähren, seine Zöglinge zu wissenschaftlicher, denkender Erkenntnies fähig und tüchtig zu machen, so ist doch nichtsdestoweniger die rechte Frucht und das wahre Ziel solcher Bildung die Erziehung zu vollendeter Hamanität und Sittlichkeit. Und auch dafür bieten die classischen Schriftsteller des Alterthums so reiche Bildungselemente dar, dass sie vorzüglich geeignet erscheinen müssen, die Gesinnung und das Gemüth des für edle Eindrücke empfänglichen Jünglings zu kräftigen und zu erheben. Mit Recht weist daher der Verf. auf ihren hohen sittlichen Gehalt hin und fordert, dass auf die Erziehung zur Pietät bei der jetzigen Jugend ein besonderer Nachdruck gelegt und dieses Moment bei dem Studium der Griechen und Römer um so eifriger berücksichtigt werde, als gerade die Pietät unter den von ihnen dargebotenen Bildungselementen eine der ersten Stellen einnimmt. "Es sind," wie das vorgesetzte Motto ausspricht und nicht genug beherzigt werden kann, "nicht blos Worte, welche man der Jugend beibringt, indem man ihr Griechisch und Lateinisch lehrt; — es sind edle und erhabene Sachen. Es ist die Geschichte der Menschheit unter einfachen, grossen, unauslöschlichen Bildern." Und gewiss gilt für unsere Zeit mehr als je eben so das Wort Jean Paul's, welches der Verf. diesem Ausspruch beifügt: "Die jetzige Menschheit versänke unergründlich tief, wenn nicht die Jugend vorher durch den stillen Tempel der grossen alten Zeit den Durchgang zum Jahrmarkt des spätern Lebens nähme." Darum muss der Gegenstand, den der Verf. der vorstehenden Schrift in das Auge fasst: das Familienleben, wie es in den uns erhaltenen Werken des Sophokles erscheint, schon an sich dem Lehrer und Ersieher wichtig sein. Denn welcher Dichter der alten Welt wäre wohl nächst Homer für die Weckung und Hebung der Pietät bei der Jugend geeigneter als Sophokles, "der süsse Lobredner und kräf-

tige Herold aller Familientugenden?"

Der Inhalt, wie die Art der Behandlung dieser empfehlungswerthen Schrift, die wir namentlich in den Händen aller jungen Leser des Sophokles wünschten, veranlasst uns, durch eine kurze Anzeige und Besprechung einzelner Punkte die Leser dieser Jahrbücher auf dieselbe aufmerksam zu machen. Der Gang der Daratellung ist folgender. Nachdem der Verf. den Begriff der Pietät. wie ihn das Alterthum bietet, nach seinen besonderen Momenten, in Beziehung auf die Götter, das Vaterland und die Familie, im Allgemeinen kurz und bündig erörtert hat, werden zunächst die beiden Fragen erwogen: "ob Sophokles das Familienleben seiner Zeit darstellen wollte und ob es überhaupt möglich sei, des Dichters eigene Ansicht davon zu erkennen." Wir erkuben und hierzu einige Bemerkungen. Was die erste Frage anbetrifft, se stehen auch wir keinen Augenblick an, dieselbe, dem Verft fo seiner Begründung vollständig beistimmend, in sofern zu bejahen, als Sophokles jedenfalls, — trotz dem, dass er die Stoffe zu seinen Tragödien einer längst vergangenen Heldenzeit entnahm, trots der erhabenen Idealität, welche, der Grundzug seiner und affer ächten Poesie, die matten und trüben Reflexe des alltäglichen Lebens und der gemeinen Wirklichkeit zu reinem, fleckenlesen Lichte verklärt, - dennoch, wie überhaupt, so auch in Rücksleht auf das Familienleben ein volles, aber eben ideales Bild seiner Zeit dargestellt hat. Ob er es wollte? Wir meinen, dass der Dichter, seinem Genius folgend, nicht anders konnte. Ein blos historisch treues Gemälde jener Vergangenheit, aus der er seine Stoffe entlehnte, zu geben, konnte wenigstens ihm, dem Griechen, als achtem Dichter, der ja doch für seine Zeit und sein Volk schrieb und selbst in deren Anschauungen und Vorstellungen lebte und webte, schwerlich in den Sinn kommen. Vielmehr musste Sophokles seinen Schöpfungen nothwendig das Gepräge der fortgeschrittenen Bildung seiner eignen Zeit geben, den substanziellen Kern jener längst verschwundenen einfachen Zustände der Heroenwelt mit der viel reicheren Lebensanschauung der Gegenwart zu concreter Einsicht vermitteln, wenn anders seine Gemälde wahre Poesie sein, die in ihnen vorgeführten Charaktere und dargestellten Handlungen seinen Zeitgenossen wahrhaft lebendig erscheinen und das Interesse haben sollten, welches das Drama als solches überhaupt in Anspruch nimmt und das die Tragödien dieses Dichters in so hohem Grade gewähren. Oder möchte z. B. wohl Jemand glauben, dass die von Sophokles dargestellten Charaktere treu die Wirklichkeit des heroischen Lebens spiegeln? dess sie bei ihm so reden und handeln, wie sie zu ihrer Zeit wirklich würden geredet und gehandelt haben? So hat Sophokles bei seiner idealen Hoheit, mit welcher er in den individuellen Gestaltungen stets das allgemein und wahrhaft Menschliche zur Auschauung bringt, mit ächter Objectivität in dem längst Vergangenen seine Zeit selbst dargestellt, nicht weil er es so wollte, sondern unbewusst und nothwendig, weil er ein ächter und vollendeter Dichter war. Auch erkennt der Verf. selbst an, dass jeder Dichter "gleichsam der Mund seiner Zeit, der Dolmetscher der in ihr herrschenden Gesinnungen und Ansichten ist und zwar dies in um so höherem Masse, als die Zeit noch einfach und der Dichter allgemein wirksam ist, wie dies bei Sophokles bis zu seinem Tode wirklich der Fall war." Doch wir haben vielleicht in unseren Bemerkungen nur die Fassung der vom Verf. gestellten Frage etwas premirt; wir wenden uns deshalb zu der zweiten: ob man überhaupt die eignen Ausichten des Dichters von dem Familieuleben erkennen könne. Dass die Weltanschauung des Sophokles auch in dieser Beziehung in seinen Tragödien klar und bestimmt, so wie seinem ganzen Kunstprincip entsprechend, hervortrete, wird sicherlich Niemand bestreiten, eben so wenig, dass, um des Dichters Weltanschauung kennen zu lernen, die Chorgesänge vorzüglich zu berücksichtigen seien, als in welchen die Tiefe seines Gefühls, wie die Höhe seiner Gedanken und Anschauungen sich am herrlichsten offenbare. Wie weit indess in den Chorgesängen die individuelle Ansicht und persönliche Ueberzeugung des Dichters sich kund gebe, ob unmittelbar oder nur mittelbar, dies zu entscheiden hängt natürlich von der Stellung und Bedeutung ab, welche dem Chor in den Tragödien des Sophokles zuerkannt wird. Darüber aber sind, wie es scheint, die Ansichten bis jetzt immer noch ziemlich divergirend, und wir müssen gestehen, dass wir unsrerseits der des Verf. nicht ganz beipflichten können. Derselbe bemerkt nämlich in dieser Beziehung, "in den Chören leite der Dichter den Zuschauer auf den Standpunkt allgemein menschlicher Theilnahme und besonnener Betrachtung hin, auf welchen er ihn gestellt sehen möchte, um der weiteren Entwickelung der Handlung mit der Seelenstimmung zu folgen, welche dieselbe verlange." Die von uns in dieser Erklärung unterstrichenen Worte des Verf. zeigen, dass derselbe derjenigen Ansicht sich wenigstens zuneigt, welche in dem Chor "den personificirten Gedanken über die dargestellte Handlung, die verkörperte und mit in die Darstellung aufgenommene Theilnahme des Dichters als des Sprechers der gesammten Menschheit" sieht und die ihn also recht eigentlich als "das Organ" betrachtet, durch welches sich die unmittelbare Ansicht des Dichters ausspreche. Nach unserem Dafürhalten dagegen stellt der Chor, wie derselbe bei Sophokles wesentlich zu der dramatischen Handlung gehört und mit ihr verflochten ist

(Aristot. Poet. c. 18.), weder die blos äusserlich reflectirende, moralische Person des "idealisirten Zuschauers" dar, wie Schlegel will, noch auch die rein subjective Ansicht, den Gedanken des seines Zweckes sich bewussten Dichters. Vielmehr erscheint uns der volle, objective Ausdruck der Gemeinde, aus deren Gliedern er gebildet ist, als der Repräsentant des einfachen und unentzweiten sittlichen Volksbewusstseins, wie es das Leben and Handeln als die geistige Substanz unmittelbar erfüllt und in besonnener, ruhiger Rede, im thatenlosen Wort, den von einseitigem Pathos getriebenen, conflictvoll handelnden Individuen gegenüber, sich ausspricht. Er ist so in gewissem Sinne, wie Gruppe (Ariadne S. 376.) bemerkt, "eine Person im Stück, die während dessen Fortgang selbst eine Entwickelung der: Stimmung durchmacht; indem er auf jeder Stufe desselben die öffentliche Meinung repräsentirt." Daher aber "überschaut der Chor selbst keineswegs das Ganze," sondern "ist sogar befangen und dient dem Dichter vornemlich dazu, durch seine Befangenheit und die Widersprüche seiner Ansichten, wohl gar durch das Kurzsichtige und Verkehrte seiner Urtheile, den Zuschauern selbst, welche höher gestellt werden, die wahre Auffassung nahe zu legen" (Ariadne S. 736:). Wenn das Letztere der Ansicht Gruppe's einer Ermässigung bedarf, so müssen wir dagegen dem Urtheil Welcker's (Aesch. Trilog. S. 26.) unbedingt beipflichten, dass nämlich "der Chor aus der Gemeinde gebildet, durchgängig seine Beziehung auf die Verhältnisse, so wie auf die gewöhnliche Natur des Volkes behaupte," und dass "in seinem Charakter im Allgemeinen eine gewisse Mittelmässigkeit der Ansicht liege, dem gewöhnlichen Sinn einer gutartigen Menge angemessen." Auf O. Müller (Gr. Liter. II, 127 f.) hat der Verf. selbst Beziehung genomen. Auch Bernhardy (Grundriss d. Gr. Lit. II, 731.) spricht sich dahin aus, dass in dem Chor keineswegs der volle Gedanke des Dichters ruhe. Um nun auf die obige vom Verf. gestellte Frage zurückzukommen, so müssen wir von diesem Standpunkt der Betrachtung aus, indem wir den Sophokleischen Chor als das personificirte Bewusstsein des Sittlichen in seiner unmittelbaren, lebendigen Wirklichkeit inmitten der Handlung selbst fassen, allerdings derauf versichten. in ihm die subjective Ansicht des Dichters unmittelbar ausgesprochen zu finden. "Dass der Chor manchmal einen tieferen Standpunkt einnehme, wenn er in die Handlung selbst als Theilnehmer hineingezogen werde," muss der Verf. selbst zugeben. Wenn derselbe aber gegen Gruppe's Behauptung (Ariadne S. 244.), dess in der Antigone der Chor keineswegs die unmittelbare Ansicht des Dichters ausspreche, nur geltend macht, dass man bei solcher Annahme sich des sichersten Mittels beraube, des Dichters eigne Ansichten kennen zu lernen, so dürfte eine solche Art der Begründung wohl am Wenigsten ausreichend erscheinen. Auch glauben wir keineswegs mit dem Verf., dass, "ohne diese Bedeutung des

Chees anguerkénnen, wir das einzige Kennseichen verlieren, durch welches uns möglich gemacht wird, aus Reden, in welchen der Charakter der handelnden Person ein Ueberschreiten des Maasses, cine Vermischung wahrer und falacher Behauptungen nöthig macht, dasjenige auszuscheiden, was der Dichter als seine eigne Ansicht festgehalten zu sehen wünscht." Die Weltanschauung des Sophokies überhaupt, wie in ihren besonderen Beziehungen amf Staat, Familie, Religion etc., kann nicht aus einzelnen Ausprüchen und Gedanken weder der handelnden Personen noch des Chors für sich allein umfassend erkannt und gewonnen werden; sie ruht vielmehr in dem Ganzen der Composition, in dem stufenmässigen Fortschritt der Handlung selbst, wie der Gesammtentwickelung der einzelnen Charaktere, in der organischen Kutfulang der tragischen Collision und ihrer befriedigenden Lösung. Ueberhaupt aber ist, was die "eigne, unmittelbare Ansicht" eines Bichters wie Sophekles anbetrifft, nach unseer Meinung vor Allem festzukalten, dass der ächte dichterische Genius in seinen Schöpfungen nicht seine Subjectivität für sich in einer bestimmten Art der Auffassung und Darstellung ausprägt, sondern vielmehr durch seine Originalität die Eigenthümlichkeit und Besonderheit des Volkageisten, dem er angehört, in den idealen Gestaltungen individualisirt, wie wir dies schon oben angedeutet haben und wie anch der Verf. selbst bei der Beantwortung der ersten Frage geltend macht.

Nach dieser Einleitung betrachtet Hr. B. zuerst die Sophokleische Auffassung des Familienlebens im Allgemeinen und weist an den Hauptstellen dafür (Aut. 450 ff. Oed. T. 863 ff. ed. Taucha.), welche, wie alle folgenden meh Denner's Uebersetzung (die der Fragmente nach Solger) mitgetheilt sind, nach, wie dieselbe sach Sephekles auf ewigen göttlichen Gesetzen beruhe, deren Verletzung unter keiner Bedingung gestattet ist, von deren Beobachtung kein menschliches Machtgebot entbinden kann (§ 1. S. 8-10.). Durch die hierauf folgende Darlegung der Ansichten des Dickters über die Ehe (§ 2.) hafft der Verf. sugleich mit beizutragen, die übertriebenen Behauptungen einiger Schriftsteller über den Zuständ des weiblichen Geschlechts, die Geringschätzung und niedrige Stellung der Ehefranen, bei den Griechen zu widerlegen. Der Verf. stimmt im Allgemeinen der warmen Vertheidigung der griechischen Frauen von Jacobs (Verm. Schr. Theil 4, 253.) mit voller Ueberzeugung bei, wenn er auch zugiebt, dass derselbe vielleicht manchmal zu weit gehe. Auch von dem Verf. möchten wir das Letztere behaupten und können nicht umhin, hinsichtlich dieses Praktes zu Becker (Charikles II, 416 ff.), den Hr. B. citirt, hier besonders noch Bernhardy (Grundriss d. Griech. Lit. 1, 36 ff.) anzuführen, welcher auf den plötzlichen, gewaltigen Wechsel des Verhältnisses der griechischen Frauen vor und nach den Perserkriegen hinweist und darlegt, dass, während "im Ruhm aller häuslichen Tugenden zur Seite standen, sie bei den Attikern weder sittliche Bedeutung noch poetischen Ruhm eder Einfluss auf die Mitglieder der Familie sich erwarben," so dass wir "blos am politischen Standpunkt der Ehe festhalten können." Die Anwendung davon auf Sophokies, den idealen Dichter, der überdies in der Zeichnung der Charaktere, wie in der Wahl der Stoffe, sich streng dem epischen Cyclus anschliesst, liegt nabe genug; auch geben die erhaltenen Tragödien uns volle Bestä-

tigong.

Bevor jedoch der Verf. näher auf die Sophokleische Auffassung der Ehe selbst, als in welcher "die Familie zunächst ihre Wurzel hat," eingeht, entwirft derselbe (S. 12 ff.) in kurzen, aber klaren Umrissen ein Bild von den "Grundsügen des weiblichen Charakters, wie sie bei Sophokles bald in zufälligen Winken, bald in bestimmten Worten zur Erscheinung kommen." An die Spitze gestellt ist mit Recht der vom Dichter mehtfach wiederholte Satz: ,,die Frauen sind ein von Natur schwaches Geschlecht; ismene (Apt. 61 f.) und Chrysothemis (Electr. 997 f.), so wie die Aeusserung des Franenchors in den Trachin. vs. 900. dienen als Belege. Von selbst knüpfen sich daran die rührenden Betrachtungen des Dichters über das unsichere Loss der Frauen (Oed. T. 1460 ff. Trachin. 144 ff. Tereus frg. 517. ed. Dind.). Doch hält darum der Schöpfer einer Antigone und Elektra das Weib grossartiger Entschlüsse nicht unfähig; "Ares wohnt in Weibern auch" (El. 1243). Aber diese Kraft heroischer Weiblichkeit wurzelt in dem Boden des religiösen Gefühls und der Liebe. Daher sind, wie der Verf. hervorhebt, die wesentlichen Charakterzüge in dem Bilde Sophekleischer Weiblichkeit eben Frömmigkeit und Liebe und namenttich Antigone und Electra "ewige Ehrensäulen weiblicher Pietät." Freveihaft erscheint daher dem Diehter die aller frommen Scheu baare Gesinaung einer Iocaste (Oed, T. 863 ff.). Mit der Liebe nahe verwandt ist das Mitteid, welches verzüglich die Jungfrauenchöre in der Electra und den Trachin., so wie Deianira (Trach. 298 ff. 330 ff.), zeigen. Wegen der Milde im Urtheil (Deinnira) und Versöhnlichkeit, welche Sophokles den Frauen zuschreibt, sind dieselben am geeignetsten, vermittelnd aufzutreten und den Streit der Männer zu schlichten (locaste Oed. T. 635 ff. 646 ff. Antigone im Oed. Col. 1189 ff.). Daneben giebt der Dichter auch über das äussere Benchmen der Frauen seine Ansichten in gelegentlichen Winken kund: als höchster Schmuck derselben erscheinen Anstand und Sittsamkeit, häusliche Eingezogenheit und Schweig samkeit (S. 20 f.). Noch weist der Verf. darauf, dass wir bei Sophokles einen Charakterzug vermissen, der dem idealen Bilde des christlichen Weibes wesentlich ist, nämlich Demuth, eine Tugend, die, wie schon Bernhardy (Gr. Lit. I, 124.) bemerkt, den Alten in Gedanken und Werten gleich unbekannt war. Dass

Sophokles den Frauen im Allgemeinen vielmehr Stolz zuzuschreiben scheine, möchten wir durch die vom Verf. dafür angeführte Stelle (Oed. T. 1078 f.), we Oedipus von locaste sagt: opower yao ώς γυνή μέγα, allein noch nicht vollkommen begründet erachten. Von locaste freilich mag das etwas weitdeutige φρουείν μέγα in diesem Sinne wohl gelten; das hohe Selbstgefühl dagegen, welches die von gewaltigem Pathos getriebenen Charaktere einer Antigone und Electra zeigen und welches Kreon z. B. an der ereteren auch als ein μέγα φρονείν tadelt, dürfte wenigstens nicht ganz unter diese Kategorie, des Stolzes im tadeluden Sinne, wie ihn das μέγα φρουείν meist bei den Attikern hat, fallen. Uns scheint in jenem allgemeinen Ausspruch des Oedipus nur zu liegen, dass das Weib seinem Charakter nach überhaupt sich leicht überhebe und besonders äussere, scheinbare Vorzüge geltend zu machen geneigt sei. In der gegebenen Darstellung der Grundzüge des weiblichen Charakters hat der Verf. vorzugsweise und nicht ohne Grund "die Lichtseite des Gemäldes" betrachtet; Klytaemnestra und locaste, selbst auch Antigone würden sonst noch einige andere Züge dargeboten haben; auf das Herbe und Strenge, welches in der Zeichnung, des Charakters der Electra in der Mordscene so schneidend hervortritt, macht der Verf. S. 53. aufmerksam. Die erbarmungslose Härte der Tochter ist für unser Gefühl allerdings entsetzlich und tief verletzend; doch scheint uns der Dichter deshalb einer Vertheidigung, deren Versuch der Verf. hier als vergeblich bezeichnet, gar nicht zu bedürfen. Ihre zureichende Erklärung findet diese herbe Strenge sowohl in der ganzen Anlage und dem gewaltigen Pathos dieses heroischen Charakters, als auch in der antiken Anschauungsweise überhaupt und der gewaltigeren Vorzeit, welche Sophokles darstellt.

Dieser allgemeinen Charakteristik folgt die Betrachtung des chelichen Verhältnisses selbst, wie es vom Dichter aufgefasst ist (S. 22 ff.). In wieweit aus der idealen und wahrhaft objectiven Darstellung des Sophokles hier auf die Wirklichkeit der Gegenwart mit Grund geschlossen werden könne, lassen wir dahingestellt. Zunächst weist der Verf. auf des Dichters begeisterte und erhabene Schilderungen von der Allgewalt. der Liebe hin (Ant. 781 ff. Trach. 441 ff. Frag. 697. fr. inc. 678. ed. Dind.) und zieht daraus in Verbindung mit einigen andern Stellen (fr. inc. 679. frag. 608. Ant. 648 ff ) die Folgerung, dass Sophokles, "wie er in der Ehe die Grundlage alles Familienglückes sah, sich dieselbe auch nicht ohne Liebe, gegenseitige Achtung und beglückende Eintracht dachte." Das Letztere, dass nämlich bei Sophokles die Achtung und Liebe der Ehegatten durchaus als eine gegenseitige betrachtet werde, sucht der Verf. besonders durch das Verhältniss zwischen Oedipus und Iocaste, wie es der Dichter darstellt, zu erweisen. Dass Oedipus seiner Gemahlin, der Königin, "zarte Rücksicht und achtungsvolle Behandlung" zu Theil werden lässt und

dass dies bei seinem heftigen, zufahrenden Charakter besonders in Anschlag zu bringen ist, wird Niemand verkennen. Demohngeachtet deuten die vom Verf. zum Beweise seiner Behauptung angezogenen Stellen, im Zusammenhange gefasst, von Seiten des Oedipus wenig mehr als die dem sittlichen Verhältniss der Ehe als solchem überhaupt gezoilte Achtung an, welche die Frauen im Heroenalter genossen. Wenn Oedipus von locaste sagt (Oed T. 580.): "Von mir erhält sie Alles, was sie wünschen mag," so ist dies nur die seiner Stellung zu ihr angemessene Antwort auf Kreon's Wort: ἄρχεις δ' ἐκείνη ταὐτὰ γῆς ἴσον νέμων. Eben so, wenn Oedipus auf die Frage der Gattin nach dem Anlass seines Streites mit Kreon erwiedert (vs. 700.), er werde es ihr mittheilen; denn sie ehre er mehr, als den (von weiterem Fragen abmahnenden) Chor. Vs. 596 ff. können wir hier gar nicht als Beleg gelten lassen. Von rein subjectiver Zuneigung, von der Innigkeit persönlicher Empfindung und Hingebung der Art, wie wir Modernen sie als das Fundament wahrer ehelicher Liebe bezeichnen, findet sich auch in den weiter angezogenen Worten des Oedipus (771 ff.): τῷ γὰο ἄν καὶ μείζονι λέξαιμ' ἀν ἢ σοὶ, διὰ τύχης τοιᾶσδ' ἰών; wie in seiner Ansprache an Iocaste (950.): ὧ φίλτατον γυναικός Ίοκάστης κάρα, kaum ein leiser Anklang. Wenn wir nun auch keineswegs behaupten wollen, dass die wahre Liebe überhaupt der Sophokleischen Tragödie fremd sei, so müssen wir doch bei der Ansicht beharren, dass auch bei diesem antiken Dichter die Ehe durchaus und überwiegend von der objectiven Seite, nach ihrem unmittelbar sittlichen und politischen Moment, als das rein natürliche Band der Familie, nicht aber als ein zartes Verhältniss, beruhend auf persönlicher Zuneigung, wo "das Herz mit seinen Ansprüchen ebenfalls befragt wurde," am Wenigsten von Seiten des Mannes gefasst werde, wie denn ja die Liebe dem Sophokles noch kein wesentliches Motiv, sondern nur ein untergeordnetes Moment der Darstellung ist. Einen sprechenden Beleg, den der Verf. hier wohl hätte in Betrachtung ziehen dürfen, bietet auch die Art und Weise, wie Sophokles das Verhältniss von Hämon und Antigone in beiden Personen übereinstimmend behandelt. Die meisterhafte Schilderung weiblicher Hingebung, wie sie der Dichter im Aias von der Tekmessa entwirft (Ai. 392 f. 514 ff.), wird von dem Verf. mit Recht besonders gewürdigt. Sehr passend schliesst dieser Abschnitt mit einer etwas ausführlicheren und recht gelungenen Charakteristik der Deianira als eines "schönen Vorbildes edler Weiblichkeit" (S. 30—36.) Nur scheint uns darin mehr das Zarte und Liebliche, als das Schwankende dieses Charakters hervorgehoben.

Der Verf. folgt dem Dichter hierauf (§ 4) in die übrigen Verhältnisse des Familienlebens. Am Natürlichsten schliesst sich an: das Verhältniss der Eltern zu den Kindern und der Kinder zu den Eltern. Für die Liebe der Eltern zu den Kindern, die dem N. Jahrb. f. Phil. u. Pad. od. Krit. Bibl. Bd. XLV. Bft. 3.

Sophokles als "ein heiliges Naturgefühl" gilt, "dessen Nichtachtung ein entmenschtes Herz verräth und unfehlbar die Strafe der Götter zur Folge haben muss," sind die Belege die väterliche Zärtlichkeit des Oedipus gegen seine Töchter (Oed. Col. 1069 ff.), die unwillkürlichen Regungen des Muttergefühls der Clytämnestra (Electr. 766 ff.), deren Verbrechen eben so dadurch in einem milderen Lichte erscheint, dass sie die durch das Opfer der geliebten Tochter in Aulis schwer verletzte Mutterliebe geltend machen kann (Electr. 528 ff.). Die uneigennützige, selbstvergessene Vaterliebe spricht sich nicht minder lebhaft aus (Oed. T. 1462 ff. 1511 ff. Aias 549 ff. 510 ff.), als die Zärtlichkeit des Mutterherzens (Aias 507 ff.). Mit einem Worte konnte wohl hier auch noch der Eurydice gedacht werden, die, als sie des Sohnes jammervolles Leid vernahm, τοῦδε παμμήτως νεκοοῦ, dem Kindesmörder fluchend, mit eigner Hand das Leben endete. Die reichsten Aufschlüsse von des Dichters Ansicht geben die Beziehungen der Kinder zu den Eltern; der Verf. entwickelt dieselben § 5. (S. 41 ff.). Die vollkommene, reine Kindesliebe stellt sich dar in Autigone und Ismene, denen das Leid selbst dadurch zur Wonne wird (Oed. Col. 1697 ff. 344 ff. 361 ff.), im Gegensatz zu Polyueikes (Oed. Col. 1264 ff. 1360 ff.). Das alte Gebat, die Eltern zu ehren, empfiehlt und lehrt auch Sophokles dringend (Oed. Col. 1375 ff. Frag. 62. Ant. 635 ff.). Diesen Sinn bewährt Hämon seinem Vater gegenüber (Ant. 701 ff.), noch glänzender Hyllos (Trach. 736 ff. 809 ff. 938 ff. 1180.). Treue Kindesliebe folgt den Eltern zur Unterwelt nach, wie ausser Antigone und Hyllos besonders Electra hewährt (Electr. 145 ff. 236 ff. 447 ff.). Zum Schluss vergleicht der Verf. noch kurz die Electra des Sophokles mit dem dasselbe Thema behandelnden Hamlet von Shakespeare (S. 53 f), um zu zeigen, wie der Einfluss christlicher Ideen eine verschiedene Behandlung herbeiführen musste. Während in der Electra sich die Rache vorzüglich gegen die Mutter wendet, mahnt der Geist des ermordeten Königs den Hamlet:

Befleck dein Herz nicht; dein Gemüth ersinne

Nichts gegen deine Mutter etc.

und gebietet wiederholt Schonung derselben. Wie viel Milde und Versöhnung liegt in Hamlets letzten Worten an die Mutter, die an dem für ihn bestimmten Gifte stirbt: "Arme Königin fahr wohl!" wie viel Herbes, ja für unser Gefühl Empörendes dagegen in dem Zuruf der Electra, die ohne Erbarmen mit der den Streichen des Sohnes erliegenden Mutter diesen sogar noch antreibt: "Triff noch einmal, wenn du kannst."

Für die Darstellung edler Geschwisterliebe, wie Sophokles dieselbe mit hinreissender Beredtsamkeit schildert, sind natürlich die Hauptrepräsentanten Electra (S. 55 f.) und Autigone (S. 57 ff.). Wir erlauben uns hierzu nur noch eine Bemerkung. Ob Antigone, welche ihrer Schwester so eben erst vorwurfsvoll zugerufen: "Du

wähltest die zu leben, ich zu sterben mir", wenn sie auf Ismene's Worte: "Und beide haben wir gefehlt, so du wie ich", erwiedert (vs. 559 f.):

θάρσει. σύ μεν ζής • ή δ' έμη ψυχή πάλω τέθνημεν

damit, wie der Verf. will, die Schwester, durch ihre Theilnahme erweicht, zu besänstigen suche ("Erhalte dich dem Leben: mein Tod genügt, die ich ja doch schon längst für das Leben abgestorben bin") oder ob nicht vielmehr auch in diesen Worten der Antigone: "Getrost! Du lebst ja" etwas von der rauhen Härte, mit der sie die sanfte und liebevolle Schwester kalt zurückstösst, und ein versteckter Vorwurf sich kund gebe, dies scheint uns zum Wenigsten zweifelhaft. Der Verf. hat überhaupt auf die eben angedeutete Seite in dem Charakter der Antigone in seiner Darstellung nicht weiter Rücksicht genommen. - Nicht so willenskräftig und unternehmend, als Elektra und Antigone, doch nicht minder zärtlich und empfänglich für die innigsten Gefühle der Liebe erscheinen Chrysothemis und Ismene (S. 60.). Zum Schluss gedenkt der Verf. noch des biedern Tenkros, der keinen Kampf scheut, um seinem herrlichen Bruder Ains die demselben von den Atriden versagten Ehren des Grabes zu erwerben (Ai. 1265 ff. 1308 ff.).

Beigegeben sind (S. 62 — 65.) noch einige Anmerkungen, welche sich theils auf einzelne aus Sophokles angeführte Stellen beziehen, theils und besonders Nachweisungen von Aussprüchen und Urtheilen der Alten über die betrachteten Verhältnisse, wie z. B. üher die Ehe, kindliche Liebe u. s. w. enthalten. Von störenden Druckfehlern ist uns nichts als die wiederholte Vertauschung von 6 und g (S. 20.24.25.) aufgefallen. In den Worten (S. 26.): "dass ein tugendhaftes Weib wesentlich zur Begründung des Familienlebens heitrage", scheint etwas ausgefallen oder verdruckt zu sein.

Breslau, den 25. Septhr. 1845.

Dr. Bartsch.

Die Elemente der Zahlen-'und Raumgrössenlehre für Militär-Schulen und zum Selbstunterrichte für Officier Aspiranten bearbeitet von F. M. Post, Premier-Lieutenant in der 3. Artillerie-Brigade und Lehrer der Mathematik an der königl. Oberfeuerwerker-Schule in Berlin. 2. vermehrte und verbesserte Auflage in 2 Bänden. I. Band: Arithmetik und ebene Geometrie, mit 3 Figurentafeln. Berlin, bei Enslin. 1845. gr. 8. XVIII u. 424 S. (3 fl.)

Die consequente Heraushebung des innern Zusammenhanges der Wissenschaft, so wie eine wesentliche Vereinfachung der Herleitung und Beweisführung, sodann vielfache, dem individuellen Bedürfnisse gemässe Anwendungen war Hauptzweck hei Ahfassung dieses Lehrbuches. Ob der Verf. dieses Ziel gleichmässig verfolgt, einem Geist weckenden und befruchtenden, zu weiterem Lernen und Fortschreiten befähigenden Vortrag gewählt und die Oberflächlichkeit vermieden, dagegen überall Zusammenhang, Gründlichkeit und Behältlichkeit (?) des Wissens, und Befähigung zur Anwendung nebst Erweiterung des Gelernten im Auge gehabt hat, muss die Beurtheilung kurz darthun. Das Erscheinen in der 2. Auflage dürfte für manche Vorzüge sprechen, wenn jenes nicht auch andere Verhältnisse herbeiführen könnten. Die nachfolgende Uebersicht mag kurz entscheiden, ob ein für die geistige Ausbildung und das praktische Leben gestaltetes Ganze vorliegt und somit ein Hauptzweck des Lehrbuches erreicht ist.

Nach einer Einleitung (S. 1-11.) folgt in 6 Abschnitten die Lehre von den unbemannten und benannten Zahlen und zwar 1) von den vier Elementar-Operationen in ganzen absoluten Zahlen (S. 12-71.); 2) von diesen Operationen in Brüchen (S. 72-105.); 3) von denselben mit Rechnungsformen (S. 106-133.); 4) von der Potenzirung und ihren Gegensätzen, Radizirung und Logarithmirung (S. 134-223.); 5) von den 4 Operationen in benannten Zahlen (S. 224-241.) und 6) von den proportionirten Grössen (S. 242-300.). Die Lehre von den Raumgrössen besteht in einem Abschnitte, die ebene Geometrie mit 9 Capiteln, welche 1) von Linien und Winkeln; 2) von Congruenz der Dreiecke; 3) von Vierecken und Gleichheit der Figuren; 4) von luhaltsbestimmung geradliniger Figuren; 5) von Proportionalität der Linien und Aehnlichkeit der Dreiecke; 6) vom Kreise und regulären Polygonen; 7) von geometrischen Aufgaben; 8) vom Aufnehmen der Figuren und 9) vom Krokiren, Nivelliren und Profiliren handeln. Ein Anhang enthält eine Uebersicht von preussischen Maassen, Gewichten u. dgl.

Hält man diese Anordnung gegen die consequente Begröndung der Gesetze der Nebenideen im Zusammenhange mit der jedesmaligen Hauptidee, so bietet sie viele Missgriffe dar, die den oben berührten Hauptzwecken des Verf. nicht entsprechen. Die Hauptidee der Arithmetik ist die Betrachtung der Zahl hinsichtlich ihrer Bildung oder Bedeutung, ihrer Veränderungen, Vergleichungen und Beziehungen. Mit Umgehung des ersten Gesichtspunktes zerfällt jene Hauptidee in diese drei Nebenideen, welche in derselben Folge, wie sie angeführt sind, betrachtet werden müssen, wenn von innerem Zusammenhange und consequenter Begründung, von genetischer Herleitung und selbstthätiger Beweisführung die Rede sein soll. Nun giebt es für das Verändern der Zahlen sechs Modificationen, welche in reinen ganzen Zahlen ununterbrochen entwickelt werden müssen, da immer je zwei derselben sich ergänzen und drei derselben der Vermehrung, drei andere der Verminderung angehören. Jede Trennung derselben, wie in dem Lehrbuche des Verf. geschieht, widerspricht dem Zusammenhange jener Ideen, zerstückelt die Disciplinen und beeinträchtigt die Consequenz

der Wissenschaft. Die Anweidung der logarithmischen Gesetze einen Gegensatz zur Potenzirung zu nennen, heist die Sache in ihrem wissenschaftlichen Charakter ganz verkennen, indem jeue ein Vermehren, das sogenannte Logarithmiren aber in keiner Art ein Vermehren zum Grunde hat und der Gegensatz der Potenzirung allein in der Radicirung liegt. Die Proportionen bieten ein zweifaches Beziehen der Zahlen dar, beruhen auf dem Vergleichen und können für einen consequenten Vortrag durchaus nicht vor diesem Gesichtspunkte behandelt werden. Mit ihnen hängen die Logarithmen und Progressionen eng zusammen; eine Trennung dieser auf dem Beziehen der Zahlen beruhenden Disciplinen entspricht weder den Forderungen der Wissenschaft noch denen der Pädagogik wegen eines erfolgreichen Unterrichtes, welcher der erste Zweck der geistigen Ausbildung ist.

Der Verf. hat also schon in diesem Bande die arithmetischen Disciplinen auf eine sehr nachtheilige Weise zerstückelt, in dem , wichtigsten Theile seines rühmenden Versprechens es versehlt und die wissenschaftliche Consequenz verschiedenen Missgriffen und schiefen Ansichten geopfert. Der 2. Band bringt wahrscheinlich die Gleichungslehre und den übrigen Theil der Zahlenbeziehungen unter dem Begriffe "Algebra" nebst anderen mathematischen (geometrischen) Disciplinen, worin ein Hauptgrund zu gerechtem Tadel wegen Zerstückelung der Diseiplinen liegt. Warum nicht in dem einen Bande der arithmetische, in dem anderen der geometrische Theil abgehandelt wird und hierdurch jeder Band ein für sich abgeschlossenes Ganzes darbietet, lässt sich durch keinen haltbaren Grund rechtfertigen. Eine solche Zerstückelung kann am wenigsten für den Selbstunterricht passen, muss diesen sehr erschweren und verhindert die consequente Heraushebung des inneren Zusammenhanges, worauf doch der Verf. so grosses Gewicht gelegt haben will.

Die geometrischen Disciplinen sind nicht besser geordnet; ihnen liegt als Hauptidee die Betrachtung der Raumgrössen zum Grunde; diese aber haben entweder nur eine Ausdehnung, wie die Linie, der Winkel, die Parellelen nebst allen Linien- und Winkelgesetzen der Figuren, oder zwei Ausdehnungen, wie die Flächen, nach ihrer Grössenbestimmung durch die Zahl, nach ihrer räumlichen Vergleichung, Verwandlung und Theilung, oder drei Ausdehnungen, wie die Körper, zum Gegenstande; jene Hauptidee zerfällt daher in drei Nebenideen, deren jede ein schönes, für sich abgerundetes Ganze bildet und daher auch in dem inneren Zusammenhange der einzelnen Gesetze zu entwickeln ist. Mit der Congruenz der Dreiecke hängt die Aehnlichkeit so eng zusammen, dass jene ohne diese gar nicht bestehen kann, mithin ist ihre Trennung um so nachtheiliger, als sie rein auf Gesetzen von Linien und Winkeln beruht, mit der Fläche durchaus nichts gemein hat, und eben darum mit jener unmittelbar verbunden sein sollte. Erklärende Erläuterungen von Gleichheit, Achnlichkeit und ihrer Vereinigung zur Congruenz führen zu einigen absoluten Wahrheiten, welche für die Entwickelung jener zur Grundlage dienen und die Achnlichkeit vorbereiten. Die Vereinigung der Gleichheit der Figuren mit den Vierecken ist gegen allen wissenschaftlichen Takt, führt zu Dunkelheiten und Missverständnissen und kann keine gegenseitige Begründung zur Folge haben. Sobald von gleichen Figuren die Rede ist, muss vorerst entwickelt sein, worauf die Grösse derselben beruht, wovon sie abhängt und wie sie bestimmt wird. Das umgekehrte Verfahren kann durchaus keine Billigung verdienen: verwirret die einzelnen Gesetze und lässt kein consequentes Anschauen eines wissenschaftlichen Systemes erwarten.

Die Mathematik erwächst aus der Betrachtung der Zahl- und Raumgrössen, mithin sind diese Begriffe vorerst zu erklären und ist an den Eigenthümlichkeiten dieser Grössen die wissenschaftliche Lehre selbst als Mathematik zu entwickeln. Schon in § 1. findet sich ein Widerspruch, indem es heisst: Die Mathematik beschäftigt sich mit den Zahlen und Grössen: Der Endzweck aller ihrer Lehren ist, Grössen mit einander zu vergleichen. Nach des Verf. erster Angabe sind die Zahlen keine Grössen, nach der zweiten aber sollen doch Grössen verglichen werden; eine von beiden muss irrig sein; nach des Rec. Ansicht sind es beide, da jede Zahl eine in der Zeit vorhandene Grösse, also die Mathematik die wissenschaftliche Lehre von den in Zeit und Raum vorhandenen Grössen ist, die nicht blos verglichen, sondern auch gebildet, verändert und auf einander bezogen werden. Die Zahl ist dem Verf. ein aus der Mannigfaltigkeit der Dinge hervorgegangener Begriff; hiernach weiss kein Lernender, was Zahl ist, mithin ist diese Erklärung völlig dunkel. Zahl bezeichnet jede besondere oder allgemeine Menge von Dingen derselben Art, ist also eine besondere, durch die bekannten Charakter - und Steilenwerthe- der Ziffern, oder allgemeine durch die Buchstaben versinnlichte Grösse; ihre Betrachtungen führen daher zur besonderen und allgemeinen Zahlenlehre. Die Eintheilung in benannte und unbenannte Zahlen int weniger wesentlich als die in ganze und gebrochene, positive und negative, einfache und zusammengesetzte; welche der Verf. hier ganz übergeht; ihm sind allgemeine positive und negative oder solche gebrochene Zahlen nur Rechnungsformen, im Gegensatz der besonderen Zahlen, welche er absolute nennt: eine Ansicht, die nicht gegründet ist, da jede andere Zahl eben so gut durch Gedanken-Operationen entsteht, als die besondere positive. Die Subtraction ist eben so gut eine Grundoperation als die Addition, indem das Bild c - b nur anzeigt, dass die Zahl b abgesogen, aufgehoben werden soll, und die Beziehung auf c ganz unwesentlich ist. An und für sich giebt es für die Zahlen zwei Grundveränderungen, das Vermehren und Vermindern, deren jedes dreifuch sich modificiren lässt, woraus die sechs Veränderungsarten erwachsen.

Gleichung bilden zwei Ausdrücke a und b, sagt der Verf., wenn sie nur eine und dieselbe Zeit bezeichnen und durch das Gleichheitszeichen verbunden sind; entweder herrscht in dem Begriffe Zeit ein Druckfehler, oder die Erklärung ist falsch. Die Begriffe "identische und Bestimmungsgleichung" versinnlichen das nicht, was das Wesen der zwei Gleichungsarten verlangt und eine Proportion wird erst dann eine synthetische Gleichung, wenn sie eine Unbekannte enthält und ein Gesetz für die äussern und innern Glieder angewendet ist. Der Verf. verwechselt den Grundsatz mit einem allgemeinen Gesetze, welches angiebt, wie etwas geschehen soll, wogegen jener eine Wahrheit enthält, die unbedingt richtig ist. Rechnen heisst, aus den verschiedenen Operationen neue Grössen finden, also die angedeuteten, formellen, Operationen ausführen, in reelle verwandeln. Unter den Antworten, welche der Verf. einzelnen seiner Fragen beifügt, finden sich manche falsche: z. B. eine absolute Zahl sei diejenige, die in der Natur wirklich vorhanden sei; also wären die Schulden der Menschen keine wirkliche Zahlen und in der Natur nicht vorhanden? Die Grössen werden in der Mathematik nur in Bezug ihrer Maasse betrachtet. Fragt man denn in der Multiplication, Potenziation, bei Parallelen u. s. w. nach Maassen? Aus der Verwechselung der in den Erklärungen liegenden Grundsätze mit den aus den Lehrsätzen hervorgehenden Gesetzen gehen viele Inconsequenzen hervor und erhält der Vortrag keine Klarheit und Bestimmtheit.

Die Subtraction ist nur dadurch der Gegensatz der Addition; dass sie aufhebt, abzieht, was diese setzt, ohne zu fragen, wovon sie wegnimmt. So wie letztere das Hinzuzählen versinnlicht, so ' veranschaulicht erstere das Hinwegnehmen. Alle anderen Merkmale sind nicht wesentlich und ergeben sich zuerst aus der einfachen Erklärung des Subtrahirens, welche den Gruttd für alle Subtractionsfälle enthält und des Nothbehelfes, der Null, nicht bedarf. Die Ansicht, dass die Summe a + a + a + --- von b Summanden kürzer a.b = ab geschrieben werde, ist irrig, da b, der Coefficient, angiebt, wie oft die a als Summand zu setzen, also b.a = ba zu schreiben ist: denn 4a = a + a + a + a, nicht aber 4.4, obgleich im Resultate dasselbe erscheint. Erst die Erklärung des Wesens des Productes und das aus dem Lehrsatze gewonnene Gesetz gestattet die Verwechselung des Multiplicanden mit dem Multiplicator. Hätte der Verf. in der Binleitung die Hauptbegriffe und das Wesen der möglichen Veränderungsarten übersichtlich erklätt, so wäre er nicht genöthigt gewesen, die Begriffe Potens, Dighand und Exponent in einer Note zu berühren. Auch itret er, den Coefficienten eine Ziffer zu nennen; et kann auch eine allgemeine Zahl sein, wie oben erwähnt ist.

Das Zeichen der Division ist (:); der liegende Strich versinnlicht die Bruchform; jene ist nicht einfach und bestimmt erklärt; geschieht dieses, so erhält man aus dem Dividenden = D, dem Divisor = d und dem Quotienten = q die Gleichungen D : d = q;  $D = q \cdot d$  und  $d = D \cdot q$  und es fallen alle Bruchformen, welche der Verf. einführt, hinweg. Zugleich wird jedes Divisionsgesetz vereinfacht und die Bruchlehre in ihrem selbstständigen Charakter erhalten. Des Verf. Weitschweifigkeit führt nicht zum Ziele und das Unterbrechen der Veränderungsarten mittelst der Bruchlehre verdient keine Billigung, indem die Potenziation und Radication mit den übrigen Operationen eng zusammenhängen und den dritten Gegensatz der Arithmetik bilden, welcher mit den zwei anderen Gegensätzen die Ideen des Veränderns beherrscht und die Grundlage für die Gleichungslehre bildet. Für die Entwickelung der Bruchlehre ist viel zu verbessern; Rec. berührt nur die Division, wenn der Divisor ein Bruch ist, und die Ausführung mittelst der Multiplication mit dem umgekehrten Divisor. Diese praktische Regel beruhet auf der Gleichnamigkeit der Divisionsgrössen, welche in Gleichheit der Nenner besteht, und auf dem Gesetze, dass man nur gleichartige Grössen durch einander dividiren kann. Es ist also  $\frac{a}{b}$ ;  $\frac{m}{r} = \frac{ar}{br}$ ;  $\frac{bm}{br} = \frac{ar : bm}{1} = \frac{ar}{bm}$ , was such  $\frac{a}{b} \cdot \frac{r}{m} d \cdot h$ . jene praktische Regel giebt, welche hierdurch begründet ist. Nach den wortreichen Angaben des Verf. ist dieses nicht der Fall. Die Kettenbrüche lassen manche Gesetze zu wünschen übrig.

Die Null kann keine Rechnungsform sein, da sich nur mit-Zahlen rechnen lässt und die Null keine Zahl ist. Für die Addition gleichartiger Zahlen heisst das Gesetz: Man addirt ihre Coefficienten; positive Summanden geben eine positive, negative aber eine negative Summe. Hierfür sagt der Verf. "Haben die zu addirenden Ausdrücke (soll "Grössen" heissen) einerlei Vorzeichen, so addire man ihre Glieder und gebe ihrer Summe (soll Summenwerth heissen) wiederum das gemeinschaftliche Vorzeichen". Mögen die Leser beide Gesetze vergleichen und das vorzüglichere auswählen. Zugleich ist dasselbe kurz zu begründen Noch weniger gehaltvoll ist das Gesetz für Zahlen von ungleichen Zeichen und für die Subtraction, wobei die Begriffe "algebraische Summe, algebraische Addition" u. a. ohne alle wissenschaftliche Bedeutung eingeführt sind. Ganz ohne Zusammenhang ist das von den Bestimmungs (synthetischen) Gleichungen Gesagte; dasselbe hat nicht einmal praktischen, noch weniger wissenschaftlichen Werth; der Begriff "Ordnen" ist für Einrichten der Gleichung gebraucht, was vieles dunkel lässt. Ordnen heisst die bekannten Glieder auf die eine, die unbekannten auf die andere Seite bringen, Einrichten aber die Bruchformen (nicht aber die Nenner, weil sie in der Gleichung als Factoren bleiben) hinwegbringen. Der 3. Gesichtspunkt ist das Reduciren, um der Gleichung die Form "Coefficient mal der Unbekannten — einem bekannten Ausdrucke" zu geben und sie mittelst Wegschaffen des Coefficienten aufzulösen.

Den Begriff "Potenziren" erklärt der Verf. nicht deutlich; er sagt, es heisse eine Zahl so oft mit sich selbst multipliciren, als eine andere Einheiten enthält, woraus man folgern könnte, dass a mit 3 potenziren heisse a × a . a . a, was nicht der Fall ist. Die Verbindung des Logarithmirens spricht ganz gegen die Bedeutung des Begriffes und gegen das Verändern. Für a == b und am = bm heiset der Grundsatz in Worten: Gleiche Grössen zu gleichen Potenzen erhoben, geben gleiche Potenzgrössen, wofür der Verf. sagt: Eine Gleichung bleibt richtig, wenn man dieselbe auf beiden Seiten mit derselben Zahl potenzirt. Nicht die Gleichung. sondern die beiden Gleichungstheile als eine Grösse, werden potenzirt. Manche Gesetze der Potenzgrössen sind sehr dunkel ausgesprochen; so heisst es: Potenzen von gleichen Dignanden werden durch einander dividirt, wenn man den Exponenten des Divisors von dem des Dividenden subtrahirt und mit dieser Differens den gemeinschaftlichen Dignanden potenzirt. Hierfür sagt Rec. "Gleichartige Potenzen werden dividirt, wenn man den Exponent des Divisors aufhebt." Möge jeder Leser beide Gesetze beurtheilen und selbst entnehmen, ob die Schüler nach den Angaben des Verf. die Fälle 6a<sup>2</sup>: 2a<sup>-4</sup> oder a<sup>-2</sup>: a<sup>-3</sup> u. a. zu behandeln vermögen. Den meisten Werth haben die vielen Uebungsbeispiele und die Anwendungen der Binomislformel, deren Ableitung jedoch sowohl gesucht als weitschweifig zu nennen ist.

Für das Radiciren verwechselt der Verf. die Begriffe Wurzel und Wurzelgrösse, indem er sagt: Eine Wurzel mit ihrem Exponenten potenzirt, giebt den Radicanden; wofür es heissen muss: Eine Wurzelgrösse mit ihrem Exponented u. s. w. Diese Verwechselung geht durch die ganze Rechnung mit Wurzelgrössen, deren Eintheilung nach Radicanden und Exponenten übersehen ist. Eine besondere Inconsequenz liegt darin, dass der Verf. das Wurzelausziehen nach den Wurzelgrössen behandelt; und doch führt jenes zu diesen. Ausführlich sind die logarithmischen Gesetze angewendet, aber der Begriff Logarithme ist nicht sachgemäss erklärt. In die Rechnung mit benannten Zahlen sind auch Gleichungen eingemischt, obgleich ihre Auflösung noch nicht theoretisch entwickelt ist. Zwei Grössen stehen hinsichtlich der zwei Fragen, wie viele Einheiten oder Theile die eine mehr oder weniger hat, oder wie viel mal die eine grösser oder kleiner ist, als die andere, in Beziehung und bilden dort ein arithmetisches, hier ein geometrisches Verhältniss, welches mittelst zweier gleichartiger Verhältnisse zur Verhältnissgleiche, Proportion führt, die in Theorie und Praxis weitläufig behandelt wird, für praktische Rechnungsfälle wenig zu wünschen übrig lässt und nach einer bestimmten Quelle bearbeitet zu sein scheint.

Die Raumgrössehlehre geht von einer Ausdehnung und deren Anfang, dem Punkte und der Linie aus, zum Winkel und Parallelgesetze, zur Fläche und zum Körper über; letzterer hat keine Linien, sondern Flächen zu Gränzen, wie der Verf. später selbst sagt. Die Figuren fallen für die Congruenz nicht auf, sondern in einander; zugfeich ist für diese Eigenschaft zuerst Gleichheit und Achnlichkeit zu erklären, weil ihre Verbindung zur Congruens führt. Vor Angibe von Grundsätzen sollten die wichtigeren Begriffe erklärt und wenigstens von der ebenen Geometrie eine einfiche und vollständige Uebersicht ihres Gebietes dargelegt sein. Was der Verf. hier Grundsatz nennt, hat er im arithmetischen Theile oft als Grundgesetz angegeben; es gehört also in eine allgemeine Einleitung, für welche die mathematische Methode mittelat ihres Schema den wichtigsten Gegenstand bildet, die aber der Verf. bei Gebrauch des Begriffes "Grundsatz" in einer Note kurz und oberflächlich abfertigt, indem er die Bedeutung des Grund- und Lehrsatzes, directen und indirecten Beweises erklärt und die Zusätze, Lehraätze und Aufgaben, Bestandtheile des Lehrsatzes und die Erklärungen ganz übergeht. Für die Arithmetik ist diese Methode ganz übergangen, gleich als wenn dieselbe nicht auch Erklärungen, Grundsätze, Lehrsätze u. s. w. hätte. Die Einleitung muss alle allgemeinen Erklärungen von Länge, Linie, Winkel nebst Arten, Parallelität, Dreiecken, Vierecken, Vielecken, vom Kreise mit wesentlichen Linien, von eigentlicher Grösse, Quantität, von Beschaffenheit, Qualität, Gleichheit, Aehnlichkeit, Congruenz u. dgl. vorausschicken und die in ihnen liegenden Grundsätze in derselben Ordnung zusammenstellen, um sie als Anhaltspunkte, als Gründe, für das Beweisen der Lehrsätze zu benutzen und dem Vortrage eine gewisse Kürze und Bestimmtheit zu geben.

Die Entstehung der geraden Linie als Bewegung des Punktes nach derselben Richtung ist Erklärung, mithin lässt sich der Begriff "gerade Linie" in Worten bezeichnen, und des Verf. Ansicht ist irrig, und seine Note hierüber überflüssig. An ihr unterscheidet man die Lage nach dreifacher Richtung und die Grösse, was der Verf. übersieht; und doch beziehen sich auf jene die Winkelarten. Jede einfach gebroehene Linie ist ein Winkel und das Schneiden zweier Linien ist Grundsatz, keineswegs Lehrsatz, was mit vielen anderen Wahrheiten der Fall ist, wie der Verf. finden wird, wenn er die räumlichen Grössen vor Betrachtung ihrer Eigenschaften, Beschaffenheit, Gesetze u. s. w. umfassend erklärt und die Erklärungeh selbst als positive Wahrheiten aufstellt. Den rechten Winkel erklärt er aus der Gleichheit von zwei Nebenwinkeln; wobei zuerst anzugeben ist, was gleiche Nebenwinkel und wann sie dieses sind, wodurch jedoch die Entstehung des rechten Winkels nicht versinalicht ist. Hatte er aber für die gerade Linie die horizontale, vertikale und schiefe Richtung erklärt, so würde er die Lernenden einfach überzeugt haben, dass der rechte Winkel entsteht,

wenn man am Anfange oder Ende einer horisontalen eine vertikale Linie sieht, dass alle rechte Winkel gleich sind, dass ohne Vertikale kein rechter Winkel und umgekehrt denkbar ist u. dgl. Dass die Summe der Nebenwinkel — 2R ist und die Scheitelwinkel gleich sind, behandelt der Verf. ganz oberflächlich als Folgesätze, obgleich sie für die Winkellehre die swei wichtigsten Lehrsätze bilden und eben darum streng zu beweisen sind. Andere Nebensätze macht er dagegen zu Lehrsätzen, wodurch er zu erkennen giebt, dass er das Logische der Sätze nicht gehörig unterscheidet und die Wahrheiten nicht consequent ableitet, was sich z. B. bei der chaotischen Behandlung der Parallelen und der Gesetze der Dreiecke besonders klar zeigt. Jene haben mit diesen nichts gemein, sind selbstständig aus den Winkeln abzuleiten, und mit diesen nicht

su vermengen. Die in § 24. aufgestellten Gesetze gelten nur bei der Parallelität der Linien, mithin kann diese nicht umgangen werden. Diese Lehre ist daher weder gründlich, noch consequent und leicht verständlich behandelt und lässt in wissenschaftlicher Beziehung viel zu wünschen übrig, obgleich sie sich, mittelst des Grundsatzes "die Richtung der Schenkel bestimmt die Grösse des Winkels und umgekehrt" ganz elementar direct begründen lässt. Alle vom Dreiecke in sie eingeschobenen Gesetze stehen am unrechten Orte, sind mit fremden Disciplinen vermengt und ihres Zusammenhanges Da der Verf. für die Congruenz der Dreiecke nur zu untersuchen für nöthig hält, dass drei Stücke gleich seien, so war es seine Aufgabe, zuerst nachzuweisen, wann die Natur des Dreieckes völlig bestimmt ist, was für und wie viele Bestimmungsstücke hierzu erforderlich sind. Aus der wechselseitigen Gleichheit dieser Bestimmungsstücke würde alsdann die Congruenz sich von selbst ergeben haben. Nicht blos die Gleichheit der drei Winkel, nondern auch die von zwei Seiten und dem der kleineren Seite entgegenliegenden Winkel ist von jener ausgenommen. Die Zasammenstellung der Congruenzfälle findet ungetheilten Beifall. Für die Congruenz der Vierecke vermisst man die Bedingungen der Bestimmung jedes Viereckes, wofür zwei Seiten nebst noch drei anderen Stücken erforderlich sind, woraus folgt, dass sie, die Congruenz, auch bei der Gleichheit von zwei Seiten und drei Winkeln stattfindet. Die Eigenschaften des Parallelogrammes sollten übersightlich in einem Lehrsatze neben einander stehen, zu ihnen gehört auch die Wahrheit, dass je zwei an einer Seite liegende Winkel = 2R sind, unter welcher Bedingung alsdann das Viereck ebenfalls ein Parallelogramm ist.

Gans verfehlt ist die Darstellung von der Gleichheit der Figuren; diese bezieht sich auf die eigentliche Grösse, welche von der Grundlinie und Höhe, von der Nachweisung, dass ihre Maasse jene bestimmen, und von dem Producte dieser Maasse abhängt. Mithia muss diese Erörterung vorausgehen, um consequent zu verfahren und dem Lernenden Gelegenheit und Stoff zu selbstthätigen Uebungen zu geben. Auch das Verhalten der Figuren, so weitläufig das Gesetz für das Verhalten von Rechtecken bei gleichen Höhen wie ihre Grundlinien erörtert ist, hat keine zureichende Begründung und lässt in theoretischer wie praktischer Hinsicht viel zu wünschen übrig, was nicht ergänzt werden kann. Die Vergleichung der Figuren kann für einen consequenten und fruchtbringenden Unterricht nur auf die Inhaltsbestimmung folgen; alsdann lernt der Anfänger beide Beziehungen, die arithmetische und eigentlich räumliche Grösse, recht anschaulich kennen und namentlich die letztere umfassend entwickeln.

Bevor von Quotienten der Linien die Rede ist, muss erörtert sein, in wiefern zwei Linien mittelst ihrer Maasse im Verhältnisse stehen; alsdann ergeben sich Linien-Proportionen, welche sich als gleiche Quotienten gestalten. Das wörtliche Kriterium ähnlicher Figuren liegt in der gleichen Beschaffenheit oder Gestalt, das sachliche, wissenschaftliche aber in der Parallelität und Proportionalität homologer Seiten und Gleichheit solcher Winkel. Aus dieser Entwickelung ergeben sich einige Grundsätze, welche vor Allem hinzustellen und für Beweisführungen anzuwenden sind. Für die Aehnlichkeit der Dreiecke vermisst man den Lehrsatz, dass wenn in zwei Dreiecken zwei homologe Winkel gleich, die ihnen entsprechenden Seiten proportional sind und umgekehrt, wodurch die Lehrsätze für jene Disciplin sehr vereinfacht werden, indem bei zwei gleichen Dreieckswinkeln auch die dritten Winkel gleich sind und die Gleichheit der Winkel ein Kriterium der Aehnlichkeit ist, welche sich viel einfacher und bestimmter entwickeln lässt, als vom Verf. geschehen ist. Die Lehre vom Kreise ist möglichst ausführlich und im Ganzen gut erörtert, wenn man die Vermengung der Linien- und Winkelgesetze mit denen der Flächen abrechnet, welche genauer geschieden und hierdurch vereinfacht sein sollten, um mehr Consequenz im Vortrage zu erhalten. Das erklärende Element ist zu sehr vernachlässigt, wodurch das Studium mehrfach erschwert wird; z. B. bei Erklärung des Centriund Peripheriewinkels sollte die dreifache Lage für den Fall, wenn beide Winkelarten auf demselben Bogen stehen, vor der Entwickelung des Gesetzes, dass der letzte halb so gross als der erste ist, erklärt sein. Die Berechnung der ludolphischen Zahl sollte nicht in den 2. Band überwiesen, sondern hier gezeigt sein, da dieses mittelst Bestimmung der Seiten und Umfänge der regulären Vielecke in und um den Kreis leicht geschehen kann.

Dass die Aufgaben von der theoretischen Entwickelung getrennt und in einem Capitel zusammengestellt sind, verdient ungetheilten Beifall. Für jede Aufgabe unterscheidet man noch die Vorbereitung, d. h. die Zeichnung der ausgedehnten Grösse, woran einer Forderung zu entsprechen ist, und die Determination, d. h. die genaue Bestimmung der Linie oder des Punktes, welche durch

die Construction gefunden werden soll. Auch ist Rec. mit dem Verf. über die Bedeutung des geometrischen Ortes nicht einverstauden, da er hierunter denjenigen Punkt versteht, durch welchen die Aufgabe zunächst gelöst erscheint, der Verf. aber eine Linie, in welcher der bestimmte Punkt liegt. Für die Bestimmung der Figuren, welche als unbedingte Grundlage für die Congruenz dieser mittelst Erklärungen vorausgehen muss, ist keine gesuchte Darlegung zu wählen. Eine einfache Erörterung zeigt, dass unter den Bestimmungsstücken des Dreieckes eine, unter denen des Viereckes zwei, unter denen des N-eckes N- 2 Seiten sich befinden müssen, die übrigen Stücke aber Seiten und Winkel sein können. Unter den 112 Aufgaben findet man wohl viele, besonders die zu einem Systeme der Elementargeometrie gehörigen, auch in abgeänderten Beziehungen behandelt; allein viele andere haben die Individuen vor Augen, für welche das Lehrbuch zunächst bestimmt ist, nämlich die Zöglinge von Artillerieschulen. Liess die Theorie auch noch Manches zu wünschen übrig, so enthalten doch diese Aufgaben wieder viele Vorzüge, welche man in anderen Lehrbüchern nicht findet.

Für das Aufnehmen der Figuren mit Kette und Stab giebt der Verf. die nöthigen Vorerklärungen unter besonderem Bezuge auf militärische Zwecke; jenes ist aber nicht zu verwechseln mit dem wirklichen Ausmessen der horizontalen Entfernungen, wie in der Erklärung selbst geschieht; die Materie selbst ist etwas zu kurz behandelt, da diese praktischen Beziehungen für die berührten Individuen von besonderem Interesse sind. Etwas mehr Gewicht ist auf das Aufnehmen einer Gegend nach dem Augenmaasse gelegt; die Aufgabe betrifft ein Dorf und seine nächste Umgebung, und ist ziemlich umfassend behandelt. Für das Nivelliren werden die verschiedenen Manipulationen und Instrumente beschrieben; besonders berücksichtigt ist die Canalwage; jedoch wird der Gegenstand selbst nicht sehr ausführlich entwickelt.

Die Tabellen über Masse und Gewichte sind für den praktischen Gebrauch sehr empfehlenswerth; nur ist zu bedauern, dass keine vergleichenden Uebersichten mitgetheilt sind, um sie bei den verschiedenen Reductionen anzuwenden und mittelst derselben kurz zum Ziele zu gelangen und nicht weitläufige Rechnungen vornehmen zu müssen. Die Figuren sind zwar klein, aber doch deutlich und correct, weswegen sie zur Vorzüglichkeit der äusseren Ausstattung viel beitragen. Möge im zweiten Bande das pädagogische Element mehr hervorgehoben werden, als es in dem ersten geschehen ist; dasselbe macht für den Elementarunterricht eine Hauptgrundbedingung für dessen Frfolg aus und kann weder dem wissenschaftlichen, noch dem praktischen geopfert werden.

Philosophie der Erdkunde von Dr. Ernst Kapp, erstem Oberlehrer am Gymnasium zu Minden. 1. Lieferung. Braunschweig b. Westermann. 1845. XIV. u. 80 S. gr. 8. (42 kr.)

Rec. heisst das Erscheinen dieser Lieferung für eine Philosophie der Erdkunde sehr willkommen, da sie ein Werk von zwei Bänden eröffnet, welches die Geographie der denkenden Betrachtung zu unterwerfen, ihren Begriff zu entfalten, durch diesen die Wahrheiten der Wissenschaft darzulegen und mit der Wahrheit sie dem allgemeinen Verständnisse näher zu bringen beabsichtigt. Der Verf. will das Erdleben wie das Menschenleben nach der ersten unmittelbaren, natürlichen Ungeschiedenheit, nach dem Kampfe und nach der durch das geistige Moment der Arbeit vermittelten Einheit darlegen, und in der Architektonik der Erdräume die planetarischen Gleise aufzeigen, in welchen die Geschichte der Menschheit den Verlauf ihrer Entwickelung genommen hat. Er sieht sie als geographische Grundlage der Geschichte und Vorschule der Politik an und bemüht sich, mittelst dieser philosophischen Behandlungsweise für die Geographie einen sicheren und fruchtbaren Boden zu gewinnen, auf welchem er fruchtbringend fortbauen und auf welchen er die weiteren Entwickelungen mit Erfolg beziehen kann.

Dass aber dieses der erste vollständigere Versuch sei, den Gesammtstaff der Geographie, welche der Verf. eine positive Wissenschaft nennt, in das Gebiet des Gedankens zu versetzen, kann in sofern nicht zugestanden werden, als Ritter dieses früher gethan und den Impuls nebst Weg dazu veranlasst und gezeigt hat, und die Schüler dieses Geographen sohon verschiedene ähnliche Versuche machten, auf philosophischem Wege die enge Verbindung der Beziehung der Menschen mit dem Aeusseren der Erde. der Geschiehte mit der Geographie zu entwickeln und diese Ideen für die Schule zu bearbeiten, damit sie für die humane und formelle Bildung gleich stark förderlich werden, in dem Menschen das Bewusstsein seiner Gattung, seiner Bestimmung zu wecken und den jugendlichen Geist sowehl zu fesseln, als mit sich fortzuführen vermögen und in diesem Sinne lehrend und unterrichtend eingreifen. Nach des Rec. Ansicht muss ein Versuch einer philosophischen Barstellungsweise des geographischen Stoffes und einer consequenten Entwickelung des engen Zusammenhanges der Cultur des Bodens und der Bevölkerung mit den Gestaltungen der einzelnen Welttheile und ihrer Individuen, mit den verschiedenen Communicationen, mit dem Ackerbaue, mit den religiösen Beziehungen, mit den Abwechselungen des Hochund Tieflandes mittelst der Rand- und Stufenländer u. dgl. dadurch einen wahrhaft wissenschaftlichen Charakter erhalten, also zur Philosophie der Erdkunde werden, dass er von der Erklärung allgemeiner Begriffe ausgeht, mit Hülfe umfassender, ein ganzes

Gebiet von Untersuchungen beherrschender Merkmale su allgemeinen Wahrheiten und durch Verbindung dieser zu solchen Gesetzen gelangt, aus welchen die Erscheinungen und Thatsachen
der Geographie sich ableiten lassen und welche mit diesen zu
neuen und umfassenden Wahrheiten und Ergebnissen führen,
welche die Geographie als eine Wissenschaft entwickeln helfen,
ihr den Charakter letzterer verschaffen, den Weg zu jenem Ritter'schen Logos in den Erscheinungen der Erdwelt, als ihrem
inwendigen Bildner bahnen und in das Innere mit festen Anhaltspunkten eindringen, um von dem Mittelpunkte aus nach allen
Richtungen hin erläuternd und entwickelnd fortschreiten zu
können.

Sind, wie der Verf. selbst sagt, Raum und Zeit die Formen der Entwickelung des Geistigen in Natur und Menschen, ist erstere das Material für jene Entwickelung, und müssen diese als Subjecte sich selbst als Objecte in derselben betrachten: so leuchtet von selbst ein, dass die geographische Methode dem Charakter der mathematischen in so fern sich auschliessen muss, als sie aus den gegebenen, den umfassenden Erklärungen unterworfenen Begriffen jene allgemeinen Grundsätze abzuleiten hat, welche für. das Nöthigen zum Philosophiren sichere Anhaltspunkte abgeben; die für jeden Fortschritt massagebend und leitend sind. Durch solche Wahrheiten vermag der Unterricht in der Geographie das successive Auftreten und Bekanntwerden der Erdoberflächentheile sum wahren Grund und Boden des staatlichen Lebens zu machen und den Zusammenhang zu entwickeln, in welchem jene verschiedenartigen Oberflächentheile mit den Staaten und Menschen stehen, und wird derselbe eine nothwendige Redingung aller wahren Geschichtskunde oder Vorschule der Politik, weil er den Menschen als Grundlage aller staatlichen Gestaltung zu betrachten hat und mit wie unter der Geschichte fortschreiten muss. Auf diesem Wege gelangt die Geographie zur Wissenschaftlichkeit und Selhstständigkeit, erhält in den Begriffen, welche die Tepographie und Chorographie, die Planographie und andere Disciplinen enthalten, in deren allgemeinen und besonderen Merkmalen und in der Verbindung zu umfassenden Wahrheiten jenen festen Stand- und Haltpunkt, welcher alle weitere Entwickelung bedingt.

Der Verf, scheint auf diese Ansicht dadurch hinzudeuten, dass er hinsichtlich der Wechselbeziehung zwischen Geographie und Geschichte eine ursprüngliche, reflectirte und philosophische Geographie stipulirt, die erste in der unmittelbaren Berichterstattung als Topographie und Chorographie bis auf unsere Zeiten sich bewegen, die zweite Ereigniss und Darstellung der Zeit nach trennen, den Geist dem Räumlichen und Zeitlichen selbsthewusst sich gegenüberstellen, das Mathematische, Physische und Politische trennen, vieles auf Charten darstellen und das Material attmählig bewältigen und sichten, daher mehrfach kritisch verfahren

und eine segenannte Begriffsgeographie aufstellen lässt, die durch ihre Abstractionen nebst allgemeinen Gesichtspunkten mittelst einer geographischen Verhältnisslehre in das Gebiet der philosophischen eintritt, welche die Vernunft in den Erscheinungen der Erdwelt zu finden zum Gegenstande und an dem Logos in der Erdenwelt ihre Idee hat. Soll als Ziel aller Entwickelung im Erdleben die Verklärung der Natur angesehen, das Geistige in dem Physischen als waltend nachgewiesen und der Einfluss des äusseren, physischen Daseins und Charakters des Erdganzen und seiner einzelnen Individuen auf die Menschheit und die Staaten, auf die Entwickelung aller die erstere betreffenden Elemente veranschaulicht werden: so muss der Geograph mittelst eines philosophisch gebildeten Geistes die ganze Schöpfung durchdringen, durch ihn den Plan, der das Ganze beherrscht, erkennen und in dem Leiblichen die Seele aufsuchen. Dieses vermag er allein auf speculativem Wege, durch Festhalten der Beziehungen der Natur zum Geiste, um hierdurch die ideelle Seite zu gewinnen und nach Ritter's Grundidee die Erdkunde im Verhältnisse zur Natur und Geschichte des Menschen zu entwickeln, d. h. eine allgemeine vergleichende Geographie als Grundlage des Unterrichtes in den physikalischen und historischen Wissenschaften zu erzielen.

Nach diesen Gesichtspunkten handelt es sich nicht mehr um blos äusserliche Momente, oder um ein Nebeneinanderstehen, sondern um ein gegenseitiges Durchdringen des Geographischen und Geschichtlichen und um eine ganz andere Methode in der Geographie, als bisher befolgt wurde, welche das Mitgetheilte auf dem Wege der Reflexion und Wissenschaft durch allgemeine Begriffe und deren Erklärung ordnet, auf grosse umfassende Grundsätze bezieht und das gesammte Physische nebst den von ihm abhängenden Producten hiernach behandelt. Die eigentlich physikalischen Elemente mit Ausschluss der mathematischen bilden die Grundlage, auf welche der Glanzpunkt des Gebäudes, das gesammte, die Menschheit betreffende Geographische, die sogenannte Staatengeographie errichtet wird, und mittelst welcher die physische und geistige Cultur in Raum und Zeit unter allen

Hauptbeziehungen versinnlicht wird.

Nach diesen Gesichtspunkten beabsichtigt der Verf. den geographischen Stoff zu behandeln, wozu die 32 Seiten füllende Einleitung den Ideengang vorzeichnet, wozu Ref. die Anführung von allgemeinen Grundsätzen, welche für alle Darstellungen maassgebend sind und die einzelnen Ideen vereinfachen (wozu freilich erforderlich gewesen wäre, eine kurze Uebersicht von Begriffsbestimmungen vorauszuschicken, um aus diesen zu jenen zu gelangen), als unbedingt nothwendig fordert. Der erste Band zerfällt nach den Angaben in der vorliegenden ersten Lieferung in zwei Haupttheile, deren erster in drei Abschnitten mit der physischen, und der zweite in zwei Abschnitten mit der politischen Geogra-

Der erste Abschnitt des ersten Theiles bephie sich b**efa**sst. handelt die Erde als Planet nach ihrem solarischen, lunarischen und kometarischen Verhältnisse, nach ihrer Gestalt, Grösse und Individualität. S. 33-44. Seine Ueberschrift ist nicht ganz gut gewählt, da viele mathematische Gesichtspunkte erörtert, also unter jener nicht gesucht werden: die mathematischen und physikalischen Elemente versteht man gewöhnlich unter dem Begriffe "allgemeine Geographie," welcher die besondere, oder politische entspricht, weswegen der erstere besser gewählt wäre und alle anderen Ansichten des Verf. über Natur und Menschen unverändert bleiben würden. Nach einigen allgemeinen Bemerkungen über die Ansichten der Alten von der Erde als Planet bespricht der Verf. auf 5 Seiten in 3 Capiteln die berührten Gegenstände des ersten Abschnittes, eine Kürze, die den 🔗 Anforderungen nicht entsprechen kann, indem sie den Erdkörper in seiner Ganzheit nicht schildert und den Anfänger mit denjenigen Momenten nicht bekannt macht, welche unbedingt zu wissen nöthig sind.

Im zweiten Abschnitte behandelt er in 3 Capiteln S. 45-74. die Erdoberfläche unter den Begriffen: Atmosphärographie, Vulkanographie, Hydrographie und Epirographie, welche mittelst der Begriffe: Meteor, Bewegung und Klima, Vulkane. Gewässer und Erdgestaltung, Grössenbestimmtheit, Formen und Verhältniss entwickelt werden. Die Atmosphäre umgiebt zwar die Oberfläche der Erde und macht einen wichtigen Theil der physischen Geographie aus, allein ihre Erscheinungen finden nicht zunächst auf der Oberfläche statt, sondern ausserhalb derselben, sollten daher selbstständig gehalten sein. Auch findet man die Hauptbegriffe nicht gehörig erklärt, die verschiedenen Meteore nicht kurz beschrieben und die Gegenstände der Klimatologie, welche für die Culturgeographie sehr entscheidend hervortreten, nicht gehörig entwickelt, was mit geringer Ausdehnung des Raumes, durch Hinweglassung maucher nutzlosen Bemerkungen und durch Beseitigung der Capitel, welche einzelne §§ leicht ersetzt hätten, recht gut geschehen konnte. Es wird keine Physik, wohl aber eine genaue und fassliche, eine gründliche und bestimmte Beschreibung der verschiedenen Gegenstände der physischen Geographie verlangt, welche nicht oberflächlich gegeben werden darf, da sie die Grundlage der Producten-, politischen und Cultur-Geographie ausmacht und ohne sie diese Theile weder bestimmt und gründlich, noch kurz und erfolgreich entwickelt werden können. Diese Theile bilden ein Hauptgebiet der Begriff-Geographic, bedürfen also einer gründlicheren Behandlung als von Seiten des Verf. geschehen ist.

Der dritte Abschnitt behandelt die Geographie der Producte, nämlich der Mineralien, Pflanzen und Thiere, geht also vom Anorganischen zum Organischen über, weil im zweiten Theile die N. Jahrb. f. Phil. u. Päd. od. Krit. Bibl. Bd. XLV. II/P. 3. 17

politische Geographie zur Sprache kömmt. Der Verf. kann natürlich nur beschreibend verfahren und keine Naturgeschichte beabsichtigen, weswegen er sich ebenfalls kurz fasst. 'Hiermit stimmt Ref. völlig überein, so sehr er wünscht, jener hätte über die Formen der Erdoberfläche viel weiter sich verbreitet, da sie für die politische und Cultur-Geographie unentbehrlich sind, indem von dem verschiedenen Charakter der Länderbildungen, von dem Wechsel zwischen Hoch- und Tiefland mittelst der Bergund Stufenländer die physische Cultur der Länder und gesammte Entwickelung der Völker abhängt und dieser Gesichtspunkt nicht sorgfältig genug berücksichtigt werden kann. Diese Verhältnisse näher zu berühren gestattet der Raum nicht. Möge der Verf. das Ganze dem Publicum bald vorlegen.

Neues hebräisches Lesebuch für Anfänger und Geübtere mit Anmerkungen und einem Glossarium. Von Dr. Gustav Brückner. Leipzig bei Vogel. 1844. VI u. 194 S. 8.

Dieses Lesebuch schliesst sich würdig an das früher von dem Verf. herausgegebene praktische Hilfsbuch zur methodischen Einübung der hebräischen Grammatik an und legt wie jenes ein ehrenvolles Zeugniss einer genauen und gründlichen Kenntniss dieser Sprache ab. Sein Erscheinen neben dem Gesenins'schen ist einestheils gerechtfertigt dadurch, dass es mehr Lesestücke 🗸 enthält als dieses (die meisten in Gesenius' Lesebuche enthaltenen finden sich übrigens auch hier), mithin eine grössere Auswahl darbietet, anderntheils aber füllt es eine bis dahin in der betreffenden Literatur vorhandene Lücke aus, insofern es, während Gesenius durchgehends den rationalistischen Standpunkt in der Auslegung der A.T.lichen Schriften behauptet, seinerseits auf die consequenteste Weise den streng kirchlich-orthodoxen durchführt. Aber noch einen andern Vorzug als den quantitativen hinsichtlich der gebotenen Stücke und keinen geringen hat das Buch vor dem Gesenius'schen dadurch, dass es, ehe die eigentlichen A.T.lichen Stücke folgen, erst auf S. 1 — 15. in einem ersten Cursus ein kleines Lesebuch für die ersten Aufänger, aus kleinern Sätzen in stufenweiser Folge zur weitern Befestigung in der grammatischen Formenlehre und bessern Einübung derselben bestehend, enthält, unter folgenden Abschnitten: Erstes Capitel. Das Pronomen. I. Der Artikel und die Präfixen. II. Pronomina. Zweites Capitel. Das Verbum. III. Das regelmässige Verbum. IV. Dasselbe mit Suffixen. - Verba irregularia. V. Verba gutturalia. VI. Verba contracta. — Verba quiescentia. VII. Verba primae quiescentis. VIII. Verba mediae quiescentis. IX. Verba tertiae quiescentis. Drittes Capitel. Das Nomen. X. Masculina. XI. Feminina. XII. Unregelmässige Nomina. XIII. Zahlwörter.

Viertes Capitel. Die Partikeln. XIV. Präpesitionen und Partikeln mit Suffixis. Hierauf folgt der zweite Cursus. Aus den historischen Büchern (enthaltend 18 Haupt- oder 30 kleinere Abschnitte aus Genesis, Exod., Num., Jud., 2. Sam., 1. Reg., 2. Reg.). Dritter Cursus. Aus den poetischen und prophetischen Büchern des A.T. (bestehend aus 13 Abschnitten, enthaltend 10 Psalmen und Stücke aus den Proverb., Job., Koheleth, Jesaias, Jeremias und Amos) Zuletzt das Glossarium. Die dem Texte beigegebenen Anmerkungen sind sowohl sprachlichen als sachlichen Inhalts, erstere sind als sehr genau und immer streng den grammatischen Wortsinn im Auge habend zu bezeichnen, und es ist dabei fortwährend auf die Grammatik von Gesenius und auf Ewalds hebr. Sprachlehre für Anfänger verwiesen; von letzteren sind als besonders schätzenswerth die fortlaufenden Uebersichten des Inhalts und des Zusammenhanges der Gedanken hervorzuheben. Für das Sprachliche führen wir u. a. zum Belege an p. 23. v. 4. das über ? Bemerkte, p. 24. v. 6. über das Futurum יעלה, das von einer Handlung steht, die sich zu allen Zeiten wiederholt, wobei der Verf. sehr passend den griech. Aorist vergleicht, ebendas. zu v. 10. über den Gebrauch des Participii in Schilderungen von bleibenden Zuständen, p. 29. zu v. 14. über die richtige Bedeutung ven 19, p. 50. zu v. 56.

Doch müssen wir auch noch Einiges erwähnen, worin wir mit dem Verf. verschiedener oder doch wenigstens nicht ganz übereinstimmender Ansicht sind. Zuerst hat sich der Verf. bei der strengen Durchführung des orthodoxen Standpunktes zu manchen Behauptungen verleiten lassen, die wohl nicht haltbar sind. p. 23., wo er mit der Geschichte der Schöpfung des Menschen einige heidnische Mythen, z. B. die vom Prometheus vergleicht, die er gegen die biblische Erzählung gehalten mit Carricaturen eines schönen wahren Urbildes parallelisirt, heisst es: "Die heidnischen Dichtungen sind das Werk des die Wahrheit suchenden Menachengeistes, während in der biblischen Darstellung die Offenbarung des Geistes der Wahrheit wenn auch nur gleichnissweise und in einer unserm Denken adäquaten Form gegeben ist." Dies ist dunkel ausgedrückt und enthält, so wie es gesagt ist, einen Wider-- spruch. Denn ist die Erzählung nur gleichnissweise und nicht wörtlich zu verstehen, so begreift man 1) nicht, was dann die biblische Erzählung vor den heidnischen Mythen voraus habe, und 2) ist dann nicht die biblische Erzählung in einer unserm Denken adäquaten Form gegeben, indem dem Denken immer nothwendig das Sein entsprechen muss. Soll einmal die biblische Erzählung, dass Gott den Menschen aus der Erde gebildet und ihm dann den lebendigen Odem eingeflösst habe, nicht wörtlich, sondern nur gleichnissweise verstanden werden, soll sie nur ein Versuch sein, den Hergang des Processes unserer Phantasie oder Vorstellungskraft (einer dieser beiden Ausdrücke war für "Denken" zu setzen)

näher zu bringen, so wird es keinen grossen Unterschied machen, ob wir uns vorstellen, der rohe Erdenkloss sei durch lebendigen ihm eingeflössten Odem oder durch einen Feuerfunken belebt worden. — Wenn ferner der Verf sich p. 23. und durch das ganze zweite Capitel hindurch fortwährend bemüht, die Einheit des Verfassers dieses biblischen Abschnitts nachzuweisen, so können wir ihm darin nicht beistimmen; nach unserer Meinung wird es wohl bei der Ansicht, die eine doppelte Urkunde, eine Elohims- und Jehovasurkunde annimmt, die dann beide, wiewohl die zweite nur fragmentarisch, conglutinirt sind, sein Bewenden haben: denn wenn wir auch nicht so grosses Gewicht auf die verschiedenen Namen Gottes in beiden Urkunden legen wollten, so finden sich doch, wenn man diese beiden Capitel aufmerksam und vorurtheilsfrei durchliest, zwar nicht Widersprüche (darin stimmen wir dem Verf. p. 23. bei), aber doch sehr lästige Wiederholungen mit unlogischer, auf die Zeitfolge keine Rücksicht nehmender Durcheinanderwerfung der Thatsachen. — Bei der Geschichte vom Sündenfalle hat der Verf. die eigentliche Schwierigkeit umgangen, wenn er sagt (p. 27.): "Obgleich wir uns von allen einzelnen Zügen des hier Geschehenen kein deutliches Bild verschaffen können, da uns alle Analogien dafür aus unsrer eignen Erfahrung fehlen, so kann doch über den tiefen Sinn und ernsten Zweck dieser Geschichte kein Zweifel sein." Man erfährt hierbei nicht, ob er das Erzählte dem buchstäblichen Sinne nach für wahr halte (dazu scheint das, was er sagt, nicht entschieden genug ausgedrückt zu sein), oder ob er in dem Ganzen nur eine Allegorie finde, in welcher die Thatsache, dass die Menschen von einem frühern glücklichern Zustande durch die Gewalt der Sünde zu einem unseligeren herabsanken, auf eine poetische Weise ausgeschmückt ist. Recht müssen wir übrigens dem Verf. in der Behauptung (ebendas.) geben, dass, wer in dieser Erzählung nicht das Herabfallen der Menschheit zu einer tiefern Stufe, sondern vielmehr einen Fortschritt zur sittlichen Freiheit ausgesprochen finde, in die Bibel eine ihr fremde Vorstellung trage. Doch zu viel ist behauptet, wenn es heisst, dass das Cap. eine Weissagung auf den zweiten Adam sei, der durch seinen Gehorsam den Ungehorsam des ersten aufhob. Eben so ist es gezwungen, wenn der Verf. p. 23. zu v. 3. aus den Worten der Schlange: und rühret ihn nicht an, auf eine Mittheilung Adams schliesst. Sehr gezwungen ist es gleichfalls, wenn p. 30. aus den Worten: Denn Staub bist du, und zum Staube sollst du zurückkehren, geschlossen wird, die Seele (נשמה חַיִּים), die Gott dem Menschen selbst einhauchte, müsse gleichfalls zu ihrem Urheber zurückkehren, so dass die Worte die allgemeinste Andeutung der Unsterblichkeit und in sofern auch für Adam etwas Tröstliches enthielten. So wahr dies ist, dass die Seele zu Gott zurückkehren wird, so liegt doch die Andeutung hiervon, so wie die Hinweisung auf Unsterblichkeit

nicht im Entferntesten in diesen Worten ausgesprochen. — Auffallend muss man die Bemerkung finden p. 109., wo die That des Elias 2. Reg c. 1. auf Gott zurückgeführt wird: "Es herrscht in dem göttlichen Staatshaushalte ein grossartiger Aufwand auch mit Menschenleben" u. s. w.

Noch einige Bemerkungen über das Sprachliche seien uns gestattet. p. 25. zu v. 12. wird behauptet: Das Femin. היא kennt der Pentateuch noch nicht, wogegen vgl. Gesen. Lehrgeb. p. 201. p. 28. zu Gen. 3. v. 5. ist es nicht nöthig, das erste 3 adversativ zu nehmen, sondern es ist in seiner gewöhnlichen Bed. denn festzuhalten, wobei etwas in der Rede Verschwiegenes zu ergänzen ist. v. 4. hatte die Schlange gesagt: ihr werdet nicht sterben (wenn ihr von den Früchten des Baumes esset). Nun ist zu ergänzen: Gott hat euch dadurch, dass er euch den Tod prophezeite, nur abschrecken wollen, von den Früchten zu essen. Denn er weiss recht wohl, dass ihr von dem Tage an, wo ihr davon esset, ihm gleich sein werdet. Eben so öfters das griechische γάρ. Ebendas. zu v. 6. wird נְחָמֵר-לְרָשָׁביל übersetzt: begehrungswürdig zum klug werden. Vielleicht besser: zum klug machen. p. 45. zu Gen. c. 40, v. 20. nimmt der Verf. in den Worten אַת־פַּרְעה das אַת־פַּרָעה für den Nominativ. ist es wohl, wenn man in diesem Falle den ganzen Satz הלדה אח־פּרעה als einen Begriff betrachtet und zwar als Accusativus cum Infinitivo, wie ja die griechische und latein. Sprache häufig durch diese Construction einen einzigen Begriff zusammenfassen.

Die äussere Ausstattung des Buches ist gut. Druckfehler sind uns nur weuige aufgestossen. Dahin gehören p. 25. in den Noten בַּנְבָּוֹי statt בְּנָבִי p. 63. not. zu v. 15. ist das Dagesch lene in מָנִים ausgefallen. p. 64. not. zu v. 4. steht בְּיִּבְּי statt יִיוֹם, p. 70. not. zu v. 14. fehlt auf σὐ der Accent.

## Schul - und Universitätsnachrichten, Beförderungen und Ehrenbezeigungen.

BRAUNSCHWEIG. Das dasige Obergymnasium war in seinen 5 Classen während des Schuljahrs von Ostern 1841 bis dahin 1842 in den beiden Semestern von je 96, im Schuljahr 1842—43 von 94 und 97 und im Schuljahr 1843—44 von 104 und 96 Schülern besucht, entliess in diesen drei Jahren 3, 5 und 13 Primaner nach bestandener Abiturientenprüfung zur Universität und sah überdem aus seinen beiden ersten Classen 10, 8 und 11 Schüler auf das Collegium Carolinum übergehen. Ueber die neusten Zustände desselben zu berichten verhindert der Umstand, dass uns das Osterprogramm des J. 1845 nicht zugekommen ist. Dagegen verdienen die in den Programmen der drei genannten Schuljahre enthaltenen Ab-

handlungen um ihres wissenschaftlichen Werthes willen eine aufmerksamere Besprechung. Die im Progr. von 1842 von dem Oberlehrer Dr. H. Schröder gelieferte Abhandlung über die Abbildungen des Demosthenes mit Beziehung auf eine antike Bronzebüste im Herzogl. Museum zu Braunschweig, [Mit 2 Figurentafeln. Braunschweig b. Oehme und Müller. 1842. 22 S. gr. 4. und 8 S. Schulnachrichten.] enthält eine sorgfältige und interessante Untersuchung über die antiken Bildwerke, in welchen man Abbildungen des Redners Demosthenes hat erkennen wollen, und bringt zuerst Licht und Aufklärung in die Ikonographie desselben, welche bisher überall sehr eberflächlich und unkritisch behandelt worden war. Alterthum hat suverlässig eine ziemliche Anzahl von bildlichen Darstellungen des Redners besessen und Hr. Schr. zählt deren namentlich fünf auf, welche durch Zeugnisse alter Schriftsteller bestätigt sind, nämlich das Denkmal im Tempel des Poseidon auf Calauria nach Pausan. Corinth, 83. [von dem aber nicht einmal sicher ist, ob es eine Abbildung enthielt]; die eherne Statue auf dem Kerameikos in Athen, welche den Redner mit gefaltenen Händen darstellte, nach Plutarch. Dem. 30. 31.; eine Statue im Gymnasium des Zeuxippos zu Constantinopel, welche Christodoros in der Anthol. Gr. Tom. III. p. 162. beschreibt und die man fälschlich mit der Statue in Athen hat identificiren wollen; eine Bronzebüste bei Cicero Orat. 31., und eine andere, welche Phrynich. Eclog. p. 186. erwähnt hat. Schwerlich hat es im Alterthum ein Bild des Demosthenes gegeben, welches Portraitähnlichkeit hatte, sondern sie prägten wohl insgesammt nur den politischen und moralischen Charakter desselben aus, den sich entweder die Vorstellung der Zeit oder der Künstler selbst von ihm gebildet hatte. Den allgemeinen Typus dieser Vorstellung sucht Hr. Schr. zuvörderst dadurch festzustellen, dass er den politischen und moralischen Charakter des Redners, wie er sich in dessen Reden und öffentlicher Thätigkeit kund giebt, in den hervortretenden Hauptzügen schildert\*) und daraus ermittelt, es müsse in seinen Bildern neben dem Adel seiner hohen Gesinnungen zugleich Schwermuth, Ernst, tiefes Nachdenken und Unwille ausgeprägt gewesen sein. Man kann dies zugestehen, wenn man annimmt, dass alle Bilder desselben nur dessen allgemeines Charaktergepräge darstellten und ihn nicht vielmehr, wie dies die Sitte des Alterthums war, in besonderen Situationen seines Lebens vorführten. Uebrigens kommt darauf nicht viel an: denn es ist doch eine ziemlich willkürliche Annahme des Verf., dass die antiken Büsten und Statuen, welche gegenwärtig als Abbildungen des Demosthenes vorhanden sind und von denen auch die älteste wahrscheinlich nicht über die Zeit des Augustus hinausreicht, Copien derjenigen Bilder sein sollen, die man in Athen nicht lange nach des Demosthenes Tode angefertigt hatte. Was nun aber die aus dem Alterthum auf uns herübergekommenen Bildnisse des Demosthenes anlangt, so beweist Hr. Schr. S. 9 - 11., dass bis zum Jahre

<sup>\*)</sup> Ein paar kleine Fehler dieser Schilderung sind, dass Hr. Schr. den Demosthenes ein sehr tiefes Studium der Philosophie treiben lässt, und dass er ihm die von Plutarch in Vit. decem orat. p. 73. erwähnte Vergleichung seiner Reden mit Kriegern beilegt, welche vielmehr König Philipp gemacht hatte.

1753 kein echtes Bild desselben bekannt war. Man bezog zwar auf ihn uwei alte Bildnisse, welche Hr. Schr. auch auf der ersten Kupfertafel hat abbilden lassen, nämlich ein zu Tarragona in Spanien gefundenes Marmorbild [in Fabri Illustr. imag. Antverp. 1606. nr. 55.], auf welchem der Name Demosthenes steht und das Hier. Wolf in seiner Ausgabe des Demosthenes ziemlich ungenau nachzeichnen liess, und ein Bild von einem Carneol des Bellori in Canini's Iconografia, in Roma 1669. nr. LIII., das mit dem tarraconesischen Marmor einige Achnlichkeit zu haben schien und darum auch von Reiske in seine Ausgabe der griech. Redner aufgenommen wurde. Allein beide Bilder sind schon darum unächt, weil ihnen der Bart fehlt: denn die Sitte, sich den Bart abnehmen zu lassen, fing erst zur Zeit Alexanders des Gr. an sich in Griechenland zu verbreiten und wurde in Athen erst allgemeiner, als Demosthenes schon zu alt war, um dieser Mode zu huldigen. Auch legt Zosimus Vita Demosth. p. 149. dem Redner ganz bestimmt einen Bart bei. Uebrigens hat der Carneol des Bellori eine Darstellung des Haupthaares, die eine spätere Zeit verräth, und der Demosthenes von Tarragona trägt eine Chlamys und könnte also höchstens der athenische Feldherr Demosthenes oder einer der vielen andern Demosthene sein, von denen in den alten Schriftstellern mehr als dreissig erwähnt sind, obschon Hr. Schr. nur die zehn anführt, die Fabricius in der Biblioth. Gr. namhaft macht und von denen der zweite und siebente noch dazu identisch sind. Echte antike Bildnisse des Redners Demosthenes aber sollen in der Gegenwart noch zehn vorhanden sein, welche der Verf. S. 11 - 17. aufgezählt und beschrieben und auf den beiden Knpfertafeln in treuen Copien dargestellt hat. Das wichtigste, welches erst die Erkenntniss der übrigen herbeiführte, ist eine 1753 in Herculanum aufgefundene kleine Bronze-Büste (im fünften Bande der Antichità di Ercolano Tav. XII. und in Wolf's Ausgabe der Orat. Dem. in Leptinem) mit dem Namen  $\Delta HNO\Sigma\Theta ENH\Sigma$  auf der Brust, welche Hr. Schr. folgendermaassen beschreibt: "Das würdevolle und ernste Antlitz zeigt ebenso den tiefen Denker, als den Mann, der mit Entschlossenheit aufzutreten pflegte und in seinen Mienen den Unmuth zur Schau trägt, mit welchem er seine Gegner bekämpfte. Mässig gelocktes Haar bedeckt in nicht sehr grosser Fülle das Haupt und lässt die edle Stirn frei erscheinen; den untern Theil des Gesichts bedekt dagegen ein reichlicher, leicht gekräuselter und zusammenhängender Backen-, Kinn- und Lippenbart. Als charakteristisch zu bemerken ist die kleine, besonders in der Seitenansicht vor der Oberlippe zurücktretende und sich gleichsam an die Zähne anschliessende Unterlippe, wodurch wesentlich einer der Naturfehler bedingt zu sein scheint, welche Demosthenes mit so vieler Anstrengung zu bekämpfen hatte: φωνής ἀσθένεια καλ γλώττης ἀσάφεια καλ πνεύματος κολοβότης. Unverkennbar ist, dass wir in dieser, durch eine echte antike griechische Inschrift, nicht auf einer von der Büste getrennten Basis, sondern auf der Büste selbst eingegraben, das seelenvolle und höchst charakteristische Bildniss des gewaltigen Redners besitzen." Die übrigen sollen sein: 2) eine grössere Bronzebüste aus Herculanum (in Antich. di Ercol. Tom. V. tav. XIV.), in der man eine Aehnlichkeit mit der vorigen gefunden hat, obschon sie Fea in Storia di arti p. 254.

3) eine Terra cotta in England (bei Winckelmann, Gesch. der Kunst B. 10. K. 1. § 35.) mit der ganzen Figur des Mannes und dem Namen ΔΗΜΩΣΘΕΝΗΣ ΕΠΙΒΩΜΙΟΣ, weshalb man sie für eine Copie des Denkmals auf dem Altar zu Kalauria ansieht. 4) ein auf einem Amethyst eingeschnittenes Brustbild in Winckelmann's alten Denkmälern der Kunst Th. I. S. 78. und Visconti's Iconogr. gr. tav. XXIX. 2., das den Herculanischen Büsten-ähneln soll, wo aber freilich der Stein selbst wegen der Beischrift AIOEKOTPIAOT in Folge der Forschungen Köhler's (in Böttiger's Archäologie und Kunst Bd. 1.) verdächtig ist. 5) ein Discus in der Villa Panfili mit einem Brustbild und der Beischrift AHMO- $\Sigma\Theta ENH\Sigma$  (in Visconti's Iconogr. gr. tav. XXIX, a, 2.). 6) eine Marmorbüste im Museum Capitolinum (Mus. Cap. I. tav. 36.), die man zwar für einen Kopf des Terenz erklärt hat, was sie des Bartes wegen nicht sein kann, welche aber neuere Forscher für einen Demosthenes ansehen. 7) eine Marmorbüste im Museum Pio - Clementinum (Vol. VI. tav. XXXVII.) mit den charakteristischen Zügen des Demosthenes. 8) ein in Rom gefundener Marmorkopf, den man auf eine in der Villa Montalto gefundener Statue in sitzender Stellung gesetzt hat, die jetzt in Paris sich befindet (abgebild. im Mus. Pio - Clement. III. tav. XIV.), und wo der Kopf unbedingt dem Demosthenes angehören soll, während der Graf von Clarac in Descript. du musée roy. des antiques du Louvre p. 47. die Echtheit der Statue, auf welche man ihn gesetzt hat, bezweifelt. 9) eine Marmorbüste im Louvre zu Paris (abgeb. in Visconti's Icon. gr. pl. XXIX.) in der Clarac a. a. O. p. 89. die charakteristischen Züge des Demosthenes erkennt. 10) eine stehende Bildsäule aus Campanien im Besitz des Herzogs von Dorset in England (abgebildet in Winckelmann's Storia delle arti trad. da Fea, Tom. II. tav. VI.), die man nur nicht für eine Nachbildung der Statue auf dem Kerameikos in Athen hätte halten sollen, weil sie keine gefaltenen Hände hat, sondern eine Schriftrolle in den Händen hält. Zum Schluss hat Hr. Schr. S. 19 ff. noch eine im Herzogl. Museum zu Braunschweig befindliche antike (bartlose) Bronzebüste besprochen, die man auch für einen Demostheneskonf halten wollte und welche Becker in der Literat. des Demosth. S. 18. dem unechten Demostheneskopfe ähn lich sein lässt, der vor Auger's Uebersetzung des Redners steht; 🎉 A der aber Hr. Schr. wahrscheinlich macht, dass sie einen Pankratiasten darstelle, worauf namentlich der Schwertriemen führt, den sie über die Brust trägt. Dass es ein Demosthenes sei, wollte man aus Photius Biblioth. CCLXV. schliessen; aber wenn auch jene verstümmelte und aus Plutarch. vit. X oratt. p. 847. C. zu ergänzende Notiz etwas beweisen könnte, so müsse es wenigstens der Kopf des Demochares sein. Wer den hier mitgetheilten Hauptinhalt der Schröder'schen Schrift mit den Angaben über die Bildnisse des Demosthenes bei Becker und bei Ranke in der Ersch-Gruber'schen Encyclopädie vergleichen will, der wird die Wichtigkeit derselben sofort erkennen. Die Schrift ist übrigens auch in den Buchhandel gekommen und darum für jeden leicht zugänglich. - Das ebenfalls in den Buchhandel gekommmene Programm des Jahres 1843 bringt unter dem Titel: Andeutungen zur Parallelgrammatik, besonders der deutschen, lateinischen und griechischen Sprache, von dem Director uud Professor Dr. G. T. A. Krüger, [Braunschweig b. Leibrock. 1843. 46 (38) S. gr. 4.] einen Erörterungspunkt zur Sprache, der in den letzten Jahren einen grossen Theil der deutschen Philologen und Schulmänner lebhaft beschäftigt hat. Friedr. Thiersch hatte in der Philologenversammlung des J. 1840 für die praktische Förderung und Erleichterung des Sprachunterrichts in den Gymnasien die parallele Behandlung der deutschen, lateinischen und griechischen Grammatik in Vorschlag gebracht, welche durch Zurückführung dieser Sprachen auf eine ihnen gemeinschaftliche Basis, Gliederung und Anordnung viele Schwierigkeiten, unnütze Wiederholungen und schädliche Verschiedenheiten der jetzigen Sprachlehre beseitigen werde, und welche dadurch, dass ausser einer übereinstimmenden Terminologie und gemeinschaftlichen Anordnung in den Haupt- und Unterabtheilungen auch eine grosse Uebereinstimmung in der Folge der einzelnen Lehren und die Einheit gewisser Begriffsbestimmungen und Erklärungen für alle drei Sprachen erreichbar sei, die Möglichkeit gewähren könne, dass die Grammatik der einen Sprache zur Grundlage der andern, also die deutsche zur Grundlage der lateinischen und beide wieder zur Grundlage der griechischen dienen, und die neueintretende nur als die Anwendung des allgemeinen auf den besondern, dem früheren analogen, Stoff erscheinen würde. Der Vorschlag fand allgemeinen Beifall und wurde in den Philologenversammlungen der JJ. 1841 und 1842 und in der Versammsammlung der norddeutschen Schulmänner von 1842 vielfach besprochen und erörtert, ohne jedoch zu einem bestimmten Abschluss gebracht zu Obgleich nämlich diejenige Ansicht sich bald beseitigte, dass unter einer Parallelgrammatik eine Collectivgrammatik der genannten drei Sprachen oder eine vergleichende Grammatik zu verstehen sei; so blieb man doch über die Ausführbarkeit darum uneins, weil man einerseits unerörtert liess, ob eine solche Parallelgrammatik nur für das erste Erlernen der Sprachen, also nur für die untern Gymnasialclassen, oder für den gesammten Sprachunterricht der Gymnasien taugen solle, andererseits nicht zur Klarheit kam, ob für ihre Ausführung die formal-analytische oder die logisch - synthetische Behandlungsweise des Sprachstoffes anzuwenden sei. Hr. Director Krüger hat sich nun in den genannten Andeutungen die Aufgabe gestellt, die Ausführung einer solchen Parallelgrammatik in der Weise, wie sich Thiersch dieselbe gedacht zu haben scheine, nachzuweisen, und zugleich durch Vergleichung der neuesten und verbreitetsten deutschen, lateinischen, griechischen und französischen Grammatiken zu ermitteln, wie weit für diesen Zweck durch die gegenwärtige Sprachbehandlung bereits vorgearbeitet sei. Er macht ebenfalls bemerklich, dass man sich unter einer Parallelgrammatik keine Collectivgrammatik mehrerer Sprachen zu denken habe, weil die Erlernung mehrerer Sprachen nicht auf einmal angefangen, sondern successiv von der einen zur andern übergegangen werde; ebensowenig eine vergleichende Grammatik, deren wissenschaftlicher Zweck selbst auf den obersten Gymnasialstufen nur in beschränktem Maasse erreichbar sei. Vielmehr soll die Parallelgrammatik nur für den rein praktischen Zweck der Erleichterung des Erlernens der verschiedenen Sprachen dienen, und dieser Zweck durch eine - übereinstimmende Einrichtung der lateinischen, griechischen, deutschen

und französischen Sprachlehren, so weit dies nämlich mit den Eigenthümlichkeiten jeder Sprache vereinbar ist, zur Erfüllung gebracht werden. Geflissentliche Gleichförmigkeit in der Behandlung des Gleichartigen also soll ihr eigenthümliches Wesen ausmachen. Die Reihenfolge der Erlernung der genannten vier Sprachen stellt der Ref. nach der herkömmlichen Praxis so, dass der Sprachunterricht mit der Grammatik der deutschen Sprache begonnen werde, daran das grammatische Erlernen des Lateinischen, dann des Griechischen, zuletzt des Französischen sich anreihe. Der Einwendung aber, dass die Grammatik des Deutschen im Gymnasium bei dem grammatischen Unterrichte der fremden Sprachen gelegentlich mit gelernt werde, und dass dem Schüler eine Sprache, die er bereits praktisch kenne, nicht gelehrt werden dürfe, begegnet er mit der Be merkung, dass der grammatische Unterricht in der Muttersprache allerdings nicht das Kennenlernen derselben zur Aufgabe habe, wohl aber das Erkennen der wesentlichen grammatischen Begriffe an ihren Erscheinungen; dass also der deutsche Sprachunterricht zuvörderst die einfachen Satzverhältnisse zur Anschauung und durch Benennung zum Bewusstsein bringen, überhaupt die Beziehungen von Vorstellungen, die der Schüler schon oft gedacht und in der Sprache ausgedrückt habe, zum Bewusstsein erheben und die Gesetze wahrnehmen lassen müsse, in welchen sich jener beim Sprechen bisher unbewusst bewegt habe. An der Muttersprache solle der Schüler erst die Anschauungen des in allen Sprachen Gemeinsamen oder überhaupt der allgemeinen menschlichen Grundlagen sich erwerben, aus den fremden Sprachen dann die Anschauungen der Verschiedenheiten sich verschaffen. Darum müsse der grammatische Unterricht in der Muttersprache dem in der fremden Sprache immer um einige Schritte voraus sein. Jede zu erlernende Sprache unterscheide sich von den übrigen nicht blos durch ihren Sprachstoff, sondern auch durch die Eigenthümlichkeiten ihres grammatischen Baues; und da eben die letzteren beim Unterricht zum Bewusstsein kommen sollen, so dürfe man diese Eigenthümlichkeiten, wenn man sie nicht verdunkeln oder gar verwischen wolle, nicht in den Schematismus einzwängen, der für die Grammatik der vorher gelernten Sprache entworfen worden sei. Aber die Sprachen hätten auch Gemeinschaftliches, was, wenn es an der einen gelernt sei, an der andern nicht wieder gelernt zu werden brauche, und es finde sich dasselbe eben so in den Elementen, in den Wortarten, der Wortbildung und Wortbeugung, wie in der Wort- und Satzfügung, kurz in allen Haupttheilen der Grammatik, der Elementar-, Wort- und Satzlehre. Dieses Gemeinsame in gewissen Erscheinungen mehrerer Sprachen aber nun in gemeinschaftliche Gesichtspunkte zusammenzufassen, das solle eben die Aufgabe der parallelen Sprachbehandlung sein, und es müsse die Auffassung und das Verständniss dieser gemeinsamen Dinge dadurch erleichtert werden, dass für die besonderen Grammatiken der einzelnen Sprachen eine übereinstimmende Terminologie und eine Uebereinstimmung in den Hauptund Unterabtheilungen der Materien herbeigeführt werde, wodurch diese werschiedenen, aber sich auf einander beziehenden Grammatiken unter sich ein Ganzes (eine Parallelgrammatik) ausmachen. Wie das einzurichten sei, das sucht der Verf. beispielsweise an einem vorgelegten Schematismus der syntaktischen Anordnung und Terminologie klar zu machen. Er zeigt hierfür zuvörderst an den Grammatiken und Sprachbüchern von Wurst, Becker, Mager, Hoffmann und Heyee, von Zumpt, Otto Schulz und Billroth, von Buttmann, Kühner und Hartung, wie sehr dieselben in der Satzauffassung, Satzeintheilung und Satzbenennung von einander abweichen, wie aber auch bereits von Mager für die deutsche und französische und von Hattemer für die deutsche und lateinische Grammatik ein beachtenswerther Versuch gemacht ist, jene parallele Conformität in der Terminologie, in den Begriffsbestimmungen und in der Anordnung des Stoffes herbeizuführen. Dann aber schlägt er zur weiteren Erreichung und Vervollkommnung dieser Conformität vor, dass man mit Becker in allen Grammatiken der verschiedenen Sprachen und Unterrichtsstufen (auch in den Grammatiken der Volksschulen) die hergebrachte lateinische Terminologie beibehalten und nicht ohne Noth mit andern Benennungen vertauschen solle, weil ja am Ende jeder Terminus nie das gesammte Wesen einer Sache vollständig klar mache, sondern immer nur eine conventionelle Geltung habe; und dass man sodann bei den Begriffsbestimmungen der syntaktischen Verhältnisse und für die Anordnung des syntaktischen Stoffes im Aligemeinen auch der Becker'schen Behandlungsweise der Syntax folgen solle, ohne dass man darum dieselbe in allen ihren Gliedern für vollkommen richtig und hinreichend begründet anzusehen brauche. Jedenfalls sei für die Satzlehre wesentlich, das Wort als Glied der lebendigen Rede nicht von Seiten seiner Form, sondern von Seiten derjenigen Bedeutung zu erkennen, welche ihm als Gliede des im Satze ausgedrückten Gedankens eigen ist, indem dies erst die Sprache verstehen lehren heisse. Darum dürfe man in der Syntax nicht, wie früher, von der Form zur Bedeutung gehen, sondern die Bedeutung müsse die eigentliche Grundlage des ganzen Systems sein, und von ihr aus die Hauptgesichtspunkte bestimmt werden, unter welchen die verschiedenen Einzelheiten des syntaktischen Materials zu betrachten sind. Darnach aber sei für die Lehre' vom einfachen Satze jedenfalls die von Becker gemachte Unterscheidung eines dreifachen Beziehungsverhältnisses, nämlich des prädicativen, attributiven und objectiven Satzverhältnisses, festzuhalten, weil es, aus dem Wesen des Satzes entwickelt, eben so dessen Zergliederung wie die auf diese Zergliederung zu stützende Anordnung der einzelnen Theile der Lehre vom einfachen Satze darbiete. Die Lehre von dem zusammengesetzten Satze soll auf die Unterscheidung von Satzverbindung und Satzgefüge begründet werden, womit auch die Unterscheidung der Conjunctionen in Bindewörter und Fügewörter zusammenstimme. Satzverbindung nämlich soll hier blos die auf grammatischer Coordination beruhende Verbindung von Hauptsätzen sein, welche durch die beiordnenden Conjunctionen, d.h. durch die copulativen, adversativen, disjunctiven und causalen Bindewörter bewirkt wird. Satzgefüge aber soll die unterordnende Verbindung von Haupt- und Nebensatz beissen, in welcher entweder Pronomina relativa oder relative Partikeln (Fügewörter) den Nebensatz mit dem Hauptsatze zusammenfügen. Für die Eintheilung der Nebensätze wird wieder die Becker'sche Unterscheidung in Subjects-, Objects- und Attributiveätse angenommen, von denen die Attributivsätze auch Adjectivsätze,

die Subjectssätze auch Substantivsätze und die Objectssätze auch Adverbialsätze heissen, und die letzteren wieder in Adverbialsätze der Localität, der Temporalität, der Modalität und der Causalität zertheilt werden. Die Causalitätssätze sollen die eigentlichen Causal-, die Final-, die Conditional - und die Concessivsätze umfassen, aber die Consecutivsätze, welche der Verf. in seiner lateinischen Grammatik auch unter die Causalitätssätze gezählt hatte, den Modalitätssätzen zufallen, weil sie eine qualitative oder quantitative Modalität einer im Hauptsatze ausgedrückten Eigenschaft oder Thätigkeit bezeichnen. Zum Schluss der Erörterung aber ist von dem Hrn. Verf. noch besonders nachgewiesen worden, dass sich die vorgeschlagene Auffassung und Gliederung des Satzbaues in gleicher Weise auf die griechische und lateinische, wie auf die deutsche und französische Sprachlehre anwenden lasse, und dass dadurch ein System der Grammatik gewonnen werde, welches für den Unterricht eben so wichtig sei, als für die Wissenschaft. Gewiss wird darüber niemand einen Zweisel hegen, und es nicht blos für wünschenswerth, sondern selbst für nothwendig erachten, dass eine Conformität unserer Schulgrammatiken, wie sie hier vorgeschlagen ist, für alle Sprachen des Schulunterrichtes recht bald erstrebt werden möge. Es ist dies eine Forderung der Sprachwissenschaft selbst, der man nur dann erst die rechte Erkenntniss der Sprachen zugestehen darf, wenn sie dieselben unter dergleichen gemeinsamen Gesichtspunkten aufzufassen weiss, und dadurch den Beweis liefert, dass sie dasjenige, was der allgemeine Menschengeist sprachlich geschaffen hat, eben so in dem Gemeinsamen seiner Offenbarung, wie in dem Verschiedenartigen seiner individuellen Richtungen und Ausprägungen zu begreifen und zu beurtheilen vermag. Die Sprachforschung tritt eben dadurch ihrer höchsten Aufgabe näher, aus dem Besonderen der einzelnen Sprachen die allgemeinen Gesetze zu abstrahiren, nach denen der Menschengeist überhaupt in denselben sich offenbart. Eben so liegt es im Wesen eines wissenschaftlichen Systems, dass das Gemeinsame der Wissenschaft zur Grundlage der Gliederung und Anordnung des Systems gebraucht werde. Allein warum man eine solche wissenschaftliche Anordnung der Grammatiken der einzelnen Sprachen Parallelgrammatik nennen soll, das ist doch nicht abzusehen, wenn der Begriff des Parallelen, der sich hier offenbar nur auf den Stoff und auf die Gleichartigkeit des wissenschaftlichen Systems, keineswegs aber auf den Unterricht bezieht, nicht in einer ganz besonderen Bedeutung genommen sein soll. Doch lassen wir diesen schwankenden Namen Parallelgrammatik dahingestellt sein, so bleibt jedenfalls der Vorschlag, die Schulgrammatiken der einzelnen Sprachen nach einem möglichst gleichartigen wissenschaftlichen System einzurichten, eben so wichtig und beachtenswerth, wie Hr. Kr. auch zuverlässig die wesentlichsten Punkte (nämlich einen gemeinsamen Auffassungs- und Eintheilungsgrund und eine gemeinsame Terminologie) namhaft gemacht hat, von welchen aus diese Gleichartigkeit zu erreichen sein wird. Und je einsichtsvoller und scharfsinniger derselbe über alle diese Dinge gesprochen hat, um so mehr verdient seine Auseinandersetzung die Beachtung aller Schulmänner, und wird ihnen vielfache Belehrung und geistige Anregung bieten. Ob aber die vorgeschlagene Behandlung der Syntax nach pädagogischen

Rücksichten eben so angemessen sei, wie sie wissenschaftlich sich empfiehlt, das möchte Ref. doch bezweifeln. Da nämlich der Verf. die Satzlehre nicht von Seiten ihrer Form, sondern von Seiten ihrer Bedeutung betrachtet wissen will und da diése abstracte Auffassungsform doch wohl schon in Quinta, also mit Knaben von etwa 12 Jahren, ihren Anfang nehmen muss, weil ja die deutsche Grammatik nach dieser Betrachtungsweise der lateinischen vorausgehen soll: so dürften die prädicativen, attribntiven und objectiven Sätze, und noch mehr die Subjects-, Objectsund Attributivsätze für die Erkentniss dieses Alters Schwierigkeiten bieten, welche weit leichter zur Verwirrung, als zur Aufhellung des Erkenntnissvermögens hinführen. Und gesetzt auch, dass recht gewandte Lehrer diese Schwierigkeit zu überwinden und jene abstracte Erkenntniss der Sätze den Knaben vollkommen klar zu machen wüssten: so bleibt doch der Versuch so lange bedenklich, als der Grundsatz noch gilt, dass aller. Unterricht dieses Alters so viel als möglich vom Anschauungsunterrichte anhebe und analytisch zur Erfassung des Abstracten aufsteige. Dem zufolge aber muss der Sprachunterricht auch in der Syntax von der Betrachtung der Form ausgehen, und die Erkenntniss der Bedeutung nicht zum Anfangs - sondern zum Endpunkte haben. Der Grund, durch welchen der Verf. sich zur Umdrehung veranlasst sah, liegt wohl darin, dass er einen wissenschaftlich-grammatischen Unterricht in der Muttersprache dem grammatischen Unterrichte im Lateinischen und Griechischen vorausgehen lassen will, nnd dass er es nun bedenklich fand, die Muttersprache, deren Kenntniss das Kind schon besitzt, beim grammatischen Unterricht nach alter Manier von Séiten der Form betrachten zu lassen. Allein da er selbst den Grundsatz geltend macht, dass der Schüler in der Muttersprache die Erkenntniss des allen Sprachen Gemeinsamen, in den fremden die Erkenntniss des Verschiedenartigen zu erstreben habe; und da er doch wohl auch zugesteht, dass die Erkenntniss im Sprachunterricht vom Besonderen zum Allgemeinen aufsteigen und nicht den umgekehrten Weg einschlagen soll: so wird er vielleicht auch der Forderung nachgeben, dass im Gymnasium der wissenschaftlich grammatische Unterricht in der Muttersprache nicht an die Spitze, sondern an den Schluss des Sprachunterrichts zu stellen sei und der Vereinigungspunkt werden müsse, in welchem alle Spracherkenntniss für den jugendlichen Geist zur harmonischen Einheit zusammenfliesst und ihre unmittelbare Verwendung für's Leben und für die geistige Bildung findet. Diese Stellung des deutschen Sprachunterrichts wird aber dadurch ermöglicht, dass er in Sexta und Quinta nur als Elementarunterricht gilt, d. h. auf blosse Einübung desjenigen abzielt, was der Schüler für den praktischen Gebrauch seiner Muttersprache noch nicht weiss, und dass er erst von Quarta, oder vielleicht gar von Tertia an in die wissenschaftliche Betrachtung übergeht. Dann nämlich hat der Schüler bereits die Anfänge des Lateinischen und des Griechischen erlernt und beide Sprachen sind ihm nur, weil sie fremde sind, zuvörderst von Seiten der Form ihrer Sätze, also im Anschauungsunterrichte, vorgeführt worden. Ist das aber geschehen, so lässt sich dann auch der wissenschaftliche Unterricht in der Muttersprache mit der Betrachtung der Form beginnen: denn man kann durch Vergleichung der deutschen Satzformen mit den lateinischen und griechischen das Interesse des Schülers für die Formbetrachtung erregen und gewinst dadurch den einfachsten Weg, analytisch von der Form zur Erkenntniss der Bedeutung aufzusteigen. Hat z. B. der Knabe erst die positiven Regeln für die Gestaltung der Sätze: Homines mortales sunt und ο ανθρωπος Oνητός έστι, erlernt, dann kann man ihm auch die Sätze: der Mensch ist sterblich und die Menschen sind sterblich, zur formalen Betrachtung geben und wird Gelegenheit haben, ihm einerseits den Gebrauch des Artikels und die Erscheinung klar zu machen, dass der generelle Begriff der Mensch = alle Menschen im Deutschen und Griechischen ein Singular, im Lateinischen ein Plural ist; andererseits aber durch Vergleichung der Adjective mortales und Inniós mit dem unflectirten und geschlechtslosen sterblich ihn auch zur leichteren Erfassung der Erkenntniss hinführen, dass die Benennung Adjectiv auch in dem allgemeineren Begriffe Prädicat aufgehe und dass zwischen dem Adjectiv und dem Adverb eine nahe Verwandtschaft bestehe, die sich im Deutschen auf die Eigenschaftsprädicate einschränke, im Griechischen und Lateinischen auch auf die Prädicate der Zeit und der Zahl ausdehne. vgl. NJbb. 25, 469 f. Hat der Schüler' ferner im Lateinischen positiv gelernt, dass sich Adjective und andere dieselben vertretende Prädicate, ja selbst Subjecte und Objecte unter gewissen Verhältnissen in Relativ-Sätze verwandeln lassen, und dass es Casus der Eigenschaft und Casus des Mittels und Zweckes giebt, welche auch in verschiedene Nebensätze übergehen oder von denen einzelne auch einem Adverb gleich sein können: dann führe man ihn im deutschen Unterricht zu der logischen Abstraction, warum die Nebensätze Adjectiv-, Substantiv- und Adverbialsätze sind, und er wird dies leicht begreifen, während der umgekehrte Weg, wo man diese Bestimmungen vorausgiebt, ihm die Sache leicht verdunkelt und ihn zum blossen Nachbeten des Vorgesagten verführt. Man erlangt durch dieses Verfahren nicht nur den Vortheil, dass der Sprachunterricht analytisch bleibt; sondern es erwächst daraus auch die höhere Frucht, dass derselbe schon in Quarta und Tertia, wo das Erlernen des Lateinischen und Griechischen noch vorherrschend ein positives ist, durch die Vermittelung der Muttersprache zu einem rationalen und den Geist weckenden und bildenden wird. Natürlich hindert dieser Unterrichtsgang nicht, dass man in den lateinischen und griechischen Schulgrammatiken den syntaktischen Sprachstoff nach der von Hrn. K. vorgeschlagenen Gliederung vertheile und anordne; aber die Namen der prädicativen, attributiven und objectiven und der Adjectiv-, Substantiv - und Adverbialsätze dürfen wohl erst in der deutschen Grammatik vorkommen, weil sie hier erst ihre Erklärung finden, und für die fremden Sprachen möchte die Benennung der Sätze nach ihrer äussern Form vorzuziehen sein. Die deutsche Grammatik hat dann nur klar zu machen, warum sie die dort gewählten Benennungen umtauscht und z. B. den relativen Pronominalsatz einen Ajectivsatz nennt. Dadurch wird allerdings die von Hrn. K. beabsichtigte Vereinfachung des Sprachunterrichts, welche durch die Gleichheit der Terminologie erzielt werden soll, scheinbar etwas vermindert, aber dafür wiederum einem pädagogischen Grundsatze besser genügt, der nach der andern Weise wenigstens leicht

beeinträchtigt werden kann. Wenn es wahr ist, dass wir gegenwärtig in den Gymnasien mehr darauf bedacht sind, Sprachen zu lehren, als in den Sprachen zu unterrichten\*); so wird offenbar dieses Lehren der Sprachen

<sup>\*)</sup> Es ist hier vielleicht nicht unangemessen, auf den Unterschied zwischen le hren und unterrichten etwas weiter aufmerksam zu machen, weil sich bei manchen Erscheinungen der Lehrpläne und Lehrpraxis unserer Gymnasien der Verdacht aufdrängt, als ob dieser Unterschied nicht immer erfasst und festgehalten werde, sondern die Gymnasien manchmal mehr Lehr- als Unterrichtsanstalten sein wollten. Wer etwas lehrt, der trägt irgend einen Wissensstoff (materielles Wissen) so vor, dass er ihn als zusammenhängendes und abgeschlossenes Ganzes zur Erkenutniss seiner Zuhörer bringt und ihnen entweder überlässt, denselben nach eigenem Ermessen aufzufassen (ihn als Gelehrsamkeit für sich zu gewinnen) und mit eigener Kraft für gewisse praktische Zwecke zu benutsen, oder auch durch vergenommene Uebungen denselben im Geiste jener fixirt und den Geist selbst zu einer relativen Fertigkeit seiner Benutzung und Verwendung ausbildet. In dem letzteren Falle tritt er eigentlich schon auf das Gebiet des Unterrichtens hinüber, nur dass er dies vornehmlich am Stoffe und um des Stoffes willen thut, und dabei pur den Zweck hat, Gewandtheit in der Behandlung des Stoffes herbeizuführen. Natürlich bringt auch diese Uebung eine gewisse allgemeine Bildung des Geistes, weil jede Erregung seiner Thätigkeit die angeborene Kraft desselben weckt, kräftigt und weiter entwickelt; aber dem Lehrenden ist kein zuverlässiges Mittel in die Hände gegeben, ob diese Entwickelung nur bis zur mechanischen Fertigkeit oder bis zur freien Selbetthätigkeit fortschreite und aufsteige. Wer aber unterrichtet, der lehrt zwar auch einen Stoff, aber nicht für den Zweck, um eben nur den Stoff in einer selbstgeschaffenen Form im Geiste seines Schülers zu fixiren und einzuüben, sondern um die an demselben hervortretende Gesetzmässigkeit der Form (formales Wissen) erkonnen zu lassen, und dann diese erkannte Form so lange in veränderten Gestaltungen vorzuführen, bis sie von allen Zufälligkeiten entkleidet als die reine und eigenthümliche Urform desselben erscheint und als solche entweder mit der Gesetzmässigkeit der ausseren Bedingungen, durch welche der Stoff gestaltet ist, oder mit der Gesetzmässigkeit der geistigen Kräfte, die ihn geschaffen haben, zusammenfällt. Für den Unter-richtenden ist also der Staff nur das unentbehrliche Mittel zum Zweck und die Aufsuchung der Urgesetze seiner Form die eigentliche Aufgabe, deren Erreichung aber wiederum das Mittel an die Hand giebt, den Geist des Schülers daran zu richten und bis zur selbstständigen und freien Be-herrschung des Gesetzes auszubilden. Der Lehrende kann den Stoff durch einmalige Behandlung zur Erkenntniss bringen; der Unterrichtende muss ihn jederzeit wiederholt vornehmen, weil der Schüler, so lange er den Stoff noch lernt, zuvörderst nur dessen äussere Gesetzmässigkeit zu erkennen vermag. In den meisten Fällen wird der Unterrichtende eine dreimalige Behandlung des Stoffes nothig haben, indem er zuerst die schon genannte äussere Gesetzmässigkeit des Stoffes offenbart, dana dieseibe in abstracterer Auffassung als dessen eigenthümliche und individuelle Form erkennen lässt, und zuletzt durch Vergleichung mit analogen Formen verwandter Stoffe oder anderer Gestaltungen desselben Stoffes das Generelle und Individuelle ihrer Gesetzmässigkeit unterscheiden und so die reine Urform finden lässt. Nur in dieser höchsten Erkenntniss der Form dient dieselbe zur wahren und untrüglichen Richtung und Bildung des Geistes, und bis dahin also hat der unterrichtende Gymnasiallehrer alle seine Lehrstoffe zu verfolgen, weil eben die allgemeine formale Bildung des jugendlichen Geistes seine Aufgabe ist. Das praktische Verfahren dabei ändert sich theilweise, je nachdem der Unterrichtsstoff aus einer materiellen Wissenschaft (Geographie, Geschichte, Naturwissen-

immer mehr hervorgehoben je mehr die Schulgrammatiken gleichförmig eingerichtet werden, und dadurch wohl das schnellere Fortschreiten im Erler-

schaften, Religion) oder aus einer formellen (Sprachwissenschaft, Philosophie, Mathematik) entnommen ist. Die materiellen Wissenschaften müssen insgesammt vorherrschend gelehrt werden, aber man unterrichtet an ihnen, wenn man die Erkenntniss ihres Stoffes immer verfeinert und die wesentlichen Erscheinungen desselben von den unwesentlichen absondert, bis man zuletzt die Erscheinung selbst als das nothwendige Ergebniss einer einwirkenden äusseren oder inneren Ursache zu erfassen und in ihr eben die allgemeine Gesetzmässigkeit der Erscheinung zu erkennen vermag. Bei den formellen Wissenschaften wird schon bei dem ersten Erlernen und Einüben die Erkenntniss der Form nach gewissen äusseren Merkmalen (positiven Gesetzen in concreter Darstellung) zur Hauptsache gemacht; aber weil diese Form hier überall ein Product der geistigen Kräfte und Thätigkeiten des Menschen ist, so hat der Unterrichtende den Schüler durch immer erneuerte und tiefer eingehende Betrachtung von der Erkenntniss der äussern Merkmale zur Erkenntniss ihres inneren Wesens hinzuführen, bis er endlich eine Gesetzmässigkeit der Form ge-winnt, die von allen Zufälligkeiten und Veränderlichkeiten entkleidet, die reine Gesetzmäseigkeit der Kraft und Thätigkeit des Menschengeistes selbst offenbart. Ohne die Sache hier weiter zu verfolgen und das specielle Versahren des Unterrichtens bei den einzelnen Lehrgegenständen zu erörtern; so ist für's Unterrichten vor allem das zu beachten, dass derselbe Gegenstand, welcher vorher gelehrt worden ist, auch dann für das Abstrahiren der Formen, durch welche die formale Bildung (Richtung) des Geistes erstrebt werden soll, gebraucht und derselbe also von dem Lehrer immer wieder vorgenommen werden muss. Desgleichen tritt das Abstrahiren der Formen vom Stoffe, d. h. das Selbsterkennen und Abtrennen der Gesetze desselben, für den Schüler nicht eher ein, als bis er den Stoff selbst in einer gewissen Abgeschlossenheit schon erfasst und für sich benutzen gelernt hat. Darum kann es kein Unterrichten sein, wenn in den Gymnasien mehrere Unterrichtsgegenstände, namentlich Geographie und Geschichte, vielleicht auch Religion und Mathematik, so behandelt werden, dass man in jeder Classe immer etwas Neues zu lehren und einen weiter fortschreitenden Stoff einzuüben bemüht ist, denn wenn auch der Lehrer diesen weiteren Stoff in höherer und bestimmterer Formbetrachtung vorzuführen bemüht ist, so kann dies für den Schüler darum nur wenig fruchtbar werden, weil seine Aufmerksamkeit noch vorberrschend auf den Stoff selbst gerichtet ist und weil er wegen Unbekannt-schaft mit demselben dessen Formgesetze noch nicht begreift, sondern sie sich nur vorsagen lassen muss, und sie daher auch nur stoffartig in seinen Geist bringt. Es nützt also gar nichts, ob der Unterrichtsstoff etwa aus einer formellen Wissenschaft entnommen ist und also gleich vom Anfange an in der Darlegung formeller Gesetze besteht: denn so lange diese gelehrt und eingeübt werden, sind sie für den Geist nur Stoff; und darum bringt z. B. das Erlernen der Sprachen wenig Bildungsfrucht, wenn man es nur bis dahin führt, dass dem Schüler eine gewisse Fertigkeit des Schreibens und Sprechens derselben angeübt wird. Ueberhaupt wird die Erkenntniss von Formgesetzen erst bildend, wenn sie dem Geiste als ganz abgesondert vom Stoffe erscheinen, und das können sie nicht eher, als bis man ihr Vorhandensein auch an andern Stoffen erkannt hat. Deswegen hat eben der Unterricht die dreifache Stufe, dass man erst den Stoff oder das positive Formgesetz nach seinen äusseren Merkmalen lehrt, dann das Formgesetz in seiner wesentlichen Eigenthümlichkeit feststellt und begreiflich macht und es zuletzt vom Stoffe dadurch ablöst, dass man an einem zweiten Stoffe, an welchem dasselbe Formgesetz in seiner Eigenthümlichkeit auch bereits erkannt ist, nachweist, welches die

nen der Sprachen befördern, aber die Bildung des Geistes an den Sprachen vermindern, weil die letztere ibre rechte Pflege nur dann findet, wenn man im Sprachunterricht durch allseitiges Aufauchen des Verschiedenartigen den jugendlichen Geist zu recht viel Unterscheidungen in Stoff and Form hinzuleiten weiss. Q bene distinguit, bene cogitat. Immerhin mag man also die verschiedenen Schulgrammatiken von Einem wiesenschaftlichen Princip aus bearbeiten, weil das Gymnagium Kine wissenschaftliche Forderung an allen Sprachunterricht atellt und ihn insgesammt su einem Ziele, nämlich zur allseitigen Entwickelung der geistigen Kräfte hinführen soll. Aber darum braucht das, was im Princip Eins ist, in der Form nicht Eins zu sein, und gleichwie der Unterricht in der einzelnen Spranke so fortschreitet, dass man die Sprachregeln zuvörderst nach ihren äussern Merkmalen bestimmt, und sie dann allmälig durch köhere Abstraction immer mehr verseinert und von der gusseren Erkeantniss zum -logischen Bewasstsein hinüberführt; oben so darf wohl auch, sebald man mehrere Sprachen hintereinander lehrt und sie alle für Einen Unterzichtszweck gebraucht, die grammatische Terminologie der zuerst gelernten hauptsächlich von den äusseren Erscheinungen entnommen werden, muss aber bei jeder folgenden Sprache immer mehr sich verfeinern und, während der Terminus von Anfang an nur die Benennung eines äusseren Merkmals ist, zuletzt eine möglichst entsprechende Bezeichnung des innern Werthes und Wesens der Spracherscheinungen enthalten. dieser Seite betrachtet werden verschiedene Termini, sobald sie nur insgesammt mit dem Bewusstsein gewählt sind, dass die Benennung für den ersten Anfang möglichst äusserlich sein und dann immer mehr innerlich werden muss, soger den Nutzen bringen, dass sie den wahren Zweck des Unterrichts, d. i. das immer tiefere Eindringen in das innere Wesen der Spracherscheinungen, wesentlich fördern helfen. Eine Benennung mehr oder weniger belastet das Gedächtniss des Schülers eben so wenig, als die Erkenntniss von immer mehr Verschiedenartigem der Sprache den Fortschritt im Unterrichte erschwert; Hemmniss des Fortschritts entsteht nur dann, wenn die Darstellung des Verschiedenartigen oder die wechselnde Terminologie aus verschiedenen Betrachtungsweisen der Sprachen oder aus verschiedener Zweckstellung oder wohl gar aus launenhafter Neuerungssucht hervorgegangen ist und dadurch zur Verdunkelung der

gemeinsamen und die veränderlichen Merkmale desselben sind. Aus dem Grunde braucht man beim Sprachunterricht auch Sprachvergleichung, die aber nicht eher zur Abstraction der Sprachgesetze führt, als bie Stoff und Gesetz jeder einselnen Sprache für sich von dem Schüler bereits erkannt sind. Soll übrigens bei dieser Sprachvergleichung das Gesetz (die Form) mit Leichtigkeit und mit Erfolg vom Stoffe abstrahirt und für sich als selbstbestehend erkannt werden; so muss dasselbe nicht blos in seiner Gleichförmigkeit an beiden Sprachen, sondern eben so und selbst moch mehr in seiner Verschiedenartigkeit erfasst und vorgeführt werden. Deshalb ist aber auch eben der Vorschlag des Hrn. Krüger nur mit grosser Vorsicht anzunehmen, dass in den Schulgrammatiken der verschiedenen Sprachen möglichste Gleichförmigkeit der Behandlung stattfinden soll: dies würde das Lehren, aber nicht das Unterrichten erleichtern, und könnte also nur etwa in den untera Gymnasialclausen von Vortheil sein.

Begriffe, und nicht zur Aufklärung und Erweiterung der Erkenntniss führt. Sollte sich aus dem Gesagten übrigens ergeben, dass die Einheit, welche die Schulgrammatiken-der verschiedenen Sprachen für die rechte Förderung des Unterrichts haben sollen, doch mehr in dem Festhalten des Einen Zweckes, der bei allem Sprachunterricht zu erzielen ist, und in der daraus hervorgehenden Betrachtungsweise der Sprachen besteht: so ist es auch nicht nötbig, dass die äussere Anordnung des syntaktischen Stoffes in allen diesen Grammatiken ganz gleich sei; vielmehr kann die Erörterung mehrerer Satzverhältnisse eine verschiedene Stellung in der Grammatik haben, je nachdem man sie nur nach ihren äusseren Merkmalen oder nach ihrer inneren Bedeutung betrachtet. Doch darüber will Ref. mit dem Hrn. Verf. nicht weiter rechten, da er in dem wesentlichen Resultate der besprochenen Abhandlung eine vollkommen richtige Forderung erkennt, und nur in einzelnen Aeusserlichkeiten die Erfüllung derselben anders ausgeführt sehen möchte. Der Hauptdifferenzpunkt dürfte der sein, dass Hr. K. aus seiner sogenannten Parallelgrammatik die Sprachvergleichung ausgeschlossen wissen will, während es Ref. zur Erfüllung des Zweckes der geistigen Bildung an den Sprachen für unumgänglich nothwendig erachtet, dass bei jeder neuzulernenden Sprache der Schüler auf die analogen Erscheinungen der früher gelernten zurückgewiesen werde, damit er eben zur Erkenntniss des Gemeinsamen und Verschiedenartigen gelange und allmählig seine gesammten Spracherkenntnisse zur Einheit concentrire. Indess ist diese Differenz vielleicht nur scheinbar, indem Hr. Kr. unter Sprachvergleichung etwas Anderes gedacht hat, - wie denn auch die gegenwärtig herrschende Sprachvergleichung etwas Anderes ist, — oder seine Parallelgrammatik in der Schule nur so lange angewendet wissen will, als es sich nur noch um das positive Erlernen des Sprachstoffes und noch nicht um dessen Verwendung für die geistige Bildung handelt. Deswegen hat Ref. auch schon oben in der Abhandlung des Verf. die Bestimmung vermisst, ob die charakterisirte Parallelgrammatik nur für den sprachlichen Elementarunterricht, oder auch für den Unterricht in den obersten Gymnasialclassen taugen soll. Im Programm des Jahres 1844 hat der Oberlehrer Dr. Bamberger eine Abhandlung de interregibus Romanis (Braunschweig gedr. b. Otto. 25 (16) S. gr. 4.] herausgegeben und darin eine neue Prüfung der widerstreitenden Nachrichten vorgenommen, welche sich bei Livius I, 17., Dionys. Halic. II, 57. und Plutarch. Num. 2. über die Zusammensetzung des nach Romulus Tode für die neue Königswahl gestalteten und ein ganzes Jahr hindurch fortgeführten Interregnum vorfinden. Es steht nach jenen Nachrichten fest, dass der Senat für die Führung des Interregnum in Decurien (Dekaden) getheilt war, die nach einander, jede fünf Tage lang, die Regierung verwalteten, aber so, dass in jeder Decurie nur einer war, der die Zeichen der königlichen Würde trug. Schwankend aber ist, ob der ganze, damais aus 200 Mitgliedern bestehende Senat an diesem Interregnum Theil nahm, oder ob nur hundert ausgewählt waren, welche die nehn Decurien bildeten und aus ihrer Mitte für jede Decurie Einen ausgewählt hatten, der als eigentlicher Interrex den König repräsentirte. Hr. B. nimmt mit Niebuhr an, dass bei Livius die zuverlässigste Nachricht

über die Verwaltung des Interregnum zu suchen und auch in der Beschreibung des ersten Interregnum die allgemeine Norm für die folgenden angegeben sei. Aber er verwirft mit siegenden Gründen Niebuhr's weitere Ansicht, dass die altrömischen hundert Patres die jedesmalige Führung des Interregnum sich angeeignet und von den zehn ersten Senatoren ihrer Partei je Einen an die Spitze jeder der zehn Decurien gestellt hätten, damit er als wirklicher Interrex während der fünf Tage, wo jede Decurie an die Regierung kam, die königlichen Insignien führe. Die Eifersucht, welche zwischen den Sabinern und Römern bestand, macht es ihm wahrscheinlich, dass das Interregnum zwischen den Senatoren beider Völker alternirt habe, und da nach dem gemachten Staatsvertrage die Könige Roms abwechselnd aus dem Römer- und Sabinervolk gewählt werden sollten, so sei das erste Interregnum nach dem Tode des Romulus allerdings den 100 altromischen Senatoren übertragen gewesen, damit sie einen König aus dem Sabinerstamme wählten, während das zweite Interzegnum nach Numa's Tode, wo ein König aus dem altrömischen Volke zu wählen war, den Sabinern angehört habe. Zuletzt ist auch noch über die späteren Interreges comitiis habendis verhandelt und Niebuhr's Angabe berichtigt, dass es in den letzten drei Jahrhunderten vor der Zeit des Livius in Rom kein Interregnum mehr gegeben habe. [J.]

OLDENBURG. Das Gymnasium, welches früherbin aus fünf Classen bestand und sich in den letzten Jahren unter dem Namen Sexta auch eine Realclasse eingerichtet hatte, hat zu Michaelis 1843 und Ostern 1844 seine Quinta und Sexta an die neuerrichtete Bürgerschule abgegeben und besteht dermalen aus vier Classen, welche im Schuljahr von Ostern 1844 bis dahin 1845 von 90 Schülern besucht und in denen als Lehrer thätig waren der Rector und Prof. J. P. E. Greverus, die Professoren Dr. Stakr und Dr. Temme [letzterer für Mathematik und Physik], die Collaboratoren Hagena, Dr. Heinr. Aug. Lübben [zu Michaelis 1844 vom Gymnasium in JEVER an die Stelle des in ein Pfarramt übergegangenen Collaborators Rieken berufen] und Dr. Mayer [blos für den französ. Unterricht verwendet], der Hülfslehrer J. Gerh. Ant. Friedr. Ahrens [seit Ostern 1844 statt des an die Bürgerschule versetzten und am 7. Juni 1844 verstorbenen Candidaten Albert Grube angestellt], der Hofprediger Wallroth [als Religionslehrer in den beiden obern Classen] und ausserdem ein Zeichen -, ein Schreib - und Rechen -, ein Gesang - und ein Turnlehrer. Der Lehrplan hat folgende Gestaltung:

| 1                   | I. H. III. IV.       |            |             | I. II. III. IV. |      |      |    |
|---------------------|----------------------|------------|-------------|-----------------|------|------|----|
| Lateinisch 9        | ), 10, 8, 7 w.St.    | Rhetorik   | 2           |                 | -, - | - w. | 8. |
| Griechisch 5        | 5, 6, —              | Religion   | 2,          | 2.              | 2.   | 2    |    |
|                     | 2, 2, 2, 3           | Geschichte |             | 2,              | 2.   | 2    |    |
| Englisch 2          |                      | Geographie | $\bar{2}$ . | 2.              | 2.   | 2    |    |
| Hebräisch 2         | 2, 2, -, -           | Mathematik | 4.          | 4.              | 3.   | 2    | •  |
| Deutsch -           | , 2, 2, 5            | Rechnen    |             |                 | ī.   | 2    |    |
| Deutsche Liter. 1   | i, -, -, -           | Physik     | 2, -        | <u></u> .       | 2    | _    |    |
| Classische Liter. 1 | í. –. –. –           | Schreiben  |             | <b>_</b> .      | 2.   | 2    |    |
|                     | <del>-</del> , , , , |            | ,           | ,               | . ,  |      |    |

Die Bürgerschule wurde zu Michaelis 1843 zuvörderst als Vorschule mit 3 Classen und 87 Sohülern begründet, und zu Ostern 1844 eine höhere Bürgerschule von 3 Classen hinzugefügt, welche letztere zuvörderst mit

41 Schülern in 2 Classen eröffnet ward, während die Schölersahl der Vorschule auf 132 stieg. Rector derselben ist der frühere Collaborator des Gymnasiams Fr. Breier geworden. Der Unterricht beginnt in der untersten Classe der Vorbereitungsschule mit biblischer Geschichte, Anschauung, Rechnen, Lesen, Schreiben, Orthographie, Zeichnen und Singen, und für die folgenden Classen sind Religion, Weltgeschichte, Geographie, Rechnen, Deutsch, Zeichnen, Schönschreiben und Gesang die Lehrfächer, wozu von I. der Vorbereitungsschule an noch Lateinisch und Naturgeschichte, von III. der höheren Bürgerschule an Französisch und Mathematik, von II. an Englisch, Physik und Chemie kommen. Gymnasium, bei welchem nach Consistorialrescript vom 4. Januar 1844 alfjährlich um Ostern ein Programm erscheinen und dessen wissenschaft. liche Abhandlung abwechselnd vom Rector und einem der andern ordentlichen Lehrer geschrieben werden soll, hat der Rector und Professor Greverus zu Ostern 1844 eine Dissertatio de Horatii Flacci Carminum locis aliquot [28 (19) S. gr. 4.] herausgegeben, welche bereits in unsern NJbb. 41. 453. besprechen ist. Das Osterprogramm des Jahres 1846 aber enthält eine deutsche Abhandlung Ueber die Behandlung der deutsschen Sprache und Literaturgeschichte auf Gymnasien von dem Collaborator Dr. Lübben [22 (13) S. gr. 4.], deren Verf. die Nothwendigkeit einer bessern Gestaltung des deutschen Sprachunterrichts in den Gymnasien nachzuweisen sucht. Die Grammatik, sagt er, habe sich, während sie früher nur ein Conglomerat von Regeln war, gegenwärtig durch Aufnahme des philosophischen Elements zur Wissenschaft und zur Einheit eines Systems ihres Materials gestaltet, dessen wissenschaftlicher Stempel die Begeistung sei. Dieses neue grammatische Gebäude sei zwar noch nicht vollendet, aber doch die Philosophie immanent in die Grammatik bineingebracht. Die philosophische Grammatik betrachte aber nur das Allgemeine der Sprache, gebe Bestimmungen, welche auf jede gebildete Sprache Anwendung leiden, und werde abstract, kalt und farbles; und darum müsse neben ihr die historische Sprachforschung stehen, welche die Sprachen in ihrer Bewegung berbachte, das Besondere (Idiomatische) der einzelnen Sprache vorführe, und dadurch das Sprachsystem des einzelnen Volkes erst vollständig zur Darstellung bringe, namentlich den Charakter des Volks abspiegele und der Grammatik Wärme und Colorit gebe. Keine Sprache lasse die doppelte Betrachtungsweise der philosophischen und historischen Grammatik so vollständig zu, als die germanischen, weil sie den Ursprung der Sprache öffener darlegen, als die griechische und römische, und ihr Entstehen nicht blos historisch, wie die romanischen, sondern zugleich poetisch kund geben. Da die deutsche Sprache nun auch in beiden Beziehungen, wenn auch getrennt, doch am gleichmässigsten erforscht sei, so lasse sich an ihr am besten eine Grammatik aufbauen, in welcher das philosophische und das historische Element gleichmässig zu ihrem Rechte kommen. In deutschen Gymnasien müsse der Unterricht in der deutschen Sprache die Grundlage sein, auf der sich der Unterricht in den übrigen Sprachen aufbaue. Dem deutschen Sprachunterrichte sei es zwar nicht darum zu thun, dass der Schäler seine Muttersprache sprechen lerne, wohl aber dass er sie verstehen und begreifen lerne,

wie die Gedanken den Ausdruck in der Sprache finden, und wie die Substanz der Sprache eine Manifestation des Gelates sei. Wenn man dieses Begroifen der Offenbarungen des Geistes und das Denkenlernen an der lateinischen und griechischen Sprache zu erstreben auche und die deutsche in ihnen lemmatisch mitternen lasse; so sei dies ein widernatürlicher und krummer Weg und führe nur zu mangelhaftem Verständniss der Muttersprache, weil sie der Schüler nur im Reflex einer anderen sehe; überdies solle der Schüler dann an einer Sprache denken lernen, die er erst noch materiell zu überwinden habe und die ihm erst in den letzten Jahren seines Schullebens ihren Reichthum eröffne. Wer noch die Sprachregels einer fremden Sprache blos mechanisch seinem Gedächtniss einpräge, dem würden sie erst durch Vermittlung des Deutschen begreiflich und verständlich. Der gerade Weg sei also, dem Schüler erst durch den Unterricht in der deutschen Sprache das Verständniss der Sprachregeln zu eröffnen und daran dann die übrigen Sprachen sich reflectiren zu lassen, Deshalb müsse das der Muttersprache zu Grunde gelegte grammatische System auch für die Sprachlehren der andern Sprachen angenommen werden, damit Ein grammatisches System den ganzen Unterricht beherrsche, dessen erste Umrisse in der untersten Classe gegeben würden, und das durch die andern Classen erweitert und vervollständigt in der obersten sich abschliesse und vollende. Die Art und Weise, wie die grammatischen Kategorien dem Schüler zum Bewusstsein gebracht und eingeübt werden sollen, ist durch folgendes Beispiel erläutert: "Es wird dem Schüler, je nach der Fassungskraft der Classe welter oder enger, die Bedeutung des Attributs entwickelt, als der Limitation eines Begriffs gegen einen andern oder gegen sich selbst, die schon von dem Sprechenden als gesetzt anerkannt ist. Es wird ihm nachgewiesen, dass das attributive Satzverhältniss aus dem prädicativen entsprungen ist, welches die Bestimmung des Begriffs durch Vermittelung der Copula setzt, während in dem ersteren die Thätigkeit des Setzens schon erloschen und dem Begriffe eine inhärirende Bestimmtheit gegeben ist. Dieses Verhältniss der Inhärenz stellt sich sprachlich dar in der Form 1) eines Adjectivs (Particips) oder 2) eines Substantivs, das entweder a) im Genitiv oder b) in der Apposition steht, oder c) das mit einer Präposition verbunden ist, oder endlich 3) in der Form eines ganzen Satzes (Attributiv - oder Adjectivsatzes). Wird nun der Schüler durch Beispiele, die aus der Muttersprache entlehnt werden, so lange geübt, bis ihm die Wortfügung des attributiven Satzverhältnisses klar und fest geworden ist: so wird zur lateinischen übergegangen. Mit leichter Mühe und einem weit geringeren Zeitaufwand, weil es nur der Erinnerung an die vorausgegangene Lehre bedarf, wird dem Schüler dasselbe Verhältniss im Lateinischen nachgewiesen, und nur das Idiomatische tritt hinzu, z. B. dass der Lateiner das Attribut nicht, durch ein mit einer Präposition verbundenes -Substantiv auszusprechen pflegt, ausser in wenigen Fällen, z. B. ex Italia itinera in Macedoniam, castra ad Bagradam, homo de plebe, de schola, amor erga patrem. In der folgenden Classe knüpft sich das Griechische leicht daran, nur dass hier eine neue Form des Attributs auftritt, namheh das Adverb (oi võv avoquanoi, n ano nolig). Im Hebräischen lässt

sich die Lehre vom Status constructus bequem auf das attributive Satzverhältniss zurückführen." Ausser dieser philosophischen Seite des Sprachunterrichts will aber der Verf. ausserdem auch für die deutsche Sprache die historische Grammatik in den Gymnasialnnterricht aufgenommen und darum Alt- und Mittelhochdeutsch von den Schülern- gelernt wissen. Wenn man die Jugend durch die classischen Studien mit Recht in die Welt der Alten einführe und an deren Schriften ihren Geist nähre, grossziehe und stärke; so müsse man sie doch darum der beimathlichen Welt nicht entfremden, vielmehr auch das nationale Element pflegen und warten, oder man dürfe die Alten nicht als Lehrer der Jugend zulassen, die ja eben durch das Bewusstsein ihrer Nationalität gross geworden und deren ganze Literatur vom Nationalgefühl durchdrungen und getragen sei. Die Nationalität sei aber jedem Volke nur in der Anlage mitgegeben, und setze sich erst im Verlaufe der Zeit durch mannigfache Kämpse heraus, sei also hauptsächlich ein Product der Geschichte, sobald man nämlich unter Geschichte nicht blos die Thaten der Faust (die praktische Thätigkeit), sondern auch die Thaten des Geistes (die theoretische Thätigkeit) in Sprache und Schrift verstehe. Deshalb dürfe dem deutschen Gymnasiasten auch die Geschichte des Geistes seines Volkes, wie er sich in der Literatur ausgesprochen, nicht fremd bleiben. Aber die jetzige deutsche Literaturgeschichte in den Gymnasien sei bis zur Reformation nichts weiter, als eine Bibliographie und Biographie der Dichter, weil der Schüler die Sprache, in der die poetischen Erzeugnisse geschrieben sind, hieroglyphisch anstarre. Und nicht blos im Interesse der Literatur sei das Altdeutsche zu erlernen, sondern auch um seines eigenen Interesses willen. "Die Beschäftigung mit der Geschichte unserer Sprache ruht auf einem Boden, der ihr nicht erst künstlich durch Reconstructionen und Combinationen untergelegt zu werden braucht, sondern der durch die Zeit hindurch sich erhalten hat und noch vorhanden ist. Und weil sie noch in voller Kraft lebt, befriedigt das Studium ihrer Geschichte nicht blos ein wissenschaftliches Interesse, sondern wirft Früchte ab, die praktische Bedeutung haben. Unsere alte Sprache hat Vorzüge, um welche die jetzige sie beneiden darf. Ihr Wortreichthum, ihre ungemeine Formenfülle, ihre Schwungkräftigkei., ihre Volltönigkeit, die Gelenkigkeit ihrer Biegungen und die Freiheit, Beweglichkeit ihrer syntaktischen Verbindungen geben ihr einen so lieblichen Reiz, einen so sinnlichen Schmelz, dass man unserer jetzigen Sprache trotz ihrer grösseren Ausprägung des geistigen Elements wohl wünschen möchte, ihr wäre statt der Armuth und Eintönigkeit ihrer Formen, der Abgeschliffenheit und Vermischung der Biegungen, statt ihres gemessenen Ganges etwas von der sinnlichen Fülle und dem leichten Blute ihrer Jugend verblieben." Damit aber das weitausgedehnte Feld, über welches die historische Grammatik der germanischen Sprachen sich ausdehnt, für die Beschränktheit des Schülerlebens nicht zuviel Zeit und Kraft erfordere, so soll'im Gymnasium nur die Kenntniss des Althochdeutschen und Mittelhochdeutschen erstrebt werden, etwa in der Art und Weise, wie es Reimnitz in seiner Grammatik zu thun versucht hat. Und dazu soll eine Einführung in die Poesie des 12. und 13. Jahrhunderts kommen, wofür die Nibelungen und Gudrun, Hartmann von Ouwe, der Tri-

stan des Gottfried von Strassburg, der Parzival Wolframs von Eschenbach und Walther von der Vogelweide gelesen und benutzt werden sollen. Uebrigens soll dieses Studium der historischen Grammatik und Literatur erst in Prima, wo die Schüler nicht mehr ein blos stoffliches Interesse an der Literatur finden, begonnen und für dasselbe wöchentlich etwa zwei Stunden verwendet werden. Der Verf. hat, wie dies schon der mitgetheilte Inhaltsbericht zeigt, seine beiden Vorschläge über die philosophiache und historische Behandlung der Muttersprache in den Gymnasien sehr eindringlich empfohlen, und der Gegenstand ist an sich so wichtig, dass er in den deutschen Gymnasien kaum länger unbeachtet bleiben kann. Je mehr sich das Bewusstsein erweitert und geltend macht, dass aller Sprachunterricht in den Gymnasien das Hauptmittel zur allseitigen Entwickelung und Bildung des jugendlichen Geistes an der Sprache werden muss; um so mehr stellt sich auch das Bedürfniss heraus, in der Muttersprache den Vereinigungspunkt zu suchen, wo sich alle Sprachstudien zum Ganzen verbinden, und um so mehr muss diese selbst in ihrem Wesen und Entwickelungsgange in den Betrachtungskreis der Schüler gezogen werden. Ueber die Sache selbst wird wahrscheinlich jeder besonnene Pädagog mit Hrn. L. einverstanden sein, und ihm für die Nachweisung ihrer Dringlichkeit von Herzen danken. Ob aber auch die vorgeschlagene Ausführungsweise die angemessenste sei, dagegen lassen sich freilich gegründete Bedenken erheben. Ref. will nicht einwenden, dass der Vorschlag, den deutschen Sprachunterricht in der verlangten philosophischen Betrachtungsform an die Spitze alles Sprachunterrichts zu stellen und ihn zur Grundlage desselben zu machen, eine sehr gewaltsame Umänderung des gegenwärtigen Verfahrens bei diesem Unterrichte herbeiführen würde: denn ist die Sache überhaupt nöthig, so darf man auch eine gewaltsame Umgestaltung nicht scheuen. Allein das muss er fortwährend für verwerflich erklären, dass man die Spracherkenntniss im Jugendunterrichte mit der philosophischen Erkenntniss des allgemeinen und des innern Wesens der Sprachgesetze anfange und synthetisch vom Allgemeinen zum Besonderen fortgehe. Gesetzt es wäre möglich, den Gymnasialschülern der untern Classen gleich beim Beginn des grammatischen Unterrichts eine klare Erkenntniss von dem abstracten Wesen der prädicativen, attributiven, objectiven Sätze u. s. w. zu verschaffen, und der Lehrer vermöchte es auch, diese Erkenntniss an der Muttersprache gehörig einzuüben, dabei die geistige Ermattung und Theilnahmlosigkeit der Schüler'zu beseitigen, in welche dieselben unwillkürlich gerathen, wenn sie an der Muttersprache allein positive Sprachgesetze, gleichviel ob in concreter oder abstracter Form, erlernen sollen: so bleibt dieses Verfahren doch immer in Widerspruch mit dem natürlichen Gange der Erkenntniss des jugendlichen Alters: denn diese steigt jederzeit vom Concreten zum Abstracten and vom Individuellen zum Generellen auf. Was also der Ref. schon oben 8. 269 f. gegen diese aprioristische Erörterung der Sprachgesetze in den Schulen eingewendet hat, das muss er auch hier wieder geltend machen, und auf die Forderung zurückkommen, dass der theoretisch-grammatische Unterricht in der Muttersprache, damit er zu jener abstracten Erkenntniss der Sprachgesetze hinführe, dem grammatischen

Unterrichte in den fremden Sprachen nicht vorangehen, sondern nachfolgen und zugleich sprachvergleichend sein masse. Die gewöhnliche Praxis des deutschen Sprachunterrichts in den Gymnasien bestätigt diese Forderung: denn wenn man sich meistentheils dabei begnügt, dem Schüler eine Reihe elementarer Sprachregeln einzuüben, ihm durch Interpretation deutscher Schriftsteller allerlei einzelne sprachliche und stoffliche Erörterungen vorzuführen und ihm durch schriftliche Aufsätze zu einer gewissen mechanischen Praxis zu verhelfen; so geschieht dies eben darum, weil man durch die Erfahrung belehrt ist, dass ein von der Sprachvergleichung losgerissener grammatischer Unterricht in der Muttersprache, er mag in der Heyse'schen eder Becker'schen Weise ertheilt werden, unfruchtbar und geistestödtend bleibt. Uebrigens durfte auch die philosophische Spracherörterung, wenn man sie mit dem Verf. auf die Erkenntniss des Wesens und Werthes der grammatischen Sätze beschränkt und die Erkenntniss der Modalität dieser Sätze, sowie die Erkenntniss der Bedeutung und der Modalität der einzelnen Wörter nur beiläufig mitnimmt, gar nicht ausreichend sein, um die verlangte geistige Bildung der Schüler in gehöriger Allseitigkeit herbeizuführen. Der bekannte Grundsatz: qui bene distinguit, bene cogitat, weist deutlich genug darauf hin, dass derjenige, welcher an der Sprache denken lernen und dadurch zugleich die Ausbildung seiner Vernanft und seines Geschmacks erzielen will, nicht blos zum Behaf des Unterscheidens Bedeutung und Werth der Wörter und Sätze, sendern auch zum Behuf des Verbindens die Modalität ibrer Formen gehörig und möglichst allseitig erkennen lernen und also die Sprache in allen diesen Beziehungen beobachten muss. Die vom Verf. vorgeschlagene Betrachtung der grammatischen Sätze führt in richtiger Anwendung zur Erkenntniss der verschiedenen Urtheile des menschlichen Geistes; aber soll der Lernende dadurch richtig urtheilen lernen, so muss die Erkenntniss der Begriffe, d. h. die Betrachtung der Wörter nach ibrer Bedeutung und Modalität vorausgehen. Die Etymologie und Synonymik haben die Grundbedeutung und den Begriffsumfang der Wörter so zu lehren, dass der Schüler z. B. nicht blos lerne, wie sich mens und animus nach Urbegriff und Sprachgebrauch abgränzen, sondern auch, wie sich dieselben von Verstand und Vernunft, von vovs, unite und douds und von den dazu gehörigen Nebenbegriffen in allen drei Sprachen nach ursprünglicher Bedeutung und nach Begriffsumfang unterscheiden. Was dabei alles in Betracht komme, das zeigen recht deutlich die Wörter Tugend, Virtus und ageri, wenn man sie nach ihrem Grundbegriffe und nach der Ausdehnung ihrer Bedeutung verfolgt. Die Modalität der Wörter wird formell durch ihre Eintheilung in Classen (Partes orationis) und Genera, und in den verschiedenen Wortbildungen und der darnach wechselnden Bezeichnung des Begriffs (facio, facilis, facultas, factor, factio; Herr, kerrschen, Herrschaft, herrlich, Herrlichkeit) erkannt; begrifflich aber nach der Eintheilung in generelle, specielle und individuelle Begriffe, in Antecedenz und Consequenz u. s. w., sowie durch die Scheidung in ursprüngliche und fibertragene Bedeutungen, in concrete, abstracte, bildliche und emphatische Begriffe. Etymologie und Sprachvergleichung werden hierbei die Mittel, um dem Schüler die Erkenntniss zu bereiten, welches die gemeinsamen und wechselnden (die generellen und idiotischen) Bedingungen sind. unter denen der Verstand aus den Anschauungen concrete Begriffe gemacht, die Vernunft von dem äusseren Merkmal (sloog) nichtsinnlicher Dinge aus abstracte Begriffe (iðsai) gebildet hat (z. B. Seele vom Merkmai des Wogens, anims vom Merkmal des Wehens, ψυχή vom Merkmal des Blasens, Geist, Sopo's u. s. w.), der Einfluss der Phantasie die bildlichen Ausdrücke auf synekdochischem und metonymischem Wege schafft, das Herrschen des Gemüths klangreiche (euphonische) oder inhalteschwere (prägnante) oder gesteigerte (emphatische) Begriffe (schlecht, abscheulich, grässlich, niederträchtig etc.) hervorbringt. Das Betrachten der Vernunft-Wörter eröffnet den Blick in den geistigen Vorstellungskreis, das Betrachten der Phantasie - Wörter schliesst die Geschmacksrichtungen auf, and das Betrachten der prägnanten und emphatischen lässt die Energie des Geistes und das Gemüthsleben erkennen, und diese Erkenntniss wirkt dann auf die Bildung des Geistes in seinen betheiligten Kräften zurück. Bei den Satztheilen und Sätzen aber ist es nur Betrachtung des Wesens der Urtheile, wenn man Bedeutung und Werth derselben aufsucht und z. B. das Coordinirte und Subordinirte, das Copulative, Adversative, Consecutive etc. unterscheidet. Aber zur Erkenntniss der Modalität des Urtheils führt die Casusiehre (concrete Auffassung in den Orts - und Zeit-Casus, abstracte in den causativen Casus), die Moduslehre (Indicativ für die Erkenntniss, Conjunctiv für das objective geistige Reflectiren und Speculiren. Optativ für das Begehren und subiective geistige Empfinden, Imperativ für den Willen), die Figurenlehre, die Stillehre, das Unterscheiden der subjectiven und objectiven, der generellen und individuellen Urtheile u. dergl. m. Wie sehr hier die Sprachvergleichung zur Klarheit dieser Erkenntnisse verhelfe. das wird jeder erkennen, der z. B. seinen Schülern die Bedingungen begreiflich zu machen sucht, warum bei den Griechen Erfahrungssätze im Aorist stehen (dessen Bedeutung des Pflegens von dem Pflegen des Imperfects genau zu scheiden ist) und im Deutschen durch das Präsens ausgedrückt werden; warum der Deutsche durch sein dass sowohl Objects-, als auch Absichtsund Folgesätze bezeichnet; warum die Sätze mit dem deutschen weil im Griechischen selten durch διότι oder δτι (was) und gewöhnlich durch έπελ (nachdem) bezeichnet werden, während der Römer ein vierfaches weil hat, nämlich quod für den äusseren, im Gegenstand enthaltenen, quia für den äusseren, ausser dem Gegenstande liegenden, quum für den logischen und nothwendig zur Bildung des Urtheils gehörenden, quoniam für den als blosse Erläuterung beigefügten logischen Grund: weshalb quod und quia im historischen, quum und quoniam im philosophischen Stil vorherrschen. Es würde zu weit führen, wenn wir hier die verschiedenen Betrachtungsweisen der Sprache und die Wege, auf welchen sie für die Bildang des Geistes verwendet werden können, weiter erörtern wollten. Das Mitgetheilte aber wird hoffentlich ausreichen, um Hrn. L. zu überzeugen, dass das philosophische Element der Sprachforschung einen viel grösseren Umfang hat, als es von ihm zur Grundlage des deutschen und des darnach zu accommodirenden lateinischen und griechischen Sprachunterrichts gemacht worden ist. Und wenn er hierbei darauf achtet, wie abstract und schwerbegreiflich mehrere derjenigen Erkenntnisse sind, die wir eben als Bedingungen für die Geistesbildung erwähnt haben; so wird er vielleicht auch zugestehen, dass für den Schüler ein solcher Unterricht analytisch vom sinnlichen Merkmal der Spracherscheinungen zu ihrem abstracten Werthe und vom Individuelleu zum Generellen aufsteigen, und dass daher die in dem deutschen Sprachunterrichte zu concentrirende philosophische Betrachtung dem dazu vorbereitenden Unterrichte in den übrigen Sprachen nachfolgen müsse. Was nun aber die sogenannte historische Grammatik des Alt- und Mittelhochdentschen anlangt: so dürfte auch deren Aufgabe und Bildungswerth für das Gymnasium erst noch genauer und sorgfältiger zu bestimmen und abzugrenzen sein, bevor man sich für ihre Aufnahme in den Gymnasialunterricht unbedingt entscheiden kann. Die reiche Ausbeute, welche aus dem Studium des Alt - und Mittelhochdeutschen für die richtige Erkenntniss des Bildungsganges unserer Sprache und für die rechte Beurtheilung ihrer gegenwärtigen Gestaltung hervorgeht, ist für den Sprachforscher und für den Lehrer, der in der Muttersprache unterrichten will, von so hoher Wichtigkeit, dass man beiden das sorgfältigste Studium der deutschen Schriftdenkmäler des Mittelalters nicht erlassen darf; allein für den Zweck der geistigen Bildung, welche durch den Sprachunterricht erzielt werden soll, sind jene Ergebnisse doch nicht von so eingreifender und unmittelbarer Wichtigkeit, dass es nicht ausreichte, sie dem Schüler nur als gewonnene Erkenntniss und positive Gesetze vorzuführen, sondern dass ihm dieselben durch das Lesen von Schriften jener Zeit zur eigenen Anschauung gebracht werden müssten. Inwiefern es aber freilich gilt, unserer Gymnasialjugend den Reichthum und die jugendliche Kraft und Frische unserer alten Sprache und die bewundernswerthe Entfaltung des Gemüthslebens in der Poesie des 12. und 13. Jahrhunderts nach ihrer Eigenthümlichkeit begreiflich zu machen, daran das nationale Bewusstsein zu stärken, und dem beranwachsenden Gelehrtenstande Mittel an die Hand zu geben, wodurch er bei künftiger Schriftstellerei der ausschweifenden Hinneigung der gegenwärtigen Sprache zur Abstraction entgegenarbeite; insofern ist die Erweckung des Sprachstudiums jener Zeit höchst wünschenswerth und mag den Gymnasien zu besonderer Beachtung empfohlen sein, sobald wir nur mehr Gymnasiallehrer haben werden, die dazu die nöthige Bekanntschaft mit dem Altdeutschen besitzen. — Der Einladungsschrift, welche der Rector Fr. Breier zur öffentlichen Prüfung der Vorschule zu Ostern 1844 hat erscheinen lassen, hat derselbe beachtenswerthe Bemerkungen über das Lesen auf Schulen und Dr. K. E. P. Wackernagel's deutsches Lesebuch [Oldenburg, Verlag der Schulze'schen Buchh. 1844. 28 (17) S. gr. 8.] beigegeben. Dieselben sind auf die Bemerkung gestützt, dass der Unterricht in den Realschulen zu sehr auf die realen und praktischen Interessen gerichtet sei, dass er durch das Erlernen und Einüben der abstracten Formen der Grammatik nur eine relative formale Bildung des Verstandes erstrebe, in den übrigen Unterrichtsgegenständen vorherrschend positive Kenntnisse einpräge und selbst im Religions - und Geschichtsunterrichte das Einüben positiven Wissens zur Hauptaufgabe habe, und dass er demnach für die Entwickelung des Geschmacks und für die Hinführung des Gefühls zum Schönen zu wenig Mittel in sich enthalte. "So sind es Kenntnisse und

wieder Kenntnisse, worin der Unterricht aufgeht; der Mangel sittlicher Kraft, sittlichen Nachdrucks in unsern Lehrgegenständen ist gross und fühlbar. Ich meine in den Realschulen; denn herrlich stehen die Gymnasien da in dem schönen Gleichmanss sittlicher, intellectueller und praktischer Elemente; dieses Gleichmaass ist es, was die Gelehrtenschulen immer zu Pflanzstätten des Edlen, Freien, Wahren und Schönen gemacht hat. Denn es sind nicht zwei todte Sprachen, von welchen die Realschule mit dem Griechischen und Lateinischen sich lossagt; es ist nicht allein die gepriesene formelle Bildung, die Kraft des Verstandes, die grammatische und mit ihr die logische Klarheit und Tüchtigkeit, welche aus der Beschäftigung mit den alten Sprachen entspringt: es ist vielmehr das unausgesetzte Leben in grossen Gedanken, Gesinnungen und Thaten, was, bei allem sauren Schweiss und mühsamer Arbeit in Erlernung fremder Sprachformen, so kräftig erziehend wirkt, so herrliche Nahrung giebt. Darin liegt ein bedeutender Fingerzeig. Wir müssen auf den Schulen mehr lesen. Der Gymnasiast liest wöchentlich seine zehn Stunden. Er fängt an bei dem Jacobs und liest sich hinauf zum Sophokles. Der Tertianer zieht schon mit Cäsar in's Feld, der Secundaner fühlt sich bereits in dem idealen homerischen Götterleben heimisch. Wir andern überlassen das Lesen dem Hause, wo es denn oft wüst genug betrieben wird. In der Schule lesen wir nur, bis einer mechanisch fertig ist. Wir lesen freilich auch Französisch und Englisch; aber es ist uns nicht um den Inhalt zu thun, sondern um Sprachfertigkeit und Conversation. Der Gymnasiast lernt selbst in seiner Grammatik und zur Einübung grammatischer Regeln nie (?) unbedeutende Sätze; Phraseologien kennt er gar nicht;wir lernen ganze Gesprächbücher auswendig voll nichtssagender, oft gar frivoler Dinge. Um einen guten Accent, um die Aussprache kümmern wir uns mehr, als um die Sache. Und gesetzt, wir trieben Französisch und Englisch um der Literatur willen, so ist es keine antike Literatur; es ist frem de Literatur, Literatur von Nationen, die, so sehr sie uns an politischer Bildung — was man so nennt — voraus sein mögen, doch nicht wie die deutsche Nation an den grössten Problemen der Geschichte und des Geistes gearbeitet haben. Wir müssen Deutsch lesen auf unsern Schulen, deutsches Lesen muss ein Hauptzweig des Unterrichts sein; der deutsche Schüler sollte in Luther, in Schiller leben, wie der Gymnasiast in Homer and Sophokles. Fordert von der einen Seite die Realschule das Lesen als Gegengewicht gegen die formalen und praktischen Elemente des Unterrichts; so fordert es nicht minder jede Schule, besonders die Volksschule, als eine nothwendige Mitgift für's Leben. Wer nicht liest, der lebt nicht.... Bei uns liegt Alles in Büchern und fliesst aus Büchern. Der Geist der Welt und der Nation, wie er geworden und wie er ist, er ist uns verschlossen, wenn wir nicht lesen können. Wissenschaft und Kunst, Religion und Geschichte wird aus Büchern studirt; wer studirt, muss lesen." An diese beherzigenswerthe Auseinandersetzung reihen sich dann einige Bemerkungen über die rechte Einrichtung der deutschen Lesebücher für Real- und Volksschulen, nebst der Nachweisung, dass das im Titel genannte Lesebuch von Wackernagel überaus zweckmässig eingerichtet sei, namentlich nicht blos das Nützliche

1

verfolge, nicht nach einseitigen Zwecken angelegt sei, sondern einen heimath-Achen Gasten der Schönheit aus allen Zweigen der Literatur biete und eine entschieden ehristliche Richtung habe; dass es aber freilich für Volksschulen zu theuer und wegen seiner alterthümelnden Orthographie und Formengestaltung (wie z. B. stund für stand) anstössig sei. In dem Programm der Vorschule und höhern Bürgerschule von Ostern 1845 hat der Lehrer der Mathematik und neuern Sprachen Bernh. Becker einen Aufsatz über den Unterricht in der Geometrie [Oldenburg, Schulze'sche Buchh. 46 (25) S. gr. 8.] mitgetheilt und darin über die Behandlungsweise derselben als Lehrgegenstand so Beherzigenswerthes gesagt, dass wir einen ansführlichen Inhaltsauszug mitzutheilen uns verzolasst fühlen. Obgleich die Mathematik seit Plato und Aristoteles immer für ein wesentliches Element eines reien edlen Bildung angesehen und in der neuesten Zeit in ihrer grossen Jedentung für die Naturwissenschaften und das praktische Leben überall anerkaant worden ist; so trägt sie doch in den Schulen wenig Früchte, und die meisten Schüler wenden sieh von ihrer abstracten Erkenntniss, die für Gemüth und Phantasie nichts zu bieten scheint, ganz ab, wenige einseitige Naturen finden Gefallen an ihr, leisten dann aber gewöhnlich in den übrigen Fächern wenig Erfrenliches und werden, wenn sie sich der Mathematik ganz widmen, im Leben oft trockene und für jede andere Wissenschaft und Kunst stumpfe Menschen. Und doch ist die Mathematik die grossartigste Schöpfung des Menschengeistes und die wissenschaftlichste aller Wissenschaften. Denn wenn auch jede wissenschaftliche Thätigkeit darin besteht, eine Reihe von Erscheinungen in ihrem inneren Zusammenhange zu erkennen und sie als Ursache und Wirkung oder als Voraussetzung und Folgerung ans einander zu entwickeln: so können doch alle übrigen Wissenschaften dies nur in beschränktem Maasse leisten, weil ihr ausserlich gegebener Gegenstand entweder dem Spiele des Zufalls und unberechenbarer Umstände Raum giebt oder in eine für den menschlichen Geist unerklärliche Weltordnung hineinreicht, folglich dessen Entwickelung mieht nach lauter nothwendigen und absolut giltigen Axiomen construirbar ist; die Mathematik allein lässt nichts unbewiesen, führt alle einzelnen Erscheinungen ihres unbegränzten Gebietes auf wenige Grundsätze zurück, die als Forderungen der Vernunft keines Beweises bedürfen, und gewinnt durch solche unerschütterliche Wahrheit und Nothwendigkeit eine für alle Ewigkeit fortbestehende Festigkeit. Jede Wissenschaft, die nach den Gründen der Dinge forscht, kann entweder nach den realen Gründen suchen, welche schöpferisch die Erscheinungen erzeugen, oder aus der Wirkung auf die Ursache schliessen und dem Erkenntnissgrunde nachspüren, durch den man erkennt und beweist, dass etwas geschehen ist. Wer nun die Wirklichkeit oder Nothwendigkeit einer Thatsache beweisen will, der sucht blos nach den Gründen, die Beweiskraft haben und wo möglich durch reine und abstracte Verstandesoperationen gefunden sind. Wer aber Einsicht in das Wesen der Dinge und ihren nothwendigen Zusammenhang erlangen und die Erscheinungen begreifen will, der kann nicht blos den abstrahirenden und zerlegenden Verstand brauchen, sondern der Geist muss den ganzen Entwickelungsgang der Dinge in sich reproduciren, ihre verborgenen Keime auf-

suchen und die ganze vielgestaltige Welt der Erscheinungen vor seinen Augen aus diesen Kelmen hervorwachsen lassen. Da ist der Geist schöpferisch thätig, todtet nicht durch die blosse verstandesmässige Zergliederung, sondern belebt seine innere Welt durch die Phantasie, die ihn ganz in einen Gegenstand versetzt, mit eignen Geschöpfen, und bedarf einer eigenthümlichen Productionskraft, die man gewöhnlich Genie nennt. Die Euklidische Methode der Mathematik verfolgt nur den erstern Weg. und ist bemüht, die gange Welt mathematischer Thatsachen als nothwesdig und unwiderleglich zu beweisen: sucht also nicht nach dem schaffenden Grunde, sondern nach Beweismitteln, die dann wieder eines Beweises bedürfen, und so fort. Ihren Stolz setzt sie darein, wenigst möglich unbewiesen zu lassen, und verkettet nach diesem Princip alle Lehrsätze dergestalt in einander, dass oft gar kein innerer Zusammenhang der neben einander liegenden-Glieder erkennhar ist, aber jedes Glied und das ganze verschlungene Gewebe durch einige von der Vernunft gegebene Axiome, wie durch feste Punkte, unerschütterlich und unbeweglich zusammengehalten wird. So ist alles starr und fest, und es bleibt dem Schüler nichts übrig, als sich der strengen Nothwendigkeit zu unterwerfen, die ihm der Lehrer vordemonstrirt. Das eigentliche Element namentlich der geome-' trischen Grössen und die Seelenkraft, durch welche diese Gebilde erzeugt werden, die Anschauung des Raums und der Bewegung im Raume bleibt ganz ausser dem Spiele. Und wie die Beweise nicht den wahren Grund einer Erscheinung angeben, sondern nur ihre Nothwendigkeit darstellen, so geben die Definitionen, auf denen zuletzt Alles ruht, meist durchaus keine Einsicht in das Wesen und die Entstehung einer geometrischen Grösse, sondern sie enthalten diejemige Eigenschaft der Grössen, aus der sich die folgenden Sätze am leichtesten und sichersten ableiten lassen. Natürlich sind es also gerade die Definitionen und die einfachsten Lehrsätze, an denen man am meisten gekünstelt hat, und gerade hier zeigt sich auch einem unbefangenen Auge am deutlichsten der Grundsehler der ganzen Methode. Weil aber diese Methode alle Anschauung verbannt und nur mittelst formaler Verstandesoperationen auf wenige Definitionen und Axiome ein Chaos von Beweisen aufbaut; so ist sie eine scholastische Methode, die weiter keine Geistesthätigkeit fordert, als eine mechamische Bewegung in den dürren Schematen der Logik, darum nicht lebend und befruchtend wirkt und für die Erziehung vernünstiger Menschen nicht taugt, indem sie der freien vernünktigen Auffassung und dem Wirken der Anschauung (der mathematischen Phantasie) neben dem Verstande keinen Raum gestattet. Anschauung heisst übrigens hier nicht empirische sinnliche Betrachtung, die mit der Wissenschaft nichts gemein hat, sondern innere Anschauung des Geistes, die eben so aprioristisch ist und eben so sicher erkennt, was in ihrem Bereiche sich ereignet, als der Verstand, die aber allein die Entstehung der Raumgebilde und ihre Grundgesetze auf einfachem natürlichem Wege zu erkennen vermag. Die geometrische Betrachtung ist aber nicht allein intuitiv, weil die Raumgebilde des Dreiecks, Prisma's etc. weder durch äussere Erfahrung gegeben sind, noch die Vorstellungen davon fertig in unserer Seele liegen; sondern sie muss suvor productiv sein und die Raumgebilde erst schaffen, ehe sie aus der

Weise, wie sie erzeugt worden, die nothwendigen Gesetze und wesentlichen Eigenschaften ableiten kann. Man hat die Entstehung der Raumgrössen auf synthetischem Wege verfolgt und aus Linien, die man als ursprünglich vorhanden annahm, allerlei Figuren zusammengesetzt und dann diese an einandergesetzt, dass sie die Oberfläche eines Körpers bilden. Allein diese Synthesis ist doch nur die Aufhebung einer vorhergegangenen bewussten oder unbewussten Analysis, eine Zerlegung und Zerstückelung der unmittelbar gegebenen Anschauung: sie bringt keine Einsicht in die wirkliche Entstehung der Raumgebilde und man ist wiederum nur durch die Abstraction im Stande, die Grundgesetze der Mathematik aufzufinden und darzustellen. Der richtigere Weg ist, die Raumgrössen nicht durch den Verstand zusammengesetzt, sondern durch die Phantasie erzeugt werden zu lassen. Die Vorstellung des Raumes und aller Raumgebilde entsteht in uns durch die Bewegung. Die Bewegung eines Punktes erzeugt die Linie; die Linie ist gerade oder krumm, je nachdem die Richtung der Bewegung dieselbe bleibt oder sich ändert. Linie sich so aus sich herausbewegt, dass jeder ihrer Punkte wiederum eine Linie beschreibt, so entsteht eine Fläche und aus der Fläche auf ähnliche Weise der Körper. Eine drehende Bewegung der geraden Linie um ihren Anfangspunkt erzeugt den Winkel, d. h. einen Richtungsunterschied zweier Linien; bei solcher Drehung beschreibt jeder Punkt der sich drehenden Linie einen Kreis u. s. w. Aber man muss die geometrischen Gestalten, d. h. die durch eine ursprüngliche Thätigkeit unseres Vorstellungsvermögens erzeugten Raumgrössen, nicht blos aus der Bewegung entstehen lassen, sondern aus der Bewegung auch unmittelbar ihre wesentlichen Eigenschaften, namentlich die Abhängigkeit der einzelnen Glieder von einander ableiten. Hier tritt mit Allgewalt das Gesetz der Causalität ein, dass nämlich gleiche Ursachen gleiche Wirkungen haben Wenn verschiedene Gebilde auf dieselbe Weise erzengt sind, so müssen sie identisch oder congruent sein. So versteht es sich z. B. von selbst, dass parallele (gleichgerichtete) Linien von einer jeden andera Linie unter gleichem Winkel geschnitten werden, denn die Winkel sind ja die Unterschiede der Richtungen, und es würde gleich grosser Drebungen bedürfen, um beide Parallelen in die Lage der schneidenden Linie zu bringen. Auf eben so einfache Weise lassen sich alle elementaren Sätze in der Geometrie nicht beweisen, sondern anschauen oder vielmehr schaffen. Es kommt dabei durchaus nicht auf eine grosse Zahl von Lehrsätzen und Zusätzen an; eine wahre wissenschaftliche Einsicht gewinnt man nur, wenn man sich die Abhängigkeit der Raumformen von einander recht deutlich macht. Die geometrischen Gesetze müssen nicht durch verwickelte, spitzfindige Beweise als unleugbar erwicsen, sondern aus dem innern Zusammenhange und der gegenseitigen Abhängigkeit der Grössen als nothwendig und natürlich erkanut werden. Ist es nun aber schon um der Wissenschaft willen nöthig, dass die Mathematik als Wissenschaft vom Raum und den Raumgrössen in der angegebenen Weise behandelt werde; so verlangt noch mehr die Schule als Erziehungsanstalt, dass die Euklidische Methode von ihr fern bleibe. Geistvolle Knaben kann eine strenge Durchführung derselben nur mit

Widerwillen erfüllen; ihnen ist die lebendige warme Anschauung viel su lieb, zu innig mit ihrem Wesen verwachsen, als dass sie dieselbe gegen die Spitzfindigkeiten einer für sie höchst langweiligen Wissenschaft aufgeben sollten. Die Masse der Schüler kann dem wissenschaftlichen Gange durchaus noch nicht folgen und lernt nur unbegriffenes Zeug nachplappera. Der menschliche Geist ist eine organische Einheit von Denken und Anschauen, und wer eins vom andern losreissen will, der verletzt sein inneres Leben. Der Gedanke kann nur auf einem durch die Anschauung gewonnenen Fundamente weiter bauen; und sobald der Verstand von der Anschauung sich losreisst, sobald er gar die höherstehende Vernunft gefangen nimmt oder auch nur für invalide erklärt, ist es mit dem Leben des Geistes aus. Gymnasien und höhere Bürgerschulen haben es nur mit der Bildung des Menschen als solchen zu thun, und erstreben eine vorwaltend theoretische, d. h. solche Entwickelung seiner gesammten Seelenkräfte, die ihn fähig macht, ein tüchtiger Mensch zu werden, d. b. zunächst sich nach der Schulzeit die Fertigkeiten oder Kenntnisse seines besondern Berufs anzueignen, demnächst aber in seinem Berufe sich als ein treuer, gewissenhafter und fähiger Arbeiter zu bewähren. Für das Erfassen der Mathematik gehören klar geordnete Köpfe, die nicht nur logisch denken und schliessen können, sondern vor allen Dingen eine lebendige Anschauung haben, ein offenes Auge für die Welt und ihre Verhältnisse, um die mannigfaltigen Erscheinungen der Aussenwelt in sich aufzunehmen, in dem Besondern das Allgemeine zu erkennen und vom Zufälligen das Nothwendige zu unterscheiden, und wiederum den Schatz des innern Wissens nach Aussen fruchtbar werden zu lassen, aus dem allgemeinen Gesetz die einzelne Erscheinung zu construiren und zu dem klar erfassten Zweck die richtigen Mittel zu wählen. Zu dieser wahren Praxis verhilft, dass man die äussere und innere Anschauung des jugendlichen Gemüthes in Bewegung setzt, die Schüler übt, eine allgemeine Wahrheit durch eigene lebendige Beobachtung zu finden und sich die Sätze selber zn schaffen. Stelle z. B. die Aufgabe, die drei Winkel eines Dreiecks zu halbiren und die Schüler werden von selbst entdecken, dass die Halbirungslinien sich in einem Punkte schneiden, — einige, die falsch gezeichnet haben, vielleicht es leugnen. Das Letztere führt die Forderung nach einem Beweise herbei, den die Schüler wieder selbst finden müssen und finden können, wenn sie sich ihrer Absicht klar bewusst sind. Das heisst den gesunden Menschenverstand durch den mathematischen Beweis üben. Der Schüler muss sich dazu klar bewusst werden, was er beweisen will, was er dann voraussetzen darf und mit welchen Mitteln er den Beweis führen kann. Das Letztere wird in der Regel ganz versäumt. Aber der Schüler muss beständig gleichsam das Inventar des Handwerkszeuges im Kopf haben, mit dem er in der Mathematik arbeiten kann. Ist z. B. die Lehre von der Congruenz der Dreiecke behandelt, so muss dem Schüler sogleich klar gemacht werden, wozu diese Sätze dienen: nämlich, wer diese Sätze kennt, der kann Perpendikel errichten und fällen, Linien und Winkel halbiren, ferner unter günstigen Umständen beweisen, dass eine Linie so gross als eine andere, ein Winkel gleich einem andern ist. Soll er also beweisen, dass zwei Linien gleich sind, so wird er sogleich unter-

suchen, ob sie vielleicht in congruenten Dreiecken liegen; wo nicht, so wird er durch Hülfelinien congruente Dreiecke zu bilden suchen. Um g. B. auf den oben angeführten Satz surückzukommen, so wird er bald einsehen, dass er nicht im Stande ist, direct zu beweisen, dam die drei Halbirungslinien sich in Einem Punkte schneiden; er muss daher einen Umweg machen und beweisen, dass eine vom Durchschnittspunkte zweier Halbirungslimen nach der dritten Ecke gezogene Linie den dritten Winkel albirt. Daza bedarf er congruenter Dreiecke; und um diese su bilden, werden vom Durchschnittspunkt zwei Perpendikel auf die Schenkel des dritten Winkels gefällt; allein hier sind nur zwei Stücke (der rochte Winkel und die gemeinschaftliche Linie) als gleich bekannt; um die Gleichheit der beiden Perpendikel zu beweisen, nieht man als Vermittelung das dritte Perpendikel, das jedem von beiden gleich ist, well sie in congruenten Dreiecken liegen. Diese Andeutung wird gnügen, um un zeigen, in welcher Weise die Beweise von Schüler selbst erfanden werden müssen. Desgleichen mass die Anschauung (mathematische Phantasie) des Schülers, d. h. die Kraft gebildet werden, Formen und Rassegebilde jeder Art in der Seele zu produciren, um so mehr, da in der menern Zeit die Anschanung in allen Verhältnissen gegen den Verstand surücktritt und darum die Arithmetik ein entschiedenes Uebergewicht über die Geometrie gewonnen hat und selbst in rein geometrische Gobiete arithmetische Behandlung eindringt. Für die höhere mathematische Wissenschaft mag diese Behandlung die beste soin, weil sie am leichtesten and sichersten zu neuen Resultaten führt; für die Elemente sind beide Gebiete und beide Methoden entschieden zu sondern. Anschauliche Geemetrie ist für die Schüler ansiehender als berechnende. Um aber sicher fortzuschreiten, muss die Anschauung geübt, geregelt und einer beständigen Kritik und Prüfung durch den Verstand unterworsen werden. Zum Auschanen and Denken muss also das Reden and Zeichnen kemmen, d. h. der Schüler muss angehalten werden, dentlich auszusprechen, was er asschaut, zu zeichnen, was er denkt; und anzuschauen, was ihm gesagt wird, und zu bedenken, was er in der Zeichnung sicht. Hat der Schüler eine geometrische Erscheinung angeschant, so lasse man ihm dieselbe mündlich nach ihrem Begriff bezeichnen. Hat er sich einen Lehrsetz angeeignet oder die Lösung einer Aufgabe verstanden, so muss er das Begriffene zeichnen. Das Wesentlichste indessen bleibt die productive Thütigkeit des Schülers; er muss, wo möglich ohne Zeichnung, nur vermittelst des innern Sinnes, geometrische Gestalten nach Angabe des Lehrers produciren, und muss aus dem Bilde, das vor seiner innern Anschauung schwebt, die Abhängigkeit der einzelnen Glieder vom Ganzen und von einander entwickeln, und so unmittelbar die Gesetze erkennen, die jene Gestalten zusammenhalten und beleben. Er muss endlich früh geübt werden, in der ihn umgebenden Welt die mathematischen Verhältnisse und Gesetze wieder zu erkennen und seiner Einsicht zu unterwerfen. - Jeder aufmerksame Lehrer wird aus dem Mitgetheilten leicht ersehen, wie viel Auregung für Verbesserung der mathematischen Meshode in der Schrift gegeben ist.

#### Neue

## **JAHRBÜCHER**

fii

## Philologie und Paedagogik,

oder

### Kritische Bibliothek

für das

Schul- und Unterrichtswesen.

In Verbindung mit einem Vereine von Gelehrten herausgegeben

M. Johann Christian Jahn

Pref. Reinhold Klotz.

番

#### FÜNFZEHNTER JAHRGANG.

Fünfundvierzigster Band. Viertes Heft.

Leipzig,

Druck und Verlag von B. G. Teubner.

1845.

a sulle s

·-:,

.

- - -

er ingibe. Samuringan Masalaman

.dlc.

### Todesfäile.

Am 25. Februar starb, in Karlsruhe der Archivrath (früher ausserord. Professor in Heidelberg) Dr. K. Georg Dümge, geb. in Heidelberg am 23. Mai 1772, der ansser mehrern Schriften über Badensche Geschichte und Geographie eine Symbolik germanischer Völker in einigen Rechtsgewohnheiten (1812) geschrieben und Guntheri poetae Ligurinus (1812) herausgegeben hat.

Im April zu Genf der Professor der Mineralogie und Geologie Theo-

dor de Saussure, geboren am 14. Octob. 1767.

Im April zu Gent der Professor am Athenanm Dr. Fred, Ant. Spyers, geboren am 8. April 1803, einer der eifrigsten Verbreiter der vlämischen Sprache und Literatur in Belgien.

Am 4. April in Bremen der emeritirte Pastor an der Ansgarii-Kirche Dr. Adolf Friedrich Krumacher, geboren in Tecklenburg am 13. Juli 1768, als theologischer und Jugendschriftsteller, besonders durch seine Parabeln, berühmt.

Am 14. April in Breslau der Lehrer der Zeichenkunst am Elisabetanum und Magdalenäum Professor C. Herrmann, geboren in Oppeln 1791.

Am 8. Mai in Amsterdam Dr. Hermann Pol, gebor. 1811, Verfasser einer Dissertatio de Aristophane comico, 1834, eines hollandisch geschriebenen Handbuchs der Geschichte, und Uebersetzer von Crusius Wörterbuch zu Homer.

Am 13. Mai in Haag der Staatsrath und Curator der Universität in Leyden Hendrick Cullot d'Escurg van Heinenvord, im 72. Liebensjahre, welcher in seiner Jugend sich als lateinischer Dichter hervorthat, später Hollands roem in kunsten en wetenschappen (2 Bände. 1825.) geschrieben hat.

Am 19. Mai in Versailles der Conservator der dertigen Bibliothek J. J. St. Hüot, durch einige biographische Schriften und durch die Herausgabe von Malte Brun's Precis de géographie universelle bekannt.

Am 21. Mai in Göttingen der durch sein Lehrbuch des Pandectenrechts bekannte Assesser der Juristenfacuktät Dr. K. Jul. Meno Valett.

Ende Mai's in Königsberg der Privatdocent bei der Universität Dr. Herm. Bobrik, durch mehrere Schriften über die alte Geographie Griechenlands bekannt.

..::

- Am 1. Juni zu Gmünd Jak. Wurst, Director eines Privatschullehrerseminars, früher Seminardirector in St. Gallen, als pädagogischer Schriftsteller besonders durch seine praktische Sprachdenklehre bekannt.
- Am 11. Juni in Hirschberg der Collega primarius am Gymnasium Gottlob With. Paul, geboren in Altösse bei Bunzlau am 23. Nov. 1778, der ein französisches Lesebuch (1829) herausgegeben und über den methodischen Elementarunterricht in der griech. Sprache (1832) geschrieben hat.
- Am 24. Juni in Züllichau der Professor und Oberlehrer Dr. Ernst Rättig am dasigen Pädagogium.
- Am 26. Juni zu Güstrow der Gymnasiaslehrer Karl Ed. Jul. Burmeister, im 29. Lebensjahre. s. NJbb. 44. S. 376.
- Am 11. Juli auf einer Reise in Tyrol der Lehrer an dem Seminar für Stadtschulen in Berlin Dr. Karl Bürstenbinder, bekannt als Heransgeber einer lateinischen Uebungsschule, Palästra, 1843.
- Am 12. Juli in Freiburg der Privatdocent bei der Universität Dr. Hermann Rotteck, der seines Vaters Geschichte der neuesten Zeit aus dessen Papieren fortgesetzt hat.
- Am 16. Juli in Paderborn der Director des dasigen Gymnasiums Dr. Heinr. Ignaz Gundolff, geb. am 31. Januar 1791.
- Am 19. Juli in Königsberg der ordentliche Professor der Theologie Dr. Heinr. Andreas Christ. Hävernick, im 34. Lebensjahre.
- Am 20. Juli in Halle der ord. Professor in der philosoph. Facultät Dr. Abraham Gottlieb Raabe, geboren zu Bernstadt in der Oberlausitz am 1. Aug. 1764, seit 1794 ordentl. Professor in Leipzig, seit 1802 ord. Prof. in Wittenberg.
- Am 21. Juli in Berlin der Lehrer an der kön. Realschule Hermann Pistorius, im 33. Lebensjahre.
- Am 3. Aug. in Amsterdam der vormalige Professor am dasigen Athenaeum J. H. van Reenen, im 62. Lebensjahre, durch eine Abhandlung De Horatii Fl. epistola ad Pisones (1806) und eine Oratio de iuris Romani studio etiam nostris temporibus non intermittendo (1816) bekannt.
- Am 19. Aug. in Würzburg der ordentl. Professor der Rechte Dr. Lorens Breitenbach.
- Am 21. Aug. in Leipzig der Privatdocent bei der Universität und Herausgeber der Allgem. Presszeitung Dr. iur. Albert Berger.
- Am 22. Aug. in Rom der gelehrte Barnabit Pater Ungarelli, gebor. in Bologna 1779.
- Am 28. Aug. zu Hunshoven der bekannte Dichter des Rheinliedes, Nikolaus Becker, Gerichtsschreiber an dem Friedensgericht in Köln.
- Am 17. September in Moskau der emeritirte Professor Staatsrath Theed. Hittebrandt, im 71. Jahre.
- Am 1. October in Florenz der Nestor der jetzigen Archäologen James Millingen.
- Am 15. October in München der emeritirte Gymnasialprofessor und Studienrector Joh. Bapt. Fischer, im 74. Jahre.

Am 17. Nov. starb in Greifswald der ord. Prof. der Medicin Dr. Phil. Magn. Seifert.

Am 19. Nov. in Nürnberg der Rector des Gymnasiums Dr. Ernst Wilh. Fabri, geb. 1796, bekannt durch seine Bearbeitungen des Sallustius und Livius.

Am 20. Nov. in Leipzig der auss. Prof. der Medicin Dr. Karl Aug. Neubert.

Am 16. Decemb. in Halle der bekannte Alterthumsforscher Hofrath Dr. Dorow.

Am 19. Dec. in Weimar der Geheime Hofrath' und Oberbibliotbekar Dr. Riemer, 73 Jahr alt.

# Schul - und Universitätsnachrichten, Beförderungen und Ehrenbezeigungen.

BADEN. In Bezug auf die von dem Oberstudienrath an die Mittelschulen des Landes unter dem 27. Januar 1843 gestellte Anfrage, ob es nicht räthlich sei, den Unterricht in der griechischen Sprache, bei dessen anscheinend geringem Einflusse auf die Schüler, zu beschränken und die allgemeine Verbindlichkeit dafür in den Gymnasien und Lyceen aufzuheben [s. NJbb. 42, 72 f.], ist unter dem 11. November 1844 folgendes Generale erlassen worden: "Aus den angesteilten Beebachtungen und aus den gewonnenen Erfahrungen über die Methode des Unterrichts im Interesse der classischen Studien und ihres fruchtbaren Einflusses auf die geistige Bildung werden folgende Resultate zur Berücksichtigung mitgetheilt: 1) Der erste Jahrescurs des griechischen Unterrichts hat die ersten unerlässlich nöthigen regelmässigen Elemente bis zu den Zeitwörtern auf µ, der zweite diese und die für den Gebrauch nöthigsten unregelmässigen Zeitwörter nebst der Einführung in den homerischen Sprachgebrauch förmlich aus der Grammatik zu memoriren; die Kenntniss der übrigen soll bei Gelegenheit der Lecture gewonnen werden. Die Aufgaben für jede einzelne Lehrstunde sind möglichst zu ermässigen und es ist hier, wie in den folgenden Cursen, langsam, mit vielfältiger Wiederholung, aber um so sicherer fortzuschreiten. 2) Der dritte und vierte Curs ist für die Syntax und die Lecture der Schriftsteller bestimmt. Bei den Aufgaben aus jener soll nur das Hauptsächlichste, namentlich das berücksichtigt werden, worin die griechische Sprache von der deutschen und lateinischen abweicht, bei der Vorbereitung nur die für den einzelnen Fall passende Wortbedeutung vom Schüler aufgeschrieben werden. Bei der Erklärung während des Uebersetzens soll der Lehrer nicht za weit gehen und sich bei seinen Anmerkungen nur auf das beschränken, was zu

dem Verständniss und zur Uebersetzung der Stelle unmittelbar nöthig ist. Auf die Wortbildung ist gelegentlich geeignete Rücksicht zu nehmen; weil dadurch den Schülern viel Zeit und Mühe erspart wird. Ausser einer zichtigen und dem Geiste der Mattersprache angemessenen Uebensetzung ist besondere Sorgfalt darauf, zu richten, dass die Schüler fie den Inhalt und Geist der gelesenen Stücke interessirt und in denselben eingeführt werden. Dazu ist nöthig, dass den Schülern der Zusammenhang der Gedanken der behandelten Stücke klar gemacht werde, dass man über den Inhalt des ganzen Werkes auf eine für sie geeignete Weise das Nöthige mittheile; dass die Schüler durch Vorlage passender Abbildungen aus Reisebeschreibungen und antiquarischen Werken mit dem Schauplatze des classischen Alterthums bekannt gemacht werden. 3) In demselben Geiste, nach dem reifen Alter der Zöglinge bemessen, ist die Lecture der Autoren in den zwei obersten Jahrescursen festzusetzen. Man will dadurch bezwecken, dass, ohne einen gründlichen Sprachunterricht zu beeinträchtigen, die Schüler der obern Classen nicht daran gewöhnt werden, die alten Classiker nur als einen Gegenstand der Grammatik zu betrachten und in ihrer Erinnerung zu behalten; sondern dass der Inhalt und die schöne Form jener Werke als der Zweck und die Hauptsache bei diesem Studium erscheine. Schriftliche Uebersetzungen des Gelesenen sollen die Schüler nur theilweise liefern, wobei besonders anziehendere oder schwierigere Stellen zu berücksichtigen sind. Uebung im Griechischschreiben soll hauptsächlich nur zur Einübung der Formen stattfinden. Zum Auswendiglernen sollen nicht längere fortlaufende Stücke, sondern Sentenzen und interessante kürzere Abschnitte gewählt werden." Ein solches Verfahren werde dazu führen, dass das Studium der griechischen Sprache und Literatur für die höhere geistige Ausbildung fruchtbar sei und doch auch ungebührliche Ueberspannung der jugendlichen Kräfte vermieden werde.

CÖSLIN. Bei der dasigen Regierung ist der Director Textor aus Kammin als Regierungs - und Schulrath angestellt worden. Das Gymnasium war zu Michaelis 1843 von 227, zum Neujahr 1844 von 226 Schülern in 6 Classen besucht, entliess im Jahr 1843 13 Abit. zur Universität, und das Osterprogramm von 1844 enthält De primordiis ecclesiae Britannicae corumque calamitatibus commentatio historica vom Subrector Dr. Grieben [58 (48) S. 4.]. Im Schuljahr 1845 ist der Collaborator Rapsilber mit einer jährlichen Pension von 300 Thirn. in den Ruhestand versetzt worden.

COTTBUS. Das Gymnasium war in seinen fünf Classen im Winter 1842—43 von 171, im Sommer 1843 von 165, im Winter darauf von 159, im Sommer 1844 von 155, und um Ostern 1845 von 165 Schülern besucht, und entliess im Schuljahr 1843—1844 4 und im nächsten 6 Abiturienten zur Universität. Da für diese 5 Classen nur 6 ordentliche Lehrer (mit Einschluss des Directors Reuscher), 1 Religionslehrer und ein Schreiblehrer angestellt sind, so sind'die ordentlichen Lehrer mit einer bedeutenden wöchentlichen Stundenzahl beladen und es müssen mehrere Classencombinationen beibehalten werden. Im Schuljahr 1842

--- 43 ist statt des sum Director des Gymnesiums in Lucuau bérufenen Prorectors Kregenberg der Dr. Kurl Wah. Nauck als Prorector angestalle und im Schuljahr 1845 statt des Oberlebrers der Mathematik Brohm, welcher Ostern 1844 das Directorat der neuerrichteten höheren Bürger: achule in Burg übernahm, der Dr. Brennecke von Jever im Oldenburgischen als ordentlicher Lehrer der Mathematik und Physik berafen, zu gleicher Zeit auch der Turnlehrer Hanke angestellt worden. Das 1845 erschienene Programm des Gymnasiums enthält die von dem Director Reuscher zu der Amtseinführung des Prorectors Dr. Nauck gehaltene Rede und eine Abhandlung über die beiden wiehtigsten Documente der neuesten Schulgesetzgebung von demselben Director, worin das preussische Abiturientenprüfungsreglement von 1824 und das Ergünzungsrescript vom 24. October 1837 besprochen und in ihrer Bedeutsamkeit für die Steigerung der Unterrichtsanforderungen, natürlich nur von der Lichtseite, gewürdigt sind. Im Programm von 1844 steht: Rede des Marcus Tulbies Cicero für den Dichter A. Licinian Archias, nach einer neuen Constitution des Textes übersetzt und erklärt, als ein didaktisches Specimen mitgetheilt von Dr. C. W. Nauck. [54 (38) S. 4.], welche als Vorläufer einer neuen Ausgabe dienen soll. An die genaue und treue Uebersetzung der Rede, welche ein sorgfältiges und tieferes Studium derselben bewährt, schliesst sich S. 17-38. ein ausführlicher Commentar zu § 1.2., welcher eine Reihe schöner Erörterungen (z. B. über die Wortstellung quam sit exiguum, über die in der prosaischen Rede bisweilen unterlaufenden Hexameter und ähnlichen Verse, über quod si, über den proleptischen Gebrauch von ceteri und alii, über euneti, ne quidem und nee quidem) enthält und nur dadurch einige Unebenheiten erhalten hat, dass er als pädagogisch-didaktisches Specimen die Art und Weise der mündlichen Erklärung in den Lehrstunden darstellen will. Daher nämlich hat er eine Breite und Ausführlichkeit erhalten, welche man selbst für den mündlichen Vortrag zu umständlich nennen muss, zumal weil dadurch das scharfe Feststellen der Begriffe und Regeln bisweilen sehr verschwimmt, Ausserdem hat der Verf. in den nach dem Bedürfhiss der Schüler berechneten Brörterungsstoff auch Einiges über böhere Fragen des Sprachgebrauchs und selbst der angefochtenen Acchtheit der Rede einzuweben verstrebt, was für den Schüler nicht recht verständlich und für den Gelehrten nicht alleeitig genug aufgefasst sein dürfte. Abgesehen davon aber beweist dus Ganze ein tüchtiges wissenschaftliches Streben und reiche Sprachkenntniss, welche die Bekanntmachung des gesammten Commenters wünnchenewerth macht. h Im Osterprogramm von 1845 hat der Oberlehrer Braunc eine Probe einer Erklärung des Homer zu Odyssee XIV, 1-60. [29 (18) S. 4.] herausgegeben, welche nach dem Muster von Nitzschens Ammerkungen zur Odyssee gearbeitet zu sein scheint und eine sehr gelungene sprachliche und sachliche Erklärung bietet, namentlich auch nicht blos auf Deutung der behandelten Stelle sich einschränkt, sendern über den allgemeinen homerischen Sprachgebreuch und demen Vorstellungskrein eine Reihe treffender Erörterungen (z. B. über den Gebrauch der Präpositionen and und did, über drieg und die verschiedenen

Verbindungen des πυπνός, über ἄρα und die mannigfaltige Abstufung des pronominalen ὁ, ἡ, τό, über θυμὸς und φρένες, über θέμες, θέμεσες, θεμιστεύεν und deren Gegensätze) enthält, und somit materiell ein sehr befriedigender und belehrender Beitrag zur Erklärung des Homer ist, formell aber vielleicht etwas präciser gefasst sein könnte, indem es namentlich für die positive Belehrung der Jugend am erspriesslichsten wird, wenn man ihnen Wortbegriffe, Sprachgesetze und allgemeine Regeln über Spracherscheinungen in möglichst compendiöser Weise und fast in Definitionsform vorführt. Ausführlichkeit der Erörterung verlangt der Unterricht nur, wo man den Schüler durch Induction zum Selbstauffinden des Gesetzes hinführen oder durch Auflösung des positiven Gesetzes und durch Vergleichung des Analogen und Verwandten seine geistige Erkenntniss - und Urtheilskraft entwickeln und üben will. [J.]

DRESDEN. Das Osterprogramm der Kreuzschule vom Jahr 1844, wo dieselbe 305 Schüler zählte und 28 Schüler zur Universität entlassen hatte, enthält statt der wissenschaftlichen Abhandlung eine Schulrede von dem Religionslehrer Dr. Göts. [30 (18) S. gr. 8.] Zur Berichtigung der Bd. 45. S. 178. gegebenen Mittheilung über das Lehrercollegium dieses Gymnasiums sei hier nachträglich bemerkt, dass dasselbe aus dem Rector Dr. Gröbel, dem Conrector Dr. Wagner, den Oberlehrern und Collegen (Classenordinarien) Dr. theol. Böttcher, Dr. Sillig und Helbig, dem Oberlehrer Dr. Köchly, dem Mathematicus Dr. Balzer, dem Oberlehrer Dr. Göts (nur nebenbei mit dem französischen Unterricht in den obern Classen beschäftigt, sonst für Religions- und andern Gymnasialunterricht verwendet), den Collaboratoren Lindemann, Dr. Grässe, Albani und Diethe besteht. - Beiläufig sei hier auch erwähnt, dass zu dem in den NJbb. 45. S. 181 ff. mitgetheilten Berichte über des Hrn. Dr. G. Curtius Abhandlung: Die Sprachvergleichung in ihrem Verhältniss zur classischen Philologie, von Hrn. Curtius selbst folgende Berichtigung eingesendet worden ist: 'Es wird in jener Anzeige (S. 184.) behauptet, Wilh. von Humboldt habe in seinem Essay on the best means of ascertaining the affinities of oriental languages "gegen das Verfahren, die Verwandtschaft der Sprachen vorherrschend aus der Vergleichung der äusseren Aehnlichkeit ihrer Wörter und Lautverhältnisse ohne durchgreifende Beachtung des innern Wesens und Baues derselben zu ermitteln, so gegründete Einwendungen gemacht", dass dieselben erst "beseitigt sein müssten, bevor man der von mir empfohlenen Richtung der Sprachvergleichung das rechte Vertrauen schenken" könne. In dem angeführten Essay findet sich aber kein Wort, das gegen die von Bopp und Pott; wie der Verf. der Anzeige sagt, "versuchte" Sprachvergleichung gerichtet wäre oder gegen sie angewendet werden könnte. Vielmehr wendet sich W. v. H. in jenem Aufsatze gegen das Verfahren des englischen Gelehrten Mackintosk, welches darin bestand, fertige einzelne Wörter verschiedener ziemlich unbekannter Sprachen ohne Erforschung ibrer Abstammung mit einander zu vergleichen. Dies missbilligt W. v. H. und empfiehlt dagegen zu sicherer Ermittelung der Sprachverwandtschaft die Vergleichung der Grammatik, des Formenschatzes, indem er sagt: It is only by an accurate examination of the grammar of languages, that whe can pronounce a decisive judgment on their true affinities. Nun unterscheidet sich gerade die durch Bopp begründete Sprachvergleichung von allen früheren Versuchen der Art dadurch, dass sie nicht an der Uebereinstimmung einzelner Wörter, sondern an der Vergleichung des grammatischen Baues die Verwandtschaft der Sprachen erweist, auch bewegt sie sich-nicht in unbekannten, noch wenig erforschten Sprachen, sondern sie hat die Einheit des grossen indisch - europäischen Sprachstammes zunächst durch die Vergleichung seicher Sprachen bewiesen, die uns in reicher Fülle vorliegen. Es ist also eine völlig unbegründete Behauptung, dass W. von Humboldt in irgend einem Gegensatze zu der bezeichneten Art der Sprachforschung gestanden habe. Vielmehr gehörte er zu ihren eifrigsten Beförderern. Obwohl selbst mit jener allgemeinen Sprachvergleichung beschäftigt, die von historischer Verwandtschaft zunächst absehend, der Verschiedenheit des meuschlichen Sprachbaues im weitesten Umfange nachspürt, nahm er doch vorzugsweise gern auf jenes besondere Gebiet Rücksicht und hat seine Anerkennungen der Forschungen Bopp's und seiner Schule wie an vielen andern Orten, so in eben jenem obenerwähnten Essay ausgesprochen. Ja er selbst stellte auch historische Untersuchungen ganz in der Weise jener an, wie unter andern ein Aufsatz über die Verwandtschaft des griechischen Plusquamperfectums und der attischen Perfecta und einer sanskritischen Tempusbildung beweist, der im Institut de France gelesen ist und sich gegenwärtig unter den handschriftlichen Schätzen der königl. Bibliothek in Berlin befindet.' Die mitgetheilten Bemerkungen sind an sich vollkommen richtig und bieten eine weitere Auskunft über das an der angeführten Stelle allerdings mit einer gewissen Einseitigkeit erwähnte Essay Wilhelms von Humboldt; allein ihre Anwendung ist in sofern falsch, als jenes Essay nicht angeführt worden ist, um den durch Bopp begründeten Weg der Sprachvergleichung zu bekämpfen, sondern Hrn. Curtius auf eine Lücke seiner Abhandlung aufmerksam zu machen, indem er in derselben nur die Lichtseiten der Bopp- und Pott'schen Sprachvergleichung zur Beachtung empfohlen, aber nicht vor den Punkten gewarnt hat, wo diejenigen, welche diese Forschungen benutzen wollen und mit jenen beiden Gelehrten nicht auf gleicher Stufe der Spracheinsicht stehen, sich leicht und gewöhnlich verirren. Dass die allgemeine Stammverwandtschaft der indogermanischen Sprachen durch Bopp und seine Schule nicht nur zur unzweifelhaften Thatsache erhoben, sondern auch bis zu manchen Einzelheiten herab auf festere Grundlagen begründet und ausgeführt worden sei, darüber sind in der Gegenwart gewiss alle Sprachforscher eben so einig, als in der Anerkennung, dass derselbe Gelehrte die formalen Bildungsgesetze des Sanskrit am vielseitigsten und tiefsten aufgeschlossen und klar gemacht und eben so die Gesetze und Regeln für die auf den grammatischen Bau der Sprachen zu begründende Sprachvergleichung am gründlichsten und sichersten erfasst und nachgewiesen, so wie dass er und Pott Anwendung und Gebrauch der letzteren in wahrhaft grossartiger Weise und mit theilweise überraschenden Erfolgen gezeigt haben. Allein durch alles dieses ist die Forschung noch lange nicht bis dehin fertig, dass man nun die Wort- und Formenstyme: logie des Griechischen, Lateinischen, Deutschen u. s. w. mit Sicherhuit ans dem Sanskrit anstellen und sich von der Verirrung freihalten kounta, bei der vermeintliehen Betrachtung des Sprachbaues doch in eine blosse Betrachtung der Aeusserlichkeiten der Wörter zu verfallen. Es ist dies auch kein Wunder, indem ja überhaupt dergleichen Forzehungen nicht cher mit allseitiger Sieherheit gemacht werden konnen, als bis in jeder einselnen der zu vergleichenden Sprachen deren Bildungsgesetze bis duhin erkannt und gesichtet sind, dass man den Abwandlungsgang der Wörter nach Form und Bedeutung, so weit er durch mationale Rigenthümlichkeiten herbeigeführt ist, unter eine solche Regelmäsnigkeit und Erkenntniss: der verschiedenen Abstufungen zu bringen weiss, wodurch man in den Stand gesetzt wird, das einzelne Wort bis auf die Urform und Urbedeutung zurückzuführen, in welcher es sich allein an die andere Sprache, welche mit der betrachteten von einer gemeinsamen Mutter abstramt, anlehnen hann. So weit aber ist die Sprachforschung zur Zeit weder im Griechischen noch im Lateinischen, ja selbst nicht einmal in unserer deutschen Muttersprache gediehen, geschweige denn, dass wir die Bildungs- und Abwandelungsgesetze des Sanskrit bis zu dieser Höhe erkannt hätten. Darom ist auch das Etymologisiren aus dem Sanskrit gegenwärtig noch höchst unsicher, und man kann im Wesentlichen nichts weiter thun, ale dass man an den Wortbildungs - und Wortflexionsformen gewisse Achnlichkeiten und Verschiedenheiten aufzueht und daraus gewisse Analogian ableitet, welche die einzelnen Sprachen mit einander gemein haben. Das ist freilich schon ein recht schöner Fortschritt der Sprachforschung, und wie viel Herrliches man dadurch schaffen kann, das haben Grimm, Bopp, Pott u. A. durch eine Reihe vortrefflicher Bepbachtungen dargethas. Allein es liegen auch umgekehrt sehr viel Belege ver, we sich dieses Forschen zu grossen Seltsamkeiten verlaufen hat\*). Da son aber die

<sup>\*)</sup> Um hier wenigstens ein spasshaftes Beispiel solches Verlaufens anzuführen, verweisen wir auf die in der Zeitschr. für Alterthumswissenschaft 1846 N. 40. mitgetheilte Ableitung des lateinischen Wortes parricidium vom Sanskritprenomen para, ein Anderer, und dem lateinischen caedes, so dass das Wort nun alterius caedes heisst: wobei noch das Wort suicidium als bestätigendes Analogon angeführt ist, wahrscheinlich weil es der Verfasser in der Bedeutung von Selbstmord genommen hat, während es doch nor Sauschlachten bedentet. Als Witz ware eine solche Ableitung erträglich; im Ernst ist sie ein Unding. Wenn und wie hätten denn die Römer dieses halb indische nnd halb lateinische Bastardwort Wenn und wie hatten bilden sollen? Parricidium ist ein spätgebildetes Wort, weil seine Bedeutung nicht ein Erzeugniss der sinnlichen Wahrnehmung, sondern der geistigen Abstraction ist. Hätten nun die Römer in der Zeit, wo ihnen das Bedürfniss dieser Begriffsbildung entstand, noch mit den Inhabern der Sanskritsprache in naher Berührung gestanden: so würden sie dech wohl beide Elemente des Wortes, aus dem Sanskrit genommen haben, und caedes müsste also auch ein Sanskritwort sein. Ist aber das Wort erst gebildet, als Sanskrit und Latein schon anseinandergerissen waren, so müsste sich im Lateinischen eine Spur von einem Pronomen finden, das an das sanskritische para anklänge. Will man bei parrieidism das dep-

Forschung trotz dieser so leichten Verirrungen dech immer fortschreiten will und muss, wenn sie endlich zum rechten Resultat gelangen soll: so

pelte r unbeachtet lassen, so lässt sich das Wort, wenn man nicht blos seine Sylben und Buchstaben, sondern auch seine Bedeutung und die damit harmonirende allgemeine Volksvorstellung in Betracht zieht, höchstens von par und caedes ableiten, und wenn es dann das Niederhauen eines Gleichgestellten (Gepaarten) bedeutet, so hätte man aus der Nationalanschauung der Römer darzuthun, dass eben unter pares solche gedacht worden seien, an denen parricidium verübt werden konnte. Allein die wahre Ableitung des Wortes von pater und caedes dürfte für niemand zweifelhaft sein, der darauf achtet, wie weit sich die Vorstellung von pater durch das ganze römische Volksleben durchzieht, und wie sieh daraus alle Bedeutungen des Wortes parricidium einfach und leicht erklären. — Zum Beleg aber, dass die Sanskritforschung sich zur Zeit nur sparsam zur Auffindung der Wort- und Formen-Etyma, und meist nur zur Beachtung gewisser ausserer Analogien der Bildungsweise gebrauchen lasse, wollen wir hier auf die griechischen, lateinischen und deutschen Pronominalbildungen verweisen, weil immer behauptet wird, dass deren Erkenntniss durch das Studium des Sanskrit am meisten gewonnen habe, Jac. Grimm hat in seiner deutschen Grammatik III. S. 1 f. die Beobachtung mitgetheilt, dass die Demonstrativ-Pronomina und die Demonstrativ-Partikeln einen T-Laut, die Interrogativa und Relativa einen K-Laut zum Charakterbuchstaben haben. Dies bestätigt sich im Griechischen an τὸς τὴ τὸ (abgeschwächt in ὁ ἡ τὸ), τόσος τοῦος, τότε τῶς, im Lateinischen an tam, tantus, talis, tum, im Deutschen an der, dieser, da, dann, dert deutschen an der, dieser, da, dann, dort u. s. w., wie an κότερος (für πότερος), κόσος, κοΐος, κῶς κότε, nov, quis, qui, qualis, quantus, quando, quum, an wer (althochd. huer, goth. huas), welcher, wo, wie, wann etc., und die Abweichungen wie hic, ille, iste, ibi, ita, \tau'c, ubi, unde etc. heben diese Analogie nicht auf, sondern sind theils nur Abschwächungen jener Charakterbuchstaben, theils aus andern Modalitätsvorstellungen unter die Demonstrativa und Relativa gekommen. Aus dem Sanskrit und den slawischen Sprachen kann maa diese Beobachtung über den Gebrauch des K- und T-Lauts durch neue Beispiele erweitern, aber woher diese beiden Laute zu der zeigenden und fragenden Kraft gekommen sind, darüber giebt auch das Sanskrit und das Slawische keinen Aufschluss, sondern sie verstärken höchstens die Analogie, und die Entstehung dieser Bedeutung beider Laute kann man nur aus den phonetischen Bedingungen der Ausrufswörter (Interjectionen), aber ohne Hülse des Sanskrit errathen. Eben so wenig lehrt uns das Sanskrit, ob die Endungen og  $\eta$   $o(\nu)$ , us, a, um, er, (s)ie, es, eine besondere Bedeutung haben oder nur die Bezeichnungen des männlichem und weiblichen und des unerkennbaren (neutrum) Geschlechts sind. Wohl aber gewährt der T-Laut auch ohne das Sanskrit die Erkenntniss, dass das personelle du, tu, τυ (συ) auch eine Art Demonstrativum ist. Eben so erkennt man bald, dass έγω, μοῦ (μεῦ), μοῖ, μὲ und ego, mei, miki, me, sowie ich (ik, ih, mîn, mir, mih) verwandt sind, und findet im Sans-krit weitere Bestätigung der Analogie, aber keinen weiteren Aufschluss über den Ursprung. Forner erkennt man ohne Hülfe des Sanskrit, dass sich die Pronomina indefinita wie Atona oder Enclitika zu den orthotonirten Fragpronominibus verbalten, und dass die Determinativa ie, alie. (alius), er (gothisch is, althochd. ir) durch Abwerfung des demonstrativen T. oder des fragenden K (quis, talis, der) entstanden sind. vgl. NJbb. 25, 455. Mit is ist wiedernm das demonstrative ki(c) verwandt (wofür das altsächsische he, das altfriesische hi und das altnordische hann die änssere Analogie bieten), und jedenfalls ille eine Verstärkung, welche das Demonstrativzeichen hinten angehangen hat, gerade wie iste, das nur gilt es eben in der Gegenwart, gewisse Rücksichten und Warnungen zu beachten, wedurch man sich vor dem Verirren wenigstens soweit als möglich hüten kann. Dergleichen hat nun aber eben W. von Humboldt in seinem Kssay mehrere aufgestellt, und deswegen wurde auf dasselbe verwiesen, indem Hr. Curtius deren Beachtung ganz übergangen hat. Ref. glaubt gern, dass diese Warnungen für Forscher, wie Grimm, Bopp und Pott, nicht nothig sind; aber für Andere, denen der Gegenstand noch nicht so klar ist und die doch auch mitsorschen möchten, sind sie von wesentlicher Bedeutung. Hr. Curtius hätte sie vielleicht selbst bei mehreren Aeusserungen seiner Abhandlung, und namentlich an der Stelle beachten konnen, wo er ohne alle Einschränkung behauptet, dass die griechische Conjugationsform auf au nach den Erscheinungen im Sanskrit für die alteste und ursprüngliche Conjugationsform anzusehen sei. Die dafür sprechenden Formen bat allerdings noch vor kurzem Friedr. Gräfe in den Abhandlungen, Lingua graeca et latina eum Slavicis dialectis in re grammatica comparatur, spec. I. (Petersburg 1827. 4.) und Die Einheit der Sanskrit-Conjugation mit dem Grieckischen und Lateinischen (Petersburg 1843. 4.) zusammengestellt; allein im Griechischen stellen sich ja alle Verba auf µ durch die Reduplication und durch die Endung als abgeleitete Verba dar und lassen sich auf einfachere Verba pura zurückführen, können demnach in dieser Sprache nicht die älteste und ursprüngliche Verbalform sein. Der ruhig und umsichtig betrachtende Sprachforscher kommt überhaupt bei den griechischen Verben aus der

das definite der jene, ὁ ἐκεῖνος, zum indefiniten jener (ἐκεῖνος) ist, und das die Römer, eben so wie alter (ὁ ἀλλὸς) zu alius (ἀλλὸς), darum bilden mussten, weil ihnen der definite Artikel abging. Aus τὸς wurde durch Zusammensetzung αὐτὸς (wieder der) und durch Zusammenziehung des ὁ αὐτὸς wiederum οὐτος. Das lateinische is ist auch sicherlich mit dem durch Grammatikerzeugniss bestätigten und mit zis correlativverwandten is, und in den Accusativen iv, viv, piv noch vorhandenen Determinativpronomen stammverwandt, aber ob dieses determinative is und is eben so, wie das deutsche men aus dem Substantiv der Mann, eine Abschwächung aus den Substantiven is und vis sei und ob etwa vir mit ois stammverwandt sei und ursprünglich den Kräftigen und Starken bezeichne, das lässt sich weder aus dem Griechischen und Lateinischen, noch aus herbeigezogenen Sanskritanalogien erkennen. Eben so lässt sich das reflexive ov, ol, & mit dem is und in nicht in sichere Verwandtschaft bringen, während kaum zu bezweifeln ist, dass sui, sibi, se, seiner sich (seina, sis, sik) mit ov, oi, è stammverwandt sind. Man erkennt aus diesen Angaben, die sich leicht noch vermehren liessen, Bildungsmodalitäten der Pronomina, die sich in gleicher Analogie durch die indogermanischen Sprachen hindurchziehen und sich gegenseitig bestätigen, aber insgesammt nur die Verwandtschaft der Formen darthun, weiter hinaus aber (bis zum Urbegriff, von dem die Pronomina abstrabirt sind) sich auch im Sanskrit, wie es scheint, nicht verfolgen lassen. Das verringert den Werth der Sanskritforschung in der Beziehung nicht, als sie eben zur Aufhellung und Erweiterung gewisser Wortbildungsanalogien recht erspriesslich beiträgt. Aber dass diese hingestellte älteste Schwester der gesammten indogermanischen Sprachen die Urformen und Grundlagen für die Etymologieen der übrigen enthalte, das ist, wenn es überhaspt für wahr gelten darf, zur Zeit noch nicht zuverlässig dargethan.

Sprache selbst nur zu dem Resultat, dass die Verba muta die ältesten Verbalformen sein mögen \*). Denn diese allein repräsentiren der Mehrzahl nach sinnliche und aus der äussern Anschauung entnommene Grundbedeutungen, während sich die Bedeutungen der Verba pura meistentheils als metaphorische und abstracte darstellen, und darum jüngern Ursprungs sein müssen. Von den Verbis mutis aber stellen sich wiederum die Verba liquida dadurch als die ältesten heraus, weil ihnen die Bildung des Aoristis secundi eigenthümlich angehört, und in diesem Aoristus secundus die einfachste Stammform der Verba vorliegt. Der in den übrigen Verbis mutis vorherrschende Aoristus primus scheint auf jüngere Bildung hinzuweisen, indem er aus dem Futurum entstanden sein dürfte, und das Futurum

<sup>\*\*)</sup> Nach ziemlich übereinstimmender Analogie stellen sich auch im. Lateinischen die in der Conjugation enthaltenen dritten Verba muta nach Form und Bedeutung als die Verba primitiva zu den in der ersten, zweiten und vierten Conjugation enthaltenen Verben heraus. Der Form nach nämlich sind die Verba auf are, ere und ire Verba pura contracta, von denen freilich die aufgelösten Formen blos in wenigen Ueberbleibseln (wie audeo, audeam, audio, audiunt, audiam, audiebam) nachweisbar sind. Und inwiefern diese Verba der drei letztgenannten Conjugationen gegenüber denen der dritten Conjugation zu einer abstracteren Bedeutung (zur Bezeichnung des Zustandes oder geistiger Thätigkeit im Gegensatz zur sinnlichen Handlung) hinneigen, das offenbaren Verbalformen, wie iacere und iacere, fundere und fundare, cumbere und cubare, cogere und cogi-tare, edere und esurire, und die Wahrnehmung, dass fast alle Verba der vierten Conjugation abstractere Handlungen (finire, erudire, lenire) oder nur solche concrete Handlungen bezeichnen, welche, wie audire, garrire, sentire, ire, nicht sowohl durch das Gesicht, als durch einen andern Sinn erkannt werden. Beiläufig sei hier noch auf die lateinische Perfectbildung aufmerksam gemacht, weil sie im Verhältniss zu der griechischen zwar andere Endungen und sonstige Abweichungen, aber ein analoges Bildungsprincip hat. Dieses Bildungsprincip besteht nämlich darin, dass das Perfect dem Präsens gegenüber eine extensiv oder intensiv vergrösserte Form erhält. Die ursprünglichste Perfectform repräsentitt sich wahrscheinlich in der Endung i, extensiv gedehnt in den reduplicirten Formen cucurri (δέδοςκα), cecidi (μέμονα), pepüli (γέγονα), cecidi (λέλοιπα), intensiv verstärkt in ēgi (von dgo), lēgi von lēgo, frēgi von frango = πέφυγα, τέθηλα, λέληδα. Die Endung i verstärkte sich durch Hinzunahme der scharfen Aspiration (des Digamma) in ui, wo dann die extensive und intensive Vergrösserung des Stammes unterblieb, z. B. cölus sive und intensive Vergrösserung des Stammes unterblieb, z. B. cölus von cölo, rapui von rapère, und eben so haben die Griechen für das Perfectum primum zur Endung α die Aspiration hinzugenommen, wie retuvaά = τέτυφα, λελεγά = λέλεγα. Die aspiritte Endung us ging ferner in die noch stärkere Aspiration si über (demo, demsi, laedo, laesi), womit man die griechische Endung αα (ebenfalls eine Verstärkung aus ά) vergleichen kann (πέπεικα, αεκόμικα, τέτικα, τετίμηκα). Die Verba der ersten, zweiten und vierten Conjugation haben von der Perfectendung us aus regelmässig ihr Perfectum ohne Erweiterung des Wortstammes auf ανί, evi und ivi gebildet; aber eine Auzahl dieser Verba waren nur für das Präsens und die davon abgeleiteten Formen Verba pura, und gingen im Perfect und Suninnm in die Form der Verba muta zurück. woher im Perfect und Supinum in die Form der Verba muta zurück, woher sich die Perfectformen cubui, docui, lavi, fovi, mansi, haesi als Perfecta nicht der ersten und zweiten, sondern der dritten Conjugation herausstellen.

selbst kein Tempus der sinnlichen Auffassung ist, wie Ref. anderweit in diesen NJbb. darthun wird. Die Verba auf µı haben zwar den Aoristus secundus auch eigenthümlich; allein soll man sie für ursprüngliche Formen erkennen, so kann dies nicht aus den Conjugationsformen des Sanskrit, sondern nur durch die aus der griechischen Sprache selbst entnommene und für den Ref. wenigstens noch unmögliche Nachweisung erhartet werden, dass in den Verbis auf  $\mu \iota$  nur der Aoristus secundus die ursprüngliche Conjugationsform repräsentirt, alle übrigen Tempora späterer Bildung sind, und dass die Verba auf µ selbst nicht von Verbis puris, sondern umgekehrt diese von den Formen auf  $\mu\iota$  abzuleiten sind. Daraus dürften aber hinsichtlich der Form und Bedeutung Schwierigkeiten entstehen, welche man zur Zeit auch aus dem Sanskrit nicht lösen kann. Es ist dies ein Beispiel, wo die Formforschung, obgleich sie recht sehr grammatisch aussieht, vor der psychologischen Sprachbetrachtung weichen muss, und diese letztere hat eben Humboldt in seinem Essay und anderweit als ein bedeutsames Einschränkungsmittel der Sprachvergleichung hervotgehoben.

FREIBERG. Das dasige Gymnasium hat seit dem Jahre 1843 aufgehört ein städtisches Gymnasium zu sein und ist in ein kön. Gymnasium umgewandelt worden. Ueber dasselbe hat der Rector und Prof. Frotscher zu Ostern 1844 den Brsten Jahresbericht [20 S. 8.] ohne wissenschaftliche Abhandlung herausgegeben, nach welchem die Schule damals in ihren 6 Classen von 116 Schülern besucht war und 8 Schüler zur Universität antlassen hatte. Der Collaborator Brause war als 8. ordentlicher Lehrer augesteht worden.

GREIFSWALD. Das Gymnasium war im Winter 1843 — 44 von 204 und im Sommer darauf von 207 Schülern in 6 Classen besucht, und entliese in derselben Zeit 12 Schüler zur Universität. Im Herbstprogramm von 1844 hat der Director Glasswald einen ersten Beitrag zu den Verhandlungen über die Aechtheit des zweiten Briefs Petri [34 (20) S. 4.] herausgegeben.

GUBEN. Das dasige Gymnasium war in seinen 6 Classen, von denen die zweite, dritte und vierte zugleich Realclassen sind und darum in thnen zum Theil ein getrennter Unterricht stattfindet, im Schuljahr von Ostern 1842 — 43' von 157, im nächsten von 161 und von Ostern 1844 45 von 163 Schülern besucht, und entliess je 3 Schüler zu Ostern 1843 und 1844 zur Universität. Lehrer sind der Director Prof. Reimnitz, der Prorector Dr. Graser, der Conrector Dr. Sause, der Subrector Richter. der Oberlehrer Riemann (hauptsächlich für die Realclassen), der Quartus Michaelis, der Collaborator Heydemann, der Cantor Holtsch, der Organist Rock und der Candidat Wollmann als Schreib- und Zeichenlebrer. Zur Verbesserung des Schulwesens hat der König der Stadt Guben ein Capital von 5000 Thirn, geschenkt, dessen jährliche Zinsen nach Ministerialerlass vom 10. Mai 1844 zur Gehaltserhöhung der untern Gymnasiallehrstellen verwendet werden sollen. Das Osterprogramm von 1843 enthält eine Abhandlung Ueber die Brechung der Vocale I, u, in im Hochdeutschen vom Director Reimnitz [26 S. 4.], das Programm von 1844 Variarum

lectionem libelius, quo aliquot e Cicer. Tuse. Disp. loci (II, 2. III, 2. I, 38i 34.) emendentur, practerea unus e Sallustii Catilina (cp. 13.), vem Prorector Grases [28 (16) S. 4.], und das Progr. von 1845 Ueber M. Sigiemund Cleemann's Schulschriften vom Courector Dr. Sause [46 (33) S. 4.], in welcher letzteren Schrift über den ehemaligen Gubener Rector und späteren Geistlichen Sieg. Cleemann (gebor. in Lieberose 1641, seit 1669 Rector, 1680 Archidiakenus, 1681 Pastor Primarius in Guben, gest. 1713) einige biographische Nachrichten mitgetheilt und dessen Schulschriften, die sich meist auf die Geschichte Gubens beziehen, aufgezählt und charakterisirt sind.

Hamburg. Am Johanneum hat der Prof. Ludw. Ferd. Herbet im Programm von 1843 unter dem Titel Die Rückkehr des Alcibiades [61 S. 4.] eine sehr lebendige Darstellung von den Erzignissen in Athen und von dem Treiben und Stimmungen der Bürger seit der sicilischen Niederlage bis zur Wiederkehr des Alkibiades geschrieben und in besondern Beilagen über die Seemacht der Athener (170 Schiffe) und die der Peloponnesier (184 Schiffe) und über Xenoph. Hellen. I, 4, 1—7. u. I, 5. [oder darüber, dass sich die Erzählung in Cap. 4. auf das Jahr 408. und die in Cap. 5. auf das Jahr 407 bezieht], sowie gelegentlich über die Aufführung der Lysistrata des Aristophanes verhandeit, und mehrere Stellen des Xenophen und Thukydides verbessert.

ILFELD. In dem zu Ostern 1845 erschienenen Jahresprogramm des dasigen Pädagogiums [s. NJbb. 41, 127.] hat der Subconrector Dr. H. L. Ahrens, welcher bald nachher zum Directer des Gymnasiums in LINGEN ernannt worden ist, eine auch in den Bachhandel gekommene Abhandlung De Crasi et Aphaeresi cum corollario Emendationum Babrianarum [Stollberg bei Kleincke. 31 S. 4.] herausgegeben und darin, abgesehen von den Verbesserungsvorschlägen zu Babrias und der gemachten Beobachtung, dass Babrias den Wortaccent stets auf die vorletzte Sylbe des Choliamben fallen und am Schluss des Verses gewöhnlich nur von Natur lange Sylben eintreten lasse, eine neue Untersuchung über Krasis, Elision und Aphäresis mitgetheilt, wodurch Wesen und Gebrauch dieser Wortverschmelzungen bei den Griechen genauer bestimmt werden soll. Der Krasis wird die Eigenschaft beigelegt, dass sie zwei Wörter vollständig zu einem zusammenschmelze, während bei der Elision beide Wörter in so weit ihre Selbstständigkeit behaupten, dass auch der elidirte Vocal nie ganz unterdrückt werde, sondern leise nachtöne. Krasis sei aber nny möglich bei Wörtern, welche ihrer Betonung nach sich leicht mit einander verschmelzen (quae facile sub unum accentum comprehenduntur), und sie finde gewöhnlich nur bei Wörtern untergeordneter Bedeutung statt, nämlich durch Verschmelzung mit einem folgenden Worte bei dem Artikel. dem Pronomen relativum und bei a, a, ual, an, n, n, n, n, no, έγα, μοι, σοι, und durch Verschmelzung mit einem vorhergehenden Worte bei sivat, aque, av, où, sya. Bei Wörtern grösserer Selbstständigkeit soll die Krasis nur selten , wie z. B. in οθνεκα, εύχαγαθή, όσημέραι, έντω Ήρακλῆς, und überhaupt nur dann eintreten können, si frequenti usu ita copulate sunt, ut unius vocis speciem referant. Hier findet der Verf.

nun eine Anzahl Krasen [theilweise auch Synizesen, welche er von der Krasis nicht unterschieden hat] nicht zulässig und sieht sich daher genöthigt, eine ziemliche Menge von Stellen aus Homer, den Lyrikern und Dramatikern durch Conjectur zu ändern. Die Aphäresis, welche nur nach Worten mit langer Endungssylbe stattfinden soll, sei auf ein engeres Gebiet beschränkt und könne nur für die kurzen Vocale s und a eintretep, und zwar für s nur im Augment, in &0 élw, ézeivog, éyw, ézi, ét, ér und einigen mit er und ent zusammenhängenden längern Partikeln (Ensera, έπειδή, έντος etc.), für α nur in άπο und dem Alpha privativum. Für alle anderen Fälle und selbst oft da, wo es sich um eine Abwerfung des Augmenti syllabici und des ε in den Partikeln ένθάδε, ένταῦθα etc. handle, sei nur die Krasis zulässig. Die ganze Untersuchung ist mit viel Fleiss und Umsicht gemacht und mit grossem Scharfsinn durchgeführt, und verbreitet über die Sylbenverschmelzung und Sylbenverschluckung bei den Griechen in mehrfacher Beziehung neues Licht. Nur hat sich der Verf. den unbestochenen Betrachtungsblick dadurch getrübt, dass er alle Erscheinungen der Art auf scharf abgegrenzte Gesetze und durchgreifende Regeln zurückführen will. Sylbenverschmelzung und Sylbenverschluckung ist ein Erzeugniss der Volkssprache, und wird in der Schriftund in der feineren Umgangssprache überall da beschränkt und verschmäht, wo irgend eine Aussprachshärte oder eine Störung des Wohllauts einzutreten scheint. Das ist aber so sehr eine Sache des subjectiven Gefühls, dass sowohl die allgemeine Richtung in den verschiedenen Zeiten und den verschiedenen Dialekten, ja sogar in den verschiedenen Abstafungen der mehr oder minder an den Volkston sich anlehnenden Rede sich ändert, als auch jeder einzelne Schriftsteller eine Menge Einzelheiten unterscheidet, wo er die Sylbenverschluckung bald für wohllautend, bald für misstönig ansieht. Darum kann man auch bei Untersuchungen über diese Dinge und über Wohllautsgesetze überhaupt in der Regel nicht viel mehr thun, als dass man die bezüglichen Erscheinungen jedes Schriftstellers einzeln sammelt, sie nach den Grundsätzen der diplomatischen Kritik sicherstellt, und nun durch Vergleichung der allgemeinen Richtung des Volks und der Zeit zu erkennen sucht, wie weit derselbe das allgemeia Gültige bald verengert, bald erweitert, und welche besondere Rücksichten ihn für den einzelnen Fall etwa geleitet haben. Stellen, mit denen man bei solcher Betrachtung nicht fertig werden kann, sofort andern zu wollen, heisst nur sein eigenes subjectives Gefühl dem Andern aufdrängen wollen, und dies wird schon in der Muttersprache leicht zur reinen Willkur, geschweige denn in einer fremden und vollends gar in einer todten Sprache. Durch welches griechische Sprachgesetz will denn z. B. Hr. A. beweisen, dass Odyss. α, 226. zwischen είλαπίνη ήδ γάμος und ω, 246. zwischen οὐκ ὄγχνη, οὐ πρασίη keine Sylbenverschmelzung stattfinden dürfe, sondern dass man erst die solischen Formen sildzuse und öyzva herstellen müsse, damit die Krasis zulässig werde? Die eigenthümlichste Meinung, welche der Verf. hat, ist wohl die, dass das Verbum impersonale χρή aus einer Krasis des Substantivs χρή, = res, und des Hülfsverbums, also χοῦ aus χοὴ ἢ, χοείη aus χοὴ εἴη, χοῆναι aus zeὴ εἶναι, χοῆσται aus χοὴ ἔσται entstanden sei, und dass demnach die Griechen einen Sprachfehler gemacht hätten, wenn sie dem Imperfectum χοῆν (aus χοὴ ἦν) noch ein Augmentum (ἐχοῆν) gaben. Der sogenannte apokopirte Infinitiv χοῆν soll aus χοὴ ὂν gebildet und also ein Participium sein. Eine ähnliche Vermuthung ist die, dass ἄρα keine verlängerte Nebenform zu ἄρα, sondern eine Krasis aus ἢ ἄρα und die von Dindorf angenommene verlängerte Partikel ἂν (z. B. Eurip. Hel. 1081.) eine Krasis aus ἢ ἄν sei. Welche Krasis findet denn bei νῦν, νὺν und νὺ statt? Jede Sprache hat allerlei Partikeln, deren Aussprache sich bald verlängert, bald verkürzt, je nachdem sich der logische Werth der Partikeln verändert.

MUNSTER. Am 3-5. September wurde hier unter dem Vorsitz des Directors Dr. Dillenburger vom Gymnasium in Emmerich die jährliche Zusammenkunft der rheinisch-westphälischen Schulmänner gehalten, zu der sich aus Rheinpreussen 5, aus Westphalen 47 Lehrer eingefunden hatten, und welche noch dadurch ein besonderes Interesse erhielt, dass sämmtliche Versammelte am 5. September das an diesem Tage gefeierte Jubiläum des Bischofes mitbegingen. Die an den beiden Hauptsitzungstagen gehaltenen Vorträge waren folgende: 1) Ueber das Verhältniss der lateinischen Sprache zum daktylischen Versmaass vom Oberl. Dr. Köne in Münster, worin er die in der Schrift über die Sprache der Epiker ausgesprochene Meinung weiter zu begründen suchte, dass zahlreiche Formen und Flexionen und ganze Reihen von Wörtern der latein. Sprache nicht in das daktylische Metrum passen, und dadurch die epische Poesie ausserordentlich viel von dem Formen - und Wortreichthum der Sprache entbehrt, also die epischen Dichter mit grossem Unrecht ihre Nachahmung der Griechen bis auf die Nachbildung des Versmasses ausgedehnt haben. 2) Ueber die Einrichtung eines etymologischen Lexikons der deutschen Sprache vom Divisionsprediger Verhoest in Mänster. 3) Ueber die Nothwendigkeit einer innigeren Verknüpfung des geographischen und naturhistorischen Unterrichts vom Oberl. Hohoff aus Recklinghausen, der im Museum der rheinisch-westphälischen Schulmänner abgedruckt werden 4) Ueber verschiedene Mängel der Gymnasialerziehung bezüglich der Gesundheit der Schüler vom Oberl. Bigge aus Attendorn, der bessere Beaufsichtigung der Schüler in ihren Wohnungen und beim Turnen, und allgemeines Verbot des Tabakrauchens wünschte. 5) Ueber die politischen Anspielungen in Sophokles Philoktetes vom Prof. Winiewsky in Münster. Dürfe man auch in der Aufsuchung der politischen Beziehungen in diesem Drama nicht zu weit gehen; so könne man doch vielleicht im Neoptolemos Beziehungen auf Thrasybulos erkennen, und jedenfalls könne in Vs. 1439 ff. die grosse Hervorhebung der Frömmigkeit nur ihre Rechtfertigung finden, wenn man festhalte, dass das Stück Ol. 92; 4., also in der Zeit aufgeführt wurde, wo die Athener nach dem Untergange des Mindaros glückliche Fortschritte ihrer Waffen gegen Sparta und in Asien hofften, aber auch begriffen, dass nur Alkibiades sie zum Siege führen werde, und nun, weil Alkibiades noch nicht zurückgekehrt war, laut den Werth der Eusebeia empfahlen. Zur Förderung der Sache lässt Sophokles auch durch Apollo's Mund Frommigkeit gegen die Götter anrathen. Uebrigens wurde die alte Lesart ή γαο εὐσέβεια συνθνήσκει βοστοίς beibehalten und eurorijenere durch in den Tod begleiten, mit in den Hodes gehen, erklärt. 6) Ueber die Nothwendigkeit einer Medificirung des Systems des Euklides beim Elementarunterricht in der Mathematik vom Candidaten Dr. Fémux aus Münster. 7) Schulrath Wagner las eine ausführliche Abhandlung Ruthardt's über die Anwendung seiner Methode auf den Elementarunterricht, zunächst im Deutschen, vor, die wegen ihrer lehrreichen Bemerkungen gedruckt werden soll. 8) Ueber das Wesen des Conjunctiv und Optativ vom Prof. Limberg aus Münster. Der Indicativ bezeichne das Factum und darin zugleich mit das volle Können und Erkennen der Person, der Conjunctiv einen Mangel im Erkennen, der Optativ einen Mangel im Können. 9) Ueber die Grenze des deutschen Sprachgebiets nach Westen, vom Oberl. Puning aus Recklinghausen, nach Bernhardy's Sprachenkarte und einigen Mittheilungen aus Zeitschriften. Zugleich beschloss die Versammlung, der Zeitschrift ihres Vereins noch eine weitere Ausdehnung zu geben, und die nächste Jahresversammlung zum Herbste 1846 in Wesel unter dem Vorsitz des Directors Dr. Schöne aus Herford zu halten.

PLAUEN. Das dasige Gymnasium war zu Ostern 1844 in seinen 5 Classen von 84 Schülern besucht, hatte im Jahr 1843 6 Schüler zur Universität entlassen, und verlor aus seinem Lehrercollegium, nachdem das seit 1839 erledigte Conrectorat durch den Conrector H. Lindemann vom früheren Gymnasium in Annaberg wieder besetzt war, den in ein Pfarramt beförderten 4. Collegen Schödel, nach dessen Weggang die Lehrer M. Meutzner, M. Thieme und Vogel jeder in die nächsthöhere Stelle aufrückten und der Religionsunterricht dem Candid. theol. Gessing übertragen wurde. Als Programm zur Prüfung am 28. u. 29. März 1844 gab der Rector Dölling eine Uebersetzung von Statius Silv. II. 2. [7 S. 4.] und in dem am 1. April desselben J. als Einladung zum Schulactus erschienenen Jahresberichte eine Uebersetzung von Stat. Silv. III, 1. und IV, 8. [10 S. 4.] heraus.

PUTTBUS. Das dasige Pädagogium zählte im Schuljahr 1843—44 Bach dem zu Michaelis 1844 von dem Director Husenbalg herausgegebenen Jahresbericht 74 Schüler in 5 Classen, und obgleich vier dieser Classen zugleich für Realunterricht bestimmt sind, so waren in dem genannten Schuljahr doch 6 Schüler zur Universität entlassen worden. Aus dem Lehrercollegium war der Religionslehrer Bresina gestorben und die Adjuncten Müller und Ritschl an das Friedrich-Wilhelms Gymnas. in Pospin gegangen. Der Adjunct Dr. Gerth rückte in die seit 1842 neubegründete dritte Oberlehrerstelle auf. Im wissenschaftlichen Theile des Programms hatte der Oberlehrer Dr. Brehmer Ueber höhere geometrische Reihen [27 (11) S. 4.] geschrieben.

## Verzeichniss

der in das Gebiet der Philologie und höhern Schulwissenschaften gehörigen Schriften, welche im Jahre 1845 ganz neu oder in neuen Auslagen erschienen sind.

> Angefertigt vom Professor Dr. Ed. Richter in Leipzig.

Zugleich mit Nachträgen aus den frühern Jahren \*).

#### 1. Schriften literarischen, kritischen und vermischten Inhalts.

Grässe, J. G. Th., Handbuch der allgemeinen Literaturgeschichte zum Selbststudium und für Vorlesungen. Ein Auszag aus des Vfs. grösserem Lehrbuche der allgemeinen Literärgeschichte. 1. Bd. Literaturgeschichte der alten Welt. Dresden, Arnold. 1845. XVI u. 448 S. 2 Thir. 15 Ngr. [anz. in Heidelb. Jahrb. 1. N. 9. S. 141. Hft. 1. anz. in Zeitschr. f. Alterthw. N. 10.]

Elze, K. Fr., Ueber Philologie als System. Ein andeutender Versuch. Dessau, Aue. 1845. 48 S. gr. 8. 10 Ngr. [rec. von Jahr in Njbb. 44, 387—409.]

Welf's, Fr. Aug., Encyclopädie der Philologie. Nach dessen Vorlesungen im Winterhalbjahre 1798—1799. Herausgeg. von S. M. Stockmann. 2. mit einer Uebersicht der Literatur bis zum J: 1845 verseh.

Ausg. (ven Prof. Westermann.) Leipzig, Serig. 1845. XVI u. 266 S. gr. 8. 1 Thir. 15 Ngr.

Hoffmann, S. F. W., Bibliographisches Lexikon der gesammten Literatur der Griechen. 2. umgearb., durchaus verm., verb. u. fortges.

Ausg. 3. Thi. (O—Z.) Leipzig, Genther. 1845. 664 S. gr. 8. 2 Thir.

Complet 9 Thir.

Bibliographisches Handbuch der philologischen Literatur der Deutschen von der Mitte des 18. Jahrh. bis auf die neueste Zeit. Nach Joh. Sam. Ereck in systemat. Ordnung bearbeitet und mit den nöthigen Re-gistern versehen von Chr. Ant. Geissler. 3. Aufl. Leipzig, Brockhaus. 1845. 33 B. gr. 8. 3 Thir.

<sup>\*)</sup> Zugleich sind die Beurtheilungen der philolog, u. schulwissenschaftl. Schriften nachgewiesen, welche in den verschiedenen krit. Zeitschriften des Jahres 1845 erschienen sind. Die Jahreszahl der Zeitschrift ist nur bemerkt, wenn eine Beurtheilung aus einem frühern Jahrgange angeführt ist; bei Beurtheilungen vom J. 1845 fehlt die Jahreszahl und die dastehenden Zahlen beseichnen Band, Stück oder Nummern der Zeitschrift. Die hinter den Büchertiteln in () angegebenen Zahlen machen das Jahr der Erscheinung des Buchs bemerklich.

Literarhistorisches Taschenbuch, herausgeg. von R. E. Prutz. Han-

nover, Kius. 1846. [Eath. eine Abhandl. von Dr. Hertzberg, über den Begriff der antiken Elegie. anz. in Tübing. Litrbl. N. 127.]

Smith, W., Dictionnary of Greek and Roman Biography and Mythology. Vol. I. Lond. 1844. [rec. von Thom. Dyer im Class. Mus. VII. 8. 49—66., der besonders die Artikel Cicero von Ramsay und Aristoteles von Ad. Stahr genauer durchgeht.]

Köpke, E., Quid et qua ratione jam Graeci ad literarum historiam condendam elaboraverint. Gratul. Progr. des Fried. Werderschen Gymn.

condendam elaboraverint. Gratul. Frogr. des Fried. Werderschen Gymn. Berlin, 1844. 16. 5. 4. [cliz. in Jbb. f. wiss. Krite 1844, II. N. 120. u. in Heidelb. Jbb. Septemb. S. 569 f.]

Tregder, P. H., Haandbog i den graeske og latinske Litteraturhistorie til Skolebrug. Kjöbenhann, Reitzel. 1845. 13% B. gr. 8. 28 Ngt. Bernhardy, G., Grundriss der griech. Literatur, mit einem vergleichenden Ueberblick der römischen. 2. Tbl.: Geschichte der griechischen. Poesie. Halle, Anton. 1845. XXIV u. 1072 S. gr. 8. 4 Thlr. 20 Ngr. Klots, Reinh., Handbuch der lateinischen Literaturgeschichte, nach

den Quellen bearbeitet. 1. Thl. Leipzig, Engelmann. 1846. 16 u. 381 S. gr. 8. 2 Thir.

Giesebrecht, Guil., De literarum studiis apud Italos primis medii aevi saeculis. Acced. nonnulla Alphani carmina vel emendata vel inedita.

Berlin, Gärtner. 1845. IV u. 56 S. gr. 4. 20 Ngr.

Bertin, Gartner. 1829. 1V u. 50 S. gr. 2. 20 19gr.

[Ampère, La poésie grecque en Grèce, in Revue des deux Mondes 1844
T. II. p. 612—636. u. 735—755. Bāhr's Gesch. der röm. Liter. (44. 45.)
anz. in Heidelb, Jbb. 1. N. 9. u. Leipz. Repert. 16. 8. 81 f., rec. von
Hers in Jbb. f. wiss. Krit. 1844, II. N. 119. 120., von Weissenborn in
Jen. LZ. N. 211., von Schneidewin in Götting. Anzz. St. 123., in Schmidt's
Zeitschr. f. Geschtwiss. 7. S. 88 ff. Gräfenkan, Gesch. der class. Philologie (43) rec. von Hase in Jen. LZ. N. 35-37. Wenrich, De auctorum graec. versionibus syriac. (42.) rec. von Flügel in Hall. LZ. N. 63 bis 65.]

Handbook ter beoefening der Boekdrukkunst in Nederland, voorafgegaan van eene beknopte geschiedenis dezer Kunst. Gravenhage, van Cleef.

1845. gr. 8. 2 fl. 50 c.

Beaupré, Recherches historiques et bibliographiques sur les commencements de l'imprimerie en Lorraine et sur les progrès jusqu' à la fin du 17. siècle. Nanci, Grimblot. 1845. 34% B. gr. 8. [In 309 Exempl. gedruckt.]

Setheby, S. L., The Typography of the Fifteenth Century: being Specimens of the Productions of the Early Continental Printers, exemplified in a Collection of Facsimiles from 100 Works, her with their Water Marks. Aranged and edited from the Biblioghr 184al Collections of the late Sam. Sotheby. Lond. 1845. fol. 4 Liberausge. Serapeum. Zeitschrift für Bibliothekwissenschaft, Handenbarg (under Bibliothek Liberausge).

u. ältere Literatur. Im Vereine mit Bibliothekaren und Bibliothekreunden herausgeg. von Dr. Robert Naumann. 6. Jahrg. 1845. Leipzig, Weigel. 24 Nrn. (à 1—2 B.) Mit Lithogr. n. Intelligenship. Thir, [Inhalt: Gessert, Ueber Theiner: Die Schenkung der Heidelberger Bibliothek durch Kurf. Maxmilian I. von Bayern an Pabst Gregor XV., in N. 1. Vogel, Erinnerungen an verdiente Bibliophilen des 14. u. 15. Jahrh., 2. Art. Humphrey, Herzog v. Glocester, N. 1. Schönemann, Zur Kunde alter norddeutscher Klosterbibliotheken, insbes. des Klosters Leitzkan im 12. n. 13. Jahrh., N. 2. Ders., Die ältesten öffentl. Bibliotheken in Braunschweig u. Hannover, N. 2. Betkmann, Kinige Handschriften der Bibl. v. Schlettstadt, N. 2. Ders., Kinige Handschriften der gräfi. Schönborn'schen Bibliothek in Pommersfelde, N. 3. Vogel, Erinnerungen u. s. w., 3. Art. Const. Lascaris und seine Handschriften-Sammlung,

N. 3-4. Bethwann, Lamberti Floridus nach der Genter Handschrift, N. 4-5. Weigel, Bibliograph. Mittheill: ab. d. deutsche Ausgabe von De Bry's Sammlung der Reisen wach dem abend u. morgemand. Indien, N. 5 - 7. (ist auch besonders abgedruckt). Bahr, Die Entführung der Heidelberger Bibliothek nach Rom im J. 1623, N. 8-10. (ist nuch in besonderem Abdruck erschienen, anz. in Götting. gel. Anzz. St. 159.3. Reuss, Kurzer Abriss einer Geschichte der Bücher- u. insbesondere Handschriften - Sammlungen im vormaligen Hochstifte Würzburg, N. 11-12. Scheler, Notiz über die Commentare Karls V. und Spiker, Boccaccio's Fiammetta, N. 13. Ludewig, Bibliographie u. Bibliotheken in den Vereinigten Staaten von Nordamerika; 1. Ark., N. 14. Heller, Zusätze zu Massmanns Literatur der Todtentänze; Ludewig, Curiosities of American Literature; Moser, Drei Ausgaben von Werken d. Rudolph Agricola, N. 15. Scheler, Geschichte der Entstehung der berühmten Plantinischen Polyglottenbibel und Biographie des mit derselben beauftragten Bened. Montano, N. 16—17. Heller, Zur Geschichte der Heidelberger Bibliothek, N. 16. Schmidt, Alte Messkataloge in der Bibliothek zu Tambach, N. 16. Gutermann, Die älteste Geschichte der Fabrikation des Linnen-Papiers, N. 17-18. (wird auch besonders ausgegeben, anz. im Töbing. Lit. Bl. N. 123.) Reuss, Alte Bücherpreise und altes Bücherinscript, N. 18. Steinschneider, Ueber talmudische Realindices, Onomastika u. dergl. nebst Beschreibung einer bisher unbekannten Handschr. im Besitze des Hrn. G. Brecher in Prossnitz, N. 19. Vogel, Zusätze zur Uebersicht der Handschriftenverzeichnisse der Vaticana, N. 19. Grässe, Auzeige von "Description des Manuscrits francais du moyen âge de la bibliotheque royale de Copenhague etc. par Abrahams," N. 20. Heller, Supplemente zu Panzer, N. 20—21. Sotzmann, Ein unbekannter Pfisterscher Druck von Boners Fabeln, N. 21. Vogel, Historische Uebersicht der Verordnungen wegen Ablieferung von Pflichtexemplaren an öffentl. Bibliotheken in einigen europ. Staaten, N. 22. Moser, Supplemente zu Hains Repertorium, N. 22. Franc. Longhena, Descrizione di un Codice membran. torium, N. 22. Franc. Longhena, Descrizione di un Codice membran. dalla fine del XIII. secolo circa, contenente le seguenti tre opere di S. Isidoro Vescovo Ispalense: Etymologiarum XX libri, Libri tres sententiarum, Liber testimoniorum, N. 23. Aug. Scheler, Die Griechischen Manuscripte der Kön. Bibliothek zu Brüssel, N. 23. Moser, Die margarita philosophica, N. 23. P. A. Budik, Zur Handschriftenkunde, N. 24. In den Intelligenzblättern sind eine Anzahl Bibliothek-Reglements mehrerer deutschen Universitäten mitgetheilt. - Jahrg. 1848 des Serap. ist rec. von

Petzoldt in Jen. LZ. N. 186. vgl. Allg. Presszeit. 1841 N. 61. u. 64.]
Petzholdt, Jul., Adressbuch deutscher Bibliotheken. 2. durchaus verb. Aufl. Dresden, Adler u. Dietze, 1845, VIII u. 201 S. 12. 1 Thir. [Rec. in Hall. LZ. N. 281.]

Anzeiger für Literatur der Bibliothekwissenschaft. Jahrg. 1844. Mit Autoren - und Bibliotheken Registern. (Vom Bibliothekar Dr. Jul. Petz-holdt.) Dresden, Arnold. XVI u. 134 S. gr. 8. 24 Ngr. Die Jahrgg. 1840

bis 1844 n. 2 Thir. 24 Ngr.

Vituoni, Frc., Sul modo di compilare il catalogo di una biblioteca; saggio dal Frc. Vituoni. Milano, Truffi. 1844. XX u. 304 S. gr. 8. 2 L. 17 c.

Merzdorf, J. F. L. Th., Bibliothekarische Unterhaltungen. Mit Urkunden. Oldenburg, Schulze'sche Buchh. 1844. VIII, LXXXVI u. 173 S. in gr. 8. [Anz. in Heidelb. Jbb. N. 20. S. 314 f.]

[Otto, Commentarii crit. in codd. Graec. et Lat. Glessenses (42) anz. in Zeitschr. f. Alterthw. N. 5.]

Bulletin du Bibliophile Belge, publié sous la direction de M. le baron de Reiffenberg. Bruxelles. 1845. 30-32 Bog. gr. 8. 4 Thir. Erscheint in Lieff. mit Kupff.

Petsholdt, Jul., Urkundliche Nachrichten zur Geschichte der sächs. Bibliotheken. Dresden, Walther. 1845. 16 S. gr. 8. 5 Ngr.

Weidmann, Geschichte der Bibliothek von St. Gallen seit ihrer Gründung um das J. 830 bis auf 1841. Aus den Quellen bearbeitet auf die tansendjährige Jubelfeier. St. Gallen, Scheitlin u. Zollikefer. 1846. 31 B. gr. 8. 21/2 Thir.

Reifenberg, baron de, Annuaire de la bibliothèque royale de Bel-ique. VL année. Bruxelles, Muquardt. 1845. 284 S. gr. 12. [Ans. in

Leipz. Repert. 16. 8, 82 ff.]

Scheler, Etat de la bibliothèque particulière de Sa Maj. Louise, reine des Belges. Bruxelles, 1845. 212 S. 18.

Catalogus librorum et manuscriptorum Japanicorum a Ph. Fr. de Siebold collectorum, annexa enumeratione illorum, qui in museo regio Hagano servantur. Auctore Ph. Fr. de Siebold, libros descripsit J. Hoffmann. Acced. tabulae lith. XVI. Lugduni Batav. (Leipzig, Fr. Fleiseher.) 1845. VI u. 35 S. fol. 6 Thir.

An Index to such Books, printed before the year 1600, as are now

in the Archiepiscopal Library at Lambeth. Published by permission of the Lord Archbishop of Canterbury by the Rev. S. R. Maitland. Lond., 1845. 132 S. gr. 8, 4 sh. 5 d.

Laborde, counte de, De l'organisation des bibliothèques dans Paris.

8. lettre. Etude sur la construction des hibliothèques. Paris, Franck. 1845.

3% B. mit Kupf. gr. 8. 3 fr.

Paris, A. Paulin, Les manuscrits français de la bibliothèque du roi, leur histoire et celle des textes allemands, anglais, hollandais, italiens, espagnols de la même collection. Tome VI. Paris, Techener. 1845, VIII w. 500 S. gr. 8. 9 fr. [Anz. im Journ. des Savans, janvier p. 57.]

Maillet, Domin., Origine de la bibliothèque de Rennes, Rennes,
Vatar. 1845. 2 B. gr. 8,

Heri, Lor., Indice per materia della biblioteca communale di Siena,
compilata da Lor. Hari. Siena. 1944.— A

compilato da Lor. Hari. Siena, 1844. gr. 4.

Catalogo della libreria di C. Branca, preceduto da brevi cenni bi-

bliografici. Milano, 1844. gr. 8.

Catalogo dei libri che trovansi nella biblioteca circolante di educazione per il personale insegnante della citta e provincia di Cremona. Milano, Lamperti. 1845, 24 S. gr. 8.

Bibliografia Dalmata, tratta da codici della Marciana di Venezia, di

Giue. Valentinelli. Venezia, Cecchini. 1845. 48 S. gr. 8.

Bibliografia Pratese, compilata per un da Prato, Prato, Pontecchi. 1844. XXIV u. 324 S. gr. 8. 8 L. 40 c.

Adressbuch des ausländischen Buchhandels. Leipzig, Naumburg. 1845.

VI u. 96 S. gr. 8. 20 Ngr.

Low's Catalogue of all New Books and New Editions published in Great Britain during 1844, with the Prices and Publishers' Nams. 1845. 2 sch.

Heinsius, W., Allgemeines Bücher-Lexikon. 9. Bd. (Die Erscheinungen von 1835—1841 enth.) herausgeg. v. O. A. Schulz. 6. u. 7. Lief. (Hermesianismus — Leuchs.) Leipzig, Brockbaus. 1845. S. 401—560. gr. 4. à 25 Ngr., Schreibp. 1 Thir. 6 Ngr.

1845. XII u. 826 S. gr. 8. Leipsig, Weidmann'sche Buchh. geh. Jed. einzeln n. 25 Ngr.

Verzeichnies der Bücher, Landkarten u. s. w., welche vom Januar bis Juni 1845 neu erschienen oder neu aufgelegt worden sind, mit Aegabe der Bogenzahl, der Verleger, der Preise in 20 Gulden- u. 14 Tha-lerfusse, literar. Nachweisungen u. einer wissenschaftlichen Uebersicht. 94. Forts. Leipzig, Hinrichs. 1844. LVI u. 308 S. 8. Dasselbe vom Juli bis December 1845. LV u. 290 S. 8. à ½ Thir.

Thur, J. P., Neues Bücherverzeichniss, mit. Einschluss der Land-karten und sonstigen im Buchhandel vorkommenden Artikel, nebst Angabe der Bogenzahl, der Verleger, der Preise in Thirn. u. rhein. Gulden, liter. Notizen u. e. wissenschaftl. geordneten Register. Leipzig, Klinkhardt. 1845. 8. 1. Quartal XXXVI u. 182 S. 2. Quartal XLIV u. 207 S. 3. Quartal LII u. 271 S. 4. Quartal XLII u. 229 S. 8. à 12 Ngr.

Marback, Osw., Wöchentlicher Literatur- und Kunstbericht. Ein über Inneres und Acusseres aller allgemein interessanten Schriften gleich nach deren Erscheinen berichtendes Anseigeblatt. Zweiter Jahrg. 1845. [Hörte auf mit N. 13.] Leipzig, in Commission bei Voigt u. Fernau. kl. 4. Leipziger Repertorium der deutschen und ausländischen Literatur.

Unter Mitwirkung der Universität Leipzig herausgeg. vom Hofrath u. Oberbibliethekar E. G. Gerederf. Mit den Beilagen: Bibliographie. Bi-

Oberbibliethekar E. G. Gerederf. Mit den Beilagen: Bibliographie. Bibliograph. Anzeiger. Nebst alphabet. Register. 3. Jahrg. 1845. 52 Hefte. (à 2½-3 B.) gr. 8. Leipzig, Brockhaus. n. 12 Thir.
Literarische Zeitung, redigirt v. Dr. Karl Brandes. 4. Jahrg. 1845. 104 Nummern. Berlin, Duncker u. Humblot. gr. 4. n. 5 Thir.
Allgemeine Literatur-Zeitung vom J. 1845, herausgeg. von den Professoren Burmeister, Duncker, Friedländer, Gruber, Meier, Niemeyer, Pott, Rödiger, Wegscheider. 12 Hefte. Halle, Expedition, Schwetschke und Sohn. gr. 4. n. 12 Thir.
Neue Jenaische allgemeine Literatur-Zeitung, im Auftrage der Universität Jana redigirt von den Professoren Geh. Hofr. F. Hand, Geh.

versität Jena redigirt von den Professoren Geh. Hofr. F. Hand, Geh. K.-Rath K. A. Hase, Ober-Appell.-Rath Dr. W. Francke, Geh. Hofr. Dr. D. G. Kieser. 4. Jahrg. 1845. 312 Nummern gr. 4. Leipzig, Brockhaus. n. 12 Thir.

Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik. Herausgeg. von der Secietät für wissenschaftl. Kritik zu Berlin. Redacteur: der General-Secretär der Secietät, Prof. von Henning. Jahrg. 1845. 2 Bde. à 120 Nummern, in wöchentl. u. monatl. Lieff. Berlin, Besser. gr. 4. n. 12 Thir. Heidelberger Jahrbücher der Literatur. Unter Mitwirkung der vieren.

Facultaten redigirt von Geh. Rath F. C. Schlosser, Geh. Hofr. Muncke, und Geh. Hofr, Chr. Bahr. 38. Jahrg. 1845, 6 Deppelhefte, Heidelberg, Mohr. gr. 8. n. 6 Thir. 20 Ngr.

Göttingische gelehrte Anzeigen unter der Aufsicht der königl. Gesellschaft der Wissenschaften. Jahrg. 1845. 3 Bde. 208 Stücke. Göttingen, Vandenhoek u. Ruprecht; Dieterichsche Buchbdlg. 8. n. 7 Thir. 171/8 Ngr.

[Oppermann, Die Göttinger gelehrt. Anzeigen (43) rec. von Teuffel in Jen. LZ, N. 61. 62.]

Gelehrte Anzeigen, herausgeg. von Mitgliedern der k. bayer. Akademie der Wissenschaften. 20. u. 21. Band, oder Jahrg. 1845. München, Franz in Comm. 260 Nummern. 4. n. 6 Thlr.
Jahrbücher der Literatur. Nebst Anzeigeblatt für Wissenschaft und

Kunst. 109—112. Bd. 1845. (Herausgeg. von Regierungs-Rath J. L. Deinhardtstein.) Wien, Gerold. gr. 8. n. 8 Thir.

Königsberger Literaturblatt, redig. von Alex. Jung. 4. Jahrg. 1845.

[Mit Monat März geschlossen.] Danzig, Gerhard. gr. 4. 1 Thir.

Morgenblatt für gebildete Leser. 89. Jahrg. 1845. Redacteur: Dr.

H. Hauff. Mit Intelligenzblatt und den Beilagen: Kusstblatt 26. Jahrg. redig. unter Mitwirkung von E. Förster und Frz. Kugler. Mit Abbild.

Hamburger literarische und kritische Blätter, redigirt von F. Niebour and L. Wienburg. Jahrg. 1845. 156 Nummern. Hamburg, Herold. gr. 4. 10 Thir.

Blätter für literar. Unterhaltung. Jahrg. 1845. Herausgeg. v. Hein-rich Brockhaus. 365 Nummern à ½ B. mit Beilagen. Leipzig, Brockhaus. gr. 4. 12 Thir.

Literarische Monatsschrift. Revue der Literatur der Gegenwart in Charakteristiken, Uebersichten und Proben der hervorragendsten Erschei-nungen derselben. Herausgeg. von Fr. Steinmann. 2. Jahrg. 1845 in 12 Heften. Coesfeld, Riese'sche Buchh. gr. 8. 5 Thir. 10 Ngr.

Deutsche Vierteljahrsschrift für 1845. Stuttgart u. Tübingen, Cotta. 4 Hfte. Lex. 8. à n. 1 Thir. 25 Ngr. [Daraus gehören hierher, aus Heft 1: Zur deutschen Einigung, S. 118—139. Sprachreinigung, S. 239 bis 254. Das deutsche Volk n. d. Theater, S. 313—348. Aus Heft 2: Die Studentenverbindungen auf deutschen Hochschulen, S. 1-41. V. G., Unsere Ströme, S. 42-58. G. P., Religion u. Poesie, S. 59-144. L. S., Das Corpus juris u. d. histor. Schule in ihren Verhältnissen zur Rechtsentwickelung, 8. 145—188. Die Behandlung fremder Eigennamen, S. 189 bis 201. Das literarische Eigenthum u. seine Fortbildung in Deutschland durch Gesetzgebung u. Praxis nachgewiesen an dem Schelling-Paulus'schen Rechtsstreite, 8. 201 — 268. W. A., Die Majestät gegenüber dem deutschen Volke, 307—332. Aus Heft 3: Das literarische Eigenthum und seine Fortbildung u. s. w., 2. Art., S. 64—130. G. E. G., Die Encyclopädien, ein literar-bistorischer Rückblick, S. 179—210. Aus Heft 4: Der Verbrauch der menschl. Lebensbedürfnisse in diätetischer, statistischer u. politischer Betrachtung, S. 58-148. Das Volksschriftenwesen u. der allgemeine deutsche Volksschriftenwerein, S. 149-170. Die Vereine für wissenschaftliche Vorträge, S. 208 - 238. Die Mittelpunkte, S. 274-292. Das Corpus juris u. die Idee des gemeinen deutschen Rechts, S. 292-344.]

Jahrbücher der Gegenwart, redigirt von Dr. A. Schwegler. Stuttgart, Hoffmann. 1845. 12 Hefte. gr. 8. n. 8 Thlr. [Eine persönliche Schmähschrift dagegen: Die Jahrbucher der Gegenwart u. ihre Helden, von H. Merz, 1845, ist anz. in Huber's Janus 12. Hft. S. 828 f.]

Oestreichische Blätter der Literatur u. Kunst, Geschichte, Geographie, Statistik u. Naturkunde. Unter Mitwirkung von Chmel, Feuchtersleben, Hammer - Purgstall, Hayssler, redig. von Ad. Schmidt. Jahrg. 1845. 156 Nrn. (Bog.) Wien, Schaumburg u. Co. gr. 4. 12 Thir.

Notizen für Literatur - und Kunstfreunde. Jahrg. 1845 in 52 Nrn. à 1/2 B. Leipzig, O. Schulze. 4. 1 Thir.

Akademische Zeitschrift, herausgeg. von Friedr. Baader. Neue Folge. Jahrg. 20 Nummern. [Fortsetzung der Zeitschrift für Deutschlands Hochschulen.] Heidelberg, Groos. 1845. gr. 8. n. 1½ Thir. Journal des Savants. Année 1845. Paris, imprimerie royale. 12 Hefte.

gr. 4. 36 Fr.

Allgemeine Schulzeitung. Begründet von E. Zimmermann, fortgesetzt von K. Zimmermann und K. Vogel. Jahrg. 1845 in 12 Heften.

Darmstadt, Leske. gr. 4. 5 Thlr. 10 Ngr. Pädagogische Revue, Centralorgan für Pädagogik, Didaktik u. Cul-

turpelitik. Herausgeg. von Dr. Mager. 6. Jahrg. 12 Hfte. Belle Vue bei Constanz. 1845. gr. 8. n. 7 Thir.

Pädagogische Literaturzeitung für Seminarien, Real-, Bürger- und Volksschulen, herausgeg. von F. W. Loof. 5. Jahrg. in 12 Heften. Aschersieben, Laue. gr. 8. 2 Thir. 20 Ngr.

Pädagogische Zektung, in Verbindung mit Dr. Hölting, Janson u. Römer herausgegeben von D. H. Gräfe u. Dr. C. Clemen. 2. Jahrg. Leip-

zig, Teubner. 1846. 24 Nummern à 3 B. gr. 8. 4 Thir. 20 Ngr.
Vierteljahrsschrift für das Erziehungs- u. Schulwesen, herausgageben
von R. Fatscheck. 1. Jahrg. 4 Hefte. Königsberg, Theile. 1845. gr. 8.

1 Thir. 10 Ngr.

Rheinische Blätter für Erziehung u. Unterricht, mit besonderer Be-rücksichtigung des Volksschulwesens. Herausg. von Dr. F. A. W. Diesterweg. 31. u. 32. Bd. 6 Doppelhefte. Essen, Badeker. 1845. gr. 8. n. 2% Thir.

Jahrbücher für Erziehung u. Unterricht. Eine Monatsschrift. Herausg. yon mehrern Lehrern Berlins. (Redigirt von Dr. Kobitz. 1. Jahrg. [13. Jahrg. der Preuss. Volks-Schul-Zeitung.] 12 Hefte. Berlin, Expedition. (Leipz., Thomas.) 1845. gr. 8. n. 243 Thlr.

Schulblatt für die Provinz Brandenburg herausgegeben vom Schulrath Otto Schulz, Schulrath F. L. Striez u. Consistorialrath H. W. Ule. 10. Jahrg. 4 Hefte. Berlin, Oehmigke. 1845. gr. 8. 1 Thlr. 10 Ngr.

Sächsische Schulzeitung für Schullebrer u. Schulfreunde, herausgeg. von Jul. Kell. 6. Jahrg. 104 Nrn. Nebst Literaturblatt. Grimma, Verlags-comptoir. 1845. 4. n. 145 Thir. [Fortsetzung des Schulboten.]

Schleswig-Holsteinisches Schulblatt, eine Quartalschrift für Stadt- u. Landschulen. In Verbindung . . . herausgeg. von Prof. Dr. Asmussen. 7. Jahrg. 4 Hefte. Oldenburg, Frankel. (Leipzig, Böhme.) 1845. 8. n.

Schulblatt für die Lehrer an Bürger- u. Landschulen im Herzogthum

Braunschweig. Herausgeg. von A. Ludewig. 5. Jahrg. 6 Hefte. Wolfenbüttel, Holle. 1845. 8. 1% Thir.

Blätter aus Süddeutschland für das Volks-Erziehungs- u. Volks-Unterrichtswesen. Unter der Redaction von Pfarrer Bührer, Sem.-Rector Dr. Eisenlohr, Decan Stockmayer. 9. Jahrg. 4 Hefte. Stuttgart, Köhler. 1845. gr. 8. n. 1 Thir.

Schulblatt für das Grossherzogthum Hessen, im Vereine mit den Lehrern Beck, Diehl, Lippert, Meininger, Schaffnitt u. Schmitt herausgeg. von Dr. E. Schaumann. 2. Jahrg. 12 Hfte. Offenbach, André. 1845. gr. 8. 1 Thir. 6 Ngr.

Allgemeine Schweizerische Schulblätter, herausg. von A. Keller, G. Spengler u. J. W. Straub. 11. Jahrg. 6 Hefte. Zürich, Literar. Comptoir. 1845. gr. 8. n. 2 Thlr.

Berner Schulzeitung. Jahrg. 1845 in 52 Nrn. Bern, Huber u. Co. 4.

1 Thir. 20 Ngr.

Zürcherische Schulzeitung. 6. Jahrg. in 52 Nrn. à 1/2 Bg. Zürich, Meyer u. Zeller. 1845. gr. 4. 1 Thir.

Oesterreichisches padagogisches Wochenblatt zur Beförderung des Erziehungs - u. Volksschulwesens, Redacteur Jos. Kaiser. 4. Jahrg. 104 Nummern à ½ B. Wien, Mayer u. Co. 1845. gr. 8. 3½ Thir. Unent-geltliche Beilage: Jugendblätter. 1. Bd. 1845. 272 S. gr. 8., welche einzeln 1 Thir. kosten.

Quartalschrift für praktisches Schulwesen. Mit besonderer Rücksicht auf das Königreich Bayern. Im Vereine mit mehrern Schulmännern und

Schulfreunden herausgeg. vom Pfarrer Fr. Ant. Heim u. Domprediger Fr. Jos. Heim. 9. Jahrg. 4 Hefte. Augsburg, Kollmann. 1845. gr. 8. n. 1% Thir. Katholische Zeitschrift für Erziehung u. Bildung. Herausgeg. von Dr. Theod. Rottels. 1. Jahrg. 12 Hefte. Neuss, Schwann. 1845. gr. 8. n. 23 Thir.

Der kathol. Jugendbildner. Eine pädagog. Zeitschrift, herausg. von C. Barthel. Jahrg. 1845. 12 Hefte. Breslau, Max u. C. 8. 2 Thir. Der deutsche Schulbote, eine katholisch-pädagog. Zeitschrift für

Schulmänner geistl. u. weltl. Standes, dann auch für alle kathol. Familien u. Jugendfreunde. Im Vereine mit mehrern Schulmännern u. Schulfreunden herausg. vom Pfarrer G. Flossmann u. Schullehrer M. Heissler.

4. Jahrg. 4 Hofte. Augsburg, Rieger. 1845. gr. 8. 1 Thir, Katholisches Magazin für Pädagegik u. Didaktik, im Vereine mit vielen kath. Geistlichen u. Schulmännern herausg. vom Gymnas. - Lehrer A Knoll. Neue Folge. 3. Jahrg. 4 Hefte. Rottweil, Setzer. 1845. gr. 8.

n. 2 Thir.

Die Mittelschule, Zeitschrift für die Lehrwissenschaften und das öffentliche Erziehungswesen, unter Mitwirkung mehrerer deutschen Schulmänner herausgegeben von Rector Schnitzer u. Professor Kepff. 1. Jahrg. 4 Hefte. Reutlingen, Mäcken Sohn. 1845. 40 B. gr. 8. 2 Thir. 20 Ngr. [Rec. in Zeitschr. f. d. Alterthw. N. 35. u. in NJbb. 45, 158—169.]

Zeitschrift für Alterthumswissenschaft, herausgegeben von Th. Bergh und Jul. Casar. 3. Jahrg. 1845. Marburg, Elwert. 12 Hefte u. 2 Supplementhefte. gr. 4. n. 6 Thir.

L'Institut, Journal universel des sciences et des sociétés savantes en France et à l'étranger. I. section (bebdomadaire): Sciences mathématiques, physiques et naturelles. XIII. Année. - II. section (mensuelle): Sciences historiques, archéologiques et philosophiques. IX. Année. Paris, 1845. gr. 4. 36 u. 24 Fr.

1845. gr. 4. 36 u. 24 Fr.
Revue de Philologie, de Litterature et d'Histoire ancienne. Vel. I.
N. 1—6. Année 1845. Paris, Klincksieck. 1845. Jährlich 6 Hefte à 6 B.
gr. 8. n. 4 Thir. [anz. in NJbb. 45, 169 ff.]
The Classical Museum, a Journal of Philologie and of ancient History
and Literature. London, Parker. 1844. 1845. N. I—XII. gr. 8. [N. I.,
II u. 426 S. gr. 8., anz. in Leipz. Repert. 1844, 25. S. 455—457.]
Museum des Rheinisch-Westphälischen Schulmänner-Vereins. Redigirt
von Grauert, Heinen, Schöme u. Willberg. 3. Bd. 4 Hefte. Essen, Bådeker. 1844—45. gr. 8. n. 1 Thir. 20 Ngr. [Bd. III. Hft. 1. Wetker,
Rubino's Ansicht, von der ältern röm. Verfassung n. insbesond, von der Rubino's Ansicht von der ältern röm. Verfassung u. insbesond. von der Uebertragung der Magistratur, S. 30—47. Statistische Nachrichten über die Gymnasien, Progymnasien u. Realschulen in Westphalen u. der Rhei provinz im Studienjahre 1842—43, S. 83—96. Desgl. über Lehranstalten anderer Staaten, insbesond. Bayerns, S. 96 ff. Personalchronik S. 105 ff. Bericht über die im J. 1843 zu Dortmund gehalt. Versammlung der rhein.westphäl, Schulmänner, S. 115-118. Heft 2. Druckenmüller, Bemerkungen zu dem Aufsatze Fiedler's (Mus. II, 2.): die Lager der Cäsarianischen Legaten etc., S. 148 bis 160. Lersch, Anzeige von Tross, De codice, quo amplissimus continetur Phaedri paraphrastes (Hamm, 1844), S. 208-212. Schöne, Miscellen, S. 212-217. Adresse des Vereins an G. Hermann u. dessen Antwort, S. 219-221. Heft 3. u. 4. Lersch, Römische Diorthosse vom 1-6. Jahrh. n. Chr., S. 229-274. Schöne, Stimmen (von H. Schmidt, Haakh u. Gräbnan) über das Verhältniss des class. Sprachstudinas sa dem gegenwärtigen Zeitgeiste, 8. 275—322. Ueber Rheinische u. Westphälische Programme, Schulnachrichten etc. S. 411-468.]

Repertorium der classischen Philologie u. der auf sie sich beziehenden pädagog, Schriften, herausg. von Gust. Mühlmann und Ed. Jenieke. Jahrg. 1844. 3 Hefte. Leipzig, Schumann. X u. 323 S. gr. 8. 2½ Thr. [rec. in NJbb. 42, 243 ff. u. 45, 156 ff., in Magers Revue 1844 Ostob. S. 266 ff., in Zeitschr. f. Alterthw. 1845 N. 34.]

Programmen-Revue oder Schul-Archiv. Eine Zeitschrift für Schule und Wissenschaft. Jahrg. 1843. 1. u. 2. Hft. Dresden, Adler u. Dietze. 1845. 12 B. gr. 8. 24 Ngr. Jährlich 4 Hefte. [anz. in NJbb. 45, 150 ff.] Rheinisches Museum für Philologie. Herausgeg. von F. G. Welcker und F. Ritschl. Neue Folge. 4. Jahrg. 4 Hefte. Frankf. a. M., Samerländer. 1845. gr. 8. n. 4 Thir. [Inhalt: Heft 1.: Stephani, Studien zur

attischen Kunstgeschichte, S. 1—39. Loers, Ueber die Aschtheit der 15. Epist. des Ovidies, — 48. Enger, Zu Aristophanes Thesmophoriazusen, — 75. Dittrich, Ueber Agathemeres, — 92. Teugel, Die Abfessungszeit der Horaz. Gedichte, — 119. Bergk, Valerius Maximus, — 130. Miscellen, — 160. He ft 2: Ross, Inschiften von Lindos auf Rhodos. 8. 161—199. E. Curtius, Die Peraea von Korinth und die Eschatiotis, — 207. Teuffel, Die Abfassungszeit der Horazischen Gedichte, 2. Art., — 241. G. Curtius, Beiträge zur griech. Etymologie, — 259. Haupt, Zu den griechischen Bukolikern, — 278. Roth, Ueber ein Fragment Varro's bei Laurentius Lydus und Plutarch, — 288. Miscellen, — 320. Heft 3: Götting, Das Pelasgikon in Athen, S. 321—345. Wex, Ueber Ricardus Corinensis, — 353. Ritschl, Die ursprüngl. Gestalt der Plautinischen Bacchides, — 376. Preller, Studien zur griech, Literatur, —405. Droysen, Ueber das Geburtsjahr des Demosthenes, — 488. Miscellen,

**— 480.**]

Archiv für Philologie und Pädagogik. Herausgeg. von Jok. Chr. Jahn und Reinh. Klots. 11. Supplementband zu den Njahrbb. für Philol. u. Pädagogik. 4 Hfte. Leipzig, Teubner. 1845. gr. 8. 2 Thir. 20 Ngr. [Inhalt: Heft i.: Holtze, De locis aliquot Adelphorum Terentii, 8.1—23. Gräfenhan, Die Exegese bei d. Griechen seit d. christl. Zeitrechnung bis ans Ende des 4. Jahrh. — 96. Krebs, Nachträge zur Bücherliteratur des (Orelli'schen) index editt. scriptorum Ciceronis, — 151. Rüdiger, De codice Demosthenis Dresdensi, — 159. Feldhügel, De locis aliquot in Ciceronis libro III. de legg., — 164. Petri, Probe einer Ueberzetzung der Oden von Pindar, — 168. Heft 2.: Reuter, auf pädagogisch-wissenschaftl. Principien beruhende Ansichten über Anordnung und Behandlungsweise der arithmet. Disciplinen an Gelehrtenschulen, S. 173—195. Krebs, Nachträge zu Orelli's index editt. Ciceronis, Forts., — 228. Pressel, Vespae judicium Coci et Pistoris judice Vulcano, — 233. Kampe, Ueber Theon den Progymnastiker, — 255. Palmblad, Ueber die griech. Mysterien, — 316. Bippart, Probe einer Uebersetzung des Pindar, — 320. Heft 3.: Klussmann, Der Achilles des Ennius, S. 325—328. Hundeiker, Ueber die Wirksamkeit des german. Elements in der Urgeschichte der Menschheit, — 346. Orationes funebres tres, Pselli Monodiam in Patricium discipulum, Georgii Monachi Monodiam, Hermonymi Charitonymi Hymnodiam in Georgium Gemistum ex codd. mss. nunc primum edidit, emend. et illustravit Alb. Jahn. Accedunt specimina Opusculorum ineditorum Plethonis, — 387. Appendicem criticam et literariam ad Nicephorae Gregorae dialogum de sapientia a se primo editum conscripsit Alb. Jahn, — 392. Kindscher, Die herakleischen Doppelsieger zu Olympia, — 411. Nauck, Zur Mnemonik. Die verschiedenen Grundansichten über die Natur des Gedächtnisses, — 425. Frid. Vateri Dissert., qua Andocidea oratio de ostracismo Phaeaci vindicatur, sive Rerum Andocidearum cap. IV. — 447. Henneberger, Auch ein Wort über den Unterricht in der Philosophie auf Gymnasien, — 467. von Trautvetter, Eintheilung

Abhandlungen der historischen Classe der k. bayerischen Akad. d. Wiss. 4. Bds. 1. Abthl. München, Franz. 1844. 104 u. 103 S. 4. 2 Thir. [Inh.: Buchner, Die deutschen Völkervereine, ihre Bestandtheile u. Entstehung vom Anf. d. 3. Jahrh. bis zu Ende d. 6., S. 1—104. Fallmerayer, Originalfragmente, Chroniken, Inschriften u. anderes Materiale zur Geschichte des Kaiserthums Trapezunt, S. 1—108.] Abhandlungen der mathemat.-physikal. Classe u. s. w. 4. Bd. 1. Abthl. Ebend., 1844. 280 S. u. 2 Taff. Abbild. 4. 2 Thir. [Daraus beachte: Wagner, Die geograph. Verbreitung der Säugethiere, S. 1—116.] Abhandlungen der philosoph.

philolog. Classe. 4. Bds. 1. Abthi. Ebend., 1844. 273 S. u. 9 Taff. Ab-bild. 4. 2 Thir. [Inh.: Thiersels, Ueber d. hellenischen bemalten Vasen, mit besond. Rücksicht auf die Sammlung d. Königs Ludwig v. Bayern, 8. 1-96. Streber, 35 bisher meist unbekannte Münzen des Bischofs Gerbard von Würzburg, - 136. Dere., 20 bisher meist unbekannte ebur-mainzische Silberpfennige aus der 2. Hälfte des 14. Jahrh., - 174. Dere., 18 zu Schmalkalden geprägte hennebergische und hessische Münzen aus der 2. Hälfte des 14. Jahrh., — 204. Schmeller, Ueber d. Versbau in der alliterirenden Poesie, — 228. Ders., Ueber Raphael Sanzio als Architekten, — 240. Ders., Ueber einige ältere handschriftl. Seekarten,

Abhandlungen der königl. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften. Fünfte Folge. 3. Bd. von den Jahren 1843-44. Prag, Calve. 1845. IV u. 820 S. gr. 4. 6 Thir. [Philosophie: Bolzano, Ueber den Begriff des Schönen, S. 1 - 92. Ders., Versuch einer objectiven Begründung der Lehre von den drei Dimensiohen des Raumes, S. 201-216. Exner, Ueber Leibnitzens Universalwissenschaft, S. 163 - 200. Geschichte: v. Hammer-Purgstall, Ueber die Verhandlungen mit Hrn. v. Rosenberg während des Einfalls des Passauschen Kriegsvolkes in Böhmen im J. 1611,

8. 783 — 820.1

Bericht über die zur Bekanntmachung geeigneten Verhandlungen der kon, Preuss. Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Aus d. Jahre 1845.

Kon, Preuss. Akadenne der Wissenschaften zu Berlin. Aus d. Jahre 1845. In monatl. Lieff. Berlin, Dümmler. 1845. 12 Hefte à ½ Thir. Abhandlungen der königl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Aus dem Jahre 1843. Berlin, Dümmler. 1845. 82 Bog. mit 19 Kupfrtaff. gr. 4. 8 Thir. 15 Ngr.; einzeln A. 4 Thir. 10 Ngr., B. 20 Ngr., C. 3 Thir. 15 Ngr. [A. Physikal. Abhandl.: Karsten, Ueber d. chemische Wahlverwandtschaft, S. 1—19. Klug, Die Coleopteren-Gattungen: Athyreua und Bolboceras, —57. Riess und Rose, Ueber die Pyroelektricität der Mineralien, —98. Link, Ueber d. Stellung der Cycadeen im natürlichen System, — 108. Müller, Ueber d. Eingeweide der Fische; Schluss der System, — 108. Müller, Ueber d. Eingeweide der Fische; Schluss der Menter der System auch der System auch der Stellung der Uber d. Manne der Stellung vergl. Anatomie der Myxinoiden, - 170. Weise, Ueber d. Maass d. korperlichen Winkel, - 184. Mitscherlich, Ueber ein Geniemeter, - 197. B. Mathemat. Abhdil.: Crelle, Eine Anwendung der Facultätentheorie u. der allgemeinen Taylorschen Reihe auf die Binomial-Coefficienten, S. 1-48. Ders., Einige Bemerkk. über die Anwendung der Polynome in der Theorie der Zahlen, —87. — C. Philologische u. histor. Abbdll.: Resen, Ueber d. Sprache der Lazen, S. 1—38. Hoffmann, Ueber staatswirthschaftliche Versuche, den ganzen Bedarf für den öffentl. Aufwand durch eine einzige Steuer aufzubringen, - 58. Dirksen, Ueber ein in Justinian's Pandekten enthaltenes Verzeichniss ausländischer Waaren, von denen eine Eingangssteuer an den Zollstätten des röm. Reichs erhoben wurde, - 108. Jac. Grimm, Deutsche Grenzalterthümer, - 142. Ders., Gedichte des Mittelalters auf König Friedrich I. den Staufer u. aus seiner so wie der nächstsolgenden Zeit, - 256. Panofka, Die Heilgötter der Griechen, - 274. v. Raumer, Diderot u. seine Werke, - 298. Neander, Ueber die welthistorische Bedeutung des neunten Buchs in der II. Enneade des Plotinos od. seines Buchs gegen die Gnostiker, — 316. Ger-

Abhandlungen der königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. 2. Bd. von 1842 – 44. Göttingen, Dieterich. 1845. 68 Bog. mit 2 Kpfrt. gr. 4. 8 Thir. [B. Mathemat. Classe: Gauss, Unterruchungen üb. Gegenstände d. höheren Geodäsie, S. 3-45. - C. Hist.-philolog. Classe: Ritter, Ueber unsere Kenntniss der arabischen Philosophie u. besonders über die Philosophie der orthodoxen arab. Dogmatiker, S. 3-42. Hermann, Ueber griech. Monatskunde u. die Ergebnisse der neuesten Bereicherungen, S. 43-168. Nachtrag, S. 213-15. Ders., Zur Rechtfertigung der Aechtheit des erhaltenen Briefwechsels zwischen Cicero u. M. Brutus, S. 169-212.]

Verhandelingen in geleerde Genootschappen, door Jon. Dan. Meijer. 1. Bundet. Amsterdam, Ipenbauren van Seleam. 1844, gr. 8. 3 Fl. 60 c. [Enth. Verhandli.: over gebruik en misbruik der Bastaardwoorden in de mederduitsche taal; - over de benaming der maanden in het mederduitsch; - over de namen der Duitschers bij de Romeinen en Grieken; - over den oorsprong en de naamsafleiding van het alode en het Salische land etc.]

Mémoires de l'Académie impériale des sciences de St. Petersbourg. VIme. Série. Sciences politiques, Histoire, Philologie. Teme VII. St. Petersbourg. (Leipzig, Voss.) 1843 t. 44. gr. 4. [Enthält unter Anderms M. Böhtlingk, Ein erster Versuch über dem Accent im Sanskrit, S. 1 bis 114. Die Declination im Sanskrit. S. 115-212. Die Unadi-Affixe, -370. Rec. von Th. Benfey in Hall. LZ. 1845 N. 113-118.]

Mémoires de l'Institut royal de France. Académie des inscriptions et belles-lettres. Tome XIV. Première partie. Tome XV. Seconde partie. Paris, Imprimerie royale. 1845. 4. [Der erste Thl. des 14. Bds. enth. die Geschichte der Akademie von 1839 bis Juli 1844, Berichte über den Plan einer Sammlung der Inschriften von Lebas u. s. w. Der zweite Theil des 15. Bds. enth. unter Anderem: Lajard, Sur une urne cinéraire du Musée de Rouen. Letronne, Explication d'une inscription grecque trouvée dans l'intérieur d'une statue en bronze. de Saulcy, Sur la numismatique punique (über die Münzen von Cossura u. Ibica). Lajard, Sur un basrelief mithriaque découvert à Vienne. Quatremère, Sur le pays d'Ophir.]

Nouveaux mémoires de l'Académie royale des sciences et belles lettres des Bruxelles. Tom. XVII. Bruxelles, Hayez. 1844. gr. 4. [Lettres. Roulez, Mémoire sur les magistrats romains de la Belgique, 55 S. Kestelot, Notice sur une peinture ancienne découverte à Nieuport, 11 S. Borgnet, Etude sur le règne de Charles-le-Simple, 51 S. Der 18. Bd., 1845, enthält nichts Philologisches.]

Lettre sur les occupations de l'Académie française, suivie des lettres de Lamotte et de Fénélon sur Homère et sur les anciens. Nouvelle édi-

tion par M. E. Despois. Paris, Dézobry. 1845. 5% B. gr. 12. Annales des Mémoires de l'Académie de Reims, contenant le compte rendu des séances, divers travaux scientifiques, histor. et littéraires etc. Tom. I. 1842-43. Reims, Jacquet. 494 S. gr. 8. [Inh.: Vic. Ruinart de Brimont, Laurent et Taillet. Sur la culture des terrains calcaires et sur le mode d'assolement le plus favorable à ces terrains. L. Paris, Fanart et Herbé, Sur les anciennes tapisseries de la cathédrale de Reims. L. Lucas, Sur quelques découvertes d'antiquités et de médailles romaines faites à Reims et dans le pays rémois de 1820 à 1840. M. Duquenelle, Recherches sur l'aurelier monétaire de Damery.] Tom. II. 1843 — 44. 383 S. gr. 8. [Inh.: Levesque de Pouilly, Description de l'église de St.-Nicaise à Reims. M. Maquart, Notice sur deux portes sculptées du XVI. siècle. L. Paris, Histoire de l'église de St. Trésain d'Avenay.]

Mémoires de la Société des antiquaires de Normandie. 2. série. Vol. III. Années 1842-43. Paris, Derache. 1845. 53 Bog. 4.

Mémoires de la Société des antiquaires de Picardie, Tom. VII. Amiens,

Duval. 1845. 361/4 B. gr. 8.

Memorie della Reale Accademia delle Scienze di Torino. Ser. II. Tom. VI. Torino, Stamp. Reale. 1844. gr. 4. [Scienze morali, storiche e filologiche: Sauli, Suila condizione degli studi nella Monarchia di Savoia sino all' età di Emanuele Filiberte, S. 1—212.] Tom. VII. Torino, Stamp. Reale. 1845. gr. 4. [Scienze mor., stor. e filolog. Barucchi, Discorsi critici sopra la Cronologia Egizia, S. 1—65.]

Atti dell i. e. r. Accademia Aretina di Scienze, Lettere ed Arti. Vol. I. Arezzo, Bellotti. 1843. XIV u. 146 S. gr. 8. [Enthält unter Anderem: Fabroni, Ricerche chimiche sopra le miniature di un antico ma-noscritto. Ders., Delle monete di Arezzo. Maraghini, Sullo studio della italiana favella. Manenti, Sull' insegnamento dell' architettura.] Vol. II. 1844. 172 S. gr. 8. [Fabroni, Dei vari artifizi usati per accendere il fuoco. François, Descrizione dell'ipogeo di Camuscia. Corsi, Suffragio alla memoria di Dante Alighieri.]

Commentari dell' Ateneo di Brescia per l'anno academico 1842. Brescia, 1844. XCII u. 210 S. gr. 8. — Commentari per l'anno accad. 1843. Brescia, 1845. LXXX u. 252 S. mit 3 Lithogr. gr. 8.

Rendiconto delle adunanze e dei lavori della Reale Accademia delle Scienze in Napoli. 6 Hefte. Napoli, 1844. gr. 8. 24 L.

Statuto della Academia scientifico-letteraria de Concordi in Bovolento. Padova, Sicca. 1845. 16 S. gr. 8.

Transactions of the Roy-Society of Literature etc. Second Series

Vol. I. (43) anz. im Leipz. Repert. 1844, 27. S. 1—3.]

Verhandlungen der 7. Versammlung deutscher Philologen u. Schulmänner in Dresden am 1—4. Octbr. 1844. Dresden, Arnold. 1845. 130 S. 4. 1 Thir. 10 Ngr.

Erste Versammlung zur Besprechung der Angelegenheiten der deutschen Real- u. höheren Bürgerschulen gehalten zu Meissen, am 30. Sept., 1., 2. u. 3. Octbr. 1845. Meissen, Gödsche. 62 S. 8.

[Sausse, Ueber die diesjährige Versammlung der deutschen Philologen in Dresden in der deutschen Monatsschr. 1844, 4. S. 526—531. Die achte Versammlung deutscher Philologen, Schulmänner u. Orientalisten zu Darmstadt, Bericht in Hall. LZ. Int. Bl. 74-76. u. in Zeitschr. f. Alterthw. N. 119. Die Vereine für wissenschaftl. Vorträge, in deutscher Viertel-jahrschr. 1845, 4. S. 208—238. Congrès scientifique de France, 2. T. (Strasb. 1843.) anz. von Hermann in Götting. gel. Anzz. N. 35.]

Symbolae literariae. Edidit Doctorum in Gymnasiis Batavis Societas. Vol. VI. Curarunt, mandatu societatis, Gerardus Dornseiffen, Arnoldus Ekker, Albertus de Jongh. Trajecti ad Rhenum Broese. (Lips. T. O. Weigel) 1845. 834 B. gr. 8. 1 Thir. 10 Ngr.

Bakius, Joh., Scholica hypomnemonumata. Vol. III. Leyden, Luchtmans. 1844. gr. 8. 3 Fl. 60 c.

Krämer, F. E. A., Gesammelte Schriften. Mit dem Bildniss u. Facsimile des Vfs. Hamburg, Erie. 1845. 26½ B. Lex. 8. 1 Thir. 20 Ngr. Nackii, A. F., Opuscula philologica, ed. F. Th. Welcker. Bonn, Weber. Vol. I. 1842. 364 S. 8. Vol. II. 1845. 282 S. 8. [Der erste Band enthält die Schedae criticae (von 1812) mit Nachträgen S. 1-52., die Dissertatio critica qua Tzetzae ad Hesiodum locus restituitur et Callimachus aliquoties illustratur, S. 53 - 69., 36 kürzere Abhandll. u. Reden zu griech. u. lat. Schriftstellern aus Indicc. lectt, univers. Rhenanae, 70-320., De Battaro Valerii Catonis nebst der Recension über Putsche's Ausgabe, S. 303-323., Ueber Dicaarch S. 324-349. und Miscella critica S. 350-364. Im zweiten Bande steht die Abhandlung über die Hekale des Kallimachos. Es fehlt die Abhandlung über Alliteration. Anz. in Zeitschr. f. Alterthw. N. 80.]

Welcker, F. G., Kleine Schriften. 2. Thl.: Zur griechischen Literaturgeschichte. 2. Thl. Bonn, Weber. 1845. CXVI u. 599 S. gr. 8. 4 Thlr. [Fortgesetzte Sammlung der in Zeitschriften zerstreuten Außsätze. Theil 1. ist anz. in Leipz. Repert. 2. S. 58. u. in Zeitschr. f. Alterthw. N. 81., rec. von Hermann in Götting, Anzz. N. 105 - 107. u. von Schneidewin

in Hall. LZ. N. 289-290.]

[Döderlein's Reden u. Aufsätze (43) rec. in Hall. LZ. N. 288. 289., von Kleine in Zeitschr. f. Alterthw. N. 131. u. von Wals in Magers

pad. Revne 1844 N. 12. S. 419-430. Jacobs vermischte Schriften 8. Bd. (44) anz. in Zeitschr. f. Alterthw. N. 81. Niebuhr's kleine histor. u. philol. Schriften 2. Samml. (45) enthaken nach Anz. in Ztschr. f. Altrthw. N. 80. die Einleitung zu den Vorlesungen über röm. Geschichte von 1811, S. 1—22., die Antrittsrede in der Berliner Akademie der Wissensch. S 23—25., Bemerkungen zu der Rede des Kaisers Claudius (1811), S. 26 bis 43.; Vorschlag, eine Untersuchung über den Ursprung u. die Geschichte der neugriech. Sprache als Preisfrage aufzugeben, S. 44 - 46., Bemerkk, zu den neuentdeckten Reden Tullianischer Reden, S. 47-51., Ueber die zu Mailand entdeckten Schriften des Fronto, S. 52-72., Ueber das Alter des Dialogs Philopatris (aus der Zeit des Nicephorus Phocas), 8. 78-80., Ueber die Agrimensoren, Recension über Heerens Ideen (aus Jen. LZ. 1813), S. 81-157., Ueber den Amphiktyonenbund, S. 158-171., Inscriptiones Nubienses, S. 172—196., Ueber das Aegyptisch-Griechische, S. 197—208., Zur Erklärung und Berichtigung Ciceronischer Stellen, S. 209—223., Die Sikeler in der Odyssee, S. 224—226., Bedenklichkeit über 209—223., Die Sikeler in der Odyssee, S. 224—226., Bedenkilcakeit über die Bedeutung eines Wortes, S. 227 f., Ueber den Unterschied zwischen Annalen u. Historie, S. 229—240., Ergänzung des Inhaltes eines wichtigen Fragmentes im Dio Cassius, S. 241—256., Ueber das Alter des Liedes Lydia bella puella, S. 257—265., Bruchstücke vom Senatusconsult über Germanicus Ehren, S. 266—271., Ueber Persius, S. 272—275. Roules, J. C. G., Mélanges de philologie, d'histoire et d'antiquités. Fascicule I—IV. (Brüssel, M. Hayez. 1838—1843. 398 S. 8. Mit 33 Bild-tafeln.) Enthölt nach der Inhaltanus, von Hermann in Götting. Anzeleiche tafeln.) Enthält nach der Inhaltsanz. von Hermann in Götting. Anzz. N. 25—27.: 1. Notice contenant des variantes et notes critiques sur Parthenius et Antoninus Liberalis. 2. Note sur la mosaïque de Pompeji, d. h. über das grosse Schlachtgemälde der Casa di Goethe. 3. Observations sur la nature des relations des peuples de l'ancienne Belgique, dits cliens dans César, avec d'autres peuples, leurs protecteurs. 4. Nota sur une peinture Persane mentionnée par Themistius. 5. Sur les vases vulgairement appelés lacrymatoires u. Berichte über Entdeckungen röm. Alterthümer in Belgien. 6. Sur quelques inscriptions de vases Romains. 7. Sur la position des Divitenses. 8. Recherches sur les associations politiques chez les Romains. 9. Considérations sur la condition politique des cliens dans l'ancienne Rome. 10. Correction d'un texte de Dion Chr sostome (VIII, p. 130.) d'après un manuscrit du Vatican. 11. Kritische Bemerkungen zu einigen Stellen des Cäsar. 12. Abhandlung über ein Vasengemälde der Sammlung Pizzati, bretspielende Krieger vorstellend. 13. Notice sur deux tombeaux découverts recemment à Monterone. 14. Notice sur quelques inscriptions latines. 15. Explication d'une peinture de vase représentant un combat de coqs, so wie 3 andrer Vasengemalde. 16. Sur la fausseté de l'inscription latine relative à l'époque de la construction des grands chemins romains de la Belgique. 17. Sur quelques tessères de gladiateurs. 18. Note sur quelques inscriptions latines relatives à des magistrats romains en Belgique. 19. Notice sur deux peintures de vases à sujets nuptiaux u. andere archaolog. Abhandl. 20. Les avocats joués sur le théâtre à Rome. 21. Sur une inscription grecque relative à un magistrat romain de la Belgique. 22. Mehrere andere archäolog. Abhandlungen. Rec. von Walz in Zeitschr. f. Alterthw. N. 56. 57. Ouwaroff's Etudes de philologie (43) enthalten: Projet d'une académie asiatique; Ueber die Dionysiaca des Nonnus sammt einem Briefe des Grafen Le Maistre; Essài sur les mystères d'Eleusis; Ueber das vorhomerische Zeitalter; Kritische Untersuchung der Hercules-Mythe; Ueber die griechischen Tragiker; Ueber Goethe; Ueber den Fürsten von Ligne.] Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaften u. Künste. In alphabet. Folge von genannten Schriftstellern bearb. u. herausgeg. von J. S. Ersch und J. G. Gruber. Mit Kupfern u. Karten. Leipzig, Brockhaus. 1844

u. 45. à Band 8 Thir. 25 Ngr. Veliap. 5 Thir. Prachtausg. 15 Thir. I. Sect. A.—G, herausgeg. von J. G. Gruber. 40—42. Theil. Record — Ferchard. 458 u. 80, 472 u. 464 S. II. Sect. H.—N, herausgeg. von A. G. Hoffmann. 23. u. 24. Theil. Ionium Mare — Ismuc. 445 u. 473 S. III. Sect. O.—Z, herausgeg. v. M. H. E. Meier u. L. F. Kämts, 19. Thi. Peter — Peutelkofel. 475 S. gr. 4.

Universal-Lexicon der Gegenwart und Vergangenheit, oder nonestes encyclopäd. Wörterbuch der Wissenschaften, Künste und Gewerbe, bearbeitet von mehr als 200 Gelehrten, herausgegeben vom Major H. A. Pierer. 2. völlig umgearb. Auflage (3. Ausg.). Nebst einem Atlas der Abbildungen von 50 Tafeln mit 2500 Gegenständen. Altenburg, Pierer. 142—174. Heft. bis Schutschin. gr. 8. Jedes Heft, deren je 9 einen Band von eirea 50 B. ausmachen, in farb. Umschlag 3% Ngr.

Dasselbe Werk. Supplemente zur ersten Auflage. Ebendas. 6. Ban-

des 1. 2. Heft, bis Spanien. gr. 8. à Heft 3% Ngr.
Erläuternder Atlas zum Universal-Lexicon von H. A. Pierer in 125 Blättern. Stuttgart, Scheible. 1845. Lief. 22. à 5 Kunstblätter. Lex.-8.

à Lief. geb. 71/2 Ngr.

Allgemeine deutsche Real - Encyklopädie für die gebildeten Stände. Conversations-Lexicon. 9. verb. u. sehr verm. Originalauflage. Volletaadig in 15 Bänden oder 120 Heften. Leipzig, Brockhaus. Heft 48-69.

Bd. 7-8. Lex.-8. à Heft 5 Ngr.

Heck, J. G., Systematischer Bilder-Atlas zum Conversations-Lexicon. Ikonographische Encyclopädie der Wissenschaften u. Künste. 500 in Stahl gestochene Blätter in 4., mit Darstellungen aus sämmtl. Naturwissenschaften, aus der Geographie, der Völkerkunde des Alterthums, des Mittelalters und der Gegenwart, des Kriegs- und Seewesens, der Denkmale der Baukunst aller Zeiten und Völker, aus der Religionsgeschichte und Mythologie des classischen und nichtelassischen Alterthums, den zeichn. und bildenden Künsten, der allgem. Technologie u. s. w. Nebst einem erläuternden Texte. Nach den vorzüglichsten Quellen bearbeitet. Lief. 11-36. Leipzig, Brockhaus. 1844. Tafel 49-152. qu. 4. à 1/2 Thlr. [Es sollen 120 Lieferungen erscheinen.]

Erläuternder Atlas zum Brockhaus'schen Conversations-Lexicon. 9.

Aufl., in 15 Bänden. 11—15. Liefer. à 10 Blätter. Lex.-8. Stuttgart, Scheible, Rieger u. Sattler geh. à 11¼ Ngr. [Ist vollendet.]
Wigand's Conversations-Lexicon. Für alle Stände. Von einer Gesellschaft deutscher Gelehrten bearbeitet. Leipzig, Otto Wigand. 1845. Lex.-8. Heft 1--8. bis Arnaud. à 5 B. à 21/2 Ngr.

## 2. Griechische Schriftsteller und Erläuterungsschriften derselben.

Egger, A. E., Epigraphices graceae Specimina selecta. Paris, De-zobry, 1844. 2% B. gr. 8.

Inscriptiones graccae ineditae. Collegit ediditque Lud. Rossius. Fasc. III. Insunt lapides insularum Meli, Therae, Casi, Carpathi, Rhodii, Symes, Chalces, Calymnae, Coi Astypalaeae, Amorgi, Ii. Berlin. (Leipzig, Brockhaus.) 1845. 9 B. gr. 4. 2 Thir. [Ans. von K. Fr. Hermann in Gött. gel. Anzz. 1845 N. 116—118.]

Keil, Sylloges Inscriptionum Bocoticarum Particula prior. Programm

von Schulpforte. Naumburg, 1845. 48 S. 4. [Rec. von Meier in Hall. LZ. N. 163. u. von Weissenborn in Jen. LZ. N. 272.]

[Corpus inscriptt. Graec. Vol. III, Fasc. 1. ed. Franz (44) rec. von Keil in Jbb. f. wiss. Krit. I. N. 18. 19. Ferd. Piper, Erklärung einer stoischen Inschrift (im Corpus inscr. Gr. III. n. 4598.) in Zeitschr. f. Alterthw. N. 40. Rangabé, Antiquités Helléniques (42) ans. in Leips. Repert. 2. S. 59-61. Curtius, Inscriptt. Atticae duodecim (43) anz. im

Leips. Repert. 1844, 42. Hít., rec, von Sauppe in Jen. LZ. 1845 N. 59 bis 61. Göttling, Eine griech. Inschrift an den Sculpturen der Giebelfelder des Parthenon, in Jen. LZ. N. 258. K. F. Hermann, Zur attischen Verfassungsgeschichte im 3. Jahrh. v. Chr. (Erklärung von 3 griech. Inschriften aus der Egyptels agracolog.) in Zeitschr. f. Alterthw. N. 78 bis 75. L. Ross, Tablettes votives d'Athènes et de Mélos, in Annali dell' Inst. archeol. XV. S. 327-332. Ross, Inschriften von der Insel Melos, in Monatsbericht der Berl. Akad. Juli u. Aug. 1844. Curtius, Anecdota Delphica (43) anz. von Hensen in Bullet. archeol. 1844, 1. S. 29 – 32., von Weissenborn in Jen. LZ. 1845 N. 270., von Wals im Tübing. Kunstbl. 1844 N. 34. Rossignol, Sur l'inscription de Delphes citée par Pline, in Revue de philologie I, 2. Le Bas, Lettre sur trois inscriptions inédites provenant de l'île de Crète, apportées de Venise par M. le comte de Laborde, ebend. I, 3. S. 264—272. Χριστοφ, Φιλήτας, Διάλεξις περί της ἐν Κερκύυς Μενεκρατείου ἐπιγραφης (Corfu 1844) ans. von Schneidewin in Götting. Anzz. N. 171. Metrische Inschrift aus Corcyra in Classical Museum IV. p. 142 ff. wiederholt in Zeitschr. f. Alterthw. N. 33. Franz, Fünf Inschriften und fünf Städte (43) rec. von Letronne in Journ, des Savans juill. p. 398-409. sept. p. 557-563, ect. p. 605-613. L. Ross, Lycische Grabinschriften (mit Anmerkk. von Meier) in Hall. LZ. Intell. Bl. 35 – 40. Ueber griech. Inschriften in Kleinasien Le Bas, Voyage en Asie Mineure, in Revue de philol. I, 1. p. 27 – 46. 3. p. 229 – 249. 4. p. 297 – 306. Steuart, a Description of some ancient Monuments, with Inscriptions, still existing in Lydia and Phrygia (London 1842) anz. von Grotefend in Götting. Anzz. N. 186. Letronne, Deux inscriptions grecques de Philes relatives à deux membres d'une confrérie Dionysiaque sous le roi Ptolémée Dionysos dit Aulètes, in Revue de philol. I, 2. p. 158—167. Letronne, Cinq inscriptt. grec. recueillies dans le désert à l'orient d'Apollonopolis Magna en Egypte, publiées et expliquées, ebend. I, 4. p. 297—306. Letronne, Fragment d'une lettre administrative ecrité sur une paroi du temple de Pan, dans le désert à l'Est d'Apollonopolis, ebend. I, 5. p. 393—402. Welcker und Herz, Epi-graphisches, im Rhein. Museum III, 3. S. 465—468. Osama, Epigraphica, in Zeitschr. f. Alterthw. N. 81. vgl. Bulletino archeol., Bulletino arch. Napoletano, Archaol. Zeitung, Jahrbb. d. Vereins v. Alterthumsfr. im Rheinland.] Hellas und Rom. Vorhalle des class. Alterthums in einer organi-

schen Auswahl aus den Meisterwerken seiner Dichter, Geschichtschreiber, Redner und Philosophen. Nach den besten vorhand. Uebertragungen herausgeg. und mit fortlauf. biograph. u. literar-geschichtl. Erläuterungen begleitet von K. Fr. Borberg. III. Abth. Die Prosaisten des hellen. Alterthums. 1. Liefer. Seitenstück zu den Sammlungen der modernen Classiker. Stuttgart, Göpel. 1845. 14 B. 8. 15 Ngr.

Les auteurs grecs expliqués d'apres une méthode nouvelle par deux traductions françaises etc. Paris, Hachette. 1845. gr. 12. Plutarche, Vie de Cesar. Par Materne. 11 B. 3 fr. 50 c. Vie de Pompée par de Cesar. Par Materne. 11% B. 8 fr. 50 c. Retoland. 16% B. 5 fr.

Griechische Dichter in neuen metr. Uebersetzungen. Herausgeg. von G. L. F. Tafel, C. N. v. Osiander und G. Schwab. 34-40. Büchen. Aeschylos' Werke. 1-7. Büchen. Im Versmass nach der Urschrift übers. von J. Minckwitz. Stuttgart, Metzler'sche Buchhandlung, 1845. 776 S. gr. 16. à 71/2 Ngr.

Griechische Prosaiker in neuen Uebersetzungen. Herausgeg. von G. L. F. Tafel, C. N. v. Ouander und G. Schwab. 218-220. Bdehen.: Cassius Dio's Römische Geschichte, übers. von Leenk. Tafel. 14-16. Bdchen. Stuttgart, Metzler. 251/8 B. gr. 16. à 5 Ngr.

Bibliotheca Graeca virorum dectorum opera recogn, et commentariis instructa curantibus Frid. Jacobs et Val. Chr. Fr. Hest. Gotha, Hen-

nings. gr. 8. A. Poetarum. Sophoclis Tragoediae. Rocens. et explanavit Ed. Wanderus. Vol. II. Sect. 1. Cont. Blectram. Edit. 2, 1844. 166 S. Vol. II. Sect. II. Cont. Ajacem. Edit. 2, 1845, 170 S. gr. 8, à 20 Ngr. B. Scriptorum orat. pedestris. Thucydidis de bello Pelopounesiaco libri VIII. Recens. et explan. Frid. Poppo. Vol. II. Sect. 1. Cont. librum III. 1845. 159 S. gr. 8. % Thir. Vol. XV. Sect. 1. Demosthenis Orationes selectae (Commentariis in usum scholarum instructae ab Jo. Henr. Brems.)

Edit. 2.) Recogn. et explic. Herm. Susppius. Vol. I. Demosthenis Conciones. Fascic. I. 1845. 148 S. gr. 8. ½ Thir.

[Meineke, Marginalien (zu Aristoph., Aeschyl., Eurip., Stobaens, Platarch., Aristid., Hesych., Callimach., Pindar., Sophoel., Choerilus, Lucian., Pausan., Theocrit., Dionys. Hal., Moschus, Alciphron) in Zeitschr. f. Alterthw. N. 133. 134. Car. Scheibe, Conlecturarum fasciculus (zu Oratores graeci, Aelian., Philostr., Lucian.) ebendas. N. 27. J. J. Ampère, La peésie grecque en Grèce, in Revue de deux Mondes 1844, 4. 5. Livrais. p. 612—636. u. 755.]

Bergk, Th., Commentationum criticarum specimen III. Index lectionum in Academia Marburg. per semestre hibern. 1845/46 habendarum. Marb. 1845. XXII (XV) S. 4. [Behandelt Stellen des Tyrtaus, Theognis, Ion Chius, Dionysius, Critias, Archilochus, Simonides Amerginus u. Hipponax.]

Muralt, Edw. v., Beiträge zur alten Literatur, oder Untersuchungen über Philo, Plinius, Ptolemaeus, Dionysius Areopagita, Hephaestio, Porphyrius, Basilius, Olympiodor und Theodorus Metochita, nach St. Petersburger Handschriften nebst Copien einiger unedirten griechischen Inschriften. St. Petersburg (Leipzig, Voss). 1844. 3¾ B. gr. 8. 20 Ngr. L'Iliade d'Homère. Traduct. de M. Daeier, revue par H. Trianen.

Paris, Charpentier. 1845. 17 1/3 B. gr. 12. 3 fr. 50 c.

Homeri Odyssea. Mit erklärenden Anmerkungen von Glo. Chr. Crusius. 4—6. Hft. 13—24. Gesang nebst der Batrachomyomachie. 2. vielf. verb. Ausg. Hannover, Hahn'sche Hofbuchh. 1844. 23 B. gr. 8. à 10 Ngr. Gross, F. G. C., Vindiciarum Homericarum Partic. I. Dr.-Diss. Marburg, 1845. 78 8. 8.

Mayer, Quaestionum Homer. Partic. III. de Tiresiae vaticinatione

quae est in Odyss. XI, 119-137. Gymn.-Progr. Gera 1845. 20 S. 4.

Braune, Odyss. lib. XIV, 1-60. Als Probe einer Erklärung des Homer. Gymn.-Progr. Guben, 1845. 29 (18) S. 4.

Reischle, K., Observationes in Homeri Odysseam. Gymn. - Progr. 1844. 16 S. 4.

Kühnast, De conjunctivi et optativi in enunciatis finalibus usu Homerico. — s.' Griech. Sprache.

Kostka, Ueber die κήφυκες des Homer. Gymn.-Progr. Lyck, 1844.34 S. 4. Clemens, Pet. Jos., De Homeri clipeo Achilleo. Dr.-Diss. Bonn., Georgi. 1844. 30 S. gr. &.

Marx, Clypeum Achillis secundum Homer. Il. XVIII, 478—608.

Gymn.-Progr. Coesfeld, 1843. 23 S. gr. 4. mit Abbildung.

Schrader, Etymologica. Gymn.-Progr. Stendal, 1845. 20 S. 4. [Ueber

αάατος, άασαι n. die davon herkomm. Formen, n. über Άσίφ έν λειμώνι Il. 2, 461.]

Schimmelpfeng, De Diis in conspectum hominum venientibus. Gym.-

Progr. Cassel, 1845. 41 S. 4.

Nitka, Num Homero fabula Aëropes Cretensis nota fuerit, part. I. Gym.-Progr. Königsberg, 1844. 22 S. 4.

Oertel, Mas. Frid., De Chronologia Homerica. Commentatio II. Gym.-Progr. Meissen, 1845. 24. 8. 4.

[Homers Ilias übers. von Carlowitz (44) u. Odyssee übers. v. Jacob (44) anz. in Leipz. Repert. 27. S. 7 f. Zell, Ueber die Iliade und das Nibelungenlied (43) rec. von Uschold in Münchner gel. Anzz. N. 77. 78. Wedewer, Homer, Virgil, Tasso (43) ann. von Jacob in Jen. LZ. N. 26. Homer, Dante u. Michel Angelo, aus Blackwood's Magazine, in Hamburg. liter. u. krit. Blätter N. 48-50. Wedewer, Ueber die Wichtigkeit u. Bedeutung der homer. Gedichte für das Verständniss der vorzüglichsten Epopoen alter u. neuer Zeit, in Zeitschr. f. Alterthw. 1846 N. 4. 5. F. G. Welcker, Nochmals über das Homeros-Grab in Ios, in Zeitschr. für Alterthw. N. 25. Burchard, Die Mythologia des Homer u. Hesiod (43) rec. von K. W. Müller in Mayer's Revue 1844 Oct. S. 268-278. Fragment de table Iliaque mitgetheilt von A. de Longpérier in Revue de philol. I, 5. p. 428-446. Die Herstellung dieses Bruchstücks, welches ans einer Epitome der Ilias von Zenodot stammen soll, hat versucht: Bergk, De tabula Iliaca Parisiensi, Gratul. Schr. Marburg, 1845. 7 S. 4.]

Thönnissen, Konr., Kritische Erläuterungen aus Hesiod's Leben, Glauben u. Dichten, Trier, Lintz. 1844, IV u. 60 S. gr. 8. 8 Ngr. [Anz. in Leipz. Repert. 26. S. 521 f.]

Lindemann, Fr., De precemio carminis Hesiodii, quod opera et dies

inscribitur. Progr. Zittau, 1843. 8 S. 4.
[Hesiodi carmina ed. Göttling (44), opera et dies ed. Vollbehr (44) et Theogon. ed. van Lennep (44) rec. von Schömann in Zeitschrift für Alterthw. Supplem. Hft. 2. N. 17—21. Theogonia ed. v. Lennep, anz. in Classic. Maseum VII p. 108 ff., rec. von Köpke in Jbb. f. wiss. Krit. I. N. 77—79. Schömann, Diss. de Titanibus Hesiodeis (44) anz. in Zeitschrift. f. Alterthw. N. 29.]

[Schneidewin, Beiträge zur Kritik der Poetae lyr. Gr. ed. Bergk (44), Selbstanz in Götting. Anzz. St. 11. S. 105-110., Antikritik von Bergk in Zeitschr. f. Alterthw. N. 21-24, und in Beilage 2. zum Februarheft

derselben Zeitschr.]

Anacreontis carmina a Jo. M. Bossio latinis phaleuciis reddita, recens. et nunc primum edenda curavit textu graeco ex regione posita Barth. Catena a bibliotheca Ambrosiana. Mediolani, ap. L. Corbettam. 1844. 80 S. gr. 8.

Opere di Anacreonte, di Saffo et d'Alceo. Trad. da Jac. d'Oria. Milano, Guglielmini. 1845. 288 S. gr. 16. 3 L. Rothmann, J. G., Zwei Proben aus einer Vorschule zur griechischen

Tragodie. Gym.-Progr. Torgau, 1844. 16 S. 4.

Kayser, W. Car., Historia critica Tragicorum graecorum. Göttingen, Dietrich. 1845. XXXVI u. 332 S. gr. 8. 1 Thlr. 15 Ngr. [Anz. in Leipz. Repert. Hft. 50.]

La Grèce tragique. Chefs d'oeuvre d'Eschyle, de Sophocle et d'Euripide, traduits en vers, accompagnés de notices etc. par Léon Havely. Paris, Labitte. 1845. 31<sup>1</sup>/<sub>4</sub> B. gr. 8, 7 fr. 50 c.

Rossel, Ueber das Wesen der Tragödie. Progr. des Pädagog. zu Wiesbaden. 1842. 37 S. 4.

Zeising, Ueber das Tragische. Gym.-Progr. Bernburg, 1842. 52

Weil, Henr., De tragoediarum graecarum cum rebus publicis conjunctione. Paris, Joubert. 1845. 3 B. gr. 8.

Bühnen-Repertoir des Auslandes, Frankreichs, Englands, Italiens, Spaniens. In Uebersetzungen herausgeg. von L. W. Both. Band 13.

N. 97—104. Berlin, Heyn. 1845. gr. 4. [Davon enthält N. 97. Medeia. Tragödie von Euripides, metrisch übersetzt von Wilh. Wiekenhagen. Thlr. N. 103. Antigone, Trag. des Sophokles, übers. von demselben.

[Rothmann, Literatur der griech. Tragödie s. 12 Jahren, in NJbb. 43, 420—428. u. 44, 310—376. Geppert, Die altgriech. Bühne (43) rec. von Sommerbrodt in Zeitschr. f. Alterthw. N. 44, 45. Patin, Etudes sur les Tragiques (43) anz. in Foreign Quarterly Rewiew 1845 N. 70.

N. Jahrb. f. Phil. u. Pad. od. Krit. Bibl. Bd. XLV. Hft. 4.

p. 250. Bt. Witneshel, Die attische Tragddie a. Postfeler des Dienyses (44) uns. in Heidelb. Jbb. 4. N. 40. S. 629 f. Thom. Dyer, On the Cheral Dancing of the Greeks, in Classical Meseum N. IX. p. 229—244.]

Accepted Werke. a grioch, Dioliter. Theatre & Euchyle, Trad. neavelle. Par Aux. Pierron. Paris, Char-

pentier. 1815, 15 B. gr. 42, 8 fr. 50 c.
Mischilos Sorgenpel. Ofwers, af Wilh. Fr. Paimblad. Upsala, Lindh.
1815, 404 S. gr. 8, 2 Rdr. 8 sk.

Lenkoff, Adaptationes ed Acschyfi Cheephororum parodum. Gym.

Progr. Nea Ruppin, 1844. 20 S. 4.

Aeschyli Sapplicos. Recensuit, emendavit, explanavit F. A. Paley. Cantabrigine, 1844. 170 S. gr. S. S sh. [Rec. von Linwood in Classical

Moiseam VII. p. 22-35.]
Niggerath, De Aeschyll Supplicibus. Gym. Progr. Arasberg, 1844.

[s. Zeitschr. f. Alterthw. N. 182.]

Des Asschyles Rumeniden. Deutsch mit Einleitung u. Anmerkk. von G. F. Schömann. Greifswald, Koch. 1845. VIII u. 282 8, gr. 8. 14 Thir. Rec. von G. Hermun in Wiener Jahrbb. 111. 8. 235-266., von Frans in Jbb. f. wiss. Krit. I. N. 89 -91., von Halm in Heidelb. Jbb. 5, S. 757 Ms 772.]

Aeschylus Bumeniden, übersetzt von Rud. Kopisch. Berlin, Reimer. 1845. 80 S. gt. 8. 10 Ngr. [Rec. von Franz in Jbb, f. wiss, Krit. J.

N. 89-91.]

Esthyle. Promethée enchaîné. Nouv. écition avec des setes par

Stievenurt. Paris, Dezobry. 1845. 5% B. 12.

Prension F. E., Commentaire critique et raisonnée sur le Promethée enchaîné d'Eschyle. Bruxelles, 1845. 180 S. gr. 8. 1 Thir.

Hermann, G., Disportatio de Prometheo Aeschyleo. Univ.-Progr.

Hermann; G., Dispertatio de Prometheo Aeschyleo. Univ. Progr. Lielprig, 1845; 13 S. 4.

Sobsettution, G. F., Manthesa animadversionum in Aesch. Prometheum in Index lectt. aestiv. in Univers. Gryphisvald. 1844. 14 S. 4. und De cramspositione versuum in Aesch. Eumenidibus, in Index lectt. hibern. -45. 14 S. 4.

Haym., Rud., De verum divinarum apud Aeschylum conditions partic. I. Dr. Diss. Halle, Hendel. 1843. 60 S. gr. 8.

Pranchen van Muiden, C. M., De antiquerum Aeschyli interpretacionum ad Penninum lectionem restituendam usu et auctoritate. Dr. Diss.

Leyden, 1845. XVI u. 150 S. gr. 8. 1 Thir.

[Assth. tragoedd. ex rec. G. Diwderf Vol. II. (Oxf. 1842) rec. von Halm in Heidelb. Job. 5. S. 757—772. Dindorf, Metra Aesch., Soph, Eur. et Arist. (Oxf. 1842) anz. in Zeitschr. f. Akterthw. N. 128. Aesch. gefosselter Prometheus von Schömann (44) rec. von J. Gäsar ebendas. N. 41—43., von Wieseler in Hall. LZ, N. 11—13. u. von Ricter in Wiener Jahreb. 109. S. 214 - 246. Aesch. Eumenides recegn. Linwood (44) rec. von Schneidewin in Götting. Anzz. St. 193—195. IV. Linwowd, Yariae lectiones codicis Guelferbytani zu Aesch. Eumentden in Class. Museum Vol. II. (1845) S. 117 ff.

Pindarica scripsit et edidit Mis. de Jongh. Utrecht, Kemmik u. Sohn. 1844. VII u. 215 S. gr. 8. [Enthfilt S. 1 100 einen bereicherten Abdruck der 1837 erschlenenen Dissertatio de Pindari sapientia, und dann Carmina Olympia I. VIII. IX. X. XI. cum interpretatione latina et enar-

Rauchenstein, Rud., Commentationum Pindaricarum particula II. Aurau, Sauerlander. 1845. IV u. 35 S. gr. 4, 10 Ngr. [Programa der Kantonaschtle.]

Hermun, Ofr., Pindari Nemborum barmen sextum. Univ. Progr. Leipzig, 1844. 11 S. gr. 4. [Anz. in Zeitschr. f. Altertim, N. 49.]

Hermann, Gfr., De Pindari ad solem deficientem versibus. Univ.-Progr. Leipzig, 1845. 16 S. 4... Baumann, Pindars Dichtungen als Ausdruck des derischen Stamm-

charakters, nachgewiesen an dem ersten Pythischen Siegesgesange. Gym. .. Progr. Offenburg, 1845. 40 S. gr. 8.

Mommsen, Tycho, Pindaros. Zur Geschichte des Dichters und den

Parteikämple seiner Zeit. Kiel, Sohwers. 1845. VIII n. 700 S.; gr. 8.

20 Ngr.

| Kayser, Legtiones Pindericae (40), Heimeneth, Addenda et corrig. in commentariis Pindar. (40), Bergk, Poetae lyrici (43), Pindari carmina edid. Schneidenin (49), Schneider, Apparatus Mind. supplementus (44), rec. von Rauchenstein in Zeitschr. f. Alterthw. Supplem. N. 7.-10. Pierdari carmina, ed. Cookesley (Eton 1844) u. Pinderica, scn. Jongh (44), rec. in Classical Massam 1X. p. 303 ff. Tycke Memmes, De Pindera Aegidarum gentili, in Zeitschr. f. Alterthew. N. 49:]
Sophoelis Traggodiae. Rec. Wunder. s. Bibliotheas Graces.

Tragédies de Sophocle, trad, du grec par Ariana. 4. édit. Paris, Charpentier. 1845. 1948 B. gr. 12. 3 fr. 50 c.

The Tragedies of Sophocles, with Notes Critical and Explanatory; adapted to the use of Schools and Universities. By T. Mitchell. 2 Vols.

Oxford, 1844, 62 B. gr. 8. 28 sh.
Sämmtliche Tragödlen des Sophokles. Metrisch übertragen von Fus.
Fritze. Berlin, Försteer. 1845. XXIV u. 521 S. gr. 8. 2 Thr.
Sophokles Tragödlen von Friedr. Will. Miger. Urschrift u. Ueberstrung. Note Ausg. 2 Bände. Berlin, Rethge's Verlagsbuchk, 1846. 24% B. u. 26% B. gr. 8. & Bd. 15 Ngr.

The Ajax of Sophecies, chiefly from the taxt of Wunder; with espious English Explanatory Notes, Chronology, Metres, etc. By D. B. Hickie. Cambridge, 1844. 132 S. gr. 12. 3 sh. 6 d.

Der rasende Aiax des Sophokles. Metrisch übertragen von Frz.

Fritze. Berlin, Förstner. 1845. 21 S. gr. 2. 10 Ngr.

Ajax, tragédie de Souhocle; trad. en français avec la texte grec en regard pas Henlostp. Paris, Hachette. 1840. 5 B. gr. 12. 1 fs. 50 c. Sephothis Occipus rex secund. edit. Boissonadii, Variet, lectionis et annetationem adjecit L. de Sinner. Paris, Hachette. 1845. 5 B. gr. 12. 1 fr. 25 c.

Oedipe roi, tragédie de Sophocle, trad, en vers trango pas L. Aunqu.

Limoges, Chapoulaud. 1845. 6% B. gr. 8.

Antigone, Tragödie des Sophokles, übers. v. Fr. W. Wickenhagen.

s. Hühnen-Repertoir.

Pantschii, Chr., Commentariolus de duebus lacis Autigonae Saphe-clesse. Gratulat. Schr., Eutin, 1842. 16 S. 4.

Richter, A., Ueber die Antigone des Saphokles. Gym. Progr. Elbing, 1844. 20 S. 4.

Oedipe à Colene, tragédie de Sophocle, trad. en vers français, avec des notes, par J. B. Bernot. Paris, Hachette. 1845. 6% B. gr. 8.

Mayer, Ph., Ueber den Charakter des Kreon in den beiden Oedipen

des Sophokles. 1. Abthl. Gym.-Pragr. Gera, 1846. 33 S. gr. 4.:

Doorenhos, Gu., Spesimen liter. inaug. exhibens commentationem de moribus Creontis, qualem descripsit Sephocles. Groningas (Lest, Prantarius u. Seyde). 1845 60 S. gr. 8. 10 Ngr.

Philostète de Sophecle, texte rev. par Dübner. Paris, Périsse (1845.

4 B. gr. 12.
Philactète, tragédia de Sophecie. Traduction de Rochefort. Paris, Delalain. 1845. 2½ B. gr. 12. 1 fr. 50 c.
Die Trachinierinnen des Sophekes. Metrisch übertragen von Frz.

Fritze. Berlin, Förstner. 1845. 67 St. gr. 8. 10 Ngr.

Leonhard, Ueber einige Punkte aus Sophokles Tragödien, dessen frommen Sinn betreffend, Gym.-Progr. Rettweil, 1844. 33 S. 4.

Doederlein, L., Minutiae Sophocleae. Fortsetzung. Univ.-Progr. Erlangen, 1845. 8 S. gr. 4.

Jeep, Loci aliquot Sophoclei. Gym.-Progr. Wolfenbüttel, 1843. 26 (16) S. 4.

Peters, Franc., Theologumena Sophoclea. Dr.-Diss. Münster, Theissing. 1845. IV u. 76 S. gr. 8. 10 Ngr.

Heuser, G. J., De numme divino apud Sophoclem. Dr.Diss. Marburg, 1844. 35 S. 8.

[Sophokles Tragödien übersetzt von Stäger (41) rec. von Merkel in Zeitschr. f. Alterthw. N. 39. Capellmann, Die weibl. Charaktere des Sophokles (43) rec. von Bartsch in NIbb. 43, 161 ff. Behaghel, Das Familienleben nach Sophokles (44) rec. von Bartsch in NJbb. 45, 234 ff. Sophokl. König Oedipus, griech. mit Anmerkk. von Schneider, 2. Aufl. von A. Witsschel (44) rec. von Rauchenstein in Magers Revue Juli u. Aug. S. 41—47. u. 136—146. Sophokl. Antigone von Böckk (43) rec. von Ritter in Wiener Jahrbb. 108. S. 197-222. Sophokl. Antigone von Böckk (48), übers. von Rompel (43), Schacht, Ueber Soph. Antigone (42), Wagner, Die griech. Tragödie (44), Köchly, Ueber Sophokl. Antigone (44) und Firnhaber, Ueber die neuste Antigone-Literatur (in NJbb. 41, 3 ff.) rec. von Prelier in Jen. LZ. N. 54 - 56. Antigone, Ausgaben von Böckh u. Mitchell (42) rec. in Classical Museum II. p. 69-93. Thom. Dyer, The Antigone of Sophocles and the Foreign quarterly Rewiew, ebend. VIII. p. 176—189. Dereste, Les dernières traductions de l'Antigone de Sophocle, in Revue de philol. I, 3. p. 273—282. Soph. Antigone deutsch von Griepenkerl (44) rec. von Schneidewin in Götting. Anzz. 1844 St. 203. Erklärung einer Stelle aus Soph. Oed. Col. 1050 f. in Class. Mus. II. p. 285. Ecoleston, Attempt at a Translation of Greek Chorics (Oed. Colon. 1670 ff.) in Class. Mus. IX. p. 303 ff. Böumlein, Bemerkk, zu Sophokles Philoktet, in Zeitschr. f. Alterthw. Supplem. N. 2. 3. Osana, Der leidende Philoktet, Nachweisung, dass das Urtheil Herders über den Philoktet des Soph. mit der Darstellung desselben Gegenstandes bei den übrigen Dramatikern des Alterthums in voller Ueber-einstimmung stehe, in Weimarischen Herders Album, 1845. Kelster, Ueber zwei Stellen aus Sophokl, Trachinierinnen (Vs. 978—1004. 909 bis 911.) in Zeitschr. f. Alterthw. N. 133.]

[Müller, De Pirithoo Achaei Eretriensis, in Zeitschr. f. Alterthw.

N. 49.7

Euripidis fabulae selectae. Recogn. et in usum acholarum edidit Aug.

Witsschol. Vol. III. Alcestis. Jena, Manke. 1845. 8.

Euripides. Von J. J. C Donner. 2. Bd. [Iphigenia in Aulis, Iphig. in Tauris Bacchen, Kyklop, Helena, Andromache.] Heidelberg, Winter. 1845. 349 S. gr. 8. 1 Thir. [Anz. in Tübing. Literaturbl. N. 120.]

Hécube, tragédie d'Euripide. Nouv. édit. rev. par Düber. Paris,

Périsse. 1845. 2% B. gr. 12.

Sommer, Chr. Lor., De Euripidis Hecuba commentationis P. IV. quae est de personarum moribus. Gym.-Progr. Rudolstadt, 1844. 4.

Hippolyte, tragédie d'Euripide, texte grec, revu sur les manuscrits de la bibliothèque du roi par Theob. Fix. Paris, Didot. 1845. 21/2 B. gr. 12. 1 fr. 25 c.

Donner, Des Euripides Iphigenia in Aulis, deutsch. Mit einigen an-

gehängten Anmerkk. Gym.-Progr. Stuttgart, 1844, 58 S. 4.

Medeia, Tragödie von Euripides. Metrisch übersetzt von Wilk.

Wickenhagen. s. Bühnen-Repertoir.

Schoemann, Observatt. crit. et exeg, ad Euripidis Medeam, in Index lectt. aestiv. in Univ. Gryphisvald. a. 1844. 4.

Hutter, J. B., Ueber den Prolog und Epilog in Kuripides Tragodie die Iphigenia in Aulis. Progr. des alt. Gymnas, zu München. 1844. 33 S. 4. [s. NJbb. 44, 116.]

Jessen, C., Ueber den religiösen Standpunkt des Euripides. Gym,-

Progr. Flensburg, 1843. 29 8. 4.

[Euripidis fabulae, recogn. Fix (Paris 44) rec. von Walz in Heidelb, Jbb. 4. N. 37. 38. S. 591-602. Euripides restitutus ab Hartung. I. II (44) rec. von Cron in Münchner gel. Anzz. N. 145. 146, und von Minck-witz in Jbb. f. wiss. Krit. N. 94-100. Eurip, fabul. sel. ed. Witzschel Vol. II. (Iphig. in Tauris, 44) rec. von Rauchenstein in Magers Revue März S. 268—277., Vol. I. II. anz. in Heidelb. Jbb. 4. N. 40. S. 630 f. Euripidis fragmenta ed: Wagner (44) und recens. Bothe (44) anz. in Heidelb. Jbb. 1. N. 9. 8. 143 f., rec. von Hartung in Zeitschr. f. Alterthw. N. 129. Queck, De Eurip. Electra (44) anz. in Zeitschr. f. Alterthw. N. 64. Clarisse, De Zirndorferi chronologia Euripidea, in Symbolis literariis (Amsterd. 1843) V. p. 106—118. The Iphigenia of Euripidea, in Classical Mus. II. (N. V.) (1845) p. 98—110. Emendation zu Eurip. Hec. 1155. ebendas, p. 116.]

Aristophanis comoediae cum Scholiis. Ex recensione Roberti Enger; Tom, I. pars. I. Lysistrata. XXVIII u. 304 S. Pars II, Thesmophoriazusae. 216 S. Bonn, König. 1844. gr. 8. [Aus. in Classical Mus. VI. p. 411 ff., rec. von G. Hermann in Zeitschr. f. Alterthw. N. 78. u. 114.

Aristophanis comeediae. Recens. et annotatione instruxit F. H. Bothe. Editio II. emendatior. Vol. I. II. Leipzig, Hahn. 1845. XII, 391 u. 384 Sigr. 8. 2 Thir. 20 Ngr. [Ann. in Heidelb. Jahrb. 4. N. 40. S. 633. und Leipz. Repert. 50. S. 410 f.]

Comédies d'Aristophane, tradu. du grec par M. Artaud. 2 vols. Paris, Charpentier. 1845. 30½ B. gr. 12. 7 fr. Aristophanes Werke. Deutsch von Ludw. Seeger. 4. u. 5. Liefer. Frankf. a. M., literar, Anstalt. 1845. S. 363-584. gr. 8. 25 Ngr. [Inh.: Die Wolken, mit Einleit. u. Erläuterungen, rec. von Weber in Jen. LZ.

N. 164—167., anz. in Heidelb. Jahrbb. 2. N. 20. S. 309—312.]

Aristophanis dramatum fragmenta. Recens. et annotatione instruxit

Fr. H. Bothe. Leipzig, Hahn. 1844. 210 S. gr. S. 25 Ngr. [Anz. in Heidelb. Jahrbb. 4. N. 40. S. 633.]

Aristophanis Acharnenses. Recensuit et interpretatus est Fred. Henr.

Blaydes. Lond., 1845, 184 S. gr. 8. 7 sh. 9 d.
Aristophanis Ranae. Emendavit et interpretatus est Frc. Folom. Fritzschius. Zürich, Meyer u. Zeller. 1845. VIII u. 458 S. gr. 8. 3 Thir. 10 Ngr.

Aristophanis Ranae. Ex recens. F. V. Fritzschii. In usum scholarum. Zürich, Meyer u. Zeller. 1845. 76 S. S. 9 Ngr.
Rankii, C. Ferd., De Nubibus Aristophanis ad Leopeldum fratrem epistola. Gym.-Progr. Berlin, 1844. 4. [Anz. in Zeitschr. f. Alterthw.

Richter, Jul., Aristophanisches. Gym.-Progr. Berlin (Schweder.) 1845. 46 S. 4. 10 Ngr. [Rec. von Sommerbrodt in Jbb. f. wiss. Krit. II. N. 36

Otto, Aug., De Aristophanis Nubium consilio. Gym.-Progr. Neisse, 1844. 49 (24) S. 4. Ranke, C. Ferd., De Aristophanis vita commentatio. Editio nova.

Leipzig; Geuther. 1846. 25% B. gr. 8. 2 Thir.

Hense, C. C., Dissertatio de Euripidis persona apud Aristophanem. Gym.-Progr. Halberstadt, 1845. 14 S. 4. Zorn, Joh., Aristophanes in seinem Verhältniss zu Sokrates. Kin Beitrag zur gerechten Wärdigung des Dichters. Gym. Progr. Bayfeuth, 20 u. 19 S. gr. 4.

Aristophanes Lustspiele, übers. von Müller (43. 44.) reg. von Meier in Hall. LZ. N. 194. 195., von Weber in Jen. LZ. N. 164-167. Scholia Graeca in Aristoph. ed. Dübner (42) rec. von Schneidewin in Götting. Anzz. St. 167. Beeving, La comédie des Nuées d'Arist. (44) anz. von Schlasser in Heidelb. Jahrbb. I. S. 20 ff. u. in Tübing. Litb! N. 120. Hanow, De Arist. ampulla (44) anz. in NJbb. 43, 472. Beer, Ueber die Zahl der Schauspieler b. Arist. (44) anz. in Jbb. f. wiss. Krit. II. N. 38., rec. von G. Hermann in Wieuer Jbb. 110. S. 51-80. u. von Thomas in Münchner gel. Anzz. N. 52. Grothe, De Socrate Aristoph. (43) anz. in Heidelb. Jahrbb. 2. N. 19. S. 301-305. Stallbaum, De persona Euripidis in Ranis (43) anz. in NJbb. 43, 466.]

Creuzer, Fr., Die historische Kunst der Griechen in ihrer Entstehung u. Fortbildung. 2. verm. u. verb. Ausg., besorgt von Jul. Kayser. (Auch u. d. T.: Fr. Creuzer's deutsche Schriften neue u. verb. Aufl. 3. Abth.) Darmstadt, Leske. 1845. VIII u. 432 S. gr. 8. 2 Thir. 10 Ngr. [Anz.

im Lelpz. Repert. N. 49.7

Kallenbach, W., Ueber Geschichtserzählung der Griechen u. Römer. Ein didaktischer Versuch. Zweiter Theil. Gym.-Progr. Quedlinburg. 1844. 4.

Herodoti de bello persico libri IX. Recogn. Imm. Bekkerus. Edit. stereot. alt. passim refieta. Berolini, Reimer. 1845. 687 S. S. 1 Thir.

Sofferlivg, C., De geographia Africae Herodotea. Dr. Dits. Marburg, 1844. 97 S. 8.

[Herodoti historiarum libri IX, recogn. ste. G. Dinderf. (Paris, Didot., 1845. XLVII. 516 u. 214 S. Lex.-8. 4 Thir.) anz. in Leipz. Repert. 27. S. 1 f. W. Ewing, What city does Herodotus mean by Cadytis lib. III, 5., in Class. Mus. 1845 Vol. II. p. 93-97.]

Erreφαντος Κόρου Δνάβασις. Mit erklärenden Aumerkungen her-ausgeg. von K. W. Krüger. 2. Ausg. Berlin, Krüger. (Leipzig, Dörffling.)

1845. 21 B. gr. 8. 1 Thir. 10 Ngr.

Xenophons Expedition of Cyrus, Books 1, 2, and 3, Translated literally, and with a strict acherence to the idiom of the Original, for the use and advantage of Studenta; with numerous Notes, explanatory and geographical, by T. W. Allpress, Esqu. London, 1845. 149 S. gr. 12. 4 ab.

Hermann, C. F., Disputationis de tempera Convivii Xenophontei
pars posterior. Index Scholar. in Acad. Götting. per semestra aestivum

1845 hahendarum, Götting. 24 (14) S. gr. 4.

Hertlein, F. K., Observationum eriticarum in Xenophoutia Historiam
Graccam Part. III. Gym.-Progr. Werthheim, 1845. 29 S. gr. 8.

Lindemann, Ueber sittlich religiöse Lebensansicht des Xenophon.

Gym.-Progr. Conitz, 1843. 23 S. gr. 4. [Anz. in NJbb. 44, 124.]

Hildebrand, B., Xenophontis et Azistotelis de occonomia publica
doctrinae illustratae Part. I. Univ.-Progr. Marburg, 1845. 40 S. 4.

[Xenophons Agesil. u. Hiero von Graff (42), Kyropaed, von Jacobits (48), Feldzug des Kyros von Bothe (44) und Crusius, Wörterb. z. Cyropaed. (44) rec. von Ameis in NJbb. 43, 250—270, Ken. Ages. u. Hiero von Graff, rec. in Magers Revue 1844 Oct. S. 262—266. Xen. Ocoono. miens ed. Breitenback (41) roc. von Hertlein in NJbb. 44, 39-49. Nic. Jac. Bern. Kappeyne van de Cappelle, Diss. liter. inang. centinens Observatt, in Xenoph. Hieronem [Leyden, Hazenberg. 1841. XII u. 50 S. 8.] rec. von Breitenback in Zeitschr. f. Alterthw. N. 70. 71. G. G. Lewis, The Halbert of Verschen and their division in two books. Hellenics of Xenophon and their division in two books, in Classical Mus. Vol. II. (1845) p. 1—44. L. Schmitz, On the apology of Socrates commonly attributed to Xenophon, ebend. p. 221—229. rgl. Geographic.]

Thugydides. Rec. Poppo. s. Bibliothers Gracos.

Thucydidis de bello peloponaesiaco libri VIII. Gracce et latine, Curavit Geo. Men. Koth. Accedit index rerum memorabilium locupletissi-

mes. Lipsies, Fritsche. 1845. 795 S. gr. 8. 2 Thir.

Ullrich, Frz. W., Beiträge zur Erklärung des Thukydides. des Johanneums zu Hamburg. 1845. 79 (64) 8. gr. 4. [Auz. in NJbb. 44, 459 .ff.]

Brandeis, H., Die Krankheit zu Athen nach Thucydides. Mit erläut. Anmerkungen. Stuttgart, Cast. 1845. 72 S. S. 11 1/2, Ngr.

Betant, E. A., Lexicon Thucydideum. Vol. I. (A—O.) Genf, Kennmann. 1843. IV u. 471 S. gr. S. 5 Thir. [Anz. von Hermann in Götting. Anz. St. 208.]

Poppo, E. Fr., Betantii Lexici Thucydidei Supplementum I. Gyma. Progr. Frankfurt a. O., 1845. X u. 32 S. 4. [Anz. in Zeitschr. f. Alterthw. N. 63.]

[The Histery of the Pelop. war by Thucyd., by Blomfield Vol. L. (42) anz. in Leipz. Repert. 2. S. 62—67. Vol. II. (1843. XVI u. 724 St. gr. 8.): res, won Poppo in Jbb. f. wiss, Krit. II. N. 1—4. Thacydides übers, von Kämpf Bd. 1. (42) rec. in Münchn. gel. Anzz. N. 136. 137. Rescher, Leben, Werk u. Zeitalter d. Thuc. (42) rec. von Zimmer in Blätt, f. lit. Unterh. N. 291—293. J. Price, Remarks on a Passage in

[Panzerbieter, Zu Empedokles, in Zeitschr. f. Alterthw N. 111. 112.] Schmidt, Guil. Maur., Diatribe in Dithyrambum poetarumque dithyrambicaram reliquies. Berlin, Reimer. 1845. VIII u. 274 S. gr. 8. 14 Thir. [Der Anfang erschien 1844 als Dr.-Dissert. Rec. in Götting. Auss. St. 112-114. und von Schrieiderein in Jen. LZ. N. 274-276.]

the Funeral eration of Pericles, in Class. Mus. N. VIII. p. 242.]

Klingender, Guil., De Philoxeno Cytherio. Dr.-Dissert. Marburg. 1845. 78 8. 8.

[Hippocratis liber de victus ratione in merbis acutis, Edidit F. C. Ermerius, Accedunt eiusdem observatt, crit. in Sormum Ephesium de

Ernerius. Acceduat eusgem ebserwat, erit. In Sorunus Expresium de arte obstetr. morbisque mulierum. (Leyden, Luchtmans. 1841. gr. 8.) rec. von Thierfelder in Jen. LZ. N. 101. 102. Hippokr. Apherismen übers. von Menke (44) anz. in Heidelb. Jbb. 1. N. 10. S. 145 f., rec. von Thierfelder in Jen. LZ. N. 264 f.]

Oenvres de Platon, précédés d'arguments et d'une esquisse aur la philosophie de Platon par J. A. Schwalbé. Série 1. u. 2. Dialogues biographiques et mofaux. Série 3. Dialogues metaphysiques. Paris, Charpentier. 1842—44; XXXVI u. 533, 615 u. 599. [Anz. von R. F. Hereiten in Villetter harz St. 179 ff.]

munn in Götting, Anzz. St.; 119 ff.]

Ocuvres de Platon; nouvelle édit., précédée d'une esquisse de la

philosophie de Platon par Schwalbe et d'une introduction à la Republique par Mune Martin. 2 vols. Paris, 1845. 86 B. 8.
Platons Werke. Griechisch u. deutsch mit krit. u. erklär. Anmerkungen. 5. Tht.: Laches und Charmides. Leipzig, Engelmann. 1845. VI u.

168 S. gr. 12. 20 Ngr. Platone compendiato e commentato da Lerenzo Martini. 2 Bde. Capolago, helvet. Buchhandl. 1844. XII, 668 u. 644 S. 8. [Anz. von K. Fr. Hermann, in Gött. Anzz. St. 88.]

n. Texte grec avec notice etc. Alcibiade premier, dislogue de Platon. Texte gre par E. Lefranc. Paris, Périsse. 1845. 2% B. gr. 12.

Platon, Alcibiade premier, expliqué par Fl. Lécluse. Paris, Belalain. 1845. 19% B. gr. 12, 4 fr.

Apologie di Socrate di Platone, voltata di greco in Italiano da Bas.

Paoti. Napoli, Nobile, 1844, 64 S. gr. 8.

Le Parmenide, dialogue de Piaton, traduit et expliqué par J. A.

Schwalbé. Paris, Boockhans u. Avenarius. 1841, 404 S. S. [Anx. von K. Fr. Hermann in Götting. Anxs. St. 119.]

Hase, Ludw., Sachliche Erläuterung des in Plato's Phaedr. p. 101. B.—p. 170. A. enthaltenen Beweises von der Unsterblichkeit der Soele, Gym.-Progr. Magdeburg, 1843. 12 S. gr. 4. Heydler, Kritischer Brief an Hrn. Prof. Stallbaum über Plato's Phi-

Heydler, Kritischer Brief an Hrn. Prof. Stallbaum über Plato's Philebus u. die Bedeutung von arriozoogog. Gym.-Progr. Frankf. a. O., 1844. 19 S. 4.

Schramm, Quaestionum de locis nonnullis legum Platenicarum part. II.

Gym.-Pregr. Glatz, 1844. XIX S. 4.

Stallbaum, Gfr., Commentat. ad Legg. Plat. IV. p. 713 sqq. ed. Steph., qua Platonis sententia de optimo civitatis statu ex civium sensibas suspenso illustratur. Gym.-Progr. Leipzig, 1845, 47 S. 4. [Anz. in NJbb. 43, 469.]

Rettig, Geo. Fd., Prolegomena ad Platonis Rempublicam. Bera, Huber u. Co. 1845. VI s. 327 S. gr. 8. 2 Thir, 15 Ngr. [Anz. in Heidelb.

Jahrb. 1846, I. N. 10. 8. 153-156.]

Junghausii specimen studiorum Platonicorum. Gym. - Progr. Luneb.

1843. 13 S. gr. 4.

Engelhardt, Anacolutherum Platonicorum specimen tertinim idemque postremum. Gym.-Progr. Danzig, 1845. 48 S. 4. [Eine Fortsetzung der Progrr. von 1834 u. 1838; alle drei sind auch im Buchhandel zu haben, anz. in Zeitschr. f. Alterthw. N. 99.]

Dansel, Th. Wilk., Plato philosophiae in disciplinae formam redactae parena et auctor. Habilit.-Schr. Leipzig, Dörfling. 1845. 70 S. gr. 8. 10 Ngr.

Calow, Ueber das Absolute des Plato. Gym.-Progr. Puthus, 1843.

13. S. gr. 4.

Fischer, C. Phil., De Platonica de animi immortalitate doctrina.

Univ. Diss. Erlang., Junge. 1845. 14 S. gr. 8.

Schürmann, H., De Dec Platonis. Münster, Theissing. 1845. VI u. 68 S. gr. 8. 10 Ngr.

Schuek, Jul., De scholiis ad Platonis Civitatem pertinentibus. Dr.-Diss. Breslau, 1845. 36 S. 8.

Schneider, Procli in Timaeum procemium. Index lection. per semestre hibern. 1844/45 in Univers. Liter. Vratislav. habendarum. Breslau, 1844. 16 S. gr. 4.

[Plato's Staat übers. von K. Schneider (39) rec. von W. Schrader in Jbb. f. wiss. Krit. I. N. 40. Wehrmans, Platonis de summe beno dectrina (43) rec. von M. Dalmer ebend. I. N. 101. 102. Stallbaum, Vindiciae loci cuiusd. legum Plat. (44) anz. in NJbb. 43, 467 ff.]

La Muse de Platon. Développement de l'Hellénisme dans ses rapports avec l'idée de la Science. Par M. Prince, professeur. Neufchatel, Wolfrath. 1844. 61 S. 8, [Anz. in Götting. Anzz. St. 87. 8, 879 f.]

Beckmann, Frc., Quaestionum de Pythagoreorum reliquise pars prier. Dr. Diss. Berlin, 1844. 35 S. S. [Anz. in Zeitschr. f. Alterthw. N. 99.]

'Antimachi Colophonii reliquias, praemissa de cius vita et scriptis disputatione, collectas explanavit A. Guil. Stoll. Dillenburg, Pagenstecher. 1845. 6 u. 124 S. S. 20 Ngr. [Anz. in Leipz. Rep. 56. S. 409., Heidelb. Jahrbb. 4. N. 40. S. 638—641. u. in Zeitschr. für Alterthw. Supplem. N. 24.]

Aristotelis Ethica Nicomachea. Ex recensione Imm. Bekkeri. Iterum edith. Berlin, Reimer. 1845. 228 S. gr. 8. 20 Ngr.

Etica d'Aristotele, compendiata da Sor Brunetta Latini. Venezia, 1844. XXIV u. 136 S. 16. 1 L. 30 c.

Adstotelia de Melisso, Xenophane et Gorgia disputationes cum Elea ticorum philosophorum fragmentis et Ocelli Lucani, qui fertur de universi natura libello conjunctim edidit, recensuit, interpretatus est Frid. Guil. Aug. Mullachius. Berlin, Besser. 1845. XXX n. 210 S. gr. 8. 25 Ngr. Waitz, F. Th., De Aristotelis libri zeel squyrelag capite decima. Habilit.-Diss. Marburg, 1844. 18 S. gr. 4.

Cron, Chr. Guil. Jos., Commentatio de loco Poeticae Aristoteles quo Euripides poetarum maxime tragicus dicitur. Fest-Progr. der Stud.

Anst. zu Erlangen. 1845. 12 S. gr. 4. (Anz. in NJbb. 45, 79.)

Ravaisson, Fél., Essai sur la métaphysique d'Aristôte. Tom. II.

Paris, Jophert. 1846. 37<sup>1</sup>/<sub>4</sub> B. gr. 8. 9 fr.

Trendelenburg, Fr. Ad., Elementa logices Aristoteleae. In usum scholarum ex Aristotele excerpait, convertit, illustravit. Ed. III. recogn. et aucta. Berlin, Bethge. 1845. XVI u. 150 S. gr. 8. 171/2 Ngr.

Fischer, C. Phil., De principiis Aristotelicae de anima doctrinae. Univers. Dissert. Erlangen, Junge. 1845. 14 S. gr. 8.

Schulze, F. G., Die Erziehungstheorie des Aristoteles. Gym.-Progr.

Naumburg, 1844. 20 S. 4.

Engelbrecht, Ueber die wichtigsten Lebensumstände des Aristoteles

Engelbrecht, Ueber die wichtigsten Lebensumstande des Arssulenes und sein Verhältniss zu Alexander dem Grossen, besonders in Beziehung auf seine Naturstudien. 'Gym.-Progr. Eisleben, 1845. 18 S. 4.

[Aristot. Organon rec. etc. Waits. Pars I. (44) anz. in Heidelb. Jbb. 4. N. 40. S. 634—638., rec. von Spengel in Münchn. gel. Anzz. N. 4—6. U. Bonitz in Jen. LZ. 211—216. Ar. Organon übers. von Zell (Bd. 1—5.), Kühn, De notionis definitione Arist. (44) u. Rassow, Arist. de notionis defin. doctrina (44) rec. von Bonitz in Jen. LZ. 212-216. Benitz, Observatt. crit, in Magna Moralia (44) rec. von Breier in Jen. LZ. 211, 212. Tycho Mommen, Trilogia Aeschylea in Aristotelis Poetica suo loce invenitur, in Zeitschr. f. Alterthw. Supplem. N. 16. Spengel, Ueber Aristot. Politik, ausgezog. in Münchn. gel. Ausz. N. 110 ff. Müller . Das Princip u. die Methode des Arist. (44) rec. von M. Dalmer in Jbb. f. wiss. Krit. II. N. 29-31. vgl. Philosophic. Anaximenis ars rehetor. recens. Spengel (44) rec. von Kämpe in NJbb. 45, 59-78. u. in Münchn.

gel. Anzz. N. 64—66.]

Les caractères de Théophraste, traduits du grec, avec les caractères en les moents de ce siècle par La Bruyère. Première édit. complète, précédée d'une étude sur La Bruyère etc. par M. le baron Walekenaer. Paris, Didot. 1845. 51½ B. Second tirage 33½ B. gr. 8. 7 fr. 50 c. u. 6 fr. Wimmer, Lectiones Theophrasteae. Gym.-Progr. Breslau, 1844.

15 8. 4.

Oratores Attici. Recensuerunt, adnotaverunt, Scholia fragmenta inviicem noninum addiderunt Jo. Geo. Baiterus et Herm. Sauppius. Rast. VII. Scholia in Aeschinem et Demosthenem. Fragmenta Gorgiae, Antiphontis, Phaeacis, Androclis, Cleophontis, Alcidamantis, Trasymachi, Theodori, Sophociis, Andocidis, Archini, Antisthenis, Aeschinis, Lysiad. Zürich, Hoehr. 1845. 20 B. gr. 4. Subscr. Pr. n. 1 Thir. 10 Ngr. I.—VII. n. 9 Thir. 20 Ngr. [Fasc. VI u. VII anz. im Leipz. Repert. 1846. Hft. 6.]

[Böhnecke, Forschungen auf d. Gebiet der att. Redner (43) rec. von Vömel in Zeitschr. f. Alterthw. N. 9. 10., vgl. Münchn. gel. Anzz. N. 39. Die Reden des Lysias, übers. von Falk (43) rec. von Scheibe in Zeitschr. f. Alterthw. 105. 106. Car. Scheibe, Coniecturarum fasciculus (in Lysurg., Demad., Lesbonact, Alcidam., Antiph., Dinarch., Lysiam, Etym, M., Aelian., Plat. epist., Philostr., Aeschin. et Lucian.) ebend. N. 27.]

Scheibe, C. Fr., Vindiciae Lysiacae. Leipzig, Weigel. 1845. XVI
u. 116 S. gr. 8. 20 Ngr.

Isocrate. Discours d'Archidamas; texte grec d'après Bremi avec de notes par Legenty. Paris, Dézobry. 1845. 2 B. gr. 12......

N. Jahrb. f. Phil. u. Pad. od. Krit. Bibl. Bd. XLV. Hft. 4.

Democthenie Opera. Recensuit, gracce et latise cum fragmentis nunc primum collectis et indicibus anctis ed. J. Thd. Vocmelius. Pars altera. Parisiia, Didet. 1845. 8. 481—821. Lex.-8. 1 Thir. 20 Ngr. [Ans. im Leipz. Repert. 1846, 7. 8. 250 ff. Vol. I. rec. von Franke in Jen. LZ. 1844 N. 290. 291. u. von Rüdiger in NJbb. 42, 226-235.]

Demosthenis orationes selectae. Vol. I. Fascic. I. Editio II. quam caravit Hm. Sauppius., s. Bibliotheca Gracoa. [Anz. in Leipz. Report. 50.

8. 418 f.].

Demosthenis orațio in Aristocratem, Graeca emendatiora edidit, apmarata critico, collatione cod. Paris, sigmatiae denue instituta, prolegomenis, commentario perpetuo atque indicibus instruxit *Ern. Guil. Weber.*Jean, Croecker. 1845. XVI, LXXXIV u. 588 S. gr. 8. 2 Thir. 20 Ngr.
— Endem dratio in usum scholarum. Ibid. 1845. IV u. 66 S. gr. 8. 10 Ngr. [Beide anges. im Leipz. Repertor. 50. 8. 411-415.]

Demosthenis Olynthiacae. Selectas alforum suasque notas adjecit A.

Regnier. Paris, Hachette. 1845. 2 B. gr. 12. 50 c.

Demosthenis Philippione quatuor. Selectas aliorum suasque notas adjecit A. Regnier. Paris, Hachette. 1845. 3% B. gr. 12.75 c.
Demosthenes de Falsa Legatione. A new edition, with a careful revision of the Text. Annotatio Critica, English Notes, Philological and Historical, and Appendices. By R. Shiletto. Cambridge, 1845. 222 S. gr. 8. 10 sh. 6 d. [Anz. in Class. Mus. VII. p. 108 ff.]

Reuter, Introductio historica in Demosthenis orationem de corona. Index lection in Univers. Litter. Würzburgensi per semestre 1845/46

habendarum. 44 S. gr. 4.

, Fömel, Nachtrag zu der Abhandlung über die Aechtheit der Urkunden bei Demosthenes. Gym. Progr. Franks. a. M. 1845. 20 S. 4. [Aus. in NJbb. 45, 186.]

Hermann, K. F., Epicrisis quaestionis de Demosthenis anno natali,

in Ind. lectt. hib. a. 1845—46. in univ. Gotting. 13 S. 4.

Theremin, Frz., Demosthenes und Massillon. Ein Beitrag zur Geschichte der Beredsemkeit. Berlin, Duncker u. Humblot. 1845. 351 S. 8. [Anz. von C. G. Zumpt in Jahrb. f. wise. Krit. II. N. 101.]

[Westermann, Zur Kritik n. Erklärung der Reden des Demosth. (mit Bezug auf Vömel's Ausg ) in Zeitschr. f. Alterthw. N. 85 - 87. 97. 98. Funkhanel zu Dem. Olynth. III, 34. ebend. N. 40. Von Jan, Ueber die Stelle des Dem. de Cherson. S. 36. ebend. N. 101. Von Jan, Annotatt, ad Dem. orat. Olynth. I. in Schweinfurter Progr. v. 1845. s. Pādagogik. T. Dyer, Ueber eine Stelle der Timocratea, in Class. Mus. 1845 Vol. II. p. 116. Droysen, Die Urkunden in Dem. Reden vom Kranz (gegen Böhnecke) in Zeitsehr. f. Alterthw. N. 2-4. F. W. Newmann, Professor Voemels Defence of the genuiness of the Documents in Dem speech on the Crown, against Prof. Dreysen, in Class. Mus. N. VIII. p. 156—166. Vömel, Die Aechtheit der Urkunden etc., anz. in NJbb. 45, 186. Franks, De decretis Amphictyonum (44) anz. in Zeitschr. f. Alterthw. N. 61. Westermann, De litis instrumentis in orat. in Midiam (44) anz. ebend. N. 31. u. in NJbb. 44, 464 f. Voemel, On the Guardianship Accounts of Demosthenes (aus dem Rhein. Mus. III. S. 434 ff.) in Class. Mus. N. IX. p. 254—263. Schröder, Ueber die Abbildungen des Demosth. (42) anz. in NJbb. 45, 262—264. Rüdiger, De codice Dem. Dresd. (45) anz. ebend. 45, 185.]

[Geier, Alexandri M. historiarum scriptores aetate suppares (44) rec. von Creuzer in Wiener Jbb. 109. S. 83 ff. u in Schmidt's Zeitschr. f. Geschtwiss. III, 6. S. 577 ff. Hullemann, Ptolemaei, Aristobuli et Charetis reliquiae (44) anz. in Leipz. Repert. 26. S. 523. Düntzer, Die Fragmente der epischen Poesie von Alex. d. Gr. etc. (42) rec. von Schu-

bart in Zeitschr. f. Akterthw. N. 46, 47.]

Megasthonia Indica. Fragmenta collegit, commentationem et indices addicit E. A. Schwambbeck, Bonn, Pleimes. 1846. IX u. 194 8. gr. 8. 1 Thir. 10 Ngr. [Rec. von Bahr in Heidelle, Jahrb. 1846 Hft. 1. N. 5. 8. 68-76]

Rauch, J., Die Elegie der Alexandriner. 1. Hft. Beitrag zur griechischen Literaturgeschichte. Heidelberg, 1846. 89 S. gr. 8. Beilege zum Programm des Gymnas, u. der Realsch zu Sigmaringen.

[Meineke, Zu Menander fragm. bei Clem. Alex. (gegen Otto Jahn in Rhein. Mus. III, S. S. 480.) in Zeitschr. f. Alterthw. N. 49:]

[M. Matter, Histoire de l'Ecole d'Alexandrie. 2. edit. (Paris, 1840.) von Heffter in Zeitschr. f. Alterthw. N. 68. 69. Simon, Histoire de l'Ecole d'Alex. (44) rec. in Revue des deux Mondes III. 4. (1844) p. 472-502.]

The Elements of Euclid., containing the First Six Books and the First Twenty-one Propositions of the Eleventh Book. From the Text

of Dr. Simson. Cambridge, 1845. 200 S. S. 6 sh.

The First Six and the Eleventh and Twelfth Books of Euclids' Elements, with Notes and Illustrations, the Elements of Place, Trigonometry, and an Appendix; in Four Books. By Jam. Thomson. 3. edit. Part.I.

Lond. 1845. 174 S. gr. 12. u. 3 sh.

Theocritus. Codicum manuscriptorum ope recensuit et emendavit Christoph. Wordsworth. Cantabrigiae, typ. Academicis excud. J. G. Parker. 1844. XL et 410 S. gr. 8, 6 Thir. 6 Ngr. [Rec. von Fabricius in NJbb. 45, 3-40. u. von Ameis ebend. 45, 208-213. u. anz. in Classic, Mus. N. V. 8, 292.]

Théocrite. Première idylle. Text grec, avec des notes par Clachet.

Paris, Dezobry. 1845. 1 B. gr. 12. [Anz. in NJbb. 45, 223 f.]

Kärcher, E., Theokrits elftes Idyll, als Probe einer Verdeutschung

seiner sämmtl. Idyllen, nebst Behandlung zweier Stellen des 15. Idylls im Vorworte. Der Philologen-Versammlung zu Darmstadt gewidmet. Carls-ruhe, Ch. Braun. 1845. 16 S. gr. 8. Greverus, J. P. E., Zur Würdigung, Erklärung u. Kritik der Idyl-

len Theokrits, nebst einigen ausführlichen Abhandlungen über das Leben Theokrits u. die Authentie seiner Werke, über das griechische Idyll, über das alte u. neue Syrakus, über die Knabenliebe der Alten u. A. 2. verm. u. verb. Ausg. Oldenhurg (Sonnenberg.) 1845. XXVI u. 167 S.

gr. 8. 221/2 Ngr. [Rec. in NJbb. 45, 224—233.]

Dittrick, Th., genannt Fabricius, Beiträge zur Erklärung u. Kritik des Theokritos. Gratul.-Schr. Dresden. (Leipz., Teubner.) 1844. 20 S.

gr. 8. 6 Ngr. [Rec. in NJbb. 45, 221 f.]

Die neuesten Bearbeitungen des Theokrit rec. von Ameis in NJbb. 45, 99—150. u. 195—233. Piccolos, Sur quelques passages de Théocrite, in Revue de philol. I, 4. p. 371—381. Fritzsche, De poetis Graecorum bucolicis (44) anz. in Heidelb. Jbb. 2. N. 19. S. 298—301.]

Merkel, Metrisch-kritische Abhandlung über Apollonius Rhodius. n.-Progr. Magdeb. 1844. 48 (28) S. gr. 4. [Anz. in Zeitschr. f. Al-Gym.-Progr.

terthw. N. 33.]

[Polybius ex recens. Imm. Bekkeri (44) u. Bothe, Polybiana (44) rec. von Fr. Creuzer in Münchn. Gel. Anzz. N. 44-49.]

Vries, Mth. de, Specimen liter inaug. de Historia Polybli pragma-

tica. Leyden, Luchtmans. 1843. 139 S. gr. 8. 25 Ngr. Ambrosch, Ex Dionysii Halicarnassensis antiquitatibus Romanis capita, quae ad res Romuli pertihent, e codd. Mss. emendata. Univ.-Progr.

Breslau, 1844. 28 S. 4: Ambrosch, Ex Dienysii Halicarnassensis antiquitatibus Roman, capita, quae sacordotia Numae continent, e codd. Mss. emendata. Index lectti allowing as a aest. a. 1845. Breslau. 17 S. 4.

[Strabonis Geographica, rec. Kramer (Vol. I. 44.) rec. von Poppo in Jbb. f. wiss. Krit. 1844, II. N. 111—113., u. in Münchn. gel. Anzz. 1845 N. 79—83. Tafel, Fragmenta libri VII. geogr. Strab. (44) anz. in Leipz Repert. 2. S. 67 f. Beide Schriften rec. von Creuzer in Wiener Jbb. 111. 8. 125—155.]

Knoche, J. H., Auctorum qui cheliambis usi sunt Graecorum reliquias collegit et illustravit. Fasciculi posterioris part. I. Gym.-Progr. Her-

Babrii fabulae Aesopeae, Car. Lachmannus et amici emendarunt, deterorum poetarum Choliambi ab Aug. Meinekio collecti emendati. Berlin, Reimer. 1845. XX u. 179 S. gr. 8. 25 Ngr.

Babrii fabulae cheliambicae cum fragmentis et fabulis aliunde notis. Editio stereotyp. cur. C. Hm. Weisse. Leipzig, C. Tauchnitz. 1845. VIII u. 104 S. 16. 5 Ngr. Velinp. 8 Ngr. Fables de Babrius, expliquées par Th. Fix, trad. par Sommer. Paris,

Hachette. 1845. 9 B. gr. 12. 4 fr.

Fabeln des Babrius, in deutschen Choliamben, von A. F. Ribbeck. Berlin, Jonas. 1846. 86 S. 8. 12½ Ngr.

[Babril fabulae, Ausg. von Boissonade (44) rec. in Classical Mus. VI. p. 142 ff. Dübner, Animadvv. crit. in Babr. (44) rec. in Münchn. gel. Anzz. N. 142. u, von Bergk in Zeitschr. f. Alterthw. N. 20. Boissonade u. Dübner, rec. von Fix in Revue de philol. I, 1. p. 46 — 81. (macht den Babrius zu einem Syrer aus den Zeiten Hadrians), von O. Schneider in Jen. LZ. N. 133—135. (setzt Babrius in die Zeit des August, da die Sprache sehr an die Septuaginta, das N. Test. und Alexandriner erinnere, meint aber, das die vorliegende Fabelsammling nur Excerpte aus Babrius mit späteren Interpolationen enthalte), von Schneidewin in Götting, Anzz. St. 1—3. (der Syrer Babrius habe vor Phädrus in der letzten Hälfte des 2. Jahrb. gelebt; die Choliamben habe für äsopische Fabeln schon Kallimachos in Gebrauch gebracht), von K. Römer, habe in Syrien, aber nicht im Zeitalter des August gelebt). Babril fabellae, ed. Orelli et Baiter (45) anz. in Heidelb. Jbb. 4. N. 40. 8. 631—633., rec. von K. Fr. Hermann in Jbb. f. wiss. Krit. I. N. 58 bis 60. u. von Prantl in Münchn, gel. Anzz. N. 142—144. Babril fabellae, August Manchan (45) ang. N. 142—144. Babril fabellae, August Manchan (45) ang. Schaidlein in Catalana (45) ang schaidlein i bulae, Ausg. von Lachmann (45) rec. von Schneidewin in Götting. Anzz. St. 136-138. (hält Lachmanns Annahme über des Babrius Zeitalter für richtig, will die Anapästen in den Versen geduldet wissen) u. von Rénier in Revue de philol. I, 4. p. 354—370. Boissonade, Dübner, Orelli-Baiter u. Lachmann rec. in Hall. LZ. N. 255—257. Th. Bergk, On the age of Babrius, in Class. Mus. VIII. p. 115—134. und F. D., Sur l'époque de Babrius, in Gazette de l'instruction publique 1845 N. 24. (Bericht, aus Index Lett. 254 dess Babrius um 250 v. Chr. au Korinth esine Index lectt. aest. 1845, dass Babrius um 250 v. Chr. zu Korinth seine Fabeln geschrieben u. sie 241 zu Chalcis ausgefeilt habe). G. Burges, In Pseudo-Babriana nuperrime reperta notulas scripsit (2u den beiden Procemien) in Revue de philol. I, 5. p. 451—463. Preller, Ueber den Doppelnamen Βαβείας und Βάβειος, in Zeitschr. f. Alterthw. 1846 N. 6.]

Bergk, Th., Emendationes in Babrium. Index lection. in Acad. Marburgensi per aestatem 1845 habendarum. Marburg. XVIII (IX) S. 4.

Brevis explicatio fabularum Babrii, ad secundam editionem Joh. Frid. Boissonadii. Paris, Firmin Didot Fratr. 1845. 4 B. 12maj. 12 Ngr. [echt scholastische Erklärung, s. Ans. in Hall. LZ. N. 255.]

Piccolos, N., Quelques observations sur le texte de Babrius. Paris, Didet. 1845. 1½ B. gr. 8. Dazu: Piccolos, Nouvelles observations sur Babrius, in Revue de philol. I, 8. p. 256—259. u. Sur quelques passages de Babrius, ebend. I, 4. p. 371—381.]

Abrens, H. Laud., De Crasi et Aphaerest cum Corollarie emenda-tionum Babrianarum. Progr. des Gymn. in lifeld. Stolbergae Heroyuine, bibl. Kleineck. 1845. 31 S. gr. 4. 12 Ngr. [Ans. in Zeitschr. f. Alter-

thw. N. 104.]

[Plutarchi Vitae parall. ex rec. Sintenis I — III. (43) rec. in Hall. L.Z. 1846. N. 15—18. Plut. Cimon ed. Ekker (43) anz. in Class. Mus. VL p. 411 ff. Schaefer, De libro vitarum decem orator. (44) ans. is NJbb. 45, 180. u. in Götting. Anzz. St. 36. S. 638-640.]
Plutarche. s. Les auteurs grecs expliqués etc.

Vies des hommes illustres de Plutarque. Trad. nouv. par Alex. Pierron. Tom. II—IV. Paris, Charpentier. 1845, 85 B. gr. 12, 10 fr. 50 c. Plutarchos' Jem förande Lefwernes beskrifningar; öfwers. af P. J. Emanueleson. 4 Delen. Stockholm, Hjerta. 1845. 338 S. 16. 44 sk.

Plutarchs Lebensbeschreibung des Themistokles. Zum Schulgebrauche mit erklärenden Anmerkungen u. einem Sachregister versehen von A. Fr. Gottschick. Berlin, Plahn. 1845. VIII u. 80 S. 10 Ngr. [Anz. in Zischr. f. Alterthw, Supplem. N. 24.]

Vie de Jules César, par Plutarche. Avec sommaires et notes par Em. Lefranc. Paris, Bélin-Mander. 1845. 7 B. gr. 12.

Vie de Pompée, par Plutarche. Texte grec, avec notes par Druon.
Paris, Hachette, 1846. 4½ B. gr. 12. 1 fr. 25 c.
Vie de Pompée, par Plutarque. Texte rev. par Dübner. Paris,

Périsse. 1845. 5 B. gr. 12.

Sintenis, De biata in Plutarchi vitis parallelis epistola ad Herm. Sauppium. Gym.-Progr. Zerbst, 1845. 34 S. 4. [Rec. von Benseler in NJbb. 44, 32—39. u. von Bähr in Heidelb. Jbb. Septemb. S. 673 ff., anz. in Jen. LZ. N. 109.]

Claud, Ptolemaci Geographiae libri VIII. Graece et latine ad codd. mss. fidem edidit Frid. Guil. Wilberg, socio adjuncto Car. Henr. Frid. Grashofio. Fasc. V. libram V. cont. Essen, Baedeker. 1844. 10 B. Imp. 4. 1 Thir. 74 Ngr. [Rec. von Rauchenstein in Magers Revue Septemb. 8. 239 ff.

Cl. Ptolemaei Geographia. Edid. Car. Fr. A. Nobbe. Edit. stereot. Tom. II. Lib. V—VIII. Tom. III. Indices et Tabula. Leipzig, C. Tauchnitz. 1845. 269 u. II, 207 S. gr. 12. cpl. 2 Thir. [Anz. in Leipz. Re-

pert. Heft 26.]

Des Ptolemans Geographie übersetzt in L. Georgii Alter Geographie.

s. Geographie.

Vömel, De loca Ptolemaei Geogr. III, 2, 12 emendando, Philippopolis et Cabyles situ agitur. Gym.-Progr. Frankfurt a. M., 1845. 5 S. 4. [Anz. in NJbb. 45, 188.]

Recueil des itinéraires anciens, comprenant l'Itinéraire d'Antonin, la Table de Peutinger et un Choix de Periplus Grecs, avec dix cartes dréssées par M. le colon. Lapie, publié par M. le marq. de Fortia d'Urban. Paris, 1845. XIX u. 558 S. 4. [Enth. Itinerar. Anton. von Guerard nach Wesseling u. 6 Paris. Handschrr., Tabula Peuting. von Miller u. Lapie, den Periplus des Skylax, den Stadiasmos aus Madrid, den Periplus des Arrian, die drei Anonymi bei Gail, den Periplus des Marcian, die σεαθμοί Παρθικοί von Isidor und den Synekdemos von Hierokles. anz. in Journ. des Sav. p. 189 f. u. in Jen. LZ. N. 155.]

Scymni Chii Periegesis quae supersunt, recensuit et annotatione crit, instruxit B. Fabricius. Leipzig, Teubner. 1846. 76 S. gr. 8. 15 Ngr. [vgl. NJbb. 45, 184.]

Fabricius, B., Ueber die Handschriften der kleinen Geographen. Gratul.-Sehr. Dresden (Leipzig, Teubaer). 1845. 86 S. S. S. Ngr. [a. NJbb. 45, 184.]

[ Zespavov neel oven, publié pour la première fois d'après un manuscr. de la bibl. roy. par Bussemuker, in Revue de philot. I, 5. p. 428-446. H. Dittrick, Ueber Agathemeros, in Rhein. Mus. IV, 1. S. 76-92.]

[Th. Mommsen, Griechische Marmorchronik (aus den Zeiten des Tiberius), in Zeitschr. f. Alterthw. N. 65. G. Long, On the passage in Appians Civil wars (I, 8.) which relates to the Licinian law, in Classical Mus. VII. p. 78-107.]

Dominicus, De indole Appiani Alexandrini Graeci, Romanarum rerum scriptoris. Gym.-Progr. Coblenz, 1844. 29 S. 4.

ΓΛΛΗΝΟΥ ΕΙΣΛΓΩΓΗ ΔΙΛΛΕΚΤΙΚΗ εύρεθείσα κατά την κελεύσει του ύπούργου της δημοσίου παιδείας σοφού Βιλλεμαίνους πρώτην έπιστημονικήν και φιλολογικήν άποστολήν του Μ. ΜΗΝΑ υφ' ου και νυν πρώτον διορθωθείσα και δημοσιενθείσα μετά προθεωρίας και παρεκβολών. Έν Παρισίφ παρά τους αυταδέλφοις Διδότου, άριθ. νστ'. αωμδ'.

Discovery of the Seven Missing Books of Galen's principal Anato-

mical Work (in arab. Uebersetzung) in Class. Mus. IX. p. 307.]

Pausaniae descriptio Graeciae. Recognovit et praefatus est Lud. Dindorfius. Graece et latine cum indice locupletissimo. Paris, Firmin Didot. XIV u. 618 S. Lex. 8. 4 Thir. [Anz in Leipz. Repert. 27. S. 4 ff., rec. von Creuzer in Wiener Jbb. 111. S. 155—166.]

Eloge de Demosthène par Lucien. Texte revu, avec notes par Léon Renier. Paris, Périsse 1845. 2 B. gr. 12. Burmeister, De locis quibusdam Luciani quaestiones criticae. P. I. Gym.-Progr. Güstrow, 1845. 48 S. 8. [Anz. in NJbb. 44, 382.]

Baumgarten-Crusius, Dissertatio de scriptoribus saeculi p. Chr. secundi, qui novam religionem impugnarunt vel impugnasse creduntur. Gym.-Progr. Meissen, 1846. 60 (42) S. gr. 4. [Anz. in NJbb. 45, 95. vgl. Kühne, Lucian a crimine libror sacr irrisorum liberatus (44) anz. in NJbb. 45, 87.]

Oettinger, Josephi Struthii medici Posnaniensis vita et duorum ejus operum, quorum alterum commentarios ad Luciani Astrologiam, alterum artem sphygmicam continet, bibliographico-critica disquisitio. Inaugural-

diss. Krakau, 1843. 4.

Fl. Philostrati quae supersunt, Philostrati iunioris imagines, Callistrati descriptiones, ed. C. L. Kayser. Pars II. Zürich, Meyer u. Zeller. 1845. VIII, VII, XII S. u. S. 283—449. gr. 4. vollst. 6 Thir. 15 Ngr. [Anz. in Leipz. Repert. 1846, 7. S. 252 ff. Pars I. auz. ebend. 1845, 15. S. 56-58. u. in Heidelb. Jbb. 2. N. 19. S. 297 f.]

[Meineke, Zu Diogenes Laertius, in Zeitschr. f. Alterthw. N. 40. Dionis Chrysost. opera, rec. Emperius (44) rec. von Schneidewin in Götting. Anzz. St. 172., a. in Münchn. gel. Anzz. N. 212 ff.]

Histoire romaine de Dion Cassius, traduite en français avec des notes critiques, historiques etc., le texte en regard, collationné sur les meilleurs éditions et sur les manuscrits de Rome, Florence, Venise, Turin, Munich, Heidelberg, Paris, Tours, Besançon, par E. Gros. Tome I. Paris, Firm. Didot. 1845. CIII u. 407 S. 8.

[Longi Pastoralia, graece et latine, recens. E. E. Seiler (43) rec. v. Ameis in Zeitschr. f. Alterthw. N. 127. 128. Hecker, Comment. de Anthot. Graeca (43) rec. von O. Schneider in Zeitschr. f. Alterthw. N. 101-103. Rob. Unger, Krit. Studien zur griech. Anthologie, ebend. N. 51.]

Unger, Rob., Beiträge zur Kritik der griech. Anthologie. Gym.-Progr. Friedland, 1844. 38 S. 4. [Anz. in Zeitschr. f. Alterthw. N. 60.] Cuntz, C., Tryphiodorea, fasc. I. Gym.-Progr. Wiesbaden, 1845. 16 8. 4.

[Bergk, Comment. de Chrysippi libris zeel droparizate (Cassel, 1842. 39 S. 4.) anz. in NJbb. 43, 226. Piderit, De Apollodoro Pergameno et Theodoro Gadar. (Marburg, 1842) anz. in NJbb. 43, 230. Frokse, Observatt. in Apollonii Dysc. syntaxin (44) anz. in Zeitschr. f. Alterthw. N. 41. Meier, Fragmentum lexici rhetorici (44) rec. ebend. N. 90. Pearsoni Adversaria Hesychiana (44) anz. von Schneidewin in Götting. Anzz. St. 189. Anecdota Graeca ex codd, mss. Monac, edidit apparatu crit. et exeg. instr. Alb. Jahn. Fasc. I. Joannis Glycae (a. 1316. p. Chr.) opus de vera syntaxeos ratione. (Bern, 1839.) rec. von Grafenkan in Zeitschr. f. Alterthw. N. 59.]

Nauck, Aug., Aristophanis Grammatici fragmentum Parisinum [zeq] 26geor] illustravit. Gratulat.-Schr. der Mitgl. des philolog. Seminars zu Halle. Halle, 1845. 44 S. 8. [Anz. von Schneidewin in Götting. Anzz. St. 131., in Zeitschr. f. Alterthw. N. 97.]

Didymi Chalcenteri opuscula. Auctori suo restituta, ad codd. antiquos recognita, annotatione musurata eurore a recognita de vita scriptisque Aeschyli, Sostiones editoris et veterum testimonia de vita scriptisque Aeschyli, Sostiones editoris et veterum testimonia de vita scriptisque Aeschyli, Sostiones editoris et veterum testimonia de vita scriptisque Aeschyli, Sostiones editoris et veterum testimonia de vita scriptisque Aeschyli, Sostiones editoris et veterum testimonia de vita scriptisque Aeschyli, Sostiones editoris et veterum testimonia de vita scriptisque Aeschyli, Sostiones editoris et veterum testimonia de vita scriptisque Aeschyli, Sostiones editoris et veterum testimonia de vita scriptisque Aeschyli, Sostiones editoris et veterum testimonia de vita scriptisque Aeschyli, Sostiones editoris et veterum testimonia de vita scriptisque Aeschyli, Sostiones editoris et veterum testimonia de vita scriptisque Aeschyli, Sostiones editoris et veterum testimonia de vita scriptisque Aeschyli, Sostiones editoris et veterum testimonia de vita scriptisque Aeschyli, Sostiones editoris et veterum testimonia de vita scriptisque Aeschyli, Sostiones editoris ed quos recognita, annotatione illustrata edidit Franc. Ritter. Insunt quaephoclis, Euripidis, Thucydidis. Köln, Du-Mont-Schauberg. 1845. 176 S. gr. 8. 25 Ngr. [Rec. von Westermann in Leipz. Repert. Hft. 49., von Bähr in Heidelb. Jbb. 5. S. 657-670., von Creuzer in Wiener Jbb. 111. 8. 119-125.]

Foltz, Jac., Quaestiones Herodianeae. Dr.-Diss. Bonn, 1844. 35 S. S. [Anz. in Zeitschr. f. Alterthw. N. 41.]

Suidae lexicon graece et latine. Ad fidem optimorum librorum exactum post Th. Gaisfordum recensuit et annotatione critica instruxit

Godofr. Bernhardy. Tomi II. fasc. VII. [Σῆρες — Τήλεφος.] Halle, Schwetschke u. Sohn. 1845. 23 B. gr. 4. 1 Thir. 25 Ngr.
[Παραδοξόγραφοι, ed. Westermann (39) rec. von Creuzer in Wiener Jbb. 109. S. 83—135. Padmuthium Acheksandri Maketonazwui. Venedig, 1842. Armen. Uebersetzung des Pseudokallisthenes. Rec. von Neumann in Münchn. gel. Anzz. 1844 N. 250—252., der Aegypten als Vaterland des Kallisthenes ansieht, u. das griech. Original nicht erst im 7. Jahrh. geschrieben sein lässt; weil die armen. Uebersetzung nach den Mechitaristen bereits aus dem 5. Jahrh. stammt.]

Βιόγραφος. Vitarum scriptores Graeci minores, edidit A. Westermans. [Die Vitae des Homer u. der folgenden griech. Schriftsteller bis auf die Aerzte herab.] Braunschweig, Westermann. 1845. XXII u. 488 S. gr. 8. 2½ Thlr. [Anz. in Leipz. Repert. 15. 8. 52—56., in Heidelb. Jbb. 5. 8. 672., in Class. Mus. VIII. p. 224., Nachtrag von Preller in

Zeitschr. f. Alterthw. 1846. N. 6.]

Vita Aesopi. Ex Vratislaviensi ac partim Monacensi et Vindobonensi codd. nunc primum edidit Ant. Westermann. Braunschweig, Westermann. 1845. VIII u. 95 S. gr. 8. n. 10 Ngr.

Joa. Zonarae Annales ex recens. Maur. Pinderi. Tom. II. (Corpus scriptorum historiae Byzant. Editio emendatior et copiosior B. G. Niebuhrii C. F. instituta, auctoritate acad. litt. reg. Borussicae continuata.) Bonn, Weber. 1844. 647 S. 3 Thir. Schreibp. 4 Thir.

Basilicorum libri LX. Post Ann. Fabroti curas ope Codd. Mss. a. Gust. Ern. Heimbachio aliisque collator. integriores cum scholiis edidit, editos denuo recens., deperditos restituit, translat. latinam et adnotatt, crit. adjecit C. Guil. E. Heimbach. Leipzig, Barth. 1845. Tomi IV. Sect. II. et III. S. 161-480. gr. 4. à 1 Thir. 10 Ngr. Velinp. 2 Thir.

Codex Ephraemi Syri rescriptus, sive Fragmenta Vet. Testamenti e ced, graeco Paris. celeberrimo quinti ut videtur post Christum seculi eruit atque edidit Const. Tischendorf. Leipzig, B. Tauchnitz jun. 1845. 231/4 B. u. 1 Facsimile. gr. 4. 9 Thir.

Δανιηλ κατά Εβδομήκοντα. Ε cod. Chisiano post Seguarium edidit, secundum versionem Syriaco - hexaplarem recogn., annotatt. criticis et philol. illustravit H. Aug. Hahn. Leipzig, K. Tauchnitz. 1845. X u.

98 S. gt. 8. 20 Ngr.

The Holy Gospels in the Original Greek; adapted to the use of Schools, by a distinct. Notation of Style; with a brief Introduction to each Gospel, histor. and critical. By the Rev. J. E. Riddle. London, 1845. 232 S. S. S. ah. 6 d.

Schols, J. Mart. Aug., De virtutibus et vitiis utriusque codicum N. T. familiae. Univ.-Progr. Bonn (Leipzig, Fr. Fleischer.) 1845. 195. gr. 4. 10 Ngr.

Eichstädt, H. C. A., Sententiarum de dictione scriptorum N. T. brevem censum egit. Progr. Univers. Jen., quo lectt. per aestat. 1845 indic. Jena, Bran. 1845. 4. 71/2 Ngr.

Testsmann, De baptismo agitur ad explicandum locum Matth. c. 28,

-20. Gym.-Progr. Magdeburg, 1845. 34 8. 4.

Hinspeter, De interpretatione Novi Testamenti Graeci in superioribus gymnasiorum ordinibus. [Cum specimine commentarii in Epist. I. ad. Cerinth. 5, 1—11. et in Matth. 7, 1—12.] Gym.-Progr. Bielefeld, 1844. 19 8. 4.

Müller, Corn., Commentatio de locis quibusdam epist. ad Philippenses. Gym.-Progr. Hamburg, 1844. 54 (36) S. gr. 4. [s. NJbb. 44, 458.]

Glasewald, Zu den Verhandlungen über die Aechtheit des 2. Briefs

Petri. 1. Beitrag. Gym.-Progr. Greifswald, 1844. 34 (20) S. 4.

Grusius, Fr., De notione βασιλείας του θεου in N. T. obvia. Gym.
Progr. Magdeburg, 1844. 20 S. 4.

Greek and English Lexicon to the New Testament, specially adapted to the use of Colleges and Schools, but also intended as a convenient

to the use of Colleges and Schools, but also intended as a convenient Manual for Students in Divinity, and Theological Readers in general. By the Rev. S. T. Bloomfield. 2. edit. greatly enlarged and very considerably improved. Lond., 1845. 556 S. gr. 12. 10 sh. 6 d.

Greek and English Lexicon to the New Testament: in which the Words and Phrases occurring in these Sacred Books are distinctly explained; and the Meanings assigned to each anthorized by References. To which is prefixed a plain and easy Greek Grammar, adapted to the use of those who understand no other Language than English. By J. Parkhurst. With Additions by H. J. Rose. A New Edition, carefully revised by J. R. Major. Lond., 1845. gr. 8. n. 24 sh.

Flavii. Josephi Opera, Graece et Latine. Recognovit Guil. Diadorf. Acced. indices nominum et rerum locupletissimi, Vol. I. Parisis.

dorf. Acced. indices nominum et rerum locupletissimi. Vol. I. Parisiis,

Firmin Didot, 1845. 52<sup>1</sup>/<sub>4</sub> B. gr. Lex.-8. n. 4 Thir.

"Eichstädt, H. C. A., Quaestionum sex super Flaviano de Jesu Christi testimonio auctarium quartum. Orationem Aug. Confess. sacram ex lege benef. Lynkeriani d. 30 Maji hab. indicit. Jena, Bran. 1845. 4. 4½ Ngr.

[On a passage in St. Pauli Epistle to the Colossians, in Class. Mus. VIII. p. 210. Conjecturen über einige Stellen des Justinus Martyr, ebend, 1845 Vol. II, 1. p. 118. Justini opera ed. Otto, I. II. (42. 43.), Otto, De Justini M. scriptis et doctrina (Jena, 1841), Semisch, Justin der Märtyrer (40. 42) rec. von Schnitzer in Jen. LZ. N. 68. 69. 71. 72. Justini opp. ed. Otto n. Epist. ad Diogn, ed. Otto (45) rec. in Münchh. gel. Anzz. N. 231 - 234, Sancti patris nostri Gregorii, vulgo Nazianzeni, archiep. Constant., Opera omnia quae extant vel eius nomine circumferuntur. Edente et accurante A. B. Caillau. Tom. II. (Paris, 1849. Fol., Tom. I. Paris, 1778.) rec. von Villemain in Journ. des Sav. juill. p. 385-398. Eusebii Pamph. eclogae proph. evangel. praepar. ed. Gais-ford (42. 43.) rec. von Hänell in Götting. Anzz. St. 4. S. 33-38. und von Schneidewin ebend. St. 64. S. 641-645.]

Sämmtliche Werke der Kirchenväter. Aus dem Urtexte in das Deut-

sche übersetzt. Kempten, Kösel'sche Buchhandl. 1845. 83. Bd. (Ephraem aus Syrien.) 405 S. gr. 8. à 25 Ngr.

Beredtsamkeit der Kirchenväter, Nach Joh. Ant. Weissenbach übers.
u. bearb. von M. A. Nickel u. Jos. Kehrein. 4. Bd.: Patrologie. Ein Beitrag zur christl. Literaturgeschichte. Regensburg, Manz. 1845. XII u. 820 S. gr. 8. 2 Thir. 15 Ngr. Des heil. Kirchenvaters Ephräms ausgewählte Schriften. Aus dem

Griechischen u. Syrischen übers. von P. Pius Zingerle. 1. Bd. (Bekenntnisse u. Reden üb. die vier letzten Dinge.) 1. Liefer. Innsbruck, Wagner'sche Buchh. 1845. XXII u. 128 S. gr. 8. 15 Ngr.
Justini Philosophi et Martyris Apologia prima. Edited, with a Cor-

rected Text, and English Introduction and Notes, by the Rev. W. Trollops, Cambridge, 1845. 160 S. gr. 8. 7 sh. 6 d.
Otto, J. C. Th., De epistola ad Diognetum S. Justini philos. et mar-

tyris nomen prac se ferente. Jenac, Manke. 1845. 92 S. S. 15 Ngr.

Origenis Opera omnia quae Graece vel Latine tantum exstant et ejus nomine circumferuntur. Ex variis editionibus et codicibus manu exaratis, Gallicanis, Italicis, Germanicis et Anglicis collecta, recensita atque annotationibus illustrata, cum vita auctoris et multis dissertationibus. Ediderunt Car. et Car. Vincent. de la Rue. Denuo recens. emend. castigavit C. H. E. Lommatzsch. Tom. XVIII. Origenis contra Celsum librorum Pars I. Ex nova editionum Paris. Cantabrig. atque Amstelod. recognitione. 231/2 B. Tom. XXII et XXIII. Origenianorum Pars I. et II. Ex nova editionum Rothomag. Colon. atque Paris. recognitione. 49 B. Berlin, Haude et Spener. 1845 u. 1846. kl. 8. à 1 Thir. 22½ Ngr.

Oeuvres de St.-Denys l'Aréopagiste, traduites du grec, précédées d'une Introduction par l'abbé Darboy. Paris, Saguier et Bray. 1844. 83 B.

gr. 8, 7 fr.

Meier, Geo. Aug., Dionysil Areopagitae et mysticorum saeculi XIV. doctrinae inter se comparantur. Dissertatio. Halle, Lippert u. Schmidt. 1845. 42 S. gr. 8. 7½ Ngr.

Le Opere di S. Giovanni Crisostomo, translatate dal greco originale.

nella nostra volgar favella da Bern. Bellini. Vol. I. disp. 1 et 2. Casal-

maggiore, Bizzarri. 1844. 6 B. gr. 8. à 1 L. 30 c.

S. Joannis Chrysestomi Homilia in ramos palmarum. Slevenice, latine et graece cum notis criticis et glossario ed. Fr. Miklesick. Accedunt epimetra duo ad historiam Serbiae spectantia. Wien, Beck. 1845. VIII u. 72 S. gr. 8. 221/2 Ngr.

Thilo, C., Commentarius in Synesii hymnum secundum v. 1—XXIV. scriptus. Univ.-Progr. 1842. 42 (46) S. u. Desselb. Comment. ad Synesii hymnum secundum v. XXII—XXIV. de triplici silentic philosopho mystico. Univ.-Progr. 1843. 20 S. Halle, Waisenhausbuchh. gr. 4.

Jager, Histoire de Photius, Patriarche de Constantinople, auteur du

schisme des Grecs, d'après les monuments originaux, la plupart encore inconnus, accompagnée d'une Introduction, de Notes historiques et de Pièces justificatives. Paris, Vaton. 1844. XLIV u. 468 S. gr. 8. 7½ fr. [Anz. in Leipz. Repert. 1846, 1. S. 16—21.]

Catena Aurea: Commentary on the Four Gospels, cellected out of the Works of the Fathers. By S. Thomas Aquinas. Vol. 4. P. 1. St. John.

Oxford, 1845. 566 S. gr. 8. 10 sh. 6 d.

## 8. Römische Schriftsteller und Erläuterungsschriften derselben.

Streuber, Guil. Theod., De Inscriptionibus, quae ad numerum Saturnium referentur. Zürich, Mayer u. Zeller. 1845. 60 S. Lex. 8. 15 Ngr. [Anz. in Zeitschr. f. Alterthw. N. 122.]

N. Jahrb. f. Phil. u. Pad. od. Krit. Bibl. Bd. XLV. Hft. 4.

Cassaris Angusti Iadex Rorum a se gestarum s. Monumentum Ansyranum ex reliquits Graccae Interpretationis restituit Joa. Francius, commentario perpetuo instruxit A. W. Zumptius. Berolini, ex libr. G. Reimeri. 1845. 120 S. mit 8 Tafela. gr. 4. 1 Thir. 15 Ngr. [Anz. in Leipz. Repert, 1846 Hft. 2. S. 41 ff.]

Zumpt, Aug. Wilh., De Lavinio et Laurentibus Lavinatibus commentatio epigraphica. Praemissa est de ratione condendi corporis Inscriptionum Latinarum brevis expositio. Berlin, Schröder. 1845. 61/4 B.

gr. 4. n. 15 Ngr.

Göttling, C. W., Funfzehn röm. Urkunden auf Erz u. Stein, nach den Originalen neu verglichen u. herausgegeben. Halle, Waisenhausbuchh. 1845. 4 u. 79 S. gr. 4. 2 Thir. [Enthält: Lex de XX Quaestribus, 8. 7—11., Lex Fundania (Plebiscium de Termensibus Pisidis maioribus), 11—19., Lex regia Vespasiani, 20—24., Edictam de Bacchanalibus, 27—29., Lex Thoria agraria (Fragmente), 30—35., Fragmente der Lex Servilia, 36—48., Fragmente einer Lex iudiciaria (Plautia?), 44.—49. Senatus gens. Lutatianum da Asclaniada Claramente scalibana. 44.—49., Senatus ceas. Lutatianum de Asclepiade Clazomenio sociisque, 50.—58., Die Herakleischen Tafeln, 59.—66., Lex Pagana Pagi Herculanei, 69.—71., Senatsdecret von Veji, 72.—74., Senatsdecret von Tergeste, 74.—79. Ans. in Leipz. Repert. 1846, 2. S. 46.—64.]

Ein Beitrag zum Verständniss der rom. Stein-Inschriften, herausgeg. auf Unkosten von Freunden der Alterthumskunde mit der Widmung des Ertrags für den histor. Verein in Steiermark. Prag, Thabor. 1844, 49 S.

8. 12 Ngr.

Rappenegger, Th. W., Die Römischen Inschriften, welche bisher im Grossherzogthum Baden aufgefunden wurden, susammengestellt. Gym,-Progr. Mannheim, 1845. 44 S. gr. 8.

Guarini, R., Dichiarazione di un cippo letterate dell' antica Casino,

Napoli, 1844. 19 8. 8.

Letronze, Observations historiques et géographiques sur l'inscription d'une borne milliaire, qui existe à Tunis. Paris, 1845. 8.

[Projets et Rapports relatifs à la publication d'un Recueil général d'Epigraphie Latine (Paris, 1844. 35 S. 8.). s. Zeitschr. f. Alterthw. Supplem. N. 11. Egger, Rapport sur le Recueil général des Inscriptions latines, in Gailhabaud's Revue archéol. livr. 2. (May 1844) p. 107-116. Osann, Epigraphica, in Zeitschr. f. Alterthw. N. 81. 139. 143. Arneth, Zwölf röm. Millärdiplome (44) rec. von K. F. Hermann in Götting. Anzz. St. 43. S. 619—426. u. in Krit. Jahrbb. f. deutsche Rechtsw. 1845, S. 8. 742. Labus, Ricerche sui monumenti epigrafici antichi tuttora esistenti hella città e provincia di Mileno, in Giorn, dell' institute Lombarde fase. 30. p. 295-806. Nota sur un' ara votiva di Bollendorf, interpretate del cav. De la Basse-Meuturie, ant. von Labus ebend. fasc. 26. p. 263 — 266. Latein. Grabinschrift erklärt von Henzen in Bullet. dell' lest, arch. 1844 N. X. XI., ausgezogen in Zeitschr. f. Alterthw. N. 29. Eine lat, Grabinschr. aus Rom (Minucius CCtriginta in agro et vigiati quinque in fronte possit) falsch gedeutet in Journ. des Débats 1. Aug. 1845, s. Jen. LZ. N. 240. G. Minervini, Brevi Osservazioni intorno a tre iscrizioni che sono presso Napoli, in Bullet. arch. Napol. 1843—44 p. 42—45. Derselbe, Iscrizione latine, obend. p. 66, 67. Ders., Notizia, il una latina iscrizione trovato presso Baja, obend. p. 83. 84. G. Henzen, Iscrizione delle colonne di marine rinvenute alle Marmorata, in Bullet, d. Inst. arch. T. XV. (1843) p. 333-346. M. P. Merimée, Inscriptions romeines de Baens, in Gailhab. Revue arch. livr. 3. (jein 1845) p. 167—181.

De Sauley, Inscription découverte en 1842 à Marsel, ebend. fivr. 8.
p. 493—496. Caillier, Découverte de deux colennes miliaires sur la frontière du Marsel, suivi d'Observations de M. Letronne, ebend. livr. 3.
p. 182—187. Roth, Die röm. Inschriften des Kantons Basel (in Mittheil.

der Baseler Gesellsch. 1848) rec. von K. F. Hermann in Götting, Anzz. St. 151. Dieselbe Schrift u. Vischer, Die Grabbügel in der Hardt (in Antiquar. Mittheil. aus Basel 1843), rec. von Wals in Tübing. Kunstbl. N. 24—26. Th. Mommsen, Ueber die Sacerdotalfasten aus Bovillae (10 Fragmente, woven bisher Cardinali mur drei bekannt gemacht hatte) in Zeitschr. f., Alterthw. N. 65. Preller, Inschrift aus Cora, ebend. N. 99. L. von Jan, Vermuthangen über die ursprüngl. Gestalt einer Insehrift (aus Lersch Centralmuseum N. 59.), ebend. N. 100. Jansson, Een Romeinsche Tegel voorzien van Latijnsch cursiesschrift (44) anz. in Götting. Anze. St. 79., und von Massmann in Jbb. f. wiss. Krit. 1844, II. N. 95., der daher eine Bestätigung für die Aechtheit der siebenbürgischen Wachstafeln entnimmt. Huschke, Ueber die in Siebenbürgen gefundenen Wachstafeln, in Zeitschr. f. gesch. Rechtswiss. XII, 2. S. 173 bis 219. J. F. Massmann, Libelius aurarius s. Tabulae ceratae et antibis 219. J. F. Massacha, Lidenas aurarius s. Laduiae ceratae et anuquissimae et unicae Romanae in fodiaa auraria apud Aradbanyam, oppidulum Transsylvanum, nuper repertae (Leipz. Weigel. 1841. VIII u. 153 S. 4.) und F. X. Hene, Beiträge zur Dacischen Geschichte, nebst Abbild. einiger merkwürd. Menumente des Alterthums (Hermannstadt, 1836. VI u. 207 S. 8.), getadelt in Wiener Jahrbb. d. Lit. 110. S. 51 bis 80. u. 111. S. 81—119. Chr. Fr. B. Augustin, Das Diptychon consulare in der Domkirche zu Halberstadt, in Thüring. antiquar. Forschangen VII, 2. S. 60-86.]

Römische Dichter in neuen metrischen Uebersetzungen, herausgeg. von G. L. F. Tafel, O. N. v. Osiander u. G. Schwab. Stuttgart, Metzler. 1845. gr. 16. 38. Bdchen.: Die Plautinischen Lustspiele, in Trimeter übersetzt von K. Mor. Rapp. 7. Bdchen.: Das Kistchen (Cistellaria) und

Amphitrue. 71/2 Ngr.

Corssen, W. P., De Poesi Romana antiquissima. [De Salierum carminibus.] Commentationis praemio acad. ornatae pars selecta. Dr.-Diss. Berlin, Nietack. 1844. 38 S. gr. 8. [Anz. in Zeitschr. f. Alterthw. N. 35.]

Stablberg, K., Commentationis de L. Attit vita et scriptis particula. Dr.-Diss. Halle, 1844. 38 S. 8.

[Egger, Latini sermonis vet. reliquiae (43), scharf getadelt von Rénier in Revue de philol. I., 1. p. 31—105. Plauti comoedine tres, ed. Lindemann (44) rec. von Ladewig in Zeitschr. f. Alterthw. Supplem. N. 10. 11. Ewold, Ueber das Punische im Plautus (gegen Wex im Rhein. Mus, 1843 S. 130 ff. und Gesenius in Hall. LZ. 1842 Dec.) in Zeitschr. f. Kunde des Morgenl. VI, 2. S. 228-244.]

Théatre de Plaute. Traduction mouvelle, accompagnée de notes par

J. Naudet. Tom. I et II. Paris, Lefevre. 1845. 81 B. 18. Das Gange

in 4 Bänden.

Théatre de Plaute, traduit de M. Alph. Francois, accompagné d'une notice sur la vie et les ouvrages de Plante, de l'analyse de chaque comédie et des imitations de notre théâtre. Paris, 1846. Plauti Bacchides. Recens. Godefr. Hermannus. Leipzig, Weidmann.

1845. VIII u. 101 S. 8. 18 Ngr.

Der Curculio des Plautus. Lateinisch und Deutsch. Herausgeg. von C. E. Geppert. Berlin, Nicolai. 1845. 91 S. gr. 8. 15 Ngr.

Die Menächmen des Plautus, lateinisch und deutsch, mit einer Einleitung über die Charakterrolle des Parasiten. Herausgeg. von C. E. Geppert. Berlin, Veit u. Co. 1845. XIII u. 129 S. gr. 8. 20 Ngr.

Le Venti, commedie di M. Accio Plauto, volgarizzate da *Pierluigi*Donini. Cremona, Manini. 1844. XXXII u. 192 S. gr. 8, 2 L. 6 c.

Ritschelii, Fr., Parergon Plautinorum Terentianorumque Vol. I. Leips. zig, Weidmann. 1845. XXXII u. 688 S. gr. 8. 8 Thir. 10 Ngr. [Anz. von F. W. Sehneidewin in Getting. Anzz. St. 163.]

Ritschl, Fr., Atheteseon Plautinarum liber I. Gelegenheitsschrift bei Versamml. der deutschen Philologen zu Dresden. Bonn, 1844. 46 S. 4. [Beschäftigt sich nur mit dem Trinummus. ans. in Zeitschr. f. Alterthw. N. 91.]

Fr. W., Commentat. de interpolationibus Trinummi Plauti-

nae. Univ.-Progr. Bonn., Georgi. 1844. 46 S. gr. 4.

Ritschl, Index lectt. aestiv. in univ. Rhen. a. 1845. (De tabernis Romanorum ad locum Plauti vindicandum.) Bonn. 10 S. 4. [Ans. in Zeitschr. f. Alterthw. N. 127.]

Lindemann, Scena Plautina ex Curculione emendata. Gym.-Progr. Zittau, 1845. 10 S. 4. [Ang. in Zeitschr. f. Alterthw. N. 98.]

Meier, Ueber einige Stellen des Plautin. Trinummus. Index Lection.

in Univ. Halensi per aestatem a. 1845. habendarum. VIII S. gr. 4.

Movers, F. C., Die Punischen Texte im Poenulus des Plautus kritisch gewürdigt u. erklärt. Auch u. d. Tit.: Phönizische Texte. 1. Thl. Breslau, Aderholz. 1845. 147 S. 8. 25 Ngr.

Loman, Joh. Bernh., Specimen critico-literarium in Plautum et Terentium. Dr.-Diss. Amsterdam, 1845. 104 S. gr. 8. [Anz. in Heidelb. Jahrb.

Septbr. S. 791.]

Des P. Terentius Afer Lustspiele, übers. von Fr. Jscob. Berlin, Reimer. 1845. VI u. 380 S. gr. S. 1 Thir. 15 Ngr.

Herbst, J., Scenen aus den Lustspielen des Terenz (metrisch verdeutscht). Gym.-Progr. Duisburg, 1849. 21 S. gr. 4. (Andr. I, 1. Eun. I, 1. 2. III, 1. Heaut. I, 1. Adelph. III, 3. V, 8. 4.)

P. Terentii Andria; variorum notis suisque illustr. L. Quicherat.

Paris, Hachette. 1845. 3 B. gr. 12. 75 c.

Jacob, Fr., Uebersetzung von Terenzens Andria. Nebst Anhängen.
Gym.-Progr. Lübeck, 1844. 42 S. 4.

L'Eunuque, comédie de Térence, traduite par Mich. Carré. Paris, Paulier. 1845. 2 B. gr. 8. 60 c.

[Königshoff, De ratione Terentii in fabulis grace. latine convertendis (44) anz. in Zeitschr. f. Alterthw. N. 16. K. W. Nitzsch, Ueber Cato's Buch vom Laudbau, ebend. N. 62—64. Van Heusde, Studia crit. in Lucilium u. Epistola ad Hermannum (42. 44.) rec. von Gerlach in NJbb. A2 271—282 val Hermann in Götting. Anzz. St. 184. Gerlach Luci-43, 371 - 388. vgl. Hermann in Götting. Anzz. St. 184. Gerlach, Lucilius u. die rom. Satura (44) anz. in Zeitschr. f. Alterthw. N. 29. Siebelis, Quaestt. Lucretianae (44) anz. ebend. N. 31., rec. von Thomas in Münchn. gel. Auzz. N. 43. 44.]

Satires de C. Lucilius, fragmens revus, augmentés, traduits et anno-tés pour la première fois en français par E. F. Corpet. Paris, Panckoucke.

1845. 18 B. gr. 8. 14 fr.

Lucrèce. De la Nature des choses, poëme, traduit en prose par de Pongerville. Suivi d'un resumé du système physique d'Epicure et de Scholies. Paris, Lefevre. 1845. 16 B. 18.

Altenburg, Fr. Guil., Adnotationes ad T. Lucretii Cari aliquot locos carminis de rerum natura. Gym.-Progr. Schleusingen, 1845. 23 S. 4.

Poetarum aliquot Latinorum carmina selecta carminumve partes. Scholarum causa seorsum describenda curavit J. N. Madvigius. Kopenhagen, Gyldendal. 1843. II u. 112 S. 8. [Stücke aus Lucret., Catull., Tibull., Propert., Ovidii Heroid. et Amorr., Lucan., Juvenal., Martial. Rec. von

Siebelis in Zeitschr. f. Alterthw. Supplem. N. 11.]

Pfefferkorn, De eloquentia apud Romanos et de orstoribus Romanis, qui usque ad Augusti principatum floruerunt, corumque fragmentis.
Part. I. (De origine et progressu eloquentiae Romanae.) Gym.-Progr.
Königsberg i. d. N. 1844. 18 (10) S. 4.
M. T. Ciceronis opera quae supersunt omnia ex recens. J. Casp.
Orellii. Editio altera emendatior. Curaverunt J. Casp. Orellius et J. Geo.

Baiterus. Vol. I et III. Zürich, Orell, Füssli u. Comp. 1845. VIII u. 506, LXIV u. 783 8. Lex.-8. à 2 Thir. 20 Ngr. [Das vollständ. Werk er-scheint in 4 Bden. innerhalb dreier Jahre. Vol. V, 1. 2. (Scholiastae) u. VI. VII. VIII. (Onomasticon) erscheinen nicht in neuer Auflage.]

Baiter, Je. Gee., Varietas lectionis ad Rhetoricorum ad Herennium libros IV e sex codicibus enotata. Zürich, Orell, Füssli u. Comp. 1845.

IV u. 66 S. 4. 21 Ngr.

Klein, J. Jos., De Fontibus Topicorum Ciceronis. Dr.-Diss. Bonn, Krüger. 1844. 62 S. gr. 8. [Ans. in Zeitschr. f. Alterthw. N. 43.]

Ciceronis orationes. Superiorum interpretum commentariis suisque Sestio. — Pars III.: In P. Vatinium testem interpretain commentarias susque sentencials explanavit Car. Halss. Vol. I. Pars II.: Oratio pro P. Sestio. — Pars III.: In P. Vatinium testem interrogatio. Leipzig, Köhler. 1845. VI u. 389, VI u. 126 S. S. 1 Thir. 15 Ngr. u. 15 Ngr. [Anz. in Leipz. Repert. 1846 Hft. 6.]

Nauck, Rede des M. Tull. Cicero für den Dichter Archias, nach

Nauck, Rede des M. Tull. Cicero für den Dichter Archias, nach einer neuen Constitution des Textes übersetzt u. erklärt. Als ein didakt, Specimen mitgetheilt. Gym.-Progr. Cottbus, 1844. 38 S. 4. (Enthält das

1. Capitel.)

Brückner, Cicero num Catilinam repetundarum reum defenderit. Gym.-

Progr. Schweidnitz, 1844. 11 S. 4.

Keller, Nonnulla de Ciceronis oratione pro M. Marcelle. Gym.Progr. Ratibor, 1845. 36 (22) S. 4:

Mittermayer, Jos., Beitrag zur Erklärung einiger Stellen in der zweiten philippischen Rede des Cicero. Gym.-Progr. Aschaffenburg, 1845.

82 S. gr. 4.
Schirlitz, De M. T. Ciceronis Philippica nona. Gym.-Progr. Wetzlar, 1844. 24 S. 4. [Observatt. criticae et variae lectt. ex duobus codd. Guelferbb.

Ciceron. Brutus, emend. Ellendt (44) anz. in Class. Mus. VI. 411 ff. Kuniss, Quaedam de Cic. libb. de orat. (43) anz. in NJbb. 45, 179. Cicer. Reden für Milo u. für Roscius aus Am. von Osenbrüggen (41. u. 44.) u. Cic. orat. pro Sulla expl. Halm (44) rec. von L. von Jan in Münchn. gel. Anzz. N. 139—144. Rede f. Roscius von Osenbrüggen rec. von Jordan in Zeitschr. f. Alterthw. N. 82. 83., von Rein in Hall. LZ. N. 283., von Rauchenstein in Magers Revue August S. 138 ff. Cic. pro Sulla von Halm, rec. von Rauchenstein ebend. Sept. S. 233 ff. Keller, Semestrium libri VI (44) rec. von Schmidt in Krit. Jbb. f. deutsche Rechtswiss. 1844, S. S. 678—709., von Rein in Jen. LZ. N. 157—159., von Mommeen in Zeitschr. f. Akerthw. N. 136—139. Osenbrüggen u. von Mommen in Zeitschr. 1. Akertaw. 18, 130—139. Osenbruggen u. Gliemann, Uebersetzungsproben aus Cic. Reden (für Q. Roscius u. für S. Roscius) in NJbb. Supplem. 11, 4. S. 554—616. Büchner, Comment., Ciceronem orationis pro Archia p. auctorem non esse (39. 41.) anz. in NJbb. 44, 226—232. Gebhardt, Observv. in Cic. oratt. de lege agr. (44) anz. in NJbb. 44, 117. O. Zeyss, Was ist von der Behauptung des Plutarch (vit. Cio. 8.), dass Verres zur Erlegung von nur 75000 Drachmen verurtheilt worden sei, zu halten? in Zeitschr. f. Alterthw. N. 25. 26.]

Mémoires en confutation des ouvrages: I. "Degli Edifici di Roma antica par M. Canina." II. "De la Description de Rome par Platner" etc. III. "Du Palimpseste de la républ. de Cicéron publié par le Card. A. Mai." Padua, 1844. 92 S. gr. 8.

M. T. Ciceronis Tusculanarum disputationum libri V. Ad optim. librorum fidem scholarum in usum edidit C. F. Supfie. Mannheim, Bas sermann. 1845. VI u. 177 S. 8. 11 Ngr.

Graser, Variarum lectionum libellus, quo aliquot e Cicer. Tusc. Disp. leci emendantur, praeterea unus e Sallustii Catilina. Gym.-Progr. Guben, 1844. 16 S. 4.

Mäller, Quaestiones Tultianae. (Bemerkk. zu Cie. de Fin. I, 6, 17. de Div. II, 3, 9. de Nat. Deor. II, 16, 43. a. III, 3, 7.) Gym.-Progr. Brom-

berg, 1848. 4.

I tre libri degli offici di M. Tuli, Cicerone, volgarizzati dal signi ab. Facciolati. Ediz. corretta sopra l'esemplare de l'anno 1747. Venezia,

Baglioni, 1844 192 S. gr. 12.

Des devoirs par Cicéron. Trad. nouv. par J. L. Burnsuf. Paris,
Delalain. 1845. 15 B. gr. 12. 4 fr.

Hildebrand, J., Nexum sententiarum Laclii explicait et annotationem perpetuam adjecit. Fasc. I. Progt. des Progym. zu Sagan. 1844. 26 S. 4. [Anz. in Zeitschr. f. Alterthw. N. 83.]

[Ciceronis Somnium Scipionis Graece expressum, recogn. atque emend. F. Brüggemann (Conits, 1840) rec. in NJbb. 44, 122—124. L. son Jan, Ueber die Stelle in Cic. de rep. II, 5. und Sind pocula rorantia schäumende Becher? (su Cat. Mai. c. 14.) in Zeitschr. f. Alterthw. N. 100. G. Feldhügel, De locis quibusdam in Cicer, libris de legibus, in NJbb. Supplem. 11, 4. S. 528-536. Cic. de officiis, rec. Stürenburg (43) rec. von L. von Jan in Münchn. gel. Anzz. N. 90 ff. Cic. Laelius, bearb. von Seyfort (14) rec. von Stakr u. Ellendt in Hall. LZ. N. 264. 265. Th. Mommsen, Die Florentiner Handschrift der Briefe des Cicero, in Zeitschr. f. Alterthw. N. 98. 99. Th. Bergk, Ueber den Hercules des Polycles (zu Epist. ad Attic. VI, 1, 14.) ebend. N. 99. 100. Fr. Schneider, Observatt. de Ciceronis deperditorum librorum fragmentis, ebend. Supplem. N. 3. Philologis Germaniae commentarios tres obtulerunt Bestellung auf Schneider (Schleider). senberger, Schaefer et Curtius (44) anz. ebend. N. 89. 90. Seyffert, Palaestra Ciceroniana (41) roc. von Schuls in Museum d. Rhein. Schulm. III, 1. 8. 48-63.]

M. Tulli Ciceronis epistolae. Für den Schulgebrauch bearbeitet, mit histor. Einleitungen u. erklär. Anmerkungen versehen von K. Fr. Supfle. 2. sehr. verb. Aufl. Carlaruhe, Grosss. 1845. XVI u. 383 S. gr. 8.

1 Thir. 71/2 Ngr.

Le Lettere di M. Tull. Cicerone, disposte secondo l'ordine dei tempi; volgaria. di Ant. Cesari, Vol. II. III. Milano, Silvestri. 1845. 512 u.

524 S. 16. à 4 L. 35 c.
M. Tellii Ciceronis exulis epistolae. In usum scholarum semestrium edid. Bernardus Thiersch. Dortmund, Krüger. 1845. 7 B. 8. 10 Ngr. Zumpt, A. Wilh., De M. T. Ciceronis ad M. Brutum et Bruti ad

Cleeronem epistolis quae vulgo feruntur. Berlin, Schröder, 1845. IV u. 44 S. gr. 4. 15 Ngr. [Anz. in Zeitschr. f. Alterthw. N. 80. S. 638.]

Hermann, K. Fr., Vindiciae Latinitatis epistolarum Ciceronis ad M. Brutum et Bruti ad Ciceronem. Univ.-Progr. Göttingen, 1844. 49 S. gr. 4. Derselbe, Zur Rechtfertigung der Aechtheit des erhaltenen Briefsprechalt gwischen Ciceron M. Brutun. 1 n. 2. Abth. Göttingen District. rechsels zwischen Cicero u. M. Brutus. 1. u. 2. Abth. Göttingen, Dietrich. 1845. 44 n. 102 S. gr. 4. 1 Thir. 15 Ngr. [Abth. 2. ausgezog. in Götting. Anz. St. 195—197.] Idem, Vindiciarum Brutinarum epimetrum. Univ.-Progr. Göttingen, 1845. 39 S. gr. 4. [Rec. von A. W. Zumpt in Jbb. f. wiss. Krit. II. N. 91—94.]

Kahntii, G., Symbolae criticae in M. Tullii Ciceronis epistolas. Gym.-

Progr. Zeitz, 1844. 12 S. 4.

Schneider, Fr., De Ciceronis fragmentis spec. V. Gym.-Progr. Trzemessno, 1844. 15 S. 4. [Abgedr. in NJbb. Supplem. 11, 4. S. 536 bis 545.]
M. Tull. Cicero philosophiae historicus. Thesis latina quam scripsit

Legeay. Paris, Périsse. 1845. 81/4 B. gr. 8.

Kramer, Padagogische Bilder aus dem Leben und Schriften des M. T. Cicero für Jugendfreunde. Progr. der Realschule in Hamburg. 1844. **3**1 **3**. **4**.

Friedemann, Fr. Traug., Kleine Cicarenianische Chrestemathie für untere u. mittlere Gymnasialclassen. Kurze Aussprüche, Erzählungen, Schilderungen, Gespräche, leichte Briefe, didaktische, rednerische u. philosophische Stücke zur Vorbereitung auf vollständige Schriften Cicero's, 3. vielfach verb. u. verm. Aufl. Braunschweig, Meyer sen. 1846. XX u. **867 S. 8.** 

Ley., Frc., De vita scriptisque Menippi Cynici et de satira M. Terrentii Varronis Menippea. Gym.-Progr. Cöln, 1843. 14 S. gr. 4.

Ritschl, Index lects. in univ. Rhen. per hiem. n. 1845-46. habendarum. De Logistoricis apud Varronem. Bonn. 14 S. 4. [Anz. in Zeitschr. f. Alterthw. N. 128.]

Ritschl, De M. Terentii Varronis Disciplinarum libris. Bonn, 1845.

55 S. 4. [Ans. in Zeitschr. f. Alterthw. N. 128.]

[Huschke, Ueber die Stelle des Varro von den Liciniern de re rust. 1. 2, 9., rec. von G. Long in Class. Mus. 1845 Vol. II. p. 307—382. W. A. Becker, Zu Varro de L. Lat. V, 7. p. 47. ed. Speng., in Zeitschr. f. Alterthw. N. 124. Labitte, Varron et ses satires Ménippées, in Revue de deux mondes XI, 3. p. 435—468. Ochler, Varronis Saturar. Menipp. reliquiae (44) anz. in Münchn. gel. Anzz. N. 63., rec. von Herts in Jbb. f. wiss. Krit. I. N. 32 ff. Meineke, Zu Varron. Saturae Menippeae, in Zeitschr. f. Alterthw. N. 93.]

Hertz, M., De P. Nigidii Figuli studiis atque eperibus. Berlin, Oemigke, 1845. 50 S. gr. 8. n. 10 Ngr. [Hestz, Sinnius Capito (44) ans. in Zeitschr. f. Alterthw. N. 53. rec. von Mercklin in Jbb. f. wiss. Krit. II, N. 2. Preller, Ueber den Grammatiker Santra (nach der in Sueten, illustr. grammat. 14. gemachten Aenderung: Huius de Lucilio libros etiam Santra comprobat), in Zeschr. f. Alterthw. 1846 N. 6.]

Cornelius Nepos: with Answered Questions and Imitative Exercises.

By T. K. Arnold. Part. L. London, 1845. 218 S. gr. 12. 4 sh.

[ Lieberkühn, Vindiciae librorum iniuria suspectorum (44) rec. ven Klots in NJbb. 43, 53-20. Commentarii de bellis C. Jul, Caesaris, rec. et illustr. C. E. Ch. Schnielder. Vol. I. (40) rec. von Weissenbern in Zeitschr. f. Alterthw. N. 6-8. Maury, Examen des motifs, pour léquels César n'a rien dit dans ses commentaires du mot celèbre qu'on lui prête : "Quid times? Caesarem vehis," ni de l'anecdete à propes de laquelle cette exclamation est rapportée, in Revue de philol. I, 8. p. 250—255. Quicherat, Sur un passage de Salleste, in Revue de philoi. I, 2. p. 132 bis 145.]

C. Jul. Caesaris Commentarii de Bello Gallico ex recens. F. Ouden-

C. Jul. Caesaris Commentarii de Beilo Galildo ex recessi s. Osada-dorpii. With Explanatory Notes and Historical and Archaeolog. Indexes. By C. Anthon. New edit. London, 1844. 324 S. gr. 12. n. 4 sh. 6 d. Rindi, Enr., Sulla vita, e sulle opere di C. Giulie Cessre, discusso di etc. Prato typogr. Aldina. 1844. IV u. 160 S. 12. Crusius, Vollständiges Wörterbuch su den Werken des Jel. Casar. 2. durchaus berichtigte Ausg. Hannover, Hahn. 1845. 249 S. gr. 8.

17½ Ngr.
C. Sallustii Cr. Catilina et Jugurtha. Aliorum suisque notis illustravit Rud. Dietsch. Vol. II. Jugurtha. Leipzig, Teubner. 1846. VIII v. Aliorethy. 630 S. gr. 12. [Vol. I. Catilina (43) krit. Anz. in Zeitschr. f. Alterthw. N. 93.]

C. Saltustii Crispi Opera. Mit Anmerkungen von E. W. Fabri. 2. verb. u. verm. Auft. Nürnberg, Stein. 1845. XVIII u. 438.8. gr. 8.

1 Thir. 221/2 Ngr.

C. Cr. Salkıstii Opera. With an English Commentary, graphical and Historical Indexes. By C. Anthon. New edit. revised and enlarged. London, 1845. 354 S. gr. 12. n. 5 sh.

The History of the Conspiracy of Catiline and of the Jugurthine War. By C. Crisp. Sallustius. Translated by E. Pescock. London, 1845. 274 S. S. n. 7 sh. 6 d.

Messerer, Explicantur loci aliquot, qui in Sallustii belle Jugurthine leguntur. Gym.-Progr. Saarbrücken, 1843. 12 S. gr. 4.

Dietsch, R., Observationes criticae in C. Sallustii Crispi Jugurthae partem extremam. Gym.-Progr. Grimma, 1845. 34 8. 4. [Anz. in NJbb.

Virgilii Maronis Opera ad optimorum librorum fidem edidit, perpetua et aliorum et sua adnotatione illustravit, dissertationem de Virgilii vita et carminibus atque indicem rerum locupletissimum adjecit Albertus Forbiger. Pars I. Bucolica et Georgica atque dissertationem de Virgilii vita et carm, continens. Pars II. Aeneidos l. I — VI. continens. Pars III. Aeneidos I. VII-XII, Carmina minora et indicem continens. Editio altera aucta et plane immutata. Leipzig, Hinrichs. 1845—1846. XXX u. 506, 630, IV u. 664 S. gr. 8. 5 Thir.

Virgilii Maronis Opera, cum Annotationibus Heynii, Wagneri, Wunderlichii, Forbigeri, aliorum. Edidit T. K. Arnold. Vol. II. Aeneidos libri I-VI. London, 1845. 146 S. gr. 8. 12 sh.

P. Mar. Virgilii carmina. Breviter enarravit Phil. Wagner. Leipzig, Hahn. 1845. VIII u. 423 S. gr. S. 1 Thir. 15 Ngr. [Anz. in Leipz. Repert. N. 25. u. in Heidelb. Jahrbb. Sept. S. 793.]

Les Bucoliques de Virgile, trad. en franc. avec le texte latin en regard et des notes par A. Desportes. Paris, Hachette. 1845. 3 B. gr. 12.

1 fr. 25 c. Le Bucoliche di P. Virgilio Marone, volgarizzati dal A. Drago, Ge povese. Genova, 1844. 96 S. gr. 12. 1 L. 20 c.

La Bucolica di Virgilio, volgarizzata per l'abbate Gius. Jac. Ferrassi.

Bassano, 1845. 80 S. gr. 8.

The Aeneid of Virgil, with English Notes. By Ch. Anthon. Edited by J. R. Major. London, 1845. 672 S. gr. 12. 7 sh. 6 d.

Opere giovanili di P. Virgilio Marone, tradotte in versi italiani da Lor. Ricc. Trenta. Lucca, Bertini. 1844. XLIV u. 284 S. gr. 8. 4 L. Virgile travesti en vers burlesques, par Scarron. Nouvelle edition par Ch. Fétilly. 2 vols. Paris, Mansut. 1845. 62% B. gr. 8. 12 fr.

Virgils Aeneide, travestirt von Alo. Blumauer. Schw. Hall, Has

pel. 1845. 282 S. 16. 20 Ngr.

Siebelis, J., In Aeneidos ab Hofmanno Peerlkampio editae librum primum adnotationes. Gym.-Progr. Hildburghausen, 1845. 40 (29) S. gr. 4. [Anz. in NJbb. 45, 89 f.]

Freudenberg, J., Vindiciarum Virgilianarum specimen. Gym.-Progr. Bonn, 1845. 42 (30) S. gr. 4. [Anz. in NJbb. 45, 89—94.]

Jal, Virgilius nauticus. Examen des passages de l'Enéide qui on trait à la marine. Paris, 1845. 8.

Cynthii Conetoneis in Virgilii Aeneidem commentarium, e Codice

Ambros. biblioth. adjectis variorum notis. Mediolani, Ferreri. 1845. VIII

u. 272 S. gr. 8.

Bergk, Th., Servii Cassellani Notae ad Virgilii Aeneidem. Partic.

IV. u. V. Progrr. der Univers. zu Marburg. 1845. 34 u. 42 S. 4. [Anz.

in Zeitschr. f. Alterthw. N. 116.]

[Virgilii carmina ad pristinam orthographiam revocata a Ph. Wagnero (41) rec. von Lersch in Zeitschr. f. Alterthw. N. 43. 44. Virgil. Aeneid. libri, ed. Hofman-Peerlkamp (44) rec. von Jahn in NJbb. 43, 3 - 53. u. von Ladewig in Jen. LZ. N. 86 - 89. Lersch, Antiquitates Virgil, (43) anz. in Class. Museum N. V. Deichmann, Loci quibus Virg. et Ovidius primam lucem noctemque descripserunt (44) anz. in NJbb. 43, 230. Virgil, Tasso u. Raphael (aus Blackwood's Magazine) in Hamb. krit. u. lit.

Blättern N. 67-69. Düdner., Notice d'en manuscrit de Probus sur Virgile, fragment inédit de ce grammairien, in Revue de philol. I, 1. p. 16-27. vgl. Bergk in Zeitschr. f. Alterthw. N. 33. und Dübner auf dem Umschlag des 6. Heftes derselb. Zeitschr. Dazu gehört: Bergk, Anecdotum Parisinum, in Zeitschr. f. Alterthw. N. 11. u. 14-17. u. Herts ebend. N. 50.]

Q. Horatii Flacci carmina, expurgata, cum adnotat. ac perpetua interpretatione J. Juvenci. Nov. edit. accuratiss. 2 voll. Paris, Aillaud.

1845. 25¼ B. gr. 12.

Q. Horatius Flaccus sämmtliche Gedichte, in der Versart des Originals übersetzt von K. Geo. Neumann. Mit gegenüberstehendem Urtext. Trier, Troschel. 1846. XII u. 440 S. gr. 8. 1 Thir. 20 Ngr.; deutsche Uebersetzung allein 1 Thir.

Des Q. Horatius Flaccus lyrische Dichtungen. Im Versmasse der Urschrift übers. u. mit kurzen Erläuterungen versehen von C. Hoffmans. Dilingen , Friedrich. 1845. XI u. 232 S. 12. 111/5 Ngr. [Rec. von Obba-

rius in NJbb. 44, 273 ff. u. in Münchn. gel. Anzz. N. 140.]

The Epodes, Satires, and Epistles of Horace. Translated by the late Rev. F. Howes. London, 1845. 302 S. 8. 6 sh. [Anz. in Classical

Museum IX. p. 315 f.]

The Sapphic Odes of Horace. Translated into nearly corresponding English Verse with the Original Text. By the Rev. J. Peat. Lendon. 1845. 118 S. gr. 12. 3 sh. 6 d.

The Classical Students Translation of Horace; or, the Works of Qu. Horatius Flaccus, translated for Classical Students, on the principles of the Middle System of teaching Classics. By H. P. Haughton. London, 1844. 406 S. S. n. 8 sh.
Marchetti, Giov., Odi XV di Q. Orazio Flacco, volgarizzate. Reggio,

Torreggiani. 1844. 32 S. gr. 16.

Q. Horatii Flacci Epistolas commentariis uberrimis instructas edidit 5. Obbarius. Fasc. VI. cont. Epistolas XIII—XVI. Leipzig, G. Wigand. 1845. 12 B. Lex.-8. n. 1½ Thir. I—VI.: n. 5 Thir. 25 Ngr.

Düntzer, H., Kritik u. Erklärung der Horazischen Gedichte. 5. Thl.: Nachträge u. Berichtigungen, mit besond. Berücksichtigung von Orelli's 2. Ausgabe. Register. Braunschweig, Meyer sen. 1846. XIV u. 346 S.

gr. 12. 1 Thir. 71/2 Ngr.

Herzog, Chr. G., Observationum Part. XVI., in qua disputatur de carm. Horat. I, 1. consilio et argumento. Gym. Progr. Gera, 1845. 8 S. 4. — Observationum Particula XVII., in qua praeparatur novae conjecturae de Carminis Horat. I, 1. versu paenultimo excusatio. Gera, 1845. 8 S. 4.

von Jan, Adnotationes ad Horat. Od. I, 1. Schweinfurt, 1845. s.

Pädagogik.

Aschenbach, G., Interpretatio nonnullorum Horatianorum locorum (Od. II, 1, 1-8. III, 16, 29-32. III, 24, 1-8.) tentata. Gym.-Progr. Hefeld, 1844. 22 S. 4.

Petrenz, Observationes in Horatii carminum aliquot locos. Gym.-

Progr. Gumbinnen, 1844. 23 S. 4.

Martin, De aliquot Horatii carminibus commentat. crit. Gym. Progr. Posen, 1844. 21 S. gr. 4.

Anton, Aug. Fr. Mor., De interpretatione locorum quorundam, quibus siderum mentionem facit Horatius. Gym.-Progr. Rossleben, 1844.

30 S. gr. 4.

Voigt, J. A., Nugarum grammaticarum particula I. Progr. des Pädagog, zu Halle. 1844. 54 S. 4. [Anz. in Zeitschr. f. Alterthw. N. 35.]

Dillenburger, W., Horatiana. Particula II. Gym. Progr. Emmerich, 1845. 41 (28) S. gr. 4.

N. Jahrb. f. Phil. u. Päd. od. Krit. Bibl. Bd. XLV. Hft. 4.

Schiller, Horatiana. Gym.-Progr. Schwarin, 1844. 38 S. 4. [Anz. in NJbb. 44, 236.]

Arnold, Th., Quaestionis de Horatio Graecorum imitatore particula.

Dr.-Diss. Halle, 1845. 29 S. 8.

Berning, H., Dissert. de satirica poesi Q. Horatii Flacci collata cum satirica poesi D. Jun. Juvenalis, Gym.-Progr. Recklingshausen, 1843. 20 S. gr. 4.

Horatii Satir, I. 9. enarravit L. A. C. van Heusde. Trajecti ad Rh.

(Leipzig, Weigel.) 1845. 58 S. gr. 8. 10 Ngr.

Schneidewin, F. G., Brevis disputation de loco Horatii Serm. II. 3,

18 sequ. 4. Univ. Progr. Göttingen, Dieterich. 1845. 11 S. 4. 3 / 8 Ngr. Ochmann, De Damasippo Horatiano. Gym.-Progr. Oppeln, 1843.

Gröbel, Editionis Horatii a Ch. D. Jani carari coeptae absolvendae spec. IV. Gym.-Progr. Dresden, 1845. 39 S. S. [Anz. in NJbb. 45, 178.] [Horatii opera, recogn. Dillenburger (44), Horat rec. Orellius (44), Düntzer, Kritik u. Erklärung 4. Thl. (44), Weber, Horatius als Mensch u. Dichter (44) rec. von Obbarius in Nibb. 44, 259—283. Horaz Satiren von Heindorf-Wüstemann (43), Streuber, Chronologie der Horaz. Dichtungen (43), Weichert, Lectt. Venus. (43), Düntzer, Kritik u. Erkl. 3. Thl. (43) rec. von Lübker in Jen. LZ. N. 58, 59. Hor. Satiren von Heind.-Wüstemann, rec. von Prantl in Münchn. gel. Anzz. N. 6 — 9. Düntzer, Kritik u. Erkl. 4. Thl., rec. von Fürstenau in Zeitschr. f. Alterthw. 1846. N. 6. Weber, Horaz als Mensch u. Dichter, rec. von Grote-Alterthw, 1846. N. 6. Weber, Horaz als Mensch u. Dichter, rec. von Grote-fend in Zeitschr. f. Alterthw. N. 116. 117. Walckenaer, Histoire de la vie et des poesies d'Herace (40) ree. von Dillenburger in Mus. d. rhein-westph. Schulm. III, 4. S. 347—363. Teuffel, Charakteristik des Horaz (43) rec. von C. Passens in Jbb. f. wiss. Krit. 1844, II, N. 86. 87. Teuffel, Die Abfassungszeit der Horaz. Gediehte neu untersucht, im Rhein. Mus. IV, 1. S. 93—119. Teuffel, Ueber die Abfassungszeit der Horaz. Epoden, in Zeitschr. f. Alterthw. 1844 N. 64—68. u. 1845 N. 75. bis 77. Von Trautvetter, Ueber das Zeitalter des Horas u. die Zeitalter überhaupt, in Njbb. Supplem. 11, 4. S. 545...553. Lachmann, Horatiana, in Zeitschr. f. Alterthw. N. 61. 62. Funkhänel, Zu Horat, Sat. II, 3, 9., ebend. N. 40. Jahn, De Hor. carmine primo (45) anz. in Njbb. 43, 462., in Zeitschr. f. Alterthw. N. 88. u. in Hall. LZ. IntBl. N. 244. Blackie, Specimen of a translation of the odes of Horace, in Class. Mus. V. p. 285. Schmidt, De verborum demovere et dimovere discrimine (44) anz. in NJbb. 44, 243. Jeep, Horatil loci duo e Sat. I, 3 (41) und Ratio elisionum Hor. explicata (44) anz. in NJbb. 43, 365 — 368. Gernhard, De composit. carmm. Hor. IV. (44) anz. in NJbb. 43, 364. Eckert, Beleucht. der Hor. Epistel an die Pisonen (44) anz. in NJbb. 44, 118.]

Legris, Jul., Rome, ses novateurs, ses conservateurs et la monarchie d'Auguste. Etudes historiques sur Lucrèce, Catulle, Virgile, Horace. 2 Vols. Paris, compt. des impr. unis. 1846. 68½ B. gr. 8. 15 fr. [Völker, Comment. de C. Corn. Galli vita et scriptis (44) anz. in Zeitschr. f. Alterthw. N. 68.]

Catulle. Traduction nouv. par Denaufrid. Tibulle, trad. de Mirabeau. Properce, trad. de Detong champs. Paris, Lefèvre, 1845. 171, B. 18.

Dressel, O., Tibulli lib. 1. carm. 1., vertit et commentario instruxit.

Gym.-Progr. Wolfenbüttel, 1842. 24 (17) S. 4. [Anz. in NJbb. 43, 367.]

Rigler, Annotationes ad Tibellum, Part. III. [ad lib. 11. carm. 4. 5 6. et lib. IV.] Gym.-Progr. Potsdam, 1844. 40 8. gr. 4. Sex. Aurelii Propertii Elegiarum libri IV. Codicibus partim denuo collatis, partim nunc primum excussis recensuit, libr. mss. Groningani, Guelferbytani, Hamburgensis, Dresdensis, Vessiani, Heinsiani, edit. Re-giensis, excerptorum Puccii, exemplaris Perrejani discrepantias integras addidit, quaestionum Propertianarum libris tribus et commentariis Mustr. Guil. Ad. B. Hertzberg. Halle, Lippert u. Schmidt. Tem. III, 1. 2. Commentarii. 1845. 242 u. 316 S. gr. 8. n. 3 Thir. I—IV. 5 Thir. ITom. I. II. anz. in Class. Mus. VI. p. 411 ff., rec. von H. Keil in Zeitschr. f. Alterthw. N. 65-67.]

Fürstenau, Quaestiones Propertianae. Gym.-Progr. Rinteln, 1845. 23 S. 4. [Anz. in Zeitschr. f. Alterthw. N. 88.]

[Ovid's Heroiden, übertragen von Henning (44) rec. von Hertzberg in Zeitschr. f. Alterthw. N. 71. Henning, Probe einer metr. Uebersetzung der Ovid, Heroiden (Her. 15.) in NJbb. Supplem. 11, 4. S. 627 bis 632. V. Lörs, Ueber die Aechtheit der 15. Epistel des Ovid, in Rhein. Mus. IV, 1. S. 40—48.]

P. Ovidii Nas. Metamorphoses. Nach Vossens Aulwahl. Mit erklär. Einleitungen und mit einem mytholog. u. geograph. Register. Zam Gebrauch für Schulen herbusgegeben von F. S. Feidbausch. Neue Ausgabe. Carlsruhe, Müller. 1844. 24½ B. gr. 8. 15 Ngr.

Billerbetk, Jul., Vellständiges Wörterbuch zu den Verwandlungen des Ovidius Naso. Neu bearb. von G. Ck. Crustus. 2. verb. u. vielfach umgesch. Ausg. Hannover Hahn. 1845. A. n. 302. S. gr. 8. 25 Norm

umgearb. Ausg. Hannover, Hahn. 1845. 4 u. 392 S. gr. 8. 25 Ngr. P. Ovidii Nasonis Fastorum libri VI, Tristium libri V, ex Ponte libri IV et libellus in Ibim. Ad usum regiarum scholarum. Taurini, ex

typografia regia. 1844. 308 S. gr. 12.

Lindemann, Fr., Nux elegia, quae inter Ovidiana circumfertur, commentario illustrata. Gym.-Pregr. Zittau, 1844. 15 S. gr. 4.

Caesaris Augusti Index rerum as e gestarum sive Monumentum Ancyranum, sex reliquiis Graecae interpretationis restituit Joan. Franzius. Commentario perpetuo instruxit A. W. Zumptius. Berlin, Reimer. 1845. 120 S. gr. 4. mit 8 Tff. 14 Thir. [Anz. in Leipz. Repert. 1846, 2. S. 41-46.]

Examen crit. des Historiens anc. de la vie et du règne Egger, d'Auguste (44) rec. von Weil in Jbb. f. wiss. Krit. 1844, II. N. 87. 88.

u. von Bähr in Heidelb. Jbb. 1845, 1. N. 8. 8. 116-128.]

Mercklin, Lud., De Fenestella historico et poeta. Gym.-Progr. Dor-

pat (W. Gläser's Verlag), 1844. gr. 4. 7½ Ngr.

L'Etna de Lucilius imior, suivi d'un fragment de Cornelius Severus sur
la mort de Ciceron et du Panégyrique de Pison, par Salvius Bassus. Traduction nouvelle par Jules Chenu. Paris, Panckoucke. 1845. 6% B.

[Livins von Alschefski. I. II. (41. 44.) rec. von Otto in Zeitschr. f. Alterthy. N. 117-119. vgl. Müncha, gel. Anzz. N. 1848 N. 80-83. u. NJbb. 35, Hft. 4. u. 39. Hft. 3. Livii historr. N. XXIIL et XXIV. recogn. Fabri (40) u. Fabri, Emendanter en Livii libro XXVI. leci circiter centum (42) rec. von Bessler in Zeitschr. f. Alterthw. N. 57. 58.]

The History of Rome, by Tit. Livius, with English Notes, Marginal References and Various Readings. By C. W. Stocker. Vol. I. Part. I. The First Decade. Oxford, 1844. 416 S. gt. 8. 12 sh.

Décadas de T. Livio, traducidas al castellano per Fr. P. de Vaga, corregidas y aumentadas considerablemente por Arn. Brinkmann. Tom. I-V. Madrid, Hurtado. 1844. 4. 120 Rs.

Le Deche di Tit. Livio, velgarizzamento del buon secolo, corretto dal Frc. Pizzorno. Disp. 1 - 6. Savona, Sambolino. 1842 - 43. gr. 16. 9 L. 6 c.

Wels, Ed., Emendationes Livitinas, Dr.-Diss. in Breslau. Neustadt,

Gross. 1844. 72 S. gr. 8.
Seidet, Aductationes ad Livis locos lib. XX1, 35, 7. 8. 28, 7-10. 28, 1—3. 31, 4. et de neu quedam particulae aut. Gym - Pregr. Glogon, 1844. 16 S. 4. [Anz. in Zeitschr. fl Atterther. N. 83.]

Mreisner, De propria orationis Livianae indole, proprio maxime adjectivorum usu. Gym.-Progr. Hadamar, 1845. 36 S. 4.

M. Manilius Himmelskugel, lateinisch und deutsch. Im Versmaass des Orig. zum ersten Male übersetzt u. mit Anmerkk. begleitet von Jos. Merkel. Aschaffenburg, Pergay, 1844. 4 u. 67 S. gr. 8. 71/2 Ngr. (Rec. von Obbarius in NJbb. 44, 410—413. vgl. 44, 111. anz. von Wilhelmi in Heidelb. Jbb. Septemb. S. 796.]

Le Favole di Fedro, ripurgate; in volgar prosa toscana recate a riscontro del testo latino ed illustrate con note per Seb. Zappala. Bassano, Remondini. 1844. 288 S. gr. 12.

[Collmann, Index Phaedrianus (41) anz. in NJbb. 43, 230. Tross, De codice quo continetur Phaedri paraphrastes (44) anz. von Lersch in Mus. d. rhein.-westph. Schulm. III, 2. S. 208 ff.]

[Dübner, Un mot sur Valère Maxime. (Vertheidigung der Aeshtheit des Valer. Maximus gegen einen von Quicherat ausgesprochenen Zweifel.) in Revue de philol. I, 3. p. 260—263. Th. Bergk, Valerius Maximus (gegen Grotefends Ansicht, dass das 10. Buch von Verrius Flaccus herrühre) in Rhein. Museum IV, 1. S. 120—130. Calmberg, Spec. novae edit. Valerii Max. (44) anz. in NJbb. 44, 458. Fechter, Die Amerbach. Abschrift des Velleius Paterc. (44) anz. von Hand in Jen. LZ. N. 113. u. von Wilhelmi in Heidelb. Jbb. Septemb. S. 789.]

L. Ann. Senecae Dialogi IX, ad Lucilium naturalium quaest. libri VII, Ludus de morte Claudii. Ad libros mss, et impressos recens. commentarios crit. subjecit quinque fragmenta addidit C. Rud. Fickert. (L. A. Senecae Opera. Vol. III.) Leipzig, Weidmann. 1845. XII u. 745 S. gr. 8.

4 Thir.

L'économie rurale de Columelle, Trad, nouv, par M. L. Dubois, Tom. I. et II. Paris, Panckoucke, 1845. 22½ u. 29½ B. gr. 8. 8 à 7 fr. Satires de Perse, avec la traduction en vers par N. L. Hachette. Paris, Tresse. 1845. 44 B. gr. 12.

Perse. Trad. nouvelle par Fd. Callet. Juvenal. Traduction de Du-saulx. Paris, Lefèvre. 1845. 10% B. 18.

Habersack, Ferd., Des Aulus Persius Flaccus dritte Satire. Text u. Uebersetzung nebst einer Einleitung. Gym.-Progr. Bamberg, 1844. 4.

[Anz. in NJbb. 44, 118.]

[Hermann, Lectiones Persianae (42) und Persii Satirae, ed. Jahn (43) u. ed. Düntzer (44) rec. von Preller in Hall. LZ. N. 143. 144. Dieselben Schriften u. Persius Satiren berichtigt u. erkl. von Heinrich (44) rec. von Teuffel in Jen. LZ. N. 195-197. Preller, Ueber die Vita Persii, in Zeitschr. f. Alterthw. 1846 N. 6.]

Cosack, W., Quaestiones Silianae. Dr.-Diss. Halle, Ruff. 1844.

56 8. 8.

Biblioteka klassyków łacinskich na Polski język przelonych wydana przez Edwarda Hr. Raczyńskiego. Tom. VIII. C. Plinii Secundi Historiae naturalis libri XXXVII. Ad edition. Joannis Harduini. Vol. II. K. Pliniusza Starszego Historyi naturalnej ksjag XXXVII. Przelozonej na język Polski przez Jozefa Łukaszewicza. Tom. II. Poznań. (Leipzig, Brockhaus u. Avenarius.) 1845. 33% B. gr. 8. Für Tom. I—X. n. 15 Thr.
Panégyrique de Trajan par Pline le jeune. Trad. nouv. par J. L.
Burnouf. Paris, Delalain. 1845. 11 B. gr. 12. 3 fr.
[Rossignol, Sur l'inscription de Delphes citée par Pline, in Revue

de philol. I, 2. p. 109—132. (nebst Bemerkungen über das älteste griech. Alphabet). Von Jan, Ueber die bei Macrob angeführte Stelle des Plinius (hist. nat. IX, 17, 27.) in Zeitschr. f. Alterthw. N. 101. Plinii Panegyricus, texte revu par Dübner, avec notes par Lefranc (43) anz. in Zeitschr. f. Alterthw. 1844 N. 143.]

Foss, H. E., Epistola ad Julium Mützelium, V. Cl., de critica în emendando Curtio recte exercenda. Gym.-Progr. Altenburg, 1845. [Anz. in Jen. LZ. N. 292.]

Osann, Fr., Annotationum criticarum in Quintiliani Inetit, orat, libr.

X. Part. III. Univ.-Progr. Giessen, 1845. 24 S. 4.

Dölling, Metrische Verdeutschung von Statius Silv. II, 2. und wan
Silv. III, 1. u. IV, 8, Gym.-Progrr. Plauen, 1844. 7 u. 10 S. 4.

Le Satire de Giunio Giovenale, recate in versi italiani da Tomm.
Gargallo. 2 Voll. Firenze, Pezzati. 1845. gr. 8.

Hannen R. Dienstetti, de Livensilis satires questos voice. 75 con

Hanow, R., Disputatio de Juvenalis satirae quartae versu 75 sqq. Progr. des Pädagog. zu Züllichau. Grünberg, Weiss. 1844. 11 S. 4. [s. Zeitschr. f. Alterthw. N. 94. u. NJbb. 43, 473.]

[Roth, De satirae natura u. De satirae Rom. indole (43. 44), Düntzer, Hermann, Kempf, Madvig Abhandll. zu Juvenal, Bauer, Uebersetzz. aus Juvenal, rec. von Teuffel in NJbb. 43, 97—123. Roth, De Satirae indole, anz. in Zeitschr. f. Akterthw. N. 80. Juvenals dritte Satire, übers. von W. Gliemann, in NJbb. Suppl. 11, 4. S. 633—636.]
Corn. Taciti opera quae supersunt. Ex accuratiss. editionibus criti-

corn. 1 actu opera quae supersunt. Ex accuratiss. editionibus criticis repetiit, concisa adnotatione, procemio de grammatica Tacitea et nomenclatore geographico explicavit Fr. Dübner. Paris, F. Didot fr. 1845, XXI u. 500 S. gr. 12. 22½ Ngr.

Oeuvres complètes de Tacite, Trad. nouv. par Charl. Louandre. 2 vols. Paris, Charpentier. 1845. 43 B. gr. 12. 7 fr.

Julii Agricolae vita, scriptore C. C. Tacito; rec. L. Quicherat, Paris, Hachette. 1845. 12½ B. gr. 12. 30 c.

Phisner. W. Kritische Remerkungen zu Tacitus Agricola. Relentation.

Pfitzner, W., Kritische Bemerkungen zu Tacitus Agricola. Beleuchtung der "Beiträge zur Kritik u. Erklärung von Tacitus Agricola ven Wex." Gym.-Progr. Neubrandenburg (Brünslow.) 1843. 32 S. gr. 4. [Anz. in NJbb. 44, 232-236.]

Herzog, Fortgesetzte Nachrichten über den Zustand der hochfürstli-Landesschule. 5. Beitrag. Ueber des Tacitus Agricola, mit besond. Beziehung auf die neueste Ausgabe von Dronke. Gym.-Progr. Gera, 1845. 4:

C. Taciti Annalium lib. I., sel. notis illustravit A. Beyerle. Paris,

Delalain. 1845. 1% B. 12. 60 c.

Heinisch, Annotationes ad locos quosdam Taciti difficiliores. (Ann. IV, 69. XIV, 8. 16. 58. 59. XV, 40. 51. 74. Agr. 28.) Progr. Glats, 1843. 12 S. gr. 4.

Obbarius, Observationes polemico-irenicae in Taciti Annal. XV, 44... ergo abolendo rumori — urerentur." Gym.-Progr. Rudolstadt, 1845. 26 S. 4.

[Taciti Germania, recogn. etc. Weishaupt (44), scharf getadelt von Sommerbrodt in Jen. LZ. N. 220. u. von Hermann in Götting. Anzz. St. 71. S. 705—709. Taciti Agricola, rec. et illustr. Dronke (44) und Oelschläger, Adnotatt. crit. in Tacitum (44) rec. von Döderlein in Münchn. gel. Anzz. N. 49—51. vgl. NJbb. 44, 119. Dronke, Annotat. critica in Tac. Agricolam (42) anz. in NJbb. 43, 228. Doederlein, Emendationes Taciti (44) anz. in Münchn. gel. Anzz. N. 141. Orelli, Taciti Annal. lib. L. novae edit. crit. specimen (44) anz. in Zeitschr. f. Alterthw. lib. I. novae edit. crit. specimen (44) anz. in Zeitschr. f. Alterthw. N. 26.]

Index lectionum in Univers. Berolin. per semestre aestiv. 1844. habendarum und Index lectionum in eadem Univers, per semestre hibern. 1844/45. habendarum. Berolini, formis Academicis 1844. 4. [Enthalten Lachmanne Probe einer neuen Ausg. der gromatischen Commentare des Julius Fron-tinus. Rec. von Streuber in Jen. LZ. N. 117. 118.]

De fragmento Vegoiae [in Collect. Agrimensorum Rigalt. p. 266. Goes. p. 258.], cuius sit momenti in tractaudis antiquitatibus iuris Romani dissertatio. Scripsit Welfg. Max. a Goetke. Stuttgart, Cotta. 1845. 88 S. 4. 4 Thir. [Rec. von Göttling in Jen. LZ. N. 135.]

Les nuits Attiques de Aul. Gellius. Trad. nouv. par MM, de Chaumont, Flambart et Buisson, Tom, I. Paris, Panckeucke. 1845. 28 B. gr. 8.

Aviani fabulae. Car. Luchmannes recens. et emendavit. Berlin, Reimer. 1845. 31 S. gr. 8. 5 Ngr.

Lachmann, Index lectionum per semestre aestiv. in Univers. Berolin. habend. (De Aviani fabb. 4. 2. 23. et 27.) Berlin, 1845. 4 S. 4. [Anz. ia Zeitschr. f. Alterthw. N. 79.]

Das Satyrikon des röm. Ritters T. Petronius Arbiter. Lateinischer Text nebst deutscher Uebersetzung und erläuternden Anmerkungen. Ber-lin, Ende 1845. 5 % B. gr. 8. 10 Ngr. [Probeheft einer neuen Ausgabe.]

Préceptes medicaux de Serenus Sammonicus. (Macer Floridus des vertus des plantes et Marcellus Empiricus, de la médicine.) Trad. pour la première fois en français par L. Baudet. Paris, Pauckoucke. 1845. 17½ B. gr. 8.

Censoriai de die natali liber. Recens. et emendavit Otto Jahn. Berlin,

Reimer. 1845. XXIX u. 109 S. gr. 8. 20 Ngr.

Eutropii breviarium historiae romanae. Cum notis in usum studiosae juventutis editum ab E. Th. Hohler. Ed. V. denuo revisa et tabulis geogr. illustrata. Wien, Dirnboeck. 1846. 208 S. nebst 2 Kärtchen. 8. 24 Ngr.

Eutropii Historiae Romanae Breviarii primos quinque Libros, Notis Anglicis et Vocabulariis, ad adolescentum animos ad studia persuadendos, literarumque amore captandos accommodata methodo comparatis, illustravit G. M. Gibson. Edinburg, 1845. 288 S. gr. 18. 2 sh. 6 d.

[E. Böcking., Moselgedichte des Dec. Magnus Ausonius u. des Venantius Honorius Clementianus Fortunatus. Latejn. u. deutsch, mit krit. u. erläut. Anmerkk., Anhang zum VII. Heft der Jbb. des Vereins von Alterthfrr. im Rheinl. 123 S. W. Chassot de Florencourt, Die Moselfische des Ausonius und über die Zustände des Moselstroms im Alterthum überhaupt, in denselben Jbb. V. VI. S. 202-218. Oken, Ueber Ausons Fische in der Mosel, in Isis 1845, 1. S. 5-44.]

Hopfensack, Uebersetzung u. Erklärung von Ausenii Ordo (nobilium) arbium N. I.—VI. Gym.-Progr. Cleve, 1843. 12 S. gr. 4.

[Laur. Lersch, On Victorinus, a Contribution to the history of Roman Literature. (Alle unter Victorinus Names vorhandenen grammat., rhetor., metr. u. theol. Schriften sollen einem und demselben Verfasser gehören), in Class. Mus. IX. p. 284—290. Macrobe, Varron et Pomp. Mela, avec la traduction en français, publiés sous la direct. de Nisard (44) rec. von Jan in Münchn. gel. Anzz. N. 217—219. Fulgentius de abstrusis sermonibus ed. Lersch (44) rec. von Klotz in NJbb. 43, 71-96.

u. von Roth in Heidelb. Jahrbb. 4. S. 603—616.]

Oeuvres de Macrobe. Trad. nouvelle par MM. H. Descamps, N. A. Dubois, Laas d'Aguen, A. Ubicini Martelli. Tom. I. Paris, Panckoucke.

1845. 34% B. gr. 8.

Bernhardy, Procemii de scriptoribus historiae Augustae P. I. Index scholarum per semestre hib. 1845/46. habendarum, Halle, 1845. 10 S. 4.

Recueil des itinéraires anciens, s. Griech. Literatur.
[Dübner, Sur une épigramme de Luxorius (Anthel. lat. n. 311.) in Revue de philol. I, 2. p. 158. W. Pressel, Supplement à l'Anthologie Latine, ebend. I, 5. p. 404—414. 2 metr. Inschriften u. 21 Epigramme aus Pariser Handschrr., welche bei Meyer fehlen.]

Centone di Falconia Proba, tratto dui versi di P. Virgilie Marone,

contenente la storia del vecchio testamento ed esposto in sesta rima da ium alune del seminario di Feltre. Venezia, Merlo. 1843. 48 S. gr. 8.

[Rutilii Claudi Nam. de redittt suo libri due, rec. Zumpt (40) rec. von Gläser in Zeitschr. f. Alterthw. Supplem. N. 28. Boethius de consol. philosophiae, ed. Th. Obbarius (43) rec. von Ritter in Jen. LZ. N. 231.

Poésies de Priscien. La Periegèse, les poids et mesures. Eloge d'Anastase. Trad. pour la première fois en français par E. F. Corpet. Paris, Paschoucke. 1845. 84 B. gr. 8.

[Presset, Variantes extraites des manuscrits de la bibliothèque royale pour les citations greques qui se trouvent dans Priscien, in Revue de philol. I, 2. p. 145—158.]

Juris Civilis promptuarium ad usum praelectionum recensuit Ed. La-

boulage. D. Justiniani Institutionum libri IV. Ad fidem codd. Mss. nec non optimae notae editt. recens., Flores Juris Antejustinianei ad fidem Germanicarum optimae notae editt. recognovit. Leipzig, Michelsen. 1845. 401/2 B. 16. 1 Thir. 5 Ngr.

Corpus Juris Civilis Romani, in que Institutiones, Digesta ad codi-cem Florentinum emendata, Codex et Novellae nec non Justiniani Edicta, etc. cum notis Dionysii Gothofredi quibus Francisci Modii et aliae aliorum ICtorum celebert, accedust. Edit, nova omni qua licuit cura atque labore indefesso, in Notis praecipue accurate et diligenter examinatis a quam plurimis mendis falsisque allegationibus repurgata et correcta ex F. Dr. Formati. XC. Venedig (Wien, Volke). 1844. B. 127—131. à n. 74 Thir. Domitii Ulpiani quae vocant fragmenta s. excerpta ex Ulpiani libro

singulari regularum. Acced, ejusdem institutionum aliaque vet, juris romani fragmenta. Tertium emendavit et critica locorumque similium adnotatione instruxit Ed. Böcking. Bonn, Marcus. 1845. XII u. 150 S. nebet 2 Taff. gr. 12. 16 Ngr. [Rec. in Leipz. Repert. N. 5406, vgl. Revue de philol. I, 4. 8. 381 ff.]

Institutes de Justinien, trad. et expliquées par L. Etienne. Tom. I. Paris, Cotillon. 1845. 21 B. gr. 8. Eyssenhardt, Justinians Digesten nach Dritttheilen, Partes, Büchern, Titeln u. Fragmenten, mit Rücksicht auf d. vorjustinian. Werke über das Recht. Ein civilist. Beitrag. Leipzig, Kummer. 1845. XII u. 173 S. gr. 8. 25 Ngr.

Commentaire des Institutes de Justinien, avec le texte latin; précédé d'une Introduction historique par J. B. C. Picot. Paris, Videcoq. 1845.

40 B. gr. 8. 7 fr. 50 c.

Ortolan, Explication historique des Institutes de l'empéreur Justinien, avec le texte, la traduction en regard et ses explications sous chaque paragraphe, précédée d'une généralisation du droit romain, d'après les textes anciennement compus et plus récemment découverts. 3. edit. 2 vols. Paris, Joubert. 1845. 1432 S. gr. 8. 12 fr.

Schilling, Fr. Ado., Animadversionum criticarum ad diversos juris Justinianei locos Spec. V. u. VI. Univ.-Progrr. Leipzig, 1845. 12 u.

Eichstädt, H. C. A., Annotatio critica ad nonnullos juris Justinianei locos a Fr. Ade. Schillingio nuper tractatos. Univ. - Progr. Jena, Bran.

1845. 4. 3 Ngr. [G. E. Heimbach, Was haben die Quellen des rom. Rechts durch die Kritischen Bestrebungen der neuern Juristen gewennen? in Leips. Repert. 1843 Band 3. u. 1845 Heft 1—11. Huschke, Ueber Alter u. Verfasser der legum Mosaicarum et Romanarum collatio mebst krit. Beiträgen zum Text derselben, in Zeitschr. f. gesch. Rechtswiss. XIII, 1. S. 1—49. Huschke, Kritische Bemerkungen zum vierten Buche der Institutionen des Gajus, ebend. XIII, 2. S. 247—338.]

Permanederi, Mick., Bibliotheca Patristica. Tom. II. (Patrologia specialis Vol. I.) pars III. Patres et scriptores sec. III. compl. ecclesiae lat. Landshut, Krüll. 1844. 20 B. gr. 8. 1 Thir. 7½ Ngr.

Sämmtliche Werke der Kirchenkäter. Aus dem Urtexte in des Teut-

sche fibers. 32. Bd. Kempten, Kösel. 1845, 898 S. gr. 8. 25 Ngr. Oeuvres de Tertullien. Apologétique; Préscription contre les gentils; du Baptême; de l'Ornement des femmes. Paris, Charpentier. 1845.

21½ B. gr. 12. 3 fr. 50 c.

Tertullien. Préscriptions contre les héretiques. Version nou par F. C. Colombet. Paris, Sanguier et Bray. 1845. 8 B. gr. 12. Version nouvelle

[Arnobii adversus nationes libri VII, rec. Hildebrand (44) rec. von Lersch in Zeitschr. f. Alterthw. N. 104., u. von Obbarius in NJbb. 44, 283-304. Prudentii carmina, rec. Obbarius (45) rec. von Hermann in Götting. Anzz. St. 81. 82. S. 816-824. Gangauf, Psychologie des heil: Augustinus (44) rec. in Münchn. gel. Anzz. N. 101. 102. Spicilegium Romanum (39-44) anz. in Münchn. gel. Anzz. N. 179.

Bibliotheca pastoralis e variis sanctorum patrum aliorumque piorum auctorum opusculis depromta atque in gratiam sacerdotum, qui animarum curam gerunt, studiose collecta. Vol. I. S. Gregorii Papae I. cognomento Magni liber regulae pastoralis. Accedit in fine Anonymi formula praela-

torum. Weinsberg, Wagner. 1845. 8½ B. gr. 12. 3% Thir.

Lau, G. J. Th., Gregor I. der Grosse nach seinem Leben u. seiner
Lehre geschildert. Leipzig, Weigel. 1845. 35½ B. gr. 8. 2% Thir.

Bernardi, Claraevallensis abbatis, de Consideratione libri V ad Euge-

pium III. Accedunt duae eiusdem Epistolae, una ad totam Curiam Romanam, quandoque elegerunt Abbatem S. Anastasii in Papam Eugenium; altera ad Dom. Papam Eugenium recens in Pontificem assumptum. Ad codd. Monacc. et vett. edd. fidem recens. et annotationes criticas adiecit

J. G. Krabinger. Landshut, Thomann. 1845. 161/8 B. gr. 8. 1 Thlr. Sancti Aldhelmi ex abbate Malmesburiensi episcopi Schiresburnensis opera quae extant omnia, ex codd. mss. emendavit, nonnulla nunc primum edidit J. A. Giles. Oxford, Parker. 1844. XXIV u. 392 S. 8. 111/2 sh.

[Anz. in Brandes liter. Zeit. N. 9.]

S. Hrabani Mauri de sacramentis ecclesiae doctrina per universos

libros collecta a Schell. Gym.-Progr. Fulda, 1845. 26 S. 4.

Jacobi a Voragine Legenda aurea vulgo historia Lombardica dicta. Ad optimor. libror. fidem recensuit, emendavit, supplevit, potiorem lectionis varietatem adspersit, interpunxit, notas historicas, prolegomena et catalogum sanctorum bibliographicum adjecit J. G. Th. Graesse. Fasc. I.—V. Dresden, Arnold. 1844. 1845. gr. 8. à 1 Thlr.

Thomas a Kempis de Imitatione Christi libros quatuor, redactos in

seriem dominicalem et festivalem per annum, cum locis scripturae sacrae, inde convenientibus orationibus, libello precum et indice capitum ed. Presbyter Fr. Henr. Gossler. De vita Christi, sanctiss. redemptoris, Jesu Nazareni, filii Dei, Magni Dei et Salvatoris nostri, secundum Scripturas et Patrum interpretat., libri quatuor, in serie dominicali et festivali, auctore Henrico Magdeburgense, Frat. minore. Edit. II. Paderborn., Junfermann. 1845. 39% B. 12. 20 Ngr.

Thomae a Kempis capita quindecim inedita, libro primo Tractatus de Imitatione Christi Vulgatae editionis integro ita insuper accedentia, ut sum eo vetustae alicujus recensionis speciem referant. E cod. Eutinensi edidit, praefatione et brevi annotatione instruxit Jo. Frid. Ern. Meyer.

Lübeck, v. Rohden. 1845. 53 B. gr. 4. 15 Ngr.

Thomae a Kempis Opera selecta, Tom. I. Thomae a Kempis qui vulgo feruntur de Imitatione Christi libri IV. Praemittitur precationum delectus. Edit. IV. Mit 2 Kpfern. Frankfurt a. M., Andreae. 1845. 21 B. kl. 16.

De imitatione Christi libri IV. Ad fidem optimarum editionum et potissimum codicis de Advocatis accurate editi. Ed. stereot. ornamentis illustrata. Gera, Armbruster. 1846. XVI u. 324 S. gr. 16. 10 Ngr.

Thomas von Kempen vier Bücher von der Nachfelge Christi. Dem Latein. in der Sinnesrichtung des Vfs. und textgetreu in Alexandrinera nachgebildet durch Joh. Bapt. Rousseau. Für die kirchl. Andacht, hänsliche Erbauung und den Schulgebrauch. Unter geistl. Approbationen. 2. Ausg. mit Titelkupfer u. Prachttitel in Golddruck. Berlin, Bade. 1844. 301, B. 16. 22½ Ngr.

Thomas von Kempen Vier Bücher von der Nachfolge Christi. dem Latein. übersetzt. Mit 12 Holzstichen u. Randzeichnungen. 2. Aufl. St. Gallen, Scheitlin u. Zollikofer. 1846. 35 4 B. 16. 15 Ngr.

Dasselbe. (Aus d. Latein. übersetzt.) Mit e. Vorwort von K. Steiger.

Berlin, Wohlgemuth. 1845. 351/2 B. kl. 16. 71/2 Ngr.

Scriptores Rerum Germanicarum, in usum scholarum ex Monumentis Germaniae historicis recudi fecit G. H. Perts. Hannover, Hahn. gr. 8. Davon sind bis jetzt erschienen: Liudprandi, episcopi Cremonensis, opera omnia. 1839, XX u. 228 S. 1 Thir. Nithardi historiarum libri IIII. 1839. VII u. 56 S. ¼ Thir. Richeri historiarum libri IIII. 1839. XX u. 288 S. 1½ Thir. Richeri historiarum libri IIII. 1839. XX u. 288 S. 1½ Thir. Widukindi Res gestae Saxoniae ex recens. Weitsii. 1839. XIV u. 106 S. ½ Thir. Ructgeri Vita Brunonis, archiepiscopi Coloniensis. 1841. 52 S. ½ Thir. Lamberti Hersfeldensis Annales ex recens. Hessii, 1843, XXV u. 267 S. 1½ Thir. Brunonis de bello Saxonico liber. 1843. IV u. 136 S. ¾ Thir. Einhardi Vita Kareli Magal. Edit. altera. Accedunt carmina nonnulla. 1845. XII u. 44 S. ¼ Thir. Einhardi Annales. 1845. VIII u. 101 S. & Thir. [Einhardi vita Careli Kinhardi Anaeles. 1845. VIII u. 101 S. A. Thir. [Einhardi vita Caroli und Annales rec. von Wattenbach in Jbb. f. wies, Krit. II. N. 105. 106. Ueber die in den Monumentis Vol. VII, enthaltenen Annales Romani s. Höfter in Müschn. gel. Ausz. N. 33.]

Kinhardi emnia quae entant opera. Primum in unum corpus collegit eisque versionem Gallicam, adnotationes suas varias codicum legticaes et generalem indicem adjecit A. Taulet. Tom. I. Paris, Renouard. 1849. CVI et 416 S. Tom. II. 1843. 474 S. S. [Anz. in Jbb. f. wiss, Krit.

H. N. 105.]

Galfredi Monumetensis Historia Bretonum. Edidit J. A. Giles. Lon-

don, 1845. 318 S. gr. 8. 10 sh. 6 d.

[Theophili presbyteri libri tres, par le comte de l'Escolopier (48) res. von Petsoldt in Jen. LZ. N. 22. 23.

Swedsnbergii, Em., Camena borea cum hereum et hereidum factis ludens: sive Fabellae Ovidianis similes sub variis nominibus scriptae ab Em. Swedberg (Swedenborg). Ad fidem edit. principis anno 1715 Gry-phiswaldiae excusae denno ed. Jo. Fr. Im. Tafel. Tübingen, Verlagsex-pedition. 1845. 4½ B. gr. 8. 20 Ngr.

## 4. Hülfsbücher für das Sprachstudium: Grammatiken, Wörter-Uebersetzungs-, Lesebücher u. s. w.

#### a. Allgemeine Sprachlehre und Sprachvergleichung.

[G. F. Grotefend, Charakteristik der Gymnasialsprachen. (Gegen die

Sprachvergleichung.) in Zeitschr, f. Alterthw. N. 4. 5.]

Honcump, F. C., Gedanken über den Unterricht in der Sprachlehre, nebst Erläuterungen, Fingerzeigen und Stufengangen für den Gebrauch der von mir herausgeg. "Anleitung zum Elementarunterricht in der Sprach-lehre." Nebst 3 Tabellen (in gr. Fol.). Soest, Nasse'sche Buchh, 1845. 4½ B. gr. 8. 12½ Ngr. Markgraf, A. F., B

Ein kleiner Auszug aus meinem Manuscripte, mit der Außschrift: Der kleine sich selbst Unterricht gebende Sprachlehrer oder dessen prakt. n. theeret. Sammlungen u. Erläuterungen einiger per-

N. Jahrb. f. Phil. u. Pad. od. Krit. Bibl. Bd. XLV. Hft. 4.

sischer, latein., franz., tschech., engl., deutscher etc. Wörter, Redensarten u. Erzählungen. Sonderburg, la Motte. (Leipzig, Götz.) 1845.

24/2 B. qu.-gr. 4. 4/2 Thir.

Diestel, H., Die rationelle Sprachforschung. Auf ihrem gegenwär-

tigen Standpunkte geprüft u. psychologisch begründet. - Eine Vorbereitungsschrift zu einer auf Subscription herauszugebenden deutschen Sprachlehre. Königsberg, Mangelsdorf in Comm. 1845. 12% B. gr. 8.

Payne, Geo., Elements of Language and General Grammar. London,
1846. 250 S. 8. 2 sh. 6 d.

1846. 250 8. 8. 2 sh. 6 d.

Zeitschrift für die Wissenschaft d. Sprache. Herausg. v. Dr. A. Heefer.

18 ds. 1. Heft. Berlin, Reimer. 1845. 11 B. gr. 8. n. 1 Thir. [Enthält: Heefer, Andeutungen zur Kröffnung der Zeitschrift, S. 1—12. J. Grimm, Ueber das finnische Epos, —55. Spiegel, Die persische Sprache u. ihre Dialekte, —78. Schömann, Was bedeutet γενική πνάσις? —92. Kosegesten, Die Wangeroger Sprache, —111. v. d. Gabeleniz, Die wotjakische Beclination, —116. Westergaard, Ueber die Verwandtschaft in Isländischen —190. Kuhn Ueher Sanskrif. zwischen dem Sanskrit u. Isländischen, — 199. Kuhn, Ueber Sanskrit-schrift, — 161. Geppert, Ueber die Betonung im Griechischen, — 174. Selbstanzeige von Höfer in Jahrbb. f. wiss. Krit. II, 90.]

Weil, Henr., De l'Ordre des mots dans les langues anciennes com-parées aux langues modernes. Quaestion de grammaire générale. Paris,

(Franck). 1844. 8% B. gr. 8. 20 Ngr. eder Untersuchung der wichtigsten roman., german, slav. und celtischen Sprachen durch Vergleichung derselben unter sich und mit der Sanskrit-Sprache, nebst einem Versuch einer allgemeinen Umschreibung der Sprachen. Aus dem Französ mit alphabet. Verzeichnissen der verglich latein. a. griech. Wörter begleitet u. durch einige die deutsche Sprache betreff.

etymolog. Angaben vermehrt von J. H. Kaltschmidt. 2. Ausg. Leipzig, Schrey. 1845. 23 B. gr. Lex.-8. 2 Thir. 15 Ngr.

Bopp, F., A Comparative Grammar of the Sanscrit, Zend, Greek, Latin, Lithuanian, Gothic, German, and Sclavonic Languages. Translated from the German principally by Lient. Eastwick; conducted through the press by Prof. H. H. Wilson. London, 1846. 472 S. gr. 8. 21 sh.

Bopp, Frz., Kritische Grammatik der Sanskrita Sprache in kürzerer Fassung. 2. Ausg. Berlin, Nicolai. 1845. XII u. 388 S. gr. 8. 2 Thir.

.5 Ngr.

Boehtlingk, O., Bemerkungen zur 2. Ausg. von Frz. Bopp's kritischer Grammatik der Sanskrita-Sprache in kürzerer Fassung. 1. Artikel. St. Petersburg (Leipzig, Voss.) 1845. 34 S. gr. 8. 10 Ngr.

Böhtlingk, O., Sanskrit-Chrestomathie. Zunächst zum Gebrauch bei Vorlesungen. St. Petersburg (Leipzig, L. Voss.) 1845, X u. 451 S. gr. 8. 1 Thir. 15 Ngr.

Amara Kochia, ou Vocabulaire d'Amara sinha, publié en Sanskrit, avec une traduction française, des notes, un index et des vocabulaires par A. Loiseleur-Deslongchamps. II. part. Paris, imp. roy. 1845. 23% B.

Roth, Rud., Zur Literatur und Geschichte des Weda. Drei Abhandlungen. Stuttgart, Liesching u. Co. 1846. VIII u. 148 S. gr. 8. 1 Thir.

[Die Sanskritstudien der Gegenwart, in Brandes liter. Zeit. N. 79. Lord Francis Egerton, On the study of Sanskrit and F. Bopp's vergl. Grammatik, in Classical Mus. V. p. 248—254. Gräfe, Die Einheit der Sanskrit Declination mit dem Griech. u. Latein. (43) rec. von Curtius in Jbb, f. wiss. Krit. I. N. 25 - 27. Bock, Analysis verbi (45) anz. von Curtius in Leipz. Repert. 3. S. 109 - 111. Rosen, Ueber die Sprache der Lazen (44) rec. von Bopp in Jbb. f. wiss. Krit. 1844, II. N. 71-74.]

[Ad. Holtsmann, Beiträge zur Erklärung der Keilinschriften. 1. Hft. Karlsruhe, Holtzmann. 1845. 152 S. 8. 1 Thir. Rec. in Münchn. gel. Anzz. N. 187 ff. Chr. Lassen und N. L. Westergaard, Ueber die Keilinschriften der ersten u. zweiten Gattung. (Aus d. 6. Bande der Zeitschr. f. Kunde des Morgeulandes besonders abgedruckt.) Bonn, König. 1845. 302 u. 130 S. gr. 8. mit 8 lithogr. Tff. 3 Thir. 20 Ngr. Fr. Spiegel, Uebersicht des gegenwärt. Standes der Forschungen über die Kellschrift, in Hall. LZ. N. 251-253.]

[Brief von Lepsius an Letronne über die zu Phila gefund. Copie des Decrets der Inschrift von Rosette u. andere äthiop. Inschriften, mit Anmerkk. von Letronne, in L'Institut Sect. II. N. 109. Table d'Abydos imprimée. on caractères mobiles. Specimen d'une reproduction typographique des hieroglyphes Egyptiens. Paris, impr. roy. 1845. ans. von Letronne in Journ. des Sav. avril p. 244—256. F. de Saulcy, Analyse grammaticale du texte démetique du décret de Rosette. Tome l. part. 1. Paris, Didot. 1845. 33½ B. mit 2 Kftff. gr. 4. A. F. Lindau, Thot, oder zwei altagyptische Ideen. Oels. (Leipzig, Hartmann.) 1845. 34 S. 8. 8. 8. 5 Ngr.]

Miklosich, Frz., Radices linguae Slovenicae veteris dialecti. Leipz., Weidmann, 1845, 147 S. gr. 8. [Anz. in d. Oestreich. Blätt. f. Lit. u. Kunst Nov. 1845 N. 138.]

Hiecke, Commentationis de partibus orationis particula. Gym.-Progr.

Merseburg, 1845. 16 S. 4.

[Hermanni Epitome doctrinae metricae (44) rec. von J. Minckwitz-in Jbb. f. wiss. Krit. I. N. 93-97. u. von J. Caesar in Zeitschr. f. Altarthw. N. 107. Steiger, De basi. Dr.-Diss. Breslau, 1844.].

# b. Griechische Sprache.

Θησαυρός τῆς Έλληνικῆς γλώσσης. Thesaurus Graecae linguae ab. Henr. Stephano constructus. Post editionem Anglicam cum novis additamentis auctum ordineque alphabetico digestum tertio ediderunt Car. Bened. Hase, Guil. Dindorfius et Lud. Dindorfius. Paris, Firm. Didot frères. Vol. V. Fasc. 6. Νυμφεύτρια — Όλυμπιαπός. p. 1601 — 1920. Vol. VI. Fasc. 5. Ποδοψόφιον — πρίν. p. 1281—1600. Fol. [Der ganzen Folge Heft 36-37.]

Passow, Frz., Handwörterbuch der griechischen Sprache. Neu bearbeitet und zeitgemäss umgestaltet von Val. Chr. Fr. Rost, Fr. Palm und O. Kreussler. 1. Band. 2. Abthl. 2. Liefer. "Εοχομαι — Καλός. Des ursprüngl. Werkes 5. Aufl. Leipzig, W. Vogel. 1845. S. 1185—1568. gr.

Lex.-8. 1 Thir. 71/2 Ngr.

Pape, W., Handwörterbuch der griechischen Sprache. 4. Bd. in 2 Liefer. Deutsch-griechisches Wörterbuch zum Schulgebrauch. Braunschweig, Vieweg u. Sohn. 1845. Lex.-8. 2. Lief. A-Z. 818 S. n. 23/2 Thir. 1-4. Bd. n. 10 Thlr.

Jacobitz, K., und E. Ed. Seiler, Handwörterbuch der griechischen Sprache. 2. Bd. 2. Abthl. geliefert bis φεύγω. Leipzig, Hinrichs. 1844

u. 1845. (Wird zu Ostern 1846 fertig.)

[Pape's Handwörterbuch d. gr. Spr. 2. Th. u. Jacobitz-Seiler's Handwörterbuch II, 1. rec. von Schmidt in Jen. LZ. N. 21-23. Pape's Wörterbuch d. gr. Rigennamen (42) rec. von Letronne in Journ. des Sav. nov. et decemb. p. 672—682. u. 728—743. Dunbar, The Quarterly Review and Greek Lexicons (das Lex. von Barker und Dunbar sei besser als das von Lidell u. Scott.) in Class. Mus. IX. p. 245—253. W. Smith, Comparative Etymology (stagnum, ωςνομαι, ονειδος, ός άω, πεφαλή, οculus, παθαφός, parricida.) und O. R. On the word αλίαστος, chend. 1X. p. 305 f. Ueber die Bedeutung von alaune, ebend. V. p. 116. Funkhaenel, De adverbii onolog usu quodam, in Zeitschr. f. Alterthw. Suppl.

N. 17. Klots, Devarius (35 u. 42) rec. ven Hertung in Zeitschr. f. Alterthw. N. 19. 20.]

Buttmann, Ph., Griechische Grammatik. 17. verm. u. verb. Ausg. Berlin, Mylius. 1845. VIII u. 509 S. gr. S. 1 Thir.

Feldbausch, F. S., Griechische Grammatik zum Schulgebrauch. 3. verb. u. zum Theil neu bearb. Aufl. Heidelberg, Winter. 1845. VI u. 352 S. gr. 8, 1 Thir.

Gottschick, A. F., Schulgrammatik der griechischen Sprache. Neue vellständ. Ausg. Berlin, Plahn. 1845. IV u. 484 S. 8. 22½ Ngr. Grammar of the Greek Language for the use of high Schools and

Colleges by R. Kükner, translated from the german by Edwards. Andover, 1844. 8. [Anz. in Class. Mus. N. V.]

Krüger, K. W., Griechische Sprachlehre für Schulen, Gedruckt auf Kosten des Verfassers. Berlin. (Leipzig, Dörffling.) gr. 8. 2½ Thir.

1. Theil, über die gewöhnliche, vorzugsweise attische Prosa. 1. Heft; Fermenlehre. 2. Aufl. 1845. VI u. 205 S. 2. Heft, Syntax, 1843. 333 S. 2. Theil, über die Dialekte, vorzugsweise den epischen und ionischen. 1. Heft, Fermenlehre. 1844. 148 S. Dazu die Anhänge: Epikritischer Nachtrag zu den Untersuchungen über das Leben des Thukydides. 1839. 45 S. Bruchstücke aus dem Leben eines Schulmannes, keine Dichtung. 1841. 52 8.

Mehlhorn, Griechische Grammatik für Schulen und Studirende. 1. Lief.

Halle, Schwetschke u. Sohn. 1845. 252 S. gr. 8. 25 Ngr.

[A. Marchal, Sur l'étude de la langue grecque dans l'empire des Carlovingiens et sur la minuature grecque d'un évangelaire latin transcrit en Allemagne pendant le second tiers du IX. siècle, ausgezogen in l'Institut 1844 decemb. p. 172 ff. Bäumlein, Bemerkungen zum Unterricht im Griechischen, nebst Beurtheilung von Kühner's und Rost's Schulgrammatiken, in Mittelschule 1.2. S. 68—78. u. 161—184. Rost's Schulgrammatik d. gr. Spr. (44) rec. von Poppo in Hall. LZ. N. 152—154. u. in Zeitschr. f. Alterthw. 1846 N. S. Kühner's Schulgr. d gr. Spr. (43) rec. von Meutzner in Zeitschr. f. Alterthw. N. 56. Desselben Elementerschungsbeite (42) rec. in Mittelschle. 19. 275 targrammatik (42) rec. in Mittelschule 1. 2. 8. 126-133. u. 270-275. G. E. Köhler, Probon einer griech. Hausgrammatik, in Mager's Revue Jan. Febr. S. 41-49. u. 133-143. Winer's Grammatik des neutestamentl. Sprachidioms (44) rec. von Bornemann in Jen. LZ. N. 183—186. Egger et Galusky, Méthode pour étudier l'accentation grecque (44) anz. in Heidelb. Jbb. 4. N. 40. S. 641 f. Schmidt, Doctrinae temperam verbi Graeci et Latini expositie, I—IV. (36—42) rec. von Franke in Zeitschr. f. Alterthw. N. 30—34. J. G., On the particles ὅπως and ως ἄν with a conjunctive and optative, in Class. Mus. VI. p. 332—344.]

Winkler, R., De Graecorum vetere cum lingua tum pronuntiatione

adversus Kreuserum disputatio. Gym.-Progr. Breslau, 1844. 62 (34) S. 4.

[Anz. in Zeitsehr. f. Alterthw. N. 82.]

Reime zur griechischen Formenlehre. Leipzig, Kummer. 1845. 14 S.

8. 2½ Ngr.

Ahrens, H. Lud., De Crasi et Aphaeresi eum corollario emendatt.

Babrianarum. Stolberg, Kleineck. 1845. 31 S. gr. 4. 12 Ngr.

Foerstemann, E., De comparativis et superlativis linguae graecae et latinae. Dr.-Diss. Halle, 1844. 46 S. 8.

Moiszisstzig, H., Quaestiones de adjectivis Graecis, quae dicuntur, verbalibus. Progr. des Gymn. zu Conitz. 1844. 74 S. 4.

Janson, De Graeci sermonis paulo post futuri forma atque usu. Gym.-Progr. Rastenburg, 1844. 14 S. 4.

Metger, Belenchtung des Einflusses der Becker schen Sprachtheorie griech, Syntax. Gym.-Progr. Emden, 1848, 20 S. 4.

Rumpel, Thd., Die Casuslehre in besenderer Besiehung auf die griechische Sprache dargestellt. Halle, Anton. 1845. IV u. 304 S. gr. 8. 1 Thir. 6 Ngr.

Fritzschius, E. A., De casuum obliquorum origine et natura deque itivi singularis numeri et ablativi graecae latinaeque declinationis con-

ermatione dissertatio. Giemen, Ricker. 1845, 8 S. gr. 4. 5 Ngr. Weller, Bemerkungen zur griechischen Syntax, Gym.-Progr. Mei ingen, 1845, 27 (15) S. gr. 4.

Büumlein, W., Untersuchungen über die griechischen Medi und die Partikeln név und äv. Heilbrenn, Landherr. 1846. X n. 382 S. gr. 8. 1 Thir. 15 Ngr.

Matthiae, Const., Beitrag zur Lehre von den griechischen Partikela γέ, ἄρα, μέν, δέ, ἄν. Gym.-Progr. Quedlinburg, 1845. 16 S. 4.

Küknast, L., De conjunctivi et optativi in enunciatis finalibus usu He-Missast, L., De conjunctivi et optativi in enunciate manibus usu He-merico observationes grammaticae. Thorn, Lambeck. 1845. 40 S. 4. 15 Ngr. Kieseling, G., De counciatis hypetheticis in lingua graeca et latina. Comment. II. Gym.-Progr. Zeitz, 1845. 20 (12) S. 4. Schmidt, J. G., Verschule der griechischen Syntax. 1. Abtheil. Die Lehre von den Modis. Progr. Coburg, 1843. gr. 8, Schmidt, Hrn., Der griech. Acrist in seinem Verhältnisse zu den übrigen Zeitformen dergestellt. Halle, Ruchh. d. Weisenh. 1845. IV n. 79 S. gr. 8.

Zeitformen dargestellt. Halle, Buchh. d. Waisenh. 1845. IV u. 79 S. ..... 8. 10 Ngr.

[Kaiser, Griech. Lehr-, Uebungs- u. Lesebuch (42) anz. von Schmits in Mas. d. rhein.-westph. Schulm. 3, 1. 8. 69-75. Schnitzer, Die Chrestoanthie-Noth in Württemberg, in Mittelschule 1. S. 79-90. Bäumlein, Noch ein Wort über griech, Chrestomathien, ebend. 3. S. 437-454.]

Franke, Fr., Aufgaben zum Uebersetzen in das Griechische nach den Grammatiken von Buttmann, Kühner u. Krüger, 1. u. 2. Cursus. 2. verb. u. veränd. Aud. Leipzig, Einborn. 1845. XIII u. 153 S. gr. 8. 12 Ngr.

Heinichen, Fr. Ade., Uebungen zum Uebersetzen aus dem Latein. in das Griechische. Für ebere Gymnasialclassen. Leipzig, B. Tauchnitz. 1845, VIII u. 112 S. gr. 8. 15 Ngr.

### c. Lateinische Sprache.

Münscher, Ueber den Elementarunterricht in der lat. Sprache. Gym.-Progr. Hersfeld, 1845. 38 S. 4. [Anz. in Zeitschr. f. Alterthw. N. 87.]
[Lauf, Ueber die Methode des Elementarunterrichts im Lateinischen (41) ans. von Vollbrecht in Magers Revue Septemb. S. 227. Sammet, Lehrgang für den ersten Unterricht im Lateinischen, in Mittelschale 2. in Mittelschole 2. S. 185 — 197. Adam, Darstellung u. Beurtheilung der Ruthardt'schen Methode, ebend. 1. S. 46—67. Ruthardt's Verschlag u. Plan etc. u. die darauf bezüglichen Schriften von Peter, Reuter, Köne etc. rec. von Fees in Jen. LZ. N. 247—249. vgl. NJbb. 44, 103 ff. Köne, Die Gefahren u. Abwehren der Ruthardt'schen Methode (44) rec. von Spiess in Mus. d. rhein.-westph. Schulm. 3, 4. S. 343-347. Stieve, Ueber die Ratbardt'sche Methode. Gym.-Progr. Münster, 1844. 39 (30) S. 4. anz. in Zeitschr. f. Akerthw. N. 132.]

[Th. Mommen, Etruskisches Alphabet, in Zeitschr. f. Alterthw. N. 65. Th. Mommen, Oskische Studien. Berlin, Nicolai. 1845. 116 S. 20 Ngr., erschien auch als Aufsatz in Zeitschr. f. gesch. Rechtswiss.

XIII, 1. 8. 67-180.]

Gruber, Je. de, Novam Latini Lexici instituendi rationem addito specimine proposnit. Gym.-Progr. Straisund, 1843. 11 S. 4. [Anz. in NJbb. 44, 239 ff.]

Freund, Wilk., Wörterbuch der lateinischen Sprache, nach historischgenetischen Principien, mit steter Berücksichtigung der Grammatik, Synsnymik u. Alterthumskunde bearbeitet. Nebst mehreren Beilagen linguistischen u. archäolog. Inhalts. 3. Bd. Leipzig, Hahnsche Buchh. 1845. 42 u. 301/2 B. Lex.-8. à 5 Thir. Das ganze nun vollendete Werk 17 Thir.

Freund, Wilh., Gesammtwörterbuch der latein. Sprache, zum Schul-u. Privatgebrauch. Enth., sowohl sämmtliche Wörter der altlateinischen Sprache bis zum Untergange des weströmischen Reiches, mit Einschluss der Eigennamen, als auch die wichtigsten mittel- und neulateinischen Wörter, namentlich die in die neueren europäischen Sprachen übergegangenen, sowie die lateinischen und latinisirten Kunstausdrücke der Medicin, Chirurgie, Anatomie, Chemie, Zoologie, Botanik u. s. w., mit durchgängiger Unterscheidung der klassischen und unklassischen drucksweise, und mit vorzüglicher Berücksichtigung der ciceronianischen Phraseologie. Nebst einem sprachvergleichenden Anhange. Breslau, Ader-holz. 1845. 1862 u. 1772 Columnen. Lex. 8. 3 Thir. 10 Ngr.

Georges, K. E., Lateinisch-Deutsches und Deutsch-Lateinisches Handwörterbuch, nach Imm. Joh. Gerh. Scheller u. Geo. Heinr. Lünemann neu bearbeitet. Deutsch-Lateinischer Theil. 9. Ausg. des Scheller-Lünemann schen lat. Handwörterbuchs. Auch u. d. T.: Deutsch-Lateinisches Handwörterbuch, aus den Quellen zusammengetragen u. mit besond. Bezugnahme auf Synonymik u. Antiquitäten mit Berücksichtigung der besten Hülfamittel ausgearb. 2 Bde. A.— Z. 3. vielfach verb. u. verm. Ausg.

Leipzig, Hahn. 1845. 115 B. Lex.-8. 31/2 Thir.

Mühlmann, Gust., Handwörterbuch der latein. Sprache, mit besond. Rücksicht auf latein. Schulen, Gymnasien u. Lyceen bearbeitet. 2. Thl.: deutsch-lateinisch. Würzburg, Stahel. 1845. VIII u. 1243 S. Lex.-8.

2 Thir.; vollst. 5 Thir.

Verzeichniss der geographischen, mythologischen u. geschichtlichen Namen, als Anhang zu d. 1. Theile des Handwörterbuchs der latein. Sprache. Von Gust. Mühlmann. Ebendas., 1845. 270 S. Lex.-8. 1 Thir.

Dictionnaire latin-français rédigé sur un nouveau plan, où sont coordonnés, révisés et complétés les travaux de Rob. Estienne, de Gesner. de Scheller, de Forcellini et de Freund et contenant plus de 1500 mots qu'on ne trouve dans aucun lexique publié jusqu'à ce jour. Par MM. L. Quicherat et A. Daveluy. Paris, Hachette. 1844. XII u. 1292 S. [Anz. von Patin in Journ. d. Sav. 1844 fevr. p. 82—93.]

Ulrichs, Henr. Nicol., Lexicon Latino-Graecum. Δεξικόν Λατινοελληνικόν. Athen. (Leipzig. Fr. Fleischer). 1843. 643 B. gr. 8. n. 3 Thir.

Dufresne du Cange, Car., Glossarium mediae et infimae Latinitatis, auctum a Monachis ordinis S. Benedicti cum supplementis integris D. P. Carpenterii et additamentis Adelungi et aliorum digessit G. A. L. Henschel. Paris, F. Didot fratres. 1845. Fasc. XVIII-XXVI. Fol. à Heft 21/2 Thir.

Handii, Ferd., Tursellinus seu de particulis latinis commentarii.
Vol. IV. Lipsiae, libr. Weidmann. 1845. 629 S. gr. 8. 3 Thlr. 7½ Ngr.
Die gesammten 4 Bände 12 Thlr.
Miscellanea Latinitatis, edita a Guil. Leon. Mahne. Leyden, Hazen-

berg. 1845. 155 S. 8. [Rechtfertigungen gegen Krebs Antibarbarus u. 8. 85-155. eine Untersuchung über die Epitheta des Worts oculus bei den röm. Schriftstellern, anz. von Zumpt in Jbb. f. wiss. Krit. I. N. 99.]

[Georges, Lateinische Lexikographie (krit. Besprechung der Wörterbücher von Kärcher, Mühlmann, Schönberger u. Hehler, u. Freund) in Jen. LZ. N. 124. 125. Wörterbücher von Kärcher (42), Mühlmann (43) u. Freund (44) rec. von J. von Gruber in Zeitschr. f. Alterthw. N. 140 bis 142. Kärcher's Wörterbücher (42. 43) u. Beiträge zur lat. Etymol. (44) anz. von Bähr in Heidelb. Jbb. 1. N. 9, S. 132-136. S. Obbarius, Gelegentliche Beiträge zu Georges latein. Wörterbuch, in Zeitschr. f. Alterthw. N. 52. Krebs Antibarbarus (43) rec. von K. W. Dietrich in Zeitschr. f. Alterthw. Suppl. N. 4—6. Th. Mommsen, Ueber parricidium

(abgeleitet von Sanskr. para-alius, also alterius-caedes, soll wie suicidium (?) gebildet sein), in Zeitschr. f. Alterthw. N. 40. Long, On the Latin word immo or imo (aus in modo), in Class. Mus. IX. p. 291-297.

J. Yates, On the use of the terms Acanthus, Acanthion etc. in the ancient classics, ebend. VII. p. 1-21.]

Edler, C. F., Die Grammatik der lateinischen Sprache, für Schulen für den Privatunterricht bearbeitet. 1. Thl. Die Formenlehre. Berlin, Grobe 1845. VIII u. 136 S. gr. 8. 12 Ngr. [Rec. von Kapff in Mit-

telschule 3. S. 451—454.]

Guttmann, M. A., und W. C. Rath, Theoretisch-praktische Grammatik der lateinischen Sprache. 1. u. 2. Curs., enth. die gesammte For-menlehre mit vielfachen Uebungsstücken. Syntactische Regeln nebst den dazu gehörigen latein. u. deutschen Uebungssätzen. (Neue Ausg.) Breslan, Gosohorsky. 1845. 34 B. gr. 8. à n. 15 Ngr.

Kistemaker's lateinische Sprachlehre für die untern u. mittlern Classen der Gymnasien, durchaus umgearb. von Geo. Dieckhoff. Der Sprachlehre 6., der Umarb. 2. verb. u. verm. Aufl. Münster, Theissing. 1845. VIII u. 256 S. 8. 12½ Ngr. Kühner, Raph., Elementergrammatik der latein. Sprache, mit einge-

reihten latein, und deutschen Uebersetzungsaufgaben und einer Sammlung lateinischer Lesestücke, nebst den dazu gehörigen Wörterverzeichnissen. För die untern Gymnasialclassen. 3. verb. u. verm. Aufl. Bannover, Hahn. 1845. V u. 341 S. gr. 8. 27½ Ngr. [Die 2. Aufl. rec. in Zeitschr. f. Alterthw. N. 184. u. von Jetter in Mittelschule 2. S. 270—275.]

Kühner, Raph., Schulgrammatik der latein. Sprache. 2. durchaus verb. u. verm. Aufl. Hannover, Hahn. 1845. XII u. 524 S. gr. 8. 1 Thlr.

10 Ngr.

Schinnagl, Maurus, Ausführliche lateinische Grammatik zum Privat-gebrauche für Schüler der untern und obern Grammatikal Classen an den österreich. Gymnasien u. s. w. Nach den besten neuern Grammatiken bearbeitet. Wien, Beck. 1845. XVIII u. 548 S. gr. 8. 1 Thlr. 26½ Ngr. [Rec. von F. Ficker in den Oesterreich. Blätt. f. Lit. u. Kunst N. 2. 3.]

Siberti, M., Lateinische Schulgrammatik. Für die untern Classen bearbeitet und für die mittlern erweitert von M. Meiring. 5. verb. Aufl. Bonn, Habicht. 1846. 20 B. gr. 8. 171/2 Ngr.

Zumpt, C. G., Grammar of the Latin Language. Translated from the 9. Edition, and adapted to the use of English Students. By L. Schmitz, with additions and corrections by the Author. Lond., 1845. 621 S. gr. 8. n. 14 sh.

Zumpt, C. G., Auszug aus der latein. Grammatik. 6. Ausg. Berlin, Dümmler. 1845. VI u. 320 S. gr. 8. 15 Ngr. Leitfaden bei dem ersten Unterricht in der latein. Grammatik. Zunächst für den Gebrauch der Classis V. des gothaischen Gymnasiums. Goths, Gläser. 1845. 93 S. gr. 8. 10 Ngr. Venedig, Hm., Die Lateinische Formenlehre nach den besten neuern

Latinisten bearbeitet. Wien. (Mayer u. Co.) 1845. VIII u. 144 8. gr. 8. 12½ Ngr. [Anz. in Oesterreich. Blätt. für Lit. u. Kunst N. 63.]

Fritzsche, R. W., Lateinische Formenlehre, nach neuen Grundsätzen

bearbeitet. Leipzig, Fr. Fleischer. 1846. VIII u. 220 S. gr. 12. 15 Ngr.

Thomas, Geo. Mt., Beispielsammlung zur lateinischen Formenlehre.

München, (art. Anstalt.) 1845. VIII u. 156 S. gr. 8. 15 Ngr.

[Weissenborn, Uebersicht der neuern Leistungen auf dem Gebiete

der lateinischen Grammatik, in Njbb. 43, 185—224. u. 309—364. Hattemer, Latein. Sprachlehre (42) rec. von Curtius in Zeitschr. f. Alterthw. N. 38. Antikritik ebendas. in d. Beilage zum Augustheft. Madvig's lat. Sprachlehre, dän. u. deutsche Ausgabe, und P. Hiort, Om pädagogiske Mangler og Misgreb i Prof. Madvig's Lat. Sprogl. (Kopenhagen

Höst, 1842. 8.) rec. von Michelsen in Jen. LZ, N. 251-256. vgl. Rec. von Varges in NJbb. 44, 3-24. a. G. Curtius, Einige Bedenken in Betreff Madvige lat. Sprachl. in Zeitschr. f. Alterthw. N. 37. 38. Prompsault, Gram-N. 56. 57. Zumpt, Latein. Grammatik (44) rec. von Breier in Jen. LZ. N. 56. 57. Zumpt, Latein. Grammatik (44) rec. von Schneider in NJbb. 43, 388 — 403. u. von Siedhof in Magers Revue Jan. Febr. 8. 50 — 57. u. 150—155. Weissenborn, De gerundio et gerundivo lat. ling. (43) rec. von Curtius in Zeitschr. f. Alterthe. N. 38. 39. E. Moller, Ueber den Gebrauch des conjunctivischen Imperfects in einigen Stellen des Cicco (gegen Kolster's Abhandl. über die Tempora des Conjunctiv im Lat.) in Zeitschr. f. Alterthw. N. 89. 90. Raspe, Die Wortstellung der lat. Spr. (44) rec. von Jahn in NJbb. 45, 41 ff.]

Blume, W. H., Aphoristische Beiträge zur lateinischen Grammatik. 1. Hft. Progr. der Ritter-Akad. zu Brandenburg. 1845. 35 (22) S. 4.

Dressner, C., Treatise on the Genuine Pronunciation of the Ancient

Romans. Dublin, 1845. 48 S. 8. 2 sh.

Wannowski, Antiquitatum Romanarum Graece explicatarum specimen. Progr. Posen, 1843. 32 S. 4. (Capp. 1. de mutatione vocalis e in i. 2. de vocali z et 7 mutata. 3. de o latina in ov et co mutata. 4. de ratione exprimendae u vocalis latinae. 5. de syncope, quae fit liquida vocalem sequente. 6. v - qui - qua - quum. 7. de consonis maxime liquidis omissis vel mutatis. 8. de diphthongis et simplicibus inter se permutatis. 9. de permutatione consonantium. 10. de correptione et productione vocalium.)

Voigt, J. A., Nugarum grammaticarum part. I. Progr. des Pädag. zu Halle. 1844. 54 S. gr. 4.

Lignau, De verbalibus quibusdam dubiae originis nominibus in men et mentum exeuntibus disceptatio altera. Gym.-Progr. Braunsberg, 1844.

Wichert, De adjectivis verbalibus latinis, Gym.-Progr. Tilsit, 1843. 36 8. 4.

Schultze, De linguae latinae Appositione. Gym.-Progr. Prenzlas,

1843. 20 S. 4. Osanni, Frid., Commentatio grammatica de pronominis tertiae per-

sonae is ea id formis. Acced. excursuum grammaticorum pentas. Göttingen, Dieterich. 1845. XXVI u. 94 S. gr. 8. 1 Thir.

Kuchnast, Ludw., Voces Latinae. Thorn, Lambeck. 1845. 4 B. 4.

15 Ngr.
Fabian, De constructione particulae quum Pars I. Gym.-Progr. Königsberg, 1844. 18 S. 4. Schlickeisen, Quaestionis grammaticae quae est de formis linguae latinae ellipticis P. II. Gym.-Progr. Mühlhausen. 1843. 4.

Heinichen, Ueber einige Punkte der latein. Stillistik. Gym.-Progr.
Zwickau, 1844. 38 S. 4.

Abel, Aug., Versus memoriales. Gym.-Progr. Dilingen, 1844. 4.

Loci memoriales cum accessione locorum auxiliarium. Ed. Ern. Ruthardt et Jul. Zastra. Pars I et II. Breslau, Max u. Comp. 1845. 98 u. 126 S. 8. 61/8 u. 71/2 Ngr.

Loci memoriales metrici et poetici. Edid. E. Ruthardt et Arm. Sched-

ler. Rbend. 1845. 156 S. 8. 10 Ngr. Schulz, O., Tirocinium, d. i. Erste Uebungen im Uebersetzen ans dem Lateinischen, nebst einer kurzen Formenlehre. 5. Aufl. Berlin, Nico-

laische Bachh. 1845. 7% B. 8. 12½ Ngr.

Rückert, Fr. W., Vorschule für den latein. Unterricht. 1. Cursus.

Berlin, Wolff. 1845. VIII u. 110 S. gr. 16. 7½ Ngr.

Haupolder, J., Lateinische Lesestücke zur Einübung der Formenlehre.

Linz am Rh. (Bonn, Habicht.) 1844. 94 S. gr. 12. 10 Ngr.

Schoole, W., Vorschule zu den inteinischen Classikern. Eine Zusammenstellung von Lern- u. Uebungsstoff für die erste u. mittlere Stufe des Unterrichts in der latein. Sprache. 1. Thi. Fermenlehre. 2. Thi. Satzlehre und Lesestücke. Elbing, Neumann-Hartmann. 1845. 11 u. 14½ R. 8. à 15 Ngr.

Spiess, Fr., Uebungsbuch zum Uebersetzen aus dem Lateinischen ins Deutsche und aus dem Deutschen ins Lateinische, für die untersten Gymnasialelassen bearb. 1. Abth.: für Sexta (Octava). Essen, Bädeker. 1845. VI u. 74 S. gr. 12. 7½ Ngr.

Kühner, Raph., Lateinisches Lesebuch für Anfänger mit dem dazu gehörigen Wörterbuche. (Besond. Abdruck aus des Vf. lat. Elementargrammatik.) Hannover, Hahn. 1845. 68 S. gr. 8. 5 Ngr.

Löbe, Jul., Lateinisches Elementarbuch. Leipzig, Brockhaus. 1845. X u. 238 S. gr. 8. 12 Ngr.

Schönbern, A. S., Lateinisches Lesebuch zur Einübung der Formenlehre. 1. Cursus. 4. unveränd. Aufl. Berlin, Mittler. 1845. VIII u. 108 S.

8. 71/2 Ngr.

Högg, Gebh. Hil., Lateinische Lehr- u. Lesestücke für den Anfangsunterricht. I. II. Stuttgart, Erhard. 1845. 83 S. 8. 5 Ngr. — Aufgaben
über die latein. Lehr- u. Lesestücke, I. II. Ebend. 1845. 59 S. 3\*/6 Ngr.

— Andeutungen zum Gebrauche der latein. Lehr- u. Lesestücke. Ebend.
1845. 46 S. 8. 5 Ngr.

Lateinisches Lesebuch. Eine Sammlung sorgfältig gewählter Uebungsund Lesestücke. Mit einem vollständ. Wörterbuche. 2. Aufl. Bremen,

Heyse. 1845. 266 u. 170 S. gr. 8. 1 Thir.

Breier, Fr., Lateinisches Lesebuch für die obern Classen höherer Bürgerschulen. Oldenburg, Schulze. 1845. X, 258 u. 26 S. gr. 8. 25 Ngr. Kook, T., Anthologie aus lateinischen Dichtern für mittlere Gymnasialelassen. Berlin, Mittler. 1845. 13 Ngr.

Schulze, O., Anthologia latina sive poetarum latinorum eclogae. In neum scholarum ed. O. Schulze. Edit. alteram cur. J. Richter. Halle,

Waisenh.-Buchh. 1845. 171/2 B. 8. 15 Ngr.

Franke, Fr., Chrestomathie aus römischen Dichtern für mittlere Gymnasialclassen. Mit erklär. Anmerkungen u. beständ. Hinweisungen auf die Grammatiken von Zumpt, Siberti u. Schulz. Leipzig, Steinacker. 1845. X u. 160 S. gr. 8. 12 Ngr.

Stern, R. A. H., Anthologie römischer Dichter, Für mittlere Gymnasialclassen. Bielefeld, Velhagen u. Klasing. 1845. IV u. 280 S. 8. 15 Ngr.

[Anz. in NJbb. 44. 8. 448-450.]

[Seyfert, Palaestra Ciceroniana (41) rec. von Schulz in Mus. d. rhein.-westph. Schulm. III, 1. S. 48—63. Döll, Elementarbuch der lat. Spr. (44) ans. in Heidelb. Jbb. 2. N. 20. S. 317—319. Gercke, Uebungsstücke zur Einübung der lat. Formenlehre (44) ans. in Zeitschr. f. Alterthw. Suppl. N. 24. Spiesa, Uebungsbuch zum Uebersetzen (44) ans. ebend. N. 24. Forbiger, Aufgaben zur Bild. des lat. Stils (44) ans. ebend. N. 24. Litzinger, Beispiele z. Uebersetzen, u. Schulz, Beispiele zum Uebers., rec. von Funcke in NJbb. 43, S. 270—277. A. Vogelmann, Die disjunctiven Bindawörter im Lateinischen, in NJbb. Supplem. 11, '4. S. 616—626.]

August, E. F., Praktische Auleitung zum Uebersetzen aus dem Deutschen ins Lateinische, mit besond. Rücksicht auf die Zumpt'sche Grammatik für die mittlern Classen der Gymnasien u. höh. militär, Anstalten. 6. von Neuem durchges. Aufl. Berlin, Trautwein u. Co. 1845. IV u. 260 S. gr. 8. 20 Ngr.

Haupolder, J., Deutsche Beispiele zum Uebersetzen ins Lateinische für mittlere Classen. Mit Hinweisung auf die ausführl. Sprachlehren von N. Jahrb. f. Phil. z. Päd. od. Krit. Bibl. Bd. XLV. Hft. 4.

Zumpt, Schulz u. Bröder. 1. Abth. Bonn, Flabicht. 1845, IV u. 72 S. 12.

74 Ngr. Schirlitz, Som. Chr., Anleitung zum Uebersetzen aus dem Deutschen ins Lateinische für die untersten Classen, od. der elementarischen Syntax

I. Abth. 2. verb. Aufl. Frankfurt a. M., Brönner. 1845. VIII u. 189 S. 8. 15 Ngr.

Grysar, C. J., Handbuch latein. Stilübungen für die obern Classen der Gymnasien. 2. durchaus umgearb. u. stark verm. Ausg. Köln, Schmitz.

1845. XVI u. 392 S. gr. 8. 1 Thir. 5 Ngr.
Selecta e M. Ant. Mureti aliorumque recentiorum operibus, libro Zumptii longe utilissimo qui inscriptus est: "Aufgaben zum Uebersetzen aus dem Deutschen ins Lateinische." Ed. III. auct. et emend. Leipzig, Hartknoch. 1845. 230 S. gr. 8. 1 Thlr.
Gradus ad Parnassum latinum. Promptuarium prosod. et poet., sylla-

barum quantitatem et synonymorum, epithetorum, phrasium, comparatiomam ac descriptionum poet. copiam ex poetis lat. cum antiquis tum re-centioribus, quorum apposita nunc sunt nomina, decerptam cont. In usum centoribus, quorum apposita nunc sunt nomina, decerptain coin. In deam scholarum post C. H. Sintenisii et Qtt. M. Mülleri curas denuo emendavit et auxit Fr. Trg. Friedemann. Pars II. (J—Z.) Ed. IV., prioribus afiquanto castigatior et locupletior. Leipzig, Hahn. 1845. IV u. 483 S. Lex.-8. 1 Thir. 10 Ngr. Beide Bände 2½ Thir.

[B. Thiersch, Method. Anleit. zum Verfertigen lat. Verse (44) anz. in Magers Revue 1844 Octob. S. 255—258., in Mittalechule 2. S. 288

bis 294., von Breitenbach in NJbb. 43. S. 259-265.]

### d. Hebräische Sprache und Literatur.

Salomonis ben Abrahami Parochon. Aragonensis Lexicon Hebraicum, quod anno (M. 4921) 1161. Salerni in Italia ex operibus grammaticis Judae Cajug, Abuwalidi Merwan ben Gannach aliorumque concinnavit. adiecto eiusdem Parochonis compendio syntaxeos hebraicae. Nunc primum e cod. ms. edidit subiectisque notis illustravit Salomo Gottlieb Stern, Hungarus, praemissa historia grammatici apud Judaeos studii auctore S. L. Rapport, rabbino Pragensi. Pressburg, Schmid. 1844. XXI S. u. 86 Blätter. 4. [Rec. von F. Lebrecht in Hall. LZ. N. 53.]

Meier, E., Hebräisches Wurzelwörterbuch, nebst drei Anhängen über

die Bildung der Quadrilitren, Erklärung der Fremdwörter im Hebräischen, und über das Verhältniss des ägypt. Sprachstammes zum semitischen. Mannheim, Bassermann. 1845. XLVIII u. 783 S. Lex.-8. 6 Thir. [Rec.

von Ewald in Götting. gel. Anzz. St. 196-198.]

Recanati, Eman., Grammatica ebraica in lingua italiana, compilata etc. Fasc. IV. (ult.) Verona, Antonelli. 1843. 7½ B. gr. 8. cpl. 8 L. 70 c. Gesenius, W., Hebräisches Elementarbuch 1. Thl.: Grammatik. Neu bearbeitet u. herausgeg. von E. Rödiger. 14. Aufl. Leipzig, Renger'sche Verlagsh. 1845. 20 B. gr. 8. 26½, Ngr. [Anz. in NJbb. 44, 153-164.

und 46, 292-296.]

Seffer, G. H., Elementarbuch der hebräischen Sprache. Eine Grammatik für Anfänger mit eingeschalt. systemat. geordneten Uebersetzungsund and. Uebungsstücken, einem Anhange von zu ammenhäng. Lesestücken u. einem vollst. Wortregister. Zunächst zum Gebrauche auf Gymnasien. Leipzig, Steinacker. 1845. XII u. 321 S. gr. 8, 1 Thr.

Mühlberg, Ueber die hebräischen Conjugationsformen Hiphil und

Hithpael. Gym.-Progr. Mühlhausen, 1845. 11 S. 4.
[Glaire, Lexicon Hebraicum et Chald. (43) rec. von Quatremère in Journ. des Sav. avril p. 221—233., mai p. 269—280. et juillet p. 409 bis 422. Ewald's hebr. Sprachlehre (42) u. Ausführl. Lehrbuch der hehr. Spr. (44) anz. in Heidelb. Jahrbb. 1. N. 10. S. 148 f. Thenius, Die althebräischen Längen- u. Hohlmaasse, in Ulkmann-Umbreits theel. Studien

1846, 1. 8, 73-144.]

Anger, R., De Onkelo, Chaldaico, quem ferant, Pentateuchi para-phraste, et quid ei rationis intercedat cum Akila, Graeco veteris Testa-menti interprete. Partic. I. De Akila. Doctordiss. Leipzig, 1845. 30 S. 4. Ebrard, J. H. A., Symbolae ad explicandum Jesaiae prophetae capat quartum. Univ. Progr. Zürich, Ulrich. 1844. 22 S. gr. 8.

#### e. Deutsche Sprache und Literatur.

Lübben, Ueber die Behandlung der dentschen Sprache und Literaturgeschichte auf Gymnasien, Gym.-Progr. Oldenburg, 1845. 13 S. 4. [Ans. in NJbb. 45, 276—282.]

Bemerkungen über den deutschen Unterricht. Gym.-Progr.

Rössel, 1843. 25 8. 4.

Kellner, Vorbereitungen auf einen höhern, formalbildenden deutschen Unterricht, basirt auf Musterstücke. Erfurt, Otto. VIII u. 164 S. 8. [Breier, Bemerkk, über das Lesen auf Schulen (44) anz in NJbb.

45, 282-284.1

Archiv für den Unterricht im Deutschen in Gymnasien, Realschulen und andern Lehranstalten. Eine Vierteljahrszeitschrift, heransgeg. von Heinr. Viehoff. Düsseldorf, Böttcher. 1845. 3. Jahrg. in 4 Heften. gr. 8. 3 Thir. 15 Ngr. [Von Jahrg. 1844 enthält Heft 3: Passow, Ueber freie Vorträge als einen Bestandtheil des deutschen Unterrichts, S. 1-10. Fleutelot, Ueber die muttersprachlichen Lesebücher, - 38. Beiträge zur Teutelot, Ueber die muttersprachlichen Lesseugener, — 30. Deutrage zur Zurückführung deutscher Dichtungen auf ihre Quellen, — 69. Jacob, Histor. Bemerkungen zur Kunde deutscher Dichter, — 80. Kürzere Aufsätze, Recc. u. s. w., — 208. Heft 4: Vichoff, Ueber Goethe's Götz von Berlichingen, S. 1—29. Henneberger, Zur Orientirung in Schiller's Wallenstein, — 38. Kruse, Charakteristik des ernsten Drama's, — 61. Vichoff, Ueber die beiden ältesten Liederbücher von Goethe, — 107. Ders, Metrische Aufgaben für höhere Classen, — 151. Ders., Karl Hoffmaisfer ein Nekrolog. — 181. Recc. n. s. w. — 192.] meister, ein Nekrolog, -181. Recc. u. s. w., -192.]

Die deutsche Poesie. Eine Kritik. Hamburg, Hoffmann. 1845. 8. [Scharfsinnig, aber seltsam. anz. in Jen. LZ. N. 27.]

Leizmann, Fr., Ueber Art und Kunst der teutschen Literatur. Eine Vorlesung. Lemgo, Meyer, 1845. 40 8 8. 5 Ngr.

Gervinus, G. G., Geschichte der poetischen National-Literatur der Deutschen. 1. Thl.: Von den ersten Spuren der deutschen Dichtung bis gegen des Ende des 13. Jahrb. 3. umgearb. Ausg. Leipzig, Engelmann-1846. VIII u. 550 S. gr. 8. 3 Thir.

Götzinger, M. W., Die deutsche Sprache u. ihre Literatur. 2. Bds. 2. Hälfte. Stuttgart, Hoffmann. 1845. XI u. S. 305-636. gr. 8. 1 Thir.

Hüppe, Bruchstücke aus der Geschichte der deutschen National-Literatur (als Probe eines Lehrbuchs derselben für Gymnasien). Gym.-Progr. Coesfeld, 1844. 16 S. 8.

Koberstein, A., Grundriss der Geschichte der deutschen National-Literatur. Zum Gebr. auf Gymnasien. 1. Abthl. 4. durchg verbess. u. zum grossen Theil völlig umgearb. Aufl. Leipzig, Vogel. 1845. 460 S. gr. 8. 1 Thir. 15 Ngr.

Scholl, Gl. H. Fr. und Trg. Ed., Deutsche Literaturgeschichte in Biographien und Proben aus allen Jahrhunderten, zur Selbstbelehrung und zum Gebrauch in höhern Unterrichtsanstalten. 2. völlig umgearbeitete Auflage. 2. Bd. (Geschichte der neudeutschen Literatur in Proben u. Biographien.) Stuttgart, Ebner und Seubert. 1845. 32% B. gr. 8. 1 Thir. 15 Ngr.

Schwab, Gust., w. K. Khipfel, Wegweiser durch die Literatur der Deutschen. Ein Handbuch für Laien. Leipzig, Mayer. 1846. X u. 356 S.

gr. 8. 1 Thir. 15 Ngr.

Hillebrand, Jos., Die deutsche Nationalliteratur seit dem Anfange des 18. Jahrh., besonders seit Lessing, bis auf die Gegenwert, histor. n. ästhetisch kritisch dangestellt. 1. u. 2. Thl. Hamburg u. Getha, Fr. u. A. Perthes. 1845. XVI u. 464, V m. 458 S. gr. 8. à 1 Thir. 26 Ngr.

Schiller, C. G. W., Braunschweigs schöne Literatur in den Jahren 1745-1800, der Epoche des Morgenroths der deutschen schönen Literatur. Zum 100jähr. Stiftungsfeste des Collegii Carolini. Wolfenbüttel, Holle. 1845. 6 u. 270 S. gr. 6. 1 Thir.

Pischon, F. A., Denkmäler der deutschen Sprache von den frühesten Zeiten bis jetzt. Eine vollständige Beispielsammlung zu seinem Leitfaden der Geschichte der Literatur. 3. Thl., welcher die Zeit von 1620—1720 umfasst. 4. Thl. Von Haller bis auf Herder u. Goethe, eder von 1720 bis 1770. Berlin, Duncker u. Humblot. 1844 u. 1845. XVI, 599 u. XVI, 755 S. gr. 8. 2 Thir. 20 Ngr. u. 3 Thlr.

[Passow, Die deutsche Literaturgeschichte seit dreissig Jahren (Besprechung der neuern Literaturgeschichten bis auf Vilmar) in Blätt. f. lit. Unterh. N. 99—101. Die nationalen Elemente der deutschen Literatur, 1. alte Zeit (Vilmar's Vorlesungen), 2. neuere Zeit (Hillebrand's deutsche Nationalliteratur), in Brandes liter. Zeit. N. 53, 55. Bröderlow's Vorlesungen üb. deutsche Lit. (44), anz. in Heidelb. Jahrbb. 1. N. 9. S. 140. Helwig's Grundriss d. Gesch. der peet, Lit. (44), anz. ebend. S. 141. u. in Magers Revue August S. 136 ff. Vilmar, Vorlesungen über Gesch. d. deutsch. Nationalit. (45), anz. in Heidelb. Jbb. 1. N. 9. S. 140 f., in Huber's Janus 3. S. 198. u. in Blätt. f. liter. Unterh. N. 85. Schäfer's Handbuch (44), Bröderlow u. Vilmar rec. von Helbig in Jen. LZ. N. 310. 311. Scholl, Deutsche Literaturgeschichte (44. 45) anz. von Hahn in Heidelb. Jbb. 1. N. 9. S. 136—139. Beil-kack's kurze Uebersicht der sprachl. u. liter. Denkmäler etc. herause. von Vollmer (43) rec. von Fr. Richter in Oestreich. Blätt. f. Literat. u. Kunst N. 11. Weimars Musenhof in den Jahren 1772—1807. Historische Skizzen von Wilh. Wachsmuth (Berlin, Duncker u. H. 1844. VI u. 176 S. 8. 1 Thir.) rec. von W. E. Weber in Hall, LZ, N. 14-16.]

Zeitschrift für deutsches Alterthum, herausgeg. von Mor. Haupt. Zeitschrift für deutsches Alterthum, herausgeg. von Mor. Haupt. 5. Bd. Leipzig, Weidmannsche Buchh. 1845. 576 S. gr. 8. 3 Thir. [Enthält: Wedan und Frea bei den Winilen, von Jac. Grimm, S. 1-2. Die Heldensage von Alphere und Walthere, von demselb., S. 2-5. Abor und das meerweib, von dems., —10. Zum Beovulf, ven Haupt, —11. Altdeutsches Kochbuch, von Wilh. Wackernagel, —16. Provenzulische Diätetik, von dems., —17. Leben Christi, von Frz. Pfeiffer, —32. Lesarten zu Hartmanns Gregorius, von Lachmann, —69. Phol, äthiopischer König, von Jac. Grimm, —72. Der heilige Hammer, von dems., —74. Zu Zeitschr. I, 29. 3, 384. von dems., —75. Servatius, von Haupt, —193. Alte glossen. von Bethmann. —211. Berührung der Ablauts-— 193. Alte glossen, von Bethmann, — 211. Berührung der Ablautsreihe iu au u mit andern, von Dietrich, — 284. E und E von Jac. Grimm, — 241. Allerhand zu altdeutschen gedichten von Th. v. Karajan (1. Thomasin von Zirclaere. 2. Zur Wiener meersahrt. 3. Sigenôt.), -250. Volksbüchlein von Kaiser Friedrich, von Frs. Pfeister, — 268. Kaiser Friedrich aus Enenkels Weltchronik, von Huupt, — 293. Gedichte des archipoeta Waltherus, von Wa. Wackernagel, — 398. Die Schlettstädter Bethmann, —373. Zur deutschen Mythologie, von A. Kuhn, —381. Zu Wakher von der Vogelweide, von Wh. Grimm, —385. De delf van Brugghe, von G. W. Dasent, —406. De vos unn de han, von deme. —413. Deutschlateinische Hexameter, von Wh. Wackernagel, —417. Volkslied des 15. jh., von dems., —418. Ein Liebeslied, von Bethmann, —419. Marienlieder, von dems., —421. Eine alte predigt, von dems., —423. Bruchstücke miteihochdeutscher gedichte, von Frs. Pfeiffer, —458. Beiträge zur deutschen Handschriftenkunde, von Reuss, —463. Zwei latein. Gedichte aus dem mittelalter, von Fr. Böhmer, —471. Zu Seifried Heibling, von Frs. Pfeiffer, —471. Zum Helmbrecht, von dems., —472. Wodan, von Jac. Grimm, —504. Zur Gudrun, von Haupt, —508. Lebensalter, —509. Keltisches, von H. Leo, —515. Marieh Himmelfahrt, von Weigand, —565. Glossae Lindenbrogianne, von G. Waitz, —575. Zur Zeitschrift 5, 238., 239., von K. F. Grieshaber, —576.]

[Von der Hagen, Neues Jahrbuch der Berlin. Gesellsch. f. d. Spr. 6. Bd. (44) anz. in Götting. Anzz. St. 171. Dietrick, Altnordisches Lesebuch (43) anz. ebend. St. 4. S. 38—40. u. in Blätt. f. lit. Unterh. N. 76—79.]

Dieterich, V. Wald., Runen-Sprachschatz, oder Wörterbuch über die ältesten Sprachdenkmale Scandinaviens, in Beziehung auf Abstammung u. Begriffsbildung. Stockholm, Fritze. 1845. 25½ B. gr. 8. n. 3 Thk.

The Heimskringla, or Chronicle of the Kings of Nerway. Translated from the Islandic of Snorre Sturleson, with a Preliminary Dissertation by Sam. Laing. Loadon, 1845. 3 vols. 8. [Rec. in Edinburgh Review octob. 1845 p. 267—318.]

[J. Grimm's deutsche Mythologie (44) rec. von E. Sommer in Jbb. f. wiss, Krit. II. N. 51—56. Müller's Geschichte u. System der altdeutsch. Religion (44) rec. von Stuhr in Hell. LZ. N. 85—87. Gegen Grimm's Beurtheilung desselben Buchs in Jbb. f. wiss. Krit. 1844, II. N. 91. 92. ist gerichtet: Wilh. Müller, Offenes Sendschreiben an Hrn. Jac. Grimm, als Nachtrag zu dem Buche: Geschichte u. System etc. Göttingen, Vandenhoek u. Ruprecht. 1845. (vgl. Jcn. LZ. N. 258.), auch dem Aprilhefte der Hall. LZ. von 1845 beigegeben. Ueber altdeutsche Mythologie handelt auch: L'année de l'ancienne Belgique. Mémoire sur les saisons, les mois, les semaines, les fètes, les usages dans les temps anterieurs à l'introduction du christianisme en Belgique, avec l'indication et l'explication des differentes dates qui se treuvent dans les documents du moyen âge. Par le Dr. Coremans (Bruxelles, Hayez. 1844.), scharf getadelt von Sommer in Jbb. filr wiss. Krit. I. N. 46. 47.]

Mutzl, Seb., Ueber die Verwandtschaft der germanisch-nordischen und hellenischen Götterweit. Ingelstadt, Fromm. 1845. 17 S. 4. 6¼ Ngr. Cholevius, Leo, Von der Einführung der antiken Mythologie in die

Poesie der Deutschen; eine geschichti. Uebersicht. Progr. Königsberg,

1843. gr. 8.

[Heinr. Leo, Die malbergische Glosse, ein Rest altkeltischer Sprache u. Rechtsauffassung. Beitrag zu den deutschen Rechtsalterthümern. Haffe, Anton. 1. Heft 1842. XII u. 156 S. 2. Heft 1845. 164 S. 8. Pott, Ist die malbergische Glosse keltisch oder germanisch? (Gegen Leo's Schrift) in Hall. LZ. 1844 N. 201—296., 1845 N. 207—209. u. 277—280. Pott, Der Prefessor Leo u. die Halloren (Replik auf Leo's Antikritik, Halle b. Plötz. 3 S. 8.) ebend. N. 23. 24.]

Feussner, Die alliterirenden ältesten Dichtungsreste in hochdentscher Sprache mit Erläuterungen. Gym.-Progr. Hanau, 1845. IV u. 55 S. 4. [Enthält Text u. metr. Uebersetz. des Hildebrandslieds, der Merseburger Zaubersprüche, des Wessebronner Gebets und Muspäli, sewie Ammerkk.

zum Hildebrandslied.]

Dentsche Akerthümer im Helland als Einkleidung der evangel. Geschichte. Beiträge zur Erklärung des altsächs. Helland u. zur innera

Geschichte der Einführung des Christentbums in Deutschland von A. F. C. Vilmar. Gym.-Progr. Marburg, Elwert. 1845. 70 S. 4. 15 Ngr. [Ans. in Götting. gel. Anzz. St. 181. u. in Münchn. gel. Anzz. N. 201. 202.]

Théatre de Hrosvitha, religieuse allemande du dixième siècle; trad. pour la première fois en français, avec le texte latia. etc. Paris, Duprat.

1845. 34 % B. gr. 8. 9 fr.

Denkmale des Mittelalters. St. Gallens altteutsche Sprachschätze. Gesammelt u. herausgegeben von H. Hattemer in Biel. 3. Bd. 1-4. Liefer, St. Gallen, Scheitlin u. Zollikofer. 1845. S. 1-384. Lex.-8. à 1 Thir.

Lassberg, Reichsfreiherr v., Das Lied der Nibelunge, aus der ältesten und reichsten Handschrift, herausg. von ihm selbst. Einzige ächte Ausg. St. Gallen, Scheitlin u. Zollikofer. (Konstanz, Meck.) 1846. 44% B. gr. 8. n. 3 Thir.

Dichtungen des deutschen Mittelalters. 5. Band. Gudrun, herausgegeben von Al. J. Vollmer. Mit einer Einleitung von Alb. Schott. Leipzig, Göschen. 1845. LXXIV u. 221 S. gr. 8. 1 Thir.

Kudrun. Die echten Theile des Gedichts. Mit einer kritischen Einleitung herausgeg. von K. Müllenhoff. Kiel, Schwers. 1845. 4 u. 192 S. gr. 8. 1 Thir.

Rothe, M. Aug., Les Romans du Renard examinés, analysés et comparés d'après les textes manuscrits les plus anciens, les publications latines, flamandes, allemandes et françaises; précédés de renseignements généraux et accomp. de notes et d'eclairissements philologiques et litteraires. Paris, Techener. (Copenhague, Reitzel.) 1845. 524 S. gr. 8. 3 Thir. 8 Ngr.
Reynard the Fox. A Renowned Apologue of the Middle Ages, re-

produced in Rhyme, London, 1845. 306 S. gr. 8. n. 18 sh. Gedichte des Mittelalters auf König Friedrich I. den Staufer, aus seiner, sowie der nächstfolg. Zeit. (Vorgelesen in der Akad. d. Wiss. am 24. April 1843.) Von Jac. Grimm. Berlin (Besser), 1844. 116 S. gr. 8. 1 Thir. 15 Ngr. [Anz. in Leipz. Repert. 1846, 7. S. 257 ff.]

Flore und Blanceflor, altfranzösischer Roman, nach der Uhlandischen Abschrift der Pariser Handschrift N. 6987. herausgeg. von Imm. Bekker.

Berlin, Reimer. 1845. 112 S. 8. 15 Ngr.

Lanzelot. Eine Erzählung von Ulrich von Zatzikhoven. Herausgeg. von K. A. Hahn. Frankfurt a. M., Brönner. 1845. XX u. 282 S. gr. 8. 1 Thlr. 15 Ngr. [Rec. von M. Haupt in Jbb. f. wiss. Krit. II. N. 14. 15.]

[Graf Rudolf von W. Grimm (44) anz. in Tübing. LBl. N. 94.

Engelhard von Konr. von Würzburg, herausg. von M. Haupt (44) anz. in Götting, Anzz. St. 55. Parzival und Titurel, Rittergeschichte von Wolfram von Eschenbach, übers. u. erläut. von K. Simrock. (Stuttgart, Cotta. 1842. 515 u. 489 S. 8.) rec. in Götting. gel. Anzz. 1843 St. 191. u. in Blätt. f. lit. Unterh. 1845 N. 267-270.]

Iwein mit dem Löwen, von Hartmann v. d. Aue. Eine Erzählung, übersetzt u. erläutert von Wolf Grafen v. Baudissin. Berlin, Duncker. 1845. XIV u. 300 S. 1 Thir. 15 Ngr.

Der Winsbeke und die Winsbekin. Mit Anmerkungen von Mor. Haupt.

Leipzig, Weidmann. 1845. XIV u. 81 S. gr. 8. 15 Ngr.

König Qrendel v. Trier oder der graue Rock. Gedicht des 12. Jahrh. übers. von Ph. Laven. Mit einem Vorwort. Trier, Lintz. 1845. X u. 143 S. gr. 16. 12 Ngr. [Die Ausgabe von F. H. von der Hagen (44) rec. in Götting. Anzz. St. 78. 79.]

Genthe, Probe einer Bearbeitung des mittelhochdeutschen Gedichts "der grosse Rosengarten zu Worms." Gym.-Progr. Eisleben, 1844,

15 8. 4.

[Die alte Heidelberger Liederhandschrift herausgegeben von Frz. Pfeiffer. (Stuttgart, 1844.) anz. in Heidelb. Jahrbb. 3. N. 29. 8. 315. Hüppe, Lieder u. Sprüche der Minnesänger (44) rec. von Sommer in Hall. LZ. N. 172. u. von Zacher in Magers Revue März S. 277. Ludw. Ettmäller, Die eidgenössischen Schlachtlieder mit Erläuterungen, in Mit-

theilungen der antiquar. Gesellsch. in Zürich II, 2.]

Volckmar, Karl, Auswahl der Minnesänger für Vorlesungen und zum Schulgebrauch mit einem Wörterbuche und einem Abrisse der mhd. Formenlehre. Quedlinburg, Basse. 1845. XXIV u. 2148. gr. 8. 1 Thir. 10 Ngr. [Bildet den 15. Band der Bibliothek der gesammten deutschen Nationalliteratur.]

Geschichte und Gedichte des Minnesängers Otto von Botenlauben, Grafen von Henneberg. Mit einem Urkundenbuch u. (5) Abbildungen. Bearb. u. herausgeg. von L. Bechstein. Leipzig, G. Wigand. 1845. 8 u. 228 S. gr. 4. 12 Thir. Mit 18 Holzschnitten u. 1 Stammtaf. in 1/2 Imp.-Fol.

Das alte Passional. Herausgeg. von K. A. Hahn. Frankfurt a. M., Brönner, 1845. 4 u. 391 S. gr. 8. 2 Thir. [Anz. in Leipz. Repert. 1846

Hagen, Fr. H. von der, Ueber die ältesten Darstellungen der Faustsage. Berlin, Schultze. 1845. 20 S. gr. 8. 5 Ngr.

Drei mittelhochdeutsche Gedichte. Mit erläuternden Anmerkungen herausgeg. von C. Schädel. Hannover, Hahn. 1845. 79 S. gr. 12. 10 Ngr. [Zwei Gedichte aus dem Passional, bei Hahn S. 136 ff. u. eine Erzählung aus dem letzten Viertel des 13. Jahrh., rec. von Sommer in Jahrbb. f. wiss. Krit. II. N. 22. 23. u. von Hahn in Heidelb. Jahrbb. Septemb. 8, 783 ff.]

Deutsche Predigten des 13. Jahrhunderts zum ersten Male herausgegeben von F. K. Grieshaber. 1. Abth. (Stuttgart, 1844.) anz. v. Hahn in Heidelb. Jbb. 3. N. 29. S. 314 f. Geschichte der Hexenprocesse aus den Quellen dargestellt von W. G. Soldan (Stuttgart, Cotta. 1843. XII u. 512 S. 8.) rec. von Wellmann in Hall. LZ. N. 57-61.]

Deutsche Mystiker des 14. Jahrhunderts. Herausg. von Frz. Pfeiffer.

1. Bd. Hermann von Fritslar, Nicolaus von Strassburg, David von Augsburg. Leipzig, Göschen. 1845. 8. [Anz. in Tübing. Literaturbl. N. 126.]

Horae belgicae. Studio atque opera Hoffmanni Fallerslebensis. Pars VII.: Niederländische Glossare des 14. u. 15. Jahrh. Nebst einem Niederdeutschen. Leipzig, Engelmann. 1845. 38 S. gr. 8. 10 Ngr.

Deutsche Volksbücher nach den ältesten Ausgaben hergestellt von Dr. Karl Simrock. Mit Holzschnitten. Frankfurt a. M., Brönner. Gedruckt in diesem Jahr. kl. 8. N. VI. Geschichte des grossen Helden u. Herzogen Heinrich des Löwen u. seiner wunderbaren höchst gefährl. Reise. 1844. 23/ B. 5 Ngr. VII. Historie von der schönen Magelone, eines Königs Tochter von Neapel, und einem Ritter, genannt Peter mit den silbernen Schlüsseln, eines Grafen Sohn von Provence. Aus der franz. Spr. übersetzt von M. Veit Warbeck. 1844. 5½ B. 7½ Ngr. VIII. Eine schöne, anmuthige u. lesenswürdige Historie von der unschuldig bedrängten heiligen Pfalzgräfin Genovefa. Wie es ihr in Abwesenheit ihres herzlieben Khegemahls ergangen. 1845. 3¾ B. 4 Ngr. IX. Eine schöne Geschichte von den vier Heimonskindern Adelhart, Richart, Wichart und Reinold, mit ihrem Ross Reisrt was sie für Heldentheten gegen die Heiden zu mit ihrem Ross Baiart, was sie für Heldenthaten gegen die Heiden, zu Zeiten Karls d. Gr., des ersten deutschen Kaisers, begangen haben. Dem ist beigefügt: Das Leben des heil. Reinold, was er für Wunderzeichen gethan hat. 1845. 131/3 B. 10 Ngr. X. Eine wahrhafte Historie von Kaiser Friedrich dem ersten seines Namens, mit dem langen rotten Bart, den die Welschen nennen Barbarossa, 1845. 11/2 B. 1 Ngr. [Nr. I-V. sind in Berlin in der Vereinsbuchhandlung erschienen, nämlich I. Salomon u. Morolf, 1839. 5 Ngr. II. Bischof Gregorius auf dem Stein genannt, 1839. 5 Ngr. III. Die sieben weisen Meister, 1840. 10 Ngr.

IV. Till Eulenspiegel, 1842. 10 Ngr. V. Geschiehten n. Thaten der Schildbürger, 1843. 8½ B. 7½ Ngr.]

Simrock, K., Die deutschen Volksbücher. Gesammelt u. in ihrer ursprüngl. Echtheit wiederhergestellt. Mit Holzschnitten. 1. Bd. Franks. a. M., Brönner. 1845. 28½ B. gr. 16. n. 1 Thlr. 10 Ngr.

Alte hoch- and niederdeutsche Volkslieder, mit Abhandlungen u. Anmerkungen herausgeg. von L. Ukland. 1. Bd. (Liedersammlung in 5 Büchern.) 1. u. 2. Abthl. Stattgart, Cotta. 1845. VIII u. 1056 S. gr. 8. 8 Thir. 121/2 Ngr.

Deutsche Mährchen und Sagen, Gesammelt u. mit Anmerkungen be-gleitet, herausgeg, von Joh. Wilh. Wolf. Mit 3 Kupf. Leipzig, Brock-haus. 1845. 39 & B. 8. 3 Thir. [Auz. in Hell. LZ. 1846 N. 18.]

Niederländische Sagen, gesammelt und mit Anmerkk, begleitet, heransgegeben von J. W. Wolf. Leipzig, Brockhaus. 1843. XXXVIII u. 708 S. 8. 3 Thir. [Rec. in Hall. LZ. N. 78. 79.]

Scheible, J., Das Kloster. Weltlich und geistlich. Meist aus der

Scheible, J., Das Kloster. Weltlich und geistlich. Meist aus der ältern deutschen Volks-, Wunder-, Curiositäten- u. vorzugsweise kritischen Literatur. 1. Bd. 1—4. Zelle. Volksprediger, Moralisten u. frommer Unsinn. Sebastian Brandt's Narrenschiff mit Geller's von Kaisersberg Predigten darüber u. Thomas Murner's Schelmenzunft, vollständ. nach den alten Drucken u. ihren bildl. Darstellungen. Mit vielen Abbildungen auf 72 Tafeln. Stuttgart. (Leipzig, Thomas.) 1845. 58 B. gr. 16. n. 3½ Thir.

Bergholz, Chr. A., Kinige Andeutungen aus der Geschichte des evangelischen Kirchenliedes. Gym.-Progr. Riga, 1844. 11 S. 4.

Der Jesu-Wider oder die unerhörte Legende von dem Ursprung des vierhörnigen Jesuitenhütleins von Joh. Fischart († 1589.). Aufs Neue sum Drucke befördert durch Chr. Schad. Leipzig, Engelmann. 1845.

62 S. gr. 12. 10 Ngr.

Hoffmann (v. Fallersleben), Spenden zur deutschen Literaturgeschichte. 1. Bdchen. Aphorismen u. Sprichwörter aus dem 16. u. 17. Jahrh., meist Ad. Puschmann, Barth. Ringwaldt, Mart. Opitz, Benj. Schmolck, J. Chr. Günther, Dav. Stoppe, einige Vor-Opizianer. 1844. 240 S. 25 Ngr. [Rec. von Helbig in Blätt. f. lit. Unterb. N. 171.]

Schwendler, H., Friedrich Spee von Langenfeld als (geistlicher) Dichter der Trutz-Nachtigall. Gym.-Progr. Trier, 1843. 18 S. gr. 4.

Die schönsten Sprüche des Angelus Silesius. Der deutschen Christenheit zur Erbauung dargeboten von C. Hermes. Magdeburg, Falckenberg u. C. 1845. IV u. 82 S. 8. 5 Ngr.

Arnd, Joh., Paradiesgärtlein. Nene verb. Ausg. Frankf. a. M., Brönner. 1844. IV u. 167 S. gr. 8. 15 Ngr.

Arnd, Joh., Sechs Bücher vom wahren Christenthum nebst dessen Paradiesgärtlein. Mit einer Lebensbeschreibung des sel. Mannes Gottes sowie einer Geschichte von der wunderbaren Erhaltung des Paradiesgärtleins. Zürich, Hanke. 1845. 8 B. u. 7 B. Bilder. 1 Thlr. 15 Ngr.

Lisch, G. C. F., Christian Ludwig Liscow's Leben, nach den Acten des grossherzogl. mecklenburg. Geh. u. Haupt-Archivs u. and, Original-quellen geschildert, Schwerin, Stiller, 1845. 83 S. 8. [Rec zugleich mit Helbig's Schrift (44) von Lisch in Jbb. f. wiss, Krit. II. N. 56—58. Helbig's Buch anz. von Hand in Jen. LZ. N. 100. Vgl, der grösste ironische Schriststeller Deutschlands (Liscow) in Hamb. liter. u. krit. Blätt. N. 6-13.]

Schlözer, Ein Beitrag zur Literaturgeschichte des 18. Jahrh. Von Ad. Bock. (Hannover, Kius. 1844. 8.) rec. in Blätt. f. lit, Unterh. N. 76. Joh. Kasp. Lavater, ebend. N. 40-43. u. 80-83. Georg Forster, ebend. N. 95. 96. Moses Mendelssohn, ebend. N. 175-178.]

nii Whidemann, R. A., Weber Gho. Ephr. Lessings Stellung zur Theologie seiner Zeit. Gym.-Progr. Hildburghausen, 1842. 27 S. 4. Siegen, 1846. 25 S. gr. 4.

Schiller's Lied von der Glocke, Beleuchtet u. erläut, von Gottfr. von! Leinburg. Frankf. a. M., Bronner. 1845. 2 B. Octav.-12. 74 Ngr. 4: Kurz, H., Handbuch der deutschen Prost von Gottsched bis auf die neueste Zeit. Historisch geordaete Sammlung von Musterstücken aus den vorzüglichsten Prosaikern unter Berücksichtigung aller Gattungen der pros. Schreibart, nebst e. literar.-ästhetischen Commentar. 1. Abth. Gottschool bis Kant. Zürich, Meyer u. Zeller. 1845. VIII u. 852 S. gr. 8.
1 Thir. 17½ Ngr. [Anz. in Heidelb. Jbb. 3. N. 311. S. 482 ff. u. von

Helbig in Blätt. f. liter. Unterh. N. 154.]

Wolff, O. L. B., Handbuch deutscher Beredtsamkeit, enthaltend eine Uebersicht der Geschichte u. Theorie der Redekunst, sugleich mit einer vollständ. Sammlung deutscher Reden jedes Zeitalters u. jeder Gattung. Zusammengestellt u. herausgeg: mit besond. Rücksicht auf höhere Schulen u. Selbststudien. 2 Thle. — Die geistliche Beredtsamkeit. — Die weltliche Beredtsamkeit. - Leipzig, Brockhaus. 1846, 73 % B. gr. 8. 3 Thlr. Hess, Ueber den Keltismus und die Keltensprache vom geschichtl. Standpunkt. Progr. Bruchsal, 1843. 67 S. gr. 8. (Die kelt. Sprache ist von der deutschen ursprünglich nicht verschieden; Kelten lassen sich als Urbewohner Grossbritanniens nicht nachweisen, und die heutige sogen. Keltensprache ist nicht die der alten Kelten, sondern die der Cimbern u. Teutonen gewesen.)

Germaniens Völkerstimmen. Sammlung der deutschen Mundarten in Diehtungen, Sagen, Märchen, Volksliedern u. s. w. Von Joh. Math. Firmenich. Berlin, Schlesinger. 1845. Liefer. 6. S. 401-490. hoch schm. 4.

à 15 Ngr.

Bernhardi, Sprachkarte von Deutschland (44) anz. von J. Häuster in d. östreich. Blätt. f. Lit. u. Kunst N. 23-25. mit Nachträgen über die deutschen Colonien in Ungarn.]

Grandgagnage, Ch., Dictionnaire étymologique de la langue Wallonne. Liége, F. Oudart. 1845. III u. 86 S. Lex. 8.

Nesselmann, G. H. F.; Die Sprache der alten Preussen, an ihren Ueberresten erläutert. Berlin, Reimer. 1845. XXXVI u. 158 S. gr. 8. 1 Thir.

Schoebel, C., Analogies constitutives de la langue allemande avec le grec et le latin, expliquées par le sanskrit. Paris, Renouard. 1846. 18% B. 8. 10 fr.

Püning, Ueber die lateinische und deutsche Sprache, zunächst in etymolog. Hinsicht. Gym.-Progr. Recklinghausen, 1844. 38 (22) S. 4. [Anz. in Zeitschr. f. Alterthw. N. 132.]

. Raumer, Rud. von, Die Einwirkung des Christenthums auf die althochdeutsche Sprache. Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Kirche. Stuttgart, biesching. 1845. XVI u. 430 S. gr. 8. 2½ Thir. [Anz. in Tübing. Lit.-Bl. N. 93., Götting. Anzz. St. 181., Münchn. gel. Anzz. N. 201. 202., Heidelb. Jbb. Septemb. S. 650 f., Hubers Janus Hft. 17. S. 323. u. Leipz. Repert. 1846, 1. S. 21—23.]

Lebrooques, P., Analogies linguistiques du Flamand dans ses rapports

avec les autres idiomes d'origine teutonique. Bruxelles, 1845. 479 S.

2 Thir.

Silber, Ueber den Gothischen Dativ. Gym.-Progr. Naumburg, 1845. 16 S. 4. [Anz. in Zeitschr. f. Alterthw. N. 79.]

Eiselein, Jos., Grundlinien der dentschen Sprächlere in reimversen abgefasst nach Jacob Grimm's Grammatik. Constanz, Meck. 1845. 64 S. gr. 8. 10 Ngr.

N. Jahrb. f. Phil. u. Päd. od. Krit. Bibl. Bd. XLV. Hft. 4.

Cortuitska, Die nenhechdentsche Substantiv-Declination. 1. Abschn.

Gym. Progr. Lyk, 1843. 32 S. gr. 4.

Heyse, Joh. Chr. Aug., Handwörterbuch der deutschen Sprache mit Hinsicht auf Rechtschreibung, Abstammung u. Bildung, Biegung u. Fügung der Wörter, sowie auf deren Sinnverwandtschaft. Nach den Grundsätzen seiner Sprachlahre angelegt. Ausgeführt von Prof. K. W. L. Heyes. 2. Thl. 9. u. 10. Liefer. Tripel — verschaffen. Magdeburg, Heinrichshofen. 1844 a. 45. 10% u. 10 B. gr. 8. Für das ganze Werk 4½ Thir.

Kritisch erklärendes Handwörterbuch der deutschen Sprache, mit

Hinsufügung der gewöhnlichsten in der Umgangssprache vorkommenden Fremdwörter und Angabe der richtigen Betonung u. Aussprache. Nebst einem Verzeichnisse der unregelmäss. Zeitwörter von F. A. Weber. 4. Ste-

reotypaufi. Leipzig, Tauchnitz jua. 1845. 12 u. 701 S. gr. 8. 2 Thir. J. Aug. Eberhard's synonymisches Handwörterbuch der deutschen Sprache für Alle, die sich in dieser Sprache richtig ausdrücken wollen. Nebst e. eusfährl. Anweisung zum nützl. Gebrauch desselben. 9. Aufl. Berlin, Nauck. 1845. XVI u. 728 S. gr. 12. 2 Thir. 10 Ngr.

Hiller, Frz, Sammlung der gebräuchlichsten Homonymen, od. alpha-betisches Verzeichniss solcher Wörter, die in der Aussprache ähnlich, in der Bedeutung aber verschieden sind. Nebst der deutschen Uebersetzung jedes Homonyms und 700 kleinen Uebungen, um die Lernenden mit den orthograph. Schwierigkeiten dieser Wörter vertraut zu machen u. sie zum schristl. Aufsatze vorzubereiten. Pressburg, Wigand. 1845. 6 u. 106 S. 8. 121/2 Ngr.

Weiss, Fr., Die Homonymen laut- oder klangverwandter Wörter der leutschen Sprache, was sie sind (grammatisch) u. bedeuten; erläutert durch Beispiele u. zusammengestellt nach ihrer Klangverwandtschaft u. der sie unterscheid. Schreibart, mit Beigabe von Materialien zu Uebungen. Ein Handwörterbuch für Lehrer u. Lernende. Aus den besten u. classischen Werken bearbeitet. 1. Hft.: A - E. Nürnberg. (Leipzig, Klinkhardt.)

1845. 105 S. Lex.-8. 15 Ngr.

[Wigand, Worterbuch der deutschen Synonymen (43), Selbstans. in Magers Revae Januar S. 57-63.]

Anton, Alphabetisches Verzeichniss mehrerer in der Oberlausitz üblichen, ihr zum Theil eigenthümlichen Wörter n. Redensarten. 15 Stück. Nachtrag 10 St. Vers. - Zw. Gym. Progr. Görlitz, 1844. 4.

Fähnrich, Ant., Pallas Athene. Ein etymologisches Taschenbuch. 5. Jahrg. (Kritisch-etymolog. Wörterbuch oder vergleich. Anatomie der deutschen Sprache. Nebst Materialien für slaw. u. latein. Sprachforschung 2. Hft.) Gitschin. (Leipzig, Jackowitz.) 1845. S. XL-LIV u. 229-456. 16. 20 Ngr.

Becker, K. Fd., Schulgrammatik der deutschen Sprache. 5. Ausg. Frankfurt a. M., Kettembeil. 1845. XVI u. 468 S. S. 1 Thir. Auszug ans der Schulgrammatik n. s. w. Ebendas. 1845. VI u. 396 S. gr. 8.

Becker, C. Fd., Leitfaden für den ersten Unterricht in der deutschen Sprachlebre. 5. Ausg. Frankfurt a. M., Kettembeil. 1845. XII n. 138 &.

gř. 8. 10 Ngr.

Götzinger, M. W., Die Ansangsgründe der deutschen Sprachlehre in Regeln und Aufgaben. 5. verb. Aufl. Leipzig, Hartknoch. 1845. XX u.

255 S. 8. 111. Ngr.
Günther, Fr. J., Handbuch für den deutschen Unterricht auf Gymnasien, enthaltend eine nach den sechs Classen eingerichtete Vertheilung des Lehrstoffs mit kurzen method. Answeisungen, 2600 Aufgaben zu schrift. Arbeiten, mit korngesaster Theorie der Stylarten, fünf Beispiele verschiedenartig erklärter Gedichte innd eine Poetik für Secunda. Halle, Buchh. d. Waisenh. 1845. X u. 414 S. gr. 8, 1 Thir. 20 Ngr.

3 JA 434 M 1 + 2

Hursel, J. M., Grundlehren der deutschen Sprache. S. verb. Aufl. Wien, Gerold. 1845. XXIV u. 374 S. gr. S. 1 Thir. 15 Ngr.

Wien, Geroid, 1845. AAIV u. 374 S. gr. 8. I Intr. 15 Ngt.

Kellier, L., Praktischer Lohrgang für den gesämmten deutschen
Sprachuaterricht. 1. Thl.: Die Denk-, Sprech- und Stylschule, 4. unfgearb. Aufl. Erfurt, Otto. 1845. 255 S. gr. 8. 22½ Ngr.

Rückert, Fr. W., Leitfaden zum grammat. Unterricht in der deut
schen Sprache. Berlin, Wolff. 1845. VIII u. 47 S. 8. 3½ Ngr.

Wurst, Jac., Praktische Sprachdenklehre für Velksschulen u. die
Elementarolassen der Gymnasial - u. Real - Anstatten. Nach Dr. K. F.
Beckers Ansichten über die Rehandlung des Unterrichte in der Muttan-

Beckers Ansichten über die Behandlung des Unterrichts in der Muttenspreche. 3., mit der ersten wörtlich gleichlaut. Auft. 17. Abdrück. Reutlingen, Mäcken Sohn. 1845. 10½ B. Oct.-12. 17½ Ngr.

Wurst, Jac., Fragen zur Wiederholung der praktischen Sprachdenklehre. 2. Aufl. Coblenz, Hölscher. 1845. 7% B. Oct.-12. 10 Ngr.

[Lange's deutsche Schulgrammatik, herausg. von Geipp (44) anz. in Heidelb. Jahrbb. 4. N. 40. C. L. Rotk, Reitrag zur deutschen Schulgrammatik, in Magers Revue März, S. 225 ft.]

Honcamp, F. C., Gedanken über den Unterricht in der Sprachlehre, nebst Erläuterungen, Fingerzeigen u. Stufengängen für den Gebrauch der von mir herausg. "Anleit, zum Elementarunterricht in der Sprachlehre." Soest, Nasse. 1845. 66 S. gr. 8. nebst 3 Tabb. Fol. 12½ Ngr., die Tabb. bes. 6 Ngr.

(Gelpke), Methode des deutschen Stylunterrichts. Bern, Dalp. 1845.

IV u. 48 S. 8.

Brandenbusch, K., Naturgemäss geordneter Uebungsstoff der deut-sehen Sprache. Ein Handbuch für Schüler der Volksschulen, unteren u. mittleren Classen der Bürgerschulen u. Gymnasien. In 3 Abthl. II. Abthl.: Satzlehre (Syntax). Coblenz, Blum. 1845. 7\% B. Oct.-12. n. 15 Ngr. I u. II: \% Thir.

Lampe, Joh. Christ. Conr., Lehrbuch der deutschen Sprache, nebst einer prakt. Anleitung zu Stil - und Briefübungen. Zum Gebrauche für Schulen und zum Selbstunterrichte. 2 Thie, à 2 Abthi, mit 2 Anhängen. Bremen (Geisler), 1844. 31 B. gr. 8. 1 Thir. 20 Ngr.

Russheim, C., Materialien zu einem zweckmässigen Unterrichte in der deutschen Sprachlehre. 2 Thie. 4. verm. Aufl. Klagenfurt, Leon. 1845. 1. Thl. 267 S. 2. Thl. Wortfügung. 260 S. Beide Theile 2 Thie. 6 Ngr.

Schweminski, J., Lehrbuch für den deutschen Unterrieht. 2. Curs.: für die mittleren Classen. 1. Abthl.: Lehre vom Satz- u. Periodenbah, nebst Uebungsbeispielen. Posen, Zupanski. 1845. 611/4 B. gr. 8. 1 Thlz.

Falkmann, Ch. F., Stilistisches Elementarbuch, oder: Erster Cursus der Stylübungen. 6. Aufl. Hannover, Hahn. 1845. 347 S. gr. 8. 20 Ngr. Gockel, Chr. Fr., Lehrbuch der deutschen Schriftsprache für Mittelschüler. 1. Abthl.: Sprache der Prosa. Carlsruhe, Müller: 1846. XVI u. 367 S. 8. 1 Thir.

Rinne, J. K. Fr., Die Lehre vom deutschen Stile philosophisch u. sprachlich neu entwickelt. 1. Thl. 2. Buch. Theoretische deutsche Idealstillehre. Stuttgart (Becher), 1845. 42 B. Lex.-8. 25 Thir. I. u. II. 8 Thir.

15 Ngr.

Schone, F. L., Leitfaden bei dem Unterrichte in der Styl- u. Redelehre. Für Gewerb- u. Realschulen bearb. Leipzig, W. Vogel. 1845.

11½ B. gr. 8. 15 Ngr.

Siemere, Cl., Abhandlung über die allgemeinen Eigenschaften des deutschen Stils für Gymnasion. 2. vorb. Ausg. Münster, Theissing. 1845. X u. 173 S. 8. 10 Ngr.

[Kannegiesser, Der deutsche Redner (45) u. Mundt, Lessbuch der deutschen Prosa (44) anz. in Hall. LZ. N. 105.]
Ritsert, E. L., Die Lehre vom deutschen Style, oder Anleitung zum richtigen deutschen Gedankenausdrucke, für Volksschulen und einzelne Classen der Realanstalten u. Gymnas., wie zum Privatgebrauche. 3. verb. Aufl. Darmstadt, Diehl. 1845. VIII u. 568 S. gr. 8. 22½ Ngr.

Varenne, A., Der deutsche Periodenbau. Progr. Sagan, 1843. 24 S. 4. Gockel, Chr. Fr., Anleitung zu tentschen Aufsätzen für Bürger- u. Gewerbschulen. 2. verb. Aufl. Karlsruhe, Müller. 1845. XIV u. 222 S. gr. 8. 15 Ngr.

Lüben, A., Anleitung zum Anfertigen von Geschäftsaufsätzen. Aschersleben, Laue. 1845. 40 S. 8. 2½ Ngr.

Wörle, J. G. C., Mustersammlung von Geschäftsbriefen über Gegenstände des gemeinen Lebens als Vorlegeblätter für Schulen überhaupt, sowie für einzelne Classen der Realanstalten u. Gymnasien u. s. w. Ulm,

Rhetorik. Mannheim, Loeffler. 1846. 20% B. gr. 8. 1 Thir. 7½ Ngr.

Wolff, O. L. B., Hausschatz deutscher Prosa. Theorie des deutscher Prosa.

schen prosaischen Styls, verbunden mit einer Auswahl von Musterstücken jeder Gattung der Schreibart aus den Werken der vorzöglichsten deutschen Schriftsteller in chronolog. Ordnung. Ein Buch für Schule und Haus. Leipzig, O. Wigand. 1845. Lex.-8. in 6 Lieferungen. 58½ B.

Gunther, Fr. J., Die Poetik. (Nach Hegel's Aesthetik.) Für Gymnssien. Halle, Buchh. d. Waisenh. 1845. 91 S. gr. 8. 10 Ngr. (Aus Fr. J. Gunthers Haudbuch f. d. deutschen Unterricht auf Gymnasien besonders

abgedr.)

Uschold, Joh. Nep., Lehrbuch der Poetik. Für Gymnasien bearbeitet u. mit einer systematisch geordneten Mustersammlung versehen. 1. Thl. 2. verb. Aufl. München, Lindauer'sche Buchb. 1846. 71/2 B. gr. 8. 121/2 Ngr. Neues Taschen-Fremdwörterbuch, enthält über 4000 fremde Wörter

u. Redensarten mit Angabe ihrer richtigen Aussprache. Herausgeg. von

C. B. Adelung. 8. Aufl. Hamburg, Berendsohn. 1845. 9% B. kl. 16.

Dobel, K. Friedr., Verteutschungsbuch der in unsrer Sprache gangbaren fremden Wörter und Redensarten, nebst einem erklär. Verzeichnisse der gewöhnl. Abkürzungen. 4., stark verm. u. verb. Ausg. Kempten, Dannheimer. 1845. 21 B. Lex.-8. 15 Ngr.

Hoffa, J., Erklärendes Fremdwörterbuch, oder Handbuch der in der deutschen Schrift- und Umgangssprache mehr oder weniger gebräuchlichen, aus andern Sprachen entlehnten Wörter, Ausdrücke und Redensarten, nebst Angabe ihrer Betonung und Aussprache. Marburg, Elwert. 1845. IV u. 439 S. gr. 8. 1 Thir.

Löwe, P., Neuestes Taschen-Fremdwörterbuch, enthaltend über 16000 der in der Umgangs - und Schriftsprache vorkommenden Fremdwörter u. Ausdrücke, Berlin, C. A. Wolff. 1845. gr. 16. 1. Liefer. A - Division.

3 B. 2½ Ngr.

Petri, Fr. Erdm., Gedrängtes Handbuch der Fremdwörter in deutscher Schrift- und Umgangssprache, zum Verstehen und Vermeiden jener mehr oder minder entbehrlichen Einmischungen. 9. rechtmässige, tausendfältig bereicherte Aufl. Dresden, Arnold. 1845. 2 Thle. 612 u. 612 S. 8. vollst. geb. 3 Thir.

Rosenkrans, J. G. Ch. L., Neues Fremdwörterbuch für Jedermasn.

2. Aufl. Ansbach, Gummi. 1846. 8<sup>1</sup>/<sub>4</sub> B. 8. 7<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Ngr.

Salzmann, W. F., Aligemeines vollständiges und verdeutschendes
Fremdwörterbuch oder alphabetische Erklärung aller aus fremden Spran chen entlehnten Wörter u. Redensarten, welche in den Künsten, Wissensechaften u. Gewerben, im Handel u. Verkehr, in öffentl. Blättern, Verordnungen u. juristischen Schriften, sowie in der destschen Schriften. Umgangssprache vorkommen. Nebst Angabe ihrer Aussprache u. Abstanmung. 7. umgearb. u. verm. Auff. Nürnberg, Zeh'sche Buchh. 1845. gr. 8.
1. Lief. A—Ausstaffiren. 6 B. 7½ Ngr. Erscheint vollständig in 6 solchen Lieferungen.

Schmidt, F., Handwörterbuch zum richtigen Verstehen und Anwenden der in der deutschen Sprache vorkommenden fremden Wörter. 3. verm. u. verb. Ausg. Aschersleben, Lane. 1845. 348 S. 8. Geb. 25 Ngr.

Winkelmann, E., Erklärung von 20,000 Fremdwörtern u. technischen Ausdrücken, welche in der deutschen Sprache gebräuchlich sind. 2. Aus. Stuttgart, Neff. 1845. VIII u. 899 S. 8. 1 Thir.

Fremdwörterbuch nebst Erklärung der in unsrer Sprache vorkommenden fremden Ausdrücke. 8. stark vermehrte Aufl. Leipzig, O. Wigand. 413 S. 16. 12 Ngr.

Fremdwörterbuch. Ein Handbuch für alle Stände zum Gebrauche u. zur nöthigen Erklärung der in unsrer Sprache vorkommenden fremden

Wörter, Guben, Bölitz. 1846. 126 S. 7½ Ngr.
Taschen-Fremdwösterbuch zur Erklärung u. Rechtschreibung von
mehr als 6000 fremden Wörtern. Vom Verf. des allgemeinen deutschen Volkssekretärs. Hamburg, Bödecker. 1845. 286 S. 32. 5 Ngr.

Aue, Alfr. v. d., Gormania. Deutsches Lesebuch. Ein Schul- u. Festgeschenk für die reifere Jugenden Anclam, Dietze. 1845. 256 u. 271 S. gr. 8. Engl. Einb. 1 Thir. 10 Ngr.

Aue, Alfr. v. d., Deutsches Lesebuch. 3 Thl. Für die obern Cl. alfgemeiner Stadtschulen, sowie für die mittl. Cl. v. Realschulen u. Gymnasien. Anclam, Dietze. 1845. 271 S. gr. 8. 15 Ngr.

Berlinisches Lesebuch für Schulen. Von O. Schulz. 1. Thl. 6. Aufl. Berlin, Nicolai. 1844. VI u. 314 S. 8. 7½ Ngr. Auhang zur 1—5. Aufl. 11/2 B. 1 Ngr.

Bone, H., Deutsches Lesebuch für höhere Lehranstalten, zunächst für die untern u. mittlern Classen der Gymnasien, mit Rücksicht auf schriftl. Arbeiten der Schüler. 2. verm. Aufl. Köln, Du Mont-Schauberg. 1845. XL u. 296 S. gr. 8. 221/2 Ngr.

Calinich, E. Ad. Ed., Deutsches Lesebuch für höhere Volksschulen-2. Thl. Prosaische Musterstücke von Luther bis auf die neueste Zeit-Leipzig, B. Tauchnitz. 1845. X u. 342 S. gr. 8. 22½ Ngr.

Deutsches Lesebuch; eine Auswahl zweckmässiger Lesestücke zur Uebung im schönen u. richtigen mündlichen Ausdruck u. zum Unterricht in der deutschen Sprache. 1. Thl. 8. sorgfält, durchgesehene Auft. Zunächst für die untern Classen der Bremer Vorschule. 1846. 2. Thl. 6. sorgfält. durchges. Aufl. Zunächst für die obere Classe der Vorschule u. die Handelsschule zu Bremen. Bremen, Heyse. 1845. X, 525 u. XVI, 696 St. gr. 8. 22½ Ngr. u. 1 Thlr.

Deutsche Mustersammlung für die lateinischen Schulen u. Gymnasien im Königr. Bayern. 1. Thl. München, Central - Schulbücherverlag. 1844. VIII u. 446 S. gr. 8. 20 Ngr.

Hardmeier, K. W., Deutsches Lesebuch zum Gebrauch in Schulen.
(In 3 Abthl.) Zürich, Schulthess. 1845. VI u. 314 S. gr. 8. 16 Ngr.

Hensel, C. G. A., Deutsches Lese- u. Declamirbuch für mittlere Gymnasialclassen, Berlin, Klemann, 1845. X u. 246 S. gr. 8, 15 Ngr. Hornung, Chr. K., Lesebuch für d. Jugend. 2. Thl. 2. verm. Aufl.

Ansbach, Gummi. 1845. 22½ B. gr. 8. 20 Ngr.

Hüllstett, Geo. K. Ant., Sammlung ausgewählter Stücke aus den Werken

dentscher Prosaiker u. Dichter, gum! Erklären u. mündlichen Vortragen

en verschied. Chanen der Gymmalen. L. Thi, für die beiden untere son. 2. Abthl.: Für die S. Classe. S. unveränd. Aufl. Leipzig, Fr. in den verschiel. Chasen der Gys Fleischer. 1845. XVI n. 272 d. gr. S. 15 Ngr. Kalisch, E. W., Deutsches Leschach. 1, Aith. S. verm. Auff. Beslin, Buncker n. Humblet. 1845. XX n. 306 S. S. 15 Ngr.

Krag, M., Klie der Deutschen oder Samming anserles, Stäcke zus den verzüglichsten Historikern. Zum Gebranche für die relfere Jugend a. gebildete Leser. Berlin, Grebe. 1845. kl. 8. 1. Hft. 104 B. n. 124 1

[Mager, Deutsches Elementarwerk u. dess. Deutsches Lesebuch für tere u. mittle Classon, Selbstanzeige in Magers Revue Februar S. 155 ff.] Oltrogge, C., Deutsches Lesebuch. Erster Cursus. 6, verb. Auf.

materier, Haim'sche Hofbuchh, 1845. 27 B. gr. 8. 20 Ngt.

Gite, D. J., Deutsches Lese- und Declamationsbuch für kathol. Gymon n. höbere Schulen. 1. Thi, für die untern Classen. 2. Thi, für The mittleren Classen, Königsberg, Tag u. Koch. 1645. 184 n. 251/4 fl.

gr. 8. 12 Ngr. u. 24 Ngr.

Jugendhibliothek deutscher Chamiker. Ausgewählte Sat den Werken deutscher Prosaiker und Dichter von Haller bis auf die meste Zeit. Nebst einem Abrisse der deutschen Literatungsschichte mit Abstract Ziegruphien und Proben der früheren Jahrkanslerte. Heuntingeg.
von F. Greiti. 9—13. Liefer. (Pres. Abtheil. 1. Bd. 81½ R. n. Poet.
Abtheil. 1. Bd. 30 R.) Courfeld, Riese. 1845. gr. 16. à Bd. 20 Ngr.
Presse, A. E., u. J. A. Vetter, Pressischer Kinderfresund. 2. Tid.
für die Oberclasse der Volksschulen und die mittleren Classen bebour

Lehranstalten, von Vetter, S. verm, Auft. Königsberg, Bon. 1845. 20 R.

30 Ngr.

Samulung von Fabeln, Erzählungen und Legenden zum Answendiglernen für untere Gymnasialclassen u. höhere Bürgerschulen. Glogan,

smer. 1845. 95 S. 12. 5 Ngr.

Scholz, Chr. G., Deutsches Lesebuch für die Jugend im Alter von 11 bis 14 Jahren. Eine Sammlung grösstentheils neuer Lesestücke aus dem Natur- und Menschenleben, zur Bildung des Geistes 2. verm. Aufl. Breslau, Scholz. 1845. 36½ B. n. 12½ Ngr. zur Bildung des Geistes n. Herzens.

Schubert, G. H. von, Spiegel der Natur, ein Lesebuch zur Belehrung u. Unterhaltung. Erlangen, Palm. 1845. 36½ B. gr. 8. 1½ Thir.

Seemann, H. J., Deutsches Leschuch für die untern Classen der Gymnasien u. Realschulen, sowie für köhere Bürgerschulen; eine Samalung poet. u. prosnischer Lesestücke. Neisse, Burckhardt, 1845. 14 S. gr. 8. 121/2 Ngr.

Wilmen, F. P., Sommlung americsener Fabels a. Erzählungen für mutions- u. Lescübungen. 6. Ausg. Berlin, Stuhr. 1845, X u. 278 S.

8. 20 Ngr.

inger, M. W., Dichtersool. Auserlesene deutsche Gedichte zum com, Erklären a. Vortragen in höhem Schulanstalten, Nach den Dichtern goordnet, S. verm. Auft. Leipzig, Hartknoch. 1845. XVI n. 796 S.

gr. 8. 1 Thir. 15 Ngr.

Welf, C. L. B., Postischer Hausschatz des deutschen Velks. Vollständigste Sammlung deutscher Gedichte nach den Guttangen geordnet, begleitet von einer Einleitung, die Gesetze der Dichtkunst im Allgemei-zen sewie der einzelnen Abtheilungen insbesondere enthaltend, nebst einer kurnen Uebersicht ihrer Bildungsgeschichte seit den frühesten Zeiten ihres Erscheinens in Doutschland bis auf unsere Tage, u. biograph. Angaben über die Dichter, aus deren Werken Poesieen gewählt wurden. Ein Buch für Schule u. Haus. 7. Aus. Leipzig, O. Wigand. 1845. 73 R. Lex.-8. n. 2 Thir. Supplementband. 3. Antl. Ebend. 121/2 B. Lex. S. 15 Ngr.

ne, Afr. v. d., Deutscher Bichtengarten, Musterspannlung der besten

Pabeln, Pasabeln, positiochen Braildungen, Legenden, Sugen, Mirchen, Ramanzen, Balladen, Lieder, Hymnen, Odon, Paulmen, Idyllen, Schil-desungen n. Satiren, den deutenhen Classifiche entennen, zur Ausbildungen n. Antidesungen n. Satiren, den deutschen Classiforn entnemmen, zur Ausbildung des mündlichen Vortrags herausgeg. Ein Schul- u. Festgeschenk. Auklam n. Swinemände, Diosn. 1844. 55% B. gr. S. in eleg. geprenst. Einh. n. 1½ Thir. Schulang. n. 1 Thir.

Bentsche Lieder für deutsche Lehrer. Gesammelt von A. Lansby.

1. Heft. Leipzig, O. Wignad. 1945. VIII n. 72 S. gr. 16. 6 Ngr.

Gepport, G., u. G. Stätze, Sammlung deutscher Gedichte zum Vertrage für Schüler von 10—14 Jahren. 2. Thl. Breslan, Franad. 1845.

150 S. S. 7½ Ngr.

Markman, N. N., Ariadne, Sponden von fast 200 deutschen Dichtern zur Pflege des Sinnes für das Gute, Edle u. Schäne. Kiel, Univers.

Buchh. 1845. 31 B. gr. 12.

Nosselt, Fd., Auswahl beliebter Gedichte für die Jugend. Declamiräbungen für Schule u. Haus, insbes. für untere u. mittlere Classen der Gymnasien u. Dürgeruchulen. In S Abthil. Neu-Ruppin, Kühn. 1845. VIII m. 276 S. S. 15 Ngr.

Volchuser, K., Samulang deutscher Gedichte, welche sich zum De-iren in den mittleren u. oberen Gymnasialclassen eignen. Berlin,

röder. 1846. 26% B. gr. 6. 24 Ngr.

Wunder, K. F. W., Erster Führer durch den deutschen Dichterhain. Ein Hüffsmittel beim Unterricht in d. neuen u. neuesten Literatur für Stadt-, Real- u. Töchterschulen, für Präparanden-Austalten u. Schulichrer-Seminarien. Bresian, Korn. 1845. XVI u. 478 S. Lex.-S. 1 Thir. 71/2 Ngr.

#### f. Französische Sprache.

Schmidt, Nic., Netices et ebservations sur la manière d'enseigner la langue française dans les classes inférieures des gymnases de la pre-vince de Silésie avec des exemples d'enercice et d'imitation. Gym.-Progr. Noisse, 1843. 34 8. 4.

Brownhard, Guill., Extrait d'un commentaire sur "Avant, Pendant et Après" esquisses historiques, par Scribe, précédé de quelques netices sur la manière d'enseigner la langue française aux commencants, und La guerre des Gaules de Jules César. (III. c. 1-16.) Treduction française à l'usage des Gymnases d'Allemagne. Gym.-Progr. Arastadt, 1845.

31 (19) S. gr. 4.

[Mager, Die moderne Philologie (40) u. Ueber Wesen, Einrichtung u. pädegog. Bedoutung des schulmäss. Studiums der neuem Sprachen (44) Mager, Die moderne Philologie (40) u. Ueber Wesen, Einrichtung u. pädegog, Bedoutung des echuhuäss. Studiums der neuern Sprachen (44) nebet einigen englischen Behriften über Methodik der menern Sprachen besprochen im Foreign Quarterly Roview N. 69. (1945) p. 170—187. Burbioux, Ueber die Nothwendigkeit eines französ. Autibarbarus für Deutsche, in Magers Revue Juni S. 457 ff. Abourd, Sur l'ancienne poésie provençule in Revue indépendente T. XVII, 1. p. 88—118. Jubinel, Le Roman d'Ogier le Daneis, ebend. p. 361—385. Ueber einige hister. Chamsons aus den ersten Jahrhunderten der franz. Literatur, in Blätt. f. M. 126—127] Rt. Unterh. N. 125—127.]

Günther, Fr., Ueber die sädfranzäsische Velkspoesie. Gym-Progu

Bernburg, 1844. 30 S. 4.
Nicard, D., Histoire de la littérature française. Vol. I. H. Paris,
F. Dédot. 1844. HI, 504 a. 483 S. gr. 8. 15 fr. [Anz. in Leipe. Report. 9. 8. 337-343.]

Huas, F., Histoire de la littérature française. 1. livr. Barmstadt.

Kern, 1845. 256 S. gr. S. 22% Ngr. Histoire de la poésie frânçaise à l'époque impariale, ou expess par erdre des ganres de ce que les postes français est preduit de plus remanquable depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu' aux premières aunées de la Restauration, par Bernard Jullien. Bar-sur-Seind. (Paris, Paulin.) 1844. 2 vols. XIII, 468 u. 486 S. 12. [Rec. von Patis in Journ. des Savans.

apat. p. 449-456.]

Nonveau Dictionnaire de poche français-allemand et allemand-français. Autorisé par le Conseil royal de l'instruction public. 14me édit. revue et augmentée. 2. vol. Neues Taschenwörterbuch, französischdeutsch und deutsch-französisch. 14. verm. Aufl. 2 Thle. Strassburg, Ve. ... . . . Levrault, 1845. 68 B. 12.

Adler-Mesnard, Neues Taschenwörterbuch der deutschen u. französischen Sprache. Nach dem Plane u. unter Leitung von A. Regnier bearbeitet. Leipzig, Weber. 1846. 555 u. 445 S. 16. 1 Thir. 10 Ngr.

Gerlach, A. Westen-Taschenwörterbuch der französischen u. deutschen Sprache. Leipzig, Eisenach. 1846, 298 u. 301 S. 16: 15 Ngr.

Martin, J., Neues französisch deutsches u. deutsch-französisches Taschenwürterbuch. 25. durchges. u. verm. Ausg. Leipzig, Breitkopf u. Härtel. 1845. 381/4 B. gr. 16. 221/2 Ngr.

. Mozin's vollständiges Wörterbuch der deutschen und französischen Sprache, nach den neuesten u. besten Werken über Sprache, Künste u. Wissenschaften. Mit Beiträgen von Guizot, Biber, Hölder, Courtin u. mehr. and. Mitarbeitern. Aufs Neue durchgesehen u. vermehrt von Perchier. (Stereotyp-Ausgabe.) 8. u. 9. Liefer. Stuttgart, Cotta. 1845. 3. Bds. S. 861-1168. 4. Bd. 720 S. hoch 4.

Mozin's kleines deutsch-französisches u. französisch-deutsches Hand-wörterbuch. Durchgesehen u. verm. von C. G. Hölder. 2 Thle. in 1 Bde. Neue Stereotyp-Ausg. Stuttgart, Cotta. 1845. XII u. 480, 288 S. u. 2 Tabb.

gr. 8. 1 Thir. 5 Ngr.

... Noél, L., Dictionnaire français allemand à l'usage des écoles et des

collèges se rapportant par préférence aux lectures françaises. Dessau, Aue. 1845. 277 S. gr. 8. 25 Ngr.

Schmidt, J. A. E., Vollständigstes französisch-deutsches u. deutschfranzösisches Handwörterbuch. 2 Thle. (franz.-deutscher Thl. 8. Aufl., deutsch-franz. Thl. 9. Aufl.) Leipzig, Reclam jun. 1845. 874 u. 936 S. 8. 2 Thir.

Tutschek, Ch., Dictionary of the galla language. Part. I. Gallaenglish-german. Part. II. English-galla. München, (lit. artist. Anstalt.) 1845. LIX. 205 u. 126 S. gr. 8.
[Die französ. Wörterbücher von Schuster (34), Molé (44), Schmidt

(44) u. Kaltschmidt (44) rec. von Holzapfel in NJbb. 43, 131-

Simon-Günzer, Dictionnaire des Gallicismes, Proverbes et Locutions familières de la Langue française, à l'usage des Allemands qui s'adonnent à l'étude de cette langue. Nouv. édit. Francfort s. M., Streng. 1845. 321/2 B. gt. 8. 1 Thir.

Hiller, Fr., Sammlung der gebräuchlichsten französ. Homonyme, oder alphabet. Verzeichniss solcher Wörter, die in der Aussprache ähnlich, in der Bedeutung aber verschieden sind. Nebst der deutschen Uebersetzung jedes Homonyms u. 700 kleinen Uebungen, um die Lernenden mit den onthograph. Schwierigkeiten dieser Wörter vertraut zu machen u. sie zum schriftl. Aufsatze vorzubereiten. Pressbung, Wigand. 1845. 7 B. 8. 121/2 Ngr.

.... Foller, F. E., Neuestes Taschenwörterbuch, deutsch, englisch und

französisch. s. Englische Sprache.

Megg, F. C., Englisch, french and german Vocabulary, for the use of public institutions and private instruction. — Vocabulaire anglais; français-allemand. Englisch-französisch n. dentache Werter Sammlung. Muhlasuse, Risler. 1845. 20% B. gr. 8, 13 Thir.

Ahn, F., Praktischer Lehrgang zur schnellen u. leichten Erlernung der französ. Sprache. 1. Curs. 21. Aufl. Köln, Du Mont-Schauberg. 1845.

51/2 B. Oct.-12. 71/2 Ngr.

Beauvais, L. Alb., Französische Sprachlehre für Schulen und zum Selbstunterricht. Nach den Grundsätzen des Dictionnaire de l'Acad. franç. von 1835. 2. verb. Aufl. Berlin, Schultze. 1844. X u. 503 S. gr. 8.

Charanza, J., Theoretisch - praktische französ. Sprachlehre in der fasslicksten u. leichtesten Methode u. mit der grössten Vollständigkeit verfasst. Wien, K. Gerold u. Sohn. 1846. VIII u. 244 S. gr. 8. 1 Thir. 5 Ngr.

Hermann, J. T., Grammaire française - allemande, renfermant: une théorie simple et facile des verbes irreguliers; un traité complet sur l'emplet du subjonctif, et des exemples tirés des meilleurs écrivains de l'Allemagne, ou empruntés au langage de la bonne compagnie et conformes au plus pur dialecte de la Saxe. 7. édit., revue, corr. et augm. Stuttgart, Neff. 1845. 17½ B. u. ½ B in Fol. gr. 8. 1 Thir. 10 Ngr.

Herrmann, Fr., Lehrbuch der französ. Sprache für den Schul- und Privatunterricht. Enthaltend: I. Eine französisch-deutsche Grammatik

der franz. Sprache, mit Uebungen zum Uebersetzen ins Deutsche u. ins Französische. II. Ein französisches Lesebuch mit Hinweisungen auf die Grammatik u. Wörterverzeichnisse. 6. verb. Auft. Berlin, Duncker u. Humblot. 1845. VIII u. 380 S. gr. 8. 20 Ngr.

Lanz, F. H., Deutsch-französischer Dollmetscher oder populär französische Sprachlehre mit ausführl. Bezeichnung der Aussprache. Ulm,

Ebner. 1845. IV u. 121 S. gr. 8. 12 Ngr.

Machat, J. B., Französische Sprachlehre in einer ganz neuen und sehr fasslichen Darstellung, mit besond. Rücksicht für Anfänger. Neu bearb. u. verb. von mehrern Gelehrten u. Kennern der französ. Sprache u. Literatur. Correctur von Prof. G. Legat. 18. unveränd., nach dem Dictionnaire de l'Académie verb. Aust. 2 Thie. in einem Bde. Wien, Lechner's Univ.-Buchh. 1845. 508 S. gr. 8. 1 Thir.

Mätzner, Ed., Syntax der neufranzösischen Sprache. Ein Beitrag zur geschichtlich vergleichenden Sprachforschung. 2. Thl. Berlin, Dümmler. 1845. VIII u. 462 S. gr. 8. 2 Thlr.

Poitevin, P., Grammaire du premier age, ou traité élémentaire, dans lequel les premiers principes de la Lexicologie et de la Syntaxe sont exposés dans le langage les plus simple et le plus clair. Théorie. Ouvrage abregé de la Grammaire du même auteur, adoptée pour les Collèges. 2. édit. Paris, Firmin Didot fr. 1844. 3 B. gr. 12. 6 Ngr. Poitevin, P., Grammaire française théoretique et pratique, rédigée

sur un plan entièrement neuf, et comprenant un traité complet de Lexi-cologie et une étude raisonné de la syntaxe française. 3. édit. Ouvrage adopté par le Conseil royal de l'Instruction publique et recommandé pour l'usage des Colléges. Paris, Firmin Didot fr. 1844. 18% B. gr. 12.

n. 20 Ngr.

Poitevin, Ceurs théorique et pratique de langue française. Ouvrage rédigé sur un plan entièrement neuf. Adopté par le Conseil royal de l'Instruction publique. 1. Année. Grammaire du premier âge. Exercices sur la grammaire du premier âge, ou application raisonnée des premiers principes d'orthographie, de concordance et de construction, comprenant des Compositions et des Analyses graduées, une étude sur les principanx homonymes et des modèles indiquant la manière de faire les devoirs. -2. Année. Traité théorique et pratique d'analyse grammaticale, ouvrage rédigé sur un plan entièrement neuf et comprenant une étade complète et raisonnée des differentes espèces de mots considerés sous le rapport de la classification, de la concordance, de la dépendance et de la con-struction. Par M. P. Poitevin et M. L. Le Brun. und: Traité théo-

N. Jahrb. f. Phil. u. Pad. od. Krit. Bibl. Bd. XLV. Hft. 4.

zique et pratique de la Conjegation des verbes français, ouvrage rédigé sur un plan entièrement neuf, comprenant l'exposé des principes communs à tous les verbes et l'explication de toutes les irrégularités de la conjuga-tion française. Par M. P. Poitevin et M. L. Le Brun. Theorie et Application. Paris, Firmin Didot frères. 1845. 7 %, 7 % u. 9 B. Octav - 12. An. 10 Ngr. Hierzu kommt noch: Cours théorique et prat. etc. Traité théorique et pratique de la Conjugation. — Corrigé — Ebendas. 9 B. Oct.-12. n. 10 Ngr.

Sanguin's, Joh. Fr., Praktische französische Grammatik. 1. Cursus. 22. Aufl. Koburg, Sinnersche Hofbuchh. 1845. 321/2 B. gr. 8. n. 20 Ngr. Steck, J., Französische Grammatik zum Schul- und Selbstunterricht.

Bern, Dalp. 1845. IV u. 287 S. gr. 8. 271/2 Ngr.

Tallez, L. de, Kurzgefasste französische Grammatik nebst zweckmassigen Uebungen zur leichten und gründlichen Erlernung der franzes. Sprache, nebst einem Anhange über den Versbau u. einem Verzeichniss der berühmt. französ. Schriftsteller u. ihrer besten Werke. 3. durchges. Aufl. 3. Heft oder 2. Lehreurs. München, Finsterlin. 1845. 248 S. gr. 8.

Ann. 3. Hett duer 2. Lenrours. Munchen, Finsterin. 1645. 246 S. gr. 5.
20 Ngr.

Trögel, F. M., Praktische französische Schulgrammatik, ed.: vollständiges Lehrbuch der französ. Sprache, nach eignen Forschungen und den besten Quellen bearb. II. Cursus: Syntax, Aufgaben u. Uebungsstücke. Leipzig, Baumgärtner. 1845. VI u. 170 S. gr. 8. 10 Ngr.

Tutschek, Ch. A., A grammar of the galla language. Edited by Lawr. Tutschek. München, liter.-artist. Anstalt. 1845. VIII u. 91 S. gr. 8.

[Städler, Wissensch. Grammatik d. fr. Spr. (43) rec. von Schnakenburg in Jbb. f. wiss. Krit. N. 20. Hertel, Französische Grammatik (44) anz. von Richter in NJbb. 44, 190 - 206 u. von Dressler in Hall. LZ. N. 80-82.]

Genin, F., Des variations du langage français depuis le douzième siècle ou Recherches des principes, qui devraient regler l'orthographie et la prononciation. Paris, Didet. 1845. XL u. 553 S. gr. 8. 7 fr. 50 c. Wey, Fr., Remarques sur la langue française au dix neuvième siècle,

sur le Style et la composition littéraire. Il Tomes, Paris, Firmin Didot

frères. 1845. 67 B. gr. 8. 4½ Thir.

Keber, A., Wortbildungsregeln, nach welchen die griechischen u. römischen Eigennamen in's Französische übergegangen sind. Aschersleben,

Laue, 1845. 27 S. 4. 5 Ngr.

Zange, Exposition des lois, qui gouvernent la permutation des lettres dans le passage des mots latins aux mots français. Gym.-Progr. Sonders-

hausen, 1845. 25 S. 4.

Actermann, P., Remarques sur la langue française. Syntaxe. II. Ca-hier: Emploi des propositions à, de, pour et en. S. 29-96. III. Cabier: Théorie des Prétérits. Substantif construit. Regime des Adjectifs, etc.

8, 97-188. Berlin, Asher u. Co. 1845, gr. 8, à 10 Ngr. Ife, Aug., Gründliche Anleitung zur richtigen Aussprache u. Orthographie des Französischen, nebst einer kurzgefassten Abhaudlung über die Französ. Versification, begleitet von Bruchstücken aus Delille's Lehrgedichte La Conversation, u. aus dem Epos: Napoléon en Egypte. Ber-lin, Möser u. Küha. 1845. IV u. 154 S. gr. 8. 15 Ngr. Sehade, Die Lebre von der französischen Aussprache, fasslich u. über-

siehtlich dargestellt. Anclam, Dietze. 1844. 52 S. 8. 5 Ngr.

Stieffelius, W., Lehrbuch der französ. Aussprache in ihrem ganzen Umfange, eingerichtet zum Lezenlernen; nebst d. Elementen der Grammatik u. franz. Ueberzetzungzstücken. 4. vorm. Ausl. Berlin, Schultze. 1845. XII n. 227 S. S. 12½ Ngr.

Ekohler, Ueber den Gebrauch der französ. Accente. Gym.-Progr.
Stendal, 1844. 25 S. 4.

Cari, J. Th. E., Ueber das Geschlecht der Substantiva der französ: Sprache, welche aus dem Lateinischen herkemmen. Progr. Elbing, 1848. 26 S. gr. 4. (Schluss der vorjähr. Abhandl.)

Schultz, C., Sur la place des pronoms personnels. Progr. Meseritz, 1843. 14 S. gr. 4.

Bach, E. A., Beitrag zu einer genetischen Auffassung des französischen Gerondifs, nebst Vorbemerkungen über den gegenwärtigen Standpankt der französ. Grammatik. Progr. der Progymnasial- u. Realschul-austalt zu Annaberg. Annaberg, Hasper. 1845. 45 (29) S. 4.

Lewis, D. L., Jacotot's Lehrmethode sur Erlernung der französ, Sprache, nach einem ganz neuen Plane bearbeitet, nebst einer Ueberetsung des ersten Buchs Telemach's. Französisch und deutsch. Wien, Wimmer, Schmidt u. Leo. 1845. VI u. 105 S. S. 15 Ngr.

Steyber, O. v., Anleitung zur Erlernung der französ. Sprache, nach der Hamiltonschen Methode. Nebst einer Anweisung zum Unterricht nach dieser Methode. In 4 Abthll. Contes de Mee Guisot. Les Tracasseries. Le but manque u. La morale de Mme Croque-Mitaine. Leipzig, Brockhaus u. Avenarius. 1846. 261/2 B. 8. 1 Thir.

Mager, Französisches Elementarwerk. Lehr- u. Lesebuch für Gymnasien u. h. Bürger- (Real)schulen, Cadettenhäuser, Institute u. Privatunterricht. 1. Thl.: französisches Sprachbuch, Elementarmethodische Unterweisung in den Anfängen der Grammatik, Onomatik u. Technik der franz. Sprache. 2. Thl. 1. u. 2, Bd.: französisches Lesebuch für untere u. mittlere Classen. 2 Bde. 3. Aufl. Stuttgart u. Tüb., Cotta. 1845. 22 u. 33½ B. gr. 8, ½ u. 13 Thir.

Der schnelle Franzose oder neuentdeckter Schlüssel, vermittelst dessen man ohne Hülfe eines Lehrers u. auf eine sehr leicht fassliche, bequeme u. sichere Art die franz. Sprache in ungewöhnlich kurzer Zeit lesen, verstehen u. sprechen lernt. Heilbronn, Landherr. 1845. 86 S. 12 61 Ngr.

Der aufrichtige Franzose, oder die Kunst, in acht Tagen französisch sprechen zu lernen. 10. verb. Aufl. München, Fleischmann. 1845. 72 S.

12. 5 Ngr.

Berg, G. van den, Der kleine franzos. Sprachmeister. Leichtfassl. rakt. Anweisung das Französische binnen kurzer Zeit, soviel im prakt, Leben erforderlich, sprechen, verstehen und schreiben zu lernen. Zum Selbstunterricht. (Auch u. d. T.: Elementarbuch der franz. Sprache als Vorschule zu meiner Grammatik. 2. verb. u. verm. Aufl.) Hamburg u. Leipzig, Schuberth u. Co. 1845. 200 S, 12, 10 Ngr.

Callin, F. A., Riementarbuch der franz. Sprache. 1. Gang. Einfacher Satz u. kurze Satzgefüge. Hansever, Helwing'sche Hofbuchh. 1846. VIII u. 182 S. gr. 8. 17<sup>1</sup>/<sub>3</sub> Ngr. Fränkel, Sgm., Praktische Vorübungen zur Erlernung der französ.

Sprache, als Einleitung zum theoret. Unterricht. Berlin, Heymann. 1845. 142 S. 8. 6 Ngr.

Herrmann, Fr., Riementarische Vorübungen zur praktischen Erlernung der französischen Sprache. Berlin, Duncker u. Humblot. 1845. IV

u. 96 S. gr. 8. 7½ Ngr. Noël, L., Anfangsgründe der französ. Sprache, verbunden mit einem alphabetisch geordneten französ. deutschen Wörterverzeichniss in einen Sammlung leichter Gespräche für das gesellschaftl. Leben.. 2. gans ungenrb. Ausg. Dessau, Aue. 1845. VIII u. 287 S. gr. 8. 20 Ngr.

Schmits, Bh., Französisches Elementarbuch für die unterste Classe.
Berlin, Dümmler. 1845. IV u. 36 S. gr. 8. 15 Ngr.

Zoller, K. A. v., Französisches Sprachbuch. Eine Anleitung, die französ. Sprache zu lehren u. zu lernen. Nach neuem method. Gange,

aus Gründen des eignen Bedenkens u. der Erfahrung; zugleich ein Probeblatt des Elementarunterrichts. 2. Thl. 3. überarb. u. verm. Aufl. Stuttgart, Schweizerbart. 1845. XVI u. 349 S. gr. 8. 221/2 Ngr.

Vaillez, C. F., Praktische Uebungen zur leichten und schnellen Er-lernung der französ. Sprache, systematisch geordnet. 1. Cursus. 2. Aufl.

Hof, Grau. 1845. 141 S. gr. 8. 12 Ngr.

Neues französisches Elementarbuch. 1. Thl. (Neues franz. Lesebuch für den ersten Schul- u. Privatunterricht, mit einer kurzen Fibel, einer gedrängten Darstellung der Declination u. des Zeitworts u. erklär. Wortregistern.) Herausgeg. von prakt. Schulmännern. 8. verm. u. verb. Aufl. Fraakfurt a. M., Jäger. 12 u. 294 S. gr. 12. 15 Ngr.

Courvoisier, F., und F. E. Feller, Uebungen im Uebersetzen aus dem Deutschen ins Französische, in grammat. Reihenfolge. Eine Zugabe zu jeder französ. Sprachlehre. 2. Aufl. Berlin, Klemann. 1845. VIII u. 151 S. 8. 12 Ngr.

Fränkel, Sgm., Stufenleiter. Uebungen zum Uebersetzen ins Französische. (Als Vorschule zu des Verf. Anthologie französ. Prosaisten des 18. u. 19. Jahrh.) 1. Cursus. 3. verb. u. verm. Aufl. Berlin, Klemann. 1845. 137 S. 8. 10 Ngr.

Graff, G., Uebungsbuch zum Uebersetzen aus dem Deutschen ins

Graff, G., Uebungsbuch zum Uebersetzen aus dem Deutschen ins Französische. Zunächst für die untern u. mittlern französ. Classen der Gymnasien u. anderer Bildungsanstalten nach der Schulgrammatik von Kne-

bel entworfen. 1. Thl.: Formenlehre. Leipzig, Schwickert. 1845. X u. 274 S. gr. 8. 1 Thlr.

Hoffet, J. G., Manuel d'exercis de Style et de compositions francaises renfermant plus de 1150 propositions graduées, simples et compo-sées, dont chacune exprime un fait ou une verité, et 500 compositions et sujets de compositions, tels que descriptions, comparaisons, explications de proverbes et de sentences, dialogues, meditations, lettres etc. à l'usage des colléges, des écoles primaires superieures etc. 4. édit. Manuel de l'elève. Strasbourg, veuve Levrault, Paris, P. Bertrand. 1845. 90 S. 8.

Dasselbe. Manuel de l'Instituteur. Ebendas. 1845. XII u. 236. 8.
Schnabel, C., Der Neffe als Onkel u. der Parasit. Lustspiels von
Schiller. Zum Uebersetzen aus dem Deutschen ins Französ, für bereits vorgerückte Schüler, die in den Geist u. s. w. Mit sprachwissenschaftl. Erläuterungen und einem Wörterbuche. Zum Schul- u. Privatgebrauche bearb. 2. verm. u. verb. Aufl. Leipzig, Baumgärtner'sche Buchh. 1845. IX u. 194 S. 8. 15 Ngr.

Don Karlos, Infant von Spanien. Ein dramatisches Gedicht von Fr. Schiller. Zum Uebersetzen aus dem Deutschen in das Französische, für bereits vorgerückte Schüler, die in den Geist der beiden Idiome tiefer eindringen und die Conversations-Sprache sich aneignen wollen. Mit Anmerkungen, der nöthigen Phraseologie u. einem Wörterbuche herausgeg. von C. Schnabel. Leipzig, Baumgärtner. 1846. VII u. 250 S. 8. 221/2 Ngr.

Ahn, F., Französisches Lesebuch für Gymnasien u. höhere Bürgerschulen. 2. Thl. für die obern Classen. Köln, Du Mont-Schauberg. 1846.

219 S. gr. 8. 15 Ngr.

Album der französischen Literatur, in Musterstücken der Prosa und Poesie, aus 42 französischen Autoren der alten, neuen und neuesten Zeit excerpirt u. herausgeg. von Alex. Boiste. In 2 Lieferr. Wien, Pichlers sel. Wittwe. 1846. 836 S. gr. 8. 15 Ngr.

Berquin, Lectures pour la jeunesse. Faisant suite à l'ami des enfants du même auteur. (Mit Wörterverzeichniss.) Stuttgart, Erhard. 1845.

20% B. 16. 15 Ngr.

Boniface, A., Chrestomathie française, ou cours de lectures scientifiques, morales et religieuses. A l'usage des classes supér. et des maisens d'éducation. Avec des notes explicat, pour tout ce qui pourrait ar-

rêter le lecteur. Suivi d'un chapitre spécial sur l'art de lire à haute voix. Stuttgart, Neff. 1845. VIII u. 327 S. gr. 12. 22½ Ngr. Fränkel, Sieg., Cours de Leçons. Sammlung französ. Lesestücke aus der alten und neuern Literatur. In fortschreitender Reihenfolge u. mit untergelegten grammatikalischen Erläuterungen. 2. Cursus. 2. verb. u. verm. Aufl. Berlin, Heymann. 1845. 6 u. 248 S. 8. 17½ Ngr.; mit

franz deutschem Wörterbuch 22½ Ngr.

Fränkel, Sg., Anthologie französischer Prosaisten des 18. u. 19. Jahrh.
Bearbeitet als Handbuch zum Uebersetzen ins Französische. 1. Cursus.
4. vielfach verb. Aufl. Berlin, Klemann. 1845. V u. 210 S. 8. 15 Ngr. Cursus. 3. vielfach verb. Aufl. Ebendas., 1845. 281 S. 8. 20 Ngr. Gallois, J., Secondes Lectures françaises. Hamburg, Kittler. 1845.

IV u. 469 S. gr. 12. 25 Ngr.

Gedike's, Fr., französisches Lesebuch. Herausgeg. von L. Alb. Beau-esis. 18. verb. u. verm. Aufl. Berlin, Mylius. 1846. IV u. 254 S. 8. 10 Ngr.

Ideler, L., und H. Nolte, Handbuch der franzos. Sprache u. Literatur. 3. Thl.: die Prosaiker der neuern u. neuesten Literatur, bearb. von J. Ideler, herausgeg. von L. Ideler. 3. Aufl., verm. u. verb. von A. G. Heymann. Berlin, Nauck. 1845. XVI u. 654 S. gr. 8. 1 Thir. 7½ Ngr. I—IV 6 Thir. 22½ Ngr.

Maeder, A., L'ami des écoliers; livre de lecture, à l'usage des écoles primaires. 3. édit. revue et corrigée. Strasbourg, Levrault. (Paris, Bertrand.) 1844. IV u. 311 S. S. [Anz. von Fritz in Magers Revue Januar

8, 14 f.]

Sayous, Recueil de morceaux choisis pour servir à l'étude de la langue française et aux exercices de traduction. Genève, Kessmann. 1845. 11 B. 12. 15 Ngr.

Schaffer, J. F., Französisches Lesebuch für Anfänger. Mit einem Wörterverzeichnisse. 4. Aufl. Hannover, Hahn. 1845. 324 S. gr. 8. 20 Ngr.

Schletzer, Mth., Praktische Uebersetzungsschule. Ein Hülfsbuch für . Deutsche bei französischer Lectüre. Wien, Klang. 1846. IV u. 261 8. gr. 8. 1 Thlr.

Stieffelius, W., Cours complet de lecture française, arrangé pour servir de Syllabaire, avec les premiers éléments de grammaire et des morceaux de lecture. Schul- u. Hülfsbuch für Lehrende u. Lernende. 4. verm. Aufi. Berlin, Schultze. 1845. 15 B. 8. 12½ Ngr. Stretz, Ch., Französisches Lesebuch (nach der Interlinear-Methode)

für Anfänger u. Jene, welche schon Fortschritte im Französischen ge-macht haben, enth.: leichte Uebungen, Gedanken u. Grundsätze, Anekdoten u. Erzählungen, Briefe, naturhistor. u. mytholog. Stücke, Fabeln a poet. Aufsätze. Linz, Eurich u. Sohn. 1845. 10 B. 8. & Thir.

Premier livre de lecture française à l'usage des écoles primaires de l'Alsace et de la Lorraine. Ouvrage adopté par l'Université. En 40 Exercices, dont 28 en tableaux. 4. édit. Strasbourg, Schmidt u. Grucker. 1845.

21/3 B. gr. 12. 41/2 Ngr.

Brandt, dit Grierin, Historiettes pour la jeunesse. Potsdam, Riegel. 1844. 10½ B. gr. 8. n. 15 Ngr.

Coquelicots. Receuil d'histoires instruct. et amusantes pour la jeunesse par Lp. Chimani. Traduites en français par P. J. P. Ornées de 4 grav. col. Wien, Möller. 1845. 90 S. gr. 16. 15 Ngr.

Marguerites. Historiettes pour la jeunesse par Lp. Chimani. Tradultes en français par P. J. P. Ornées de 4 grav. col. Wien, Möller. 1845. 79 S. gr. 16. 15 Ngr.

Graeser, Ch., Poésies de V. Hugo, de Lamartine, de Delavigne et de Béranger. Anthologie, dédiée à la Jeunesse. Marienwerder, Levysohn. 1845. 18 B. 8. n. 221/2 Ngr.

Morceaux choisis de Poésies, à l'usage de l'Enfance. 2. édition augm. Bale, Bahnmaier (C. Detloff.) 1845. 31/2 B. Oct.-12. 71/2 Ngr.

Naville et Haas, Choix de Fables; suivies de quelques autres Poésies pour l'enfance. Genève, Kessmann. 1845. 9 B. 8. 11 Ngr.

Paul et Virginie par Bern. de St.-Pierre. Mit grammat., wort- u. sacherklärenden Anmerkungen und einem vollständ. Wörterbuche zum Schul- u. Privatgebrauche versehen von J. Hoffa. Braunschweig, Wester-

mann. 1845. 144/2 B. 8. 15 Ngr.
Paul et Virginie et la Chaumière Indienne. Mit grammat. Erläuterungen u. Hinweisung auf die Sprachlehren von Frings, Hanschild, Hiezel, Mozin u. Sanguin u. einem Wörterbuche. 3. verm. n. verb. Aufl.

Leipzig, Baumgärtner. 1846. 172 S. 8. 71/2 Ngr.

Paul et Virginie et la Chaumière Indienne par Bernardin de St. Pierre. Leipzig, Tauchnitz jeune, Libraire editeur. 1845. 10½ B. 16. 6 Ngr. Auch u. d. T.: La France classique, édition Tauchnitz.

Atala-René, par F. A. de Chateaubriand. Mit grammatischen, geo-graphischen u. geschichtlichen Anmerkungen, nebst einem vollständ. Wörterbuche u. einer Zusammenstellung der unregelmässigen Zeitwörter der französ. Sprache (von K. W. Schiebler.) Zum Schul- u. Privatgebrauche herausgeg. von L. C. Schnabel. Leipzig, Volckmar. (1844.) VI, 188 u. 23 S. gr. 16. 10 Ngr.
Elisabeth, ou les Exilés de Sibérie, par Mme. Cottin. Mit erklären-

den Noten und Wörterbuch. 2. verb. Aufl. Leipzig, Baumgärtner. 1845.

IV u. 136 S. 8. 71/2 Ngr.

Histoire de Napoléon par Al. Dumas. Mit Erläuterungen, gramma-tischen Bemerkungen u. einem Wörterbuche, Herausgeg. von Ed. Hoche. 2. verb. Aufl. Leipzig, Fr. Fleischer. 1846. IV u. 250 S. gr. 12. 10 Ngr.

Fénelon, Aventures de Télémaque. Auch mit d. Umschlags - Titel ; La France classique édition Tauchnitz. Leipzig, Tauchnitz jeune, Li-

braire éditeur. 1845. 25 B. 16. 9 Ngr.

Fénelon, Les aventures de Télémaque fils d'Ulysse. Nouv. édition stéréotype. Francfort s M., Brönner. 1845. 15 B. gr. 12. 15 Ngr.

Fénelon, Les aventures de Télémaque, fils d'Ulysse. Avec un vo-cabulaire. A l'usage des écoles par Charles Schiebler. 7. édit. Leipsic, Volckmar. 1845. 22 B. 8.

Guillaume Tell, ou la Suisse libre, par M. de Florian. Mit grammatischen u. historisch-geographischen Bemerkungen u. einem erweiterten Wörterbuche. Neu herausgeg. von Ed. Hocke. 9. Ausg. Leipzig, E. Fleischer. 1845. 5½ B. 8. 5 Ngr.

Guillaume Tell, ou la Suisse libre, par M. de Florian. Mit den nothwendigsten histor. u. geographischen Erläuterungen u. grammatisch-sprachlichen Bemerkungen versehen, nebst einer Zusammenstellung aller irregulären französ. Zeitwörter u. einem vollständ. Wörterbuche, neu herausg. von C. Schnabel. Leipzig, Renger. 1845. VI u. 151 S. S.

Numa Pompilius, second roi de Rome, par M. de Florian. Mit rammat., histor.-geographischen u. mythologischen Bemerkungen u. einem Wörterbuche, neu herausgeg. von Ed. Hoche. 9. Ausg. Leipzig, E. Fleischer. 1845. 242 S. 8. 9 Ngr.

Fables de J. la Fontaine. Leipzig, Tauchnitz jeune. 1845. 231/4 B. 16. 9 Ngr. Auch u. d. Titel: La France classique etc.

Fables par La Fontaine. Mit biograph., histor., geograph., mytholeg., literar. u. grammat. Anmerkungen, einem Verzeichnisse, worin die Moral, welche jede Fabel behandelt, angegeben ist, u. jedesmal. Bezeichnung worin die derjenigen Fabeln, welche sich zum Auswendigiernen für Kinder eignen. Zum Schul- u. Privatgebr. bearb. u. herausgeg. von C. Saknabel. Leipzig, Schrey. 1845. XVIII u. 425 S. 8, 20 Ngr.

Fables choisies de J. la Fontaine et S. Levelette. Avec des notes explicat. en dessous du texte et un vocabulaire. Stuttgard, Erhard. 1845. 249 S. gr. 16. 111 Ngr.; édition illustrée de 16 grav. d'après les dessins de Grandville. 15 Ngr.

Belisaire, par Marmontel. Mit einem Wörterbuche versehen. Quedlinburg, Basse. 1845. 141 S. 8. 10 Ngr.

Voltaire, Histoire de Charles XII. Leipzig, Tauchaitz jeune, Libraire éditeur. 1845. 16 B. 16. 74 Ngr. Gehört su La France classique édition Tauchnitz.

Valtaire, Histoire de Russie sous Pierre le Grand. Leipzig, Tauchnitz jeune, Libraire - éditeur. 1845. 20% B. 16. 9 Ngr. Gehört zu La France Classique édition Tauchnitz.

Molière's Oeuvres choisies avec des notes de tous les commentateurs. 

Théâtre de l'enfance par Berquin. Nouv. édit. Mit einem Wörterbuche versehen. Quedlinburg, Basse. 1845. IV u. 251 S. 8. 15 Ngr.

Nouveau Théâtre français à l'usage de la jeunesse pour servir de divertissement dans les Collèges, les Pensions et les familles. Publié par Ernest J. Hauschild. II. Leipzig, Baumgärtner. 1846. 172 S. 12.

Franzäsische Theaterstücke zum Gebrauch in Schulen, mit erklär. Anmerkangen herausgegeben von C. Schütz. Bielefeld, Velhagen u. Klasing. 1845. 4 u. 276 S. 8. 12½ Ngr. Inhalt: 1. L'Abbé de l'Epée par Bouilly. 2. Michel Perrin par Mélesville et Duveirier. 8. Athalie par Racine

Ehrhart, C., Französisches Spruchbuch. Sentences religieuses tirées de la sainte bible et choix de sentences morales. Zum Gebrauch beim Unterricht im Französischen. Stuttgart, Neff. 1845. VIII u. 94 S. 9½ Ngn. Narbel, Catherine, Exercices de Mémoire. 2. partie, destinée par-

ticulièrement à la jennesse. Berlin, Alex. Duncker, 1845. 8½ B. Oct.-12. 15 Ngr. Beide Theile n. 1 Thir.

Philipon de la Madelaine, L., Manuel epistolaire à l'usage de la jeunesse ou instructions générales et particul, sur les divers genres de Correspondance, suivis d'exemples puisés dans nos meilleurs écrivains. 15. édit., corr. et augm. d'une notice sur la vie de l'auteur. Wien, Gerold. 1845. XIV u. 346 S. 8. 1 Thir.

Froment, Ed., und L. Müller, Deutsch-französischer Briefsteller. Muster zu Privat- und Handelsbriefen jeder Art, Suppliken etc. Mit der gegenüber gedruckten französ. Uebersetzung. Stuttgart, Neff. 1846. 299 S.

221/2 Ngr.

Bozzi, F., Conversations-Taschenbuch der französischen Sprache mit deutscher Erklärung. Von Roberto u. Julvecourt verb. u. ganz neu beartv. 9. verm. Original - Ausg. Wien, Lechner. 1845. 368 S. boch schm. 12.

164 Ngr.

Bigot, Ch., Germanismes corrigés, ou remarques sur les enfants ormonths de français. Stuttgart, Neff. 1845. VIII dinaires aux Allemands qui parlent le français. Stuttgart, Neff. 1845. VIII

u. 144 S. S. 121/2\_Ngr.

Fränkel, S., Französisch-deutsche Gespräche über alle Gegenstände der Conversation, mit Berücksichtigung der Phraseologie, der Gallicismen und Germanismen u. s. w. Neue verb. Ausg. des Handbuchs der Conversation. 1. Thl. Phraseologie. Berlin, Heymann. 1845. 8 u. 170 S. 12. 16 Ngr. 2. Thl.: Galticismen, Germanismen, Sprichwörter u. andere Usbungen. VI u. 279 S. 12. 15 Ngr.

Fries, J. G., Phraséologie française allemande, ou esprit de la conversation dans les deux langues. Französisch-deutsche Phraseologie oder Eigenthümlichkeiten der Conversation in beiden Sprachen. 4. sehr verm. n. verb. Aufl. Müblhausen, Reissler. 1842. 11¾ B. 8. 15½ Ngr.

Fries u. Lavezzari, Französische u. italienische Sprachübungen. Nebst einer Sammlung der gebräuchlichsten Wörter in Classen eingetheilt, Idiotismen, Sprichwörter u. sprichwörtliche Redensarten. Erlangen, Enke. 1845. 198 S. 8. 16 Ngr.

Wahlert, G. E. A., Handbuch der französischen, englischen und deutschen Umgangssprache mit vergleich. Anmerkungen. Bielefeld, Velhagen u. Klasing. 1845. 4 u. 223 S. gr. 8. 20 Ngr.

The Traveller's Manual of Conversation in english, german, french and italian. 4. édit. augmented and revised. Coblenz, Bädeker. 1845. XX u. 320 S. 8. 1 Thir.

## g. Englische Sprache.

Welsford, H., On the Origin and Ramification of the English Language; preceded by an Inquiry into the Primitive Seats, Early Migration, and Final Settlements of the principal European Nations. London, 1845. 872 S. gr. 8. n. 10 sh. 6 d.

Smith, Thd., Das Fundament der englischen Grammatik, ihr Ursprung aus der scandinavischen Sprache und nicht aus der Anglo Sächsischen; so wie Einiges über Sprachreinheit im Allgemeinen. Philologisch, kritisch u. historisch beleuchtet u. entwickelt. Kiel (Schwers). 1845. 30 S. gr. 8. 62 Nor.

62 Ngr.
[R. G. Latham, The English Language. (Geschichtlich-krit. Erörterung über Entstehung u. Bildungsgang derselben.) London, 1841. rec. von Höfer in Jbb. f. wiss. Krit. 11. N. 58. 59.]

Beck, A., Handbuch der englischen Literatur. 2. Bd. Poesie. (English poets, oder Lebensnachrichten von den wichtigsten engl. u. amerikan. Dichtern in chronolog. Ordnung, nebst ausgewählten Stücken aus deren Werken.) Leipzig, Böhme. 1845. XII u. 506 S. gr. 8. 2 Thir.

Hilpert, Jos. Lh., Englisch-deutsches u. deutsch-englisches Wörterbuch. Mit einer Vorrede von E. Kärcher. 2. Bd. (Deutsch-englisch.)
2. Abthl.: L—Z. Carlsruhe, Braun. 1845. XX u. 1010 S. gr. 4. 5 Thir.
18 Nar.: Schreibe. 6 Thir. 5 Nar. Vollet. 18 Thir.: Schreibe. 21 Thir.

Ngr.; Schreibp. 6 Thlr. 5 Ngr. Vollst. 18 Thlr.; Schreibp. 21 Thlr. Webster, F. A., Vollständiges englisch-deutsches u. deutsch-englisches Taschen-Wörterbuch. Stereotypausg. 5. Abdruck. Leipzig, Eisenach. 1845.
 XVI u. 468, 462 S. gr. 8. 2 Thlr.

Thieme, Fr. W., Englisch-deutsches und deutsch-englisches Handund Schulwörterbuch. Berlin, Klemann. 1845. 40 B. 1 Thir. 10 Ngr. Thieme, F. W., Neues vollständiges grammatisches Wörterbuch der

Thieme, F. W., Neues vollständiges grammatisches Wörterbuch der englischen und deutschen Sprache. 2. Stereotypausgabe. Braunschweig, Vieweg u. Sohn. 1845. 388 u. 416 S. 8. 2 Thir.

Neues englisch-deutsches und deutsch-englisches Taschenwörterbuch. Nach den besten Hülfsmitteln bearbeitet von J. A. Diezmann, F. E. Feller und J. H. Kaltschmidt. Leipzig, Baumgärtner. 1846. 84½ B. br. 8. 1 Thlr. 15 Ngr.

Schul- und Reise-Taschenwörterbuch der englischen und deutschen Spräche. Nebst Bezeichnung der Ausspräche und Betonung nach Walker. 8. neu stereotypirte Ausgabe, Leipzig, K. Tauchnitz. 1845. 677 S. 16. 221/ Ner.

Feller, F. E., Neuestes Taschenwörterbuch, deutsch, englisch und französisch, enth. alle zur täglichen Unterhaltung, zu Hause u. auf Reisen erforderlichen Wörter. Vol. II. Deutsch, englisch u. französisch. Vol. III. Französisch-deutsch-englisch. Leipzig, Teubner. 1845. 454 u. 510 S. 16. à 12 Ngr.; 8 Bdchen. in engl. Einb. u. Futt. 1 Thir. 21 Ngr.

Mogg, F. C., English, french and german Vocabulary, for the use of public institutions and private institution. Mulhouse, Risler. 1845. 20¾ B. gr. 8. 14 Thir.

Platts, J., Dictionary of English Synonymes, comprehending the Derivations and Meanings of the Words, and the distinction between the Synonymes illustrated the Exemples. New edition, revised, corrected, and enlarged. London, 1845. 300 S. gr. 12. 3 sh. 6 d.

English Synonymes classified and explained; with Practical Exercises for Schools and Private Tuition. By F. Graham. London, 1846. 382 S. 8. n. 7 sh.

Voigtmann, Chr. Gottl., Vollständiges Wörterbuch der Englischen Aussprache, umfassend die vergleichende Silbenbrechung des Englischen mit Rücksicht auf Etymologie und Orthoepie, so wie die genaueste Bemit Rucksicht auf Etymologie und Orthoepie, so wie die genaueste Bezeichnung der Aussprache eines jeden aufgenommenen, rein englischen oder fremden Worts und die auf Kurze Angabe seiner Abstammung und Darlegung seiner verwandtschaftl. Beziehung gestützte genetische Kutwickelung u. systemat. Erklärung seiner Bedeutungen. Mit einer neuen, das Wörterbuch einleit., krit. Untersuchung der Grundsätze der Aussprache des Englischen, wie sie vom Standpunkte der Wissenschaft als die allein richtigen erscheinen. Nebst mehrern das Wörterbuch schliessenden Anbängen über die Aussprache der biblischen un neuern den Anhängen über die Aussprache der biblischen, altclassischen u. neuern Eigennamen. Jena, Luden. 1845. Lex.-8. Lief. 1. Die Grundsätze der richtigen Aussprache des Englischen. Und A-Bal. 144 S. Lex. 8. 28 Ngr.

Wocher, Ein Beitrag zur Phonologie des Englischen. Schulprogr. Ehingen, 1844. 73 S. S. Bird, T. O'M., Englische Sprachlehre. Als Vorbereitung für das höhere Studium der englischen Bprache nach einer neuen fassl. Methode

bearb. Wien, Gerold. 1845. VIII u. 173 S. 8. 221/2 Ngr.

Döscher, E. A., Theoretisch-praktische englische Grammatik für Anfänger u. Geübtere mit Uebungen, welche bis zu einem gewissen Theile des Werks nach einer eigenen, theilweise neuen, die Erlernung der Sprache bedeutend erleichternden Methode bearbeitet sind, Bremen (Heyse). 1845. XVI u. 387 S. gr. 8. 1 Thlr. 15 Ngr.

Grüning, Andr., Englische Grammatik für Deutsche, mit Beispielen,

Uebungen und Proben zur Anwendung der Regeln. 2. durchaus neu revid. Ausg. Hamburg, Perthes-Besser u. Mauke. 1829. 27½ B. 8. n. 20 Ngr. Nossek, J. Ch., Englische Schulgrammatik, mit Bezeichnung der Aus-

sprache, zahlreichen Beispielen und leichten Uebungsstücken zur Anwendung der grammatikalischen Regeln. Wien, Wallishaasser. 1845. XI u. 340 S. gr. 8. 1 Thir.

Schmitz, Bh., Englische Grammatik. 2. verb. Aufl. Berlin, Dümmler. 1845. IV n. 156 S. gr. 8. 15 Ngr.

[Wagner, Theoretisch-praktische Schulgrammatik rec. von H. Brügge-

mann in Magers pädag. Revue, Septbrhft. S. 229 ff.]

Williams, T. S., Theoretisch-praktische englische Schulgrammatik,
oder vollständ. Unterricht in der englischen Sprache mit Beispielen und

Uebungen zur Anwendung der Regein. 5. Auft. Hamburg, Herold'sche Buchh. 1845. 18 B. gr. 8. 1 Thir. 10 Ngr.

Calmann, Ludw., Lehrbuch der englischen Sprache nach Walker'schen Grundsätzen. Für Schulen und zum Privatgebrauch bearb. (In 2 Abtheil.) 2. unveränd. Ausg. Leipzig, Melzer. 1845. 15½ B. nebst d. Walker'schen Tab. der Ausspr. d. Vocale in qu. ½ Fol. gr. 8. 15 Ngr.

Everill, G., Lehrbuch der englischen Sprache, bestehend aus einer kleinen Grammatik u. Leseübungen mit Interlinear Uebersetzung u. Zeichen zur leichten Erlernung der Aussprache. 1. Abthl. Grammatik. München, Franz. 1845. XII u. 179 S. 12. 10 Ngr.

Harley, William, Lehrbuch der englischen Sprache. Für den Schuland Privatunterricht. 1. Hft. enth. 1. reine method. Anleitung zur schnellen u. sichern Erlernung der Aussprache. 2. Die Formenlehre. 2. Hft. enth. Lesestücke mit wörtlicher Uebersetzung u. genauer Bezeichnung der Aussprache. Marienwerder, Levysohn. 1845. 3½ u. 5 B. gr. 8. 7½ u.

10 Ngr.

Plessner, Chr. H., Vollständiges grammatisches Lehrbuch der englischen Sprache. 2 verm. u. verb. Aufl. Braunschweig, Westermann. 1846.

IV u. 376 S. gr. 8. 1 Thir.

Reincke, Alex., Anfangsgründe der englischen Sprache. Königsberg, Bornträger. 1844. XII u. 67 S. 8. 10 Ngr.

van den Berg, G., Der praktische Englisch-Lehrer. Neue englische Orthoepie. 1. Thi., enth. eine Auswahl vorzüglicher Sätze zur Einübung

der Hanptregeln der Grammatik. 5. gänzlich umgearbeit. Aufl. Hamburg, Schuberth u. Co. 1846. 304 S. gr. 12. 22½ Ngr.

Brook, John, The first english-german vocabulary, oder erster Schulbedarf zur Erlernung der englischen Sprache, enthaltend, systematisch zum Auswendiglernen geordnet, die am häufigsten vorkommenden Wörter aller Redetheile, — ihre Declination, Comparation und Conjugation, — so wie leichte Phrasen und kleine englische Erzählungen zum Uebersetzen. Berlin, Schröder. 1845. VI u. 140 S. 8. 9 Ngr.

Clairmont, C. G., Reine Grundlehre der englischen Sprache, die Aussprache nach der ganz neuen tonographischen Methode sehr erleichtert; mit einem ersten Lesebuche, d. dazu gehörigen Zeichen, Betonungen u. Bindezeichen enthaltend u. nach d. Interlinear-Methode bearb., wodurch das Wörterbuch dem Anfänger ganz entbehrlich wird. 4. sehr verb. Aufl-Wien, Braumüller u. Seidel. 1846. VI u. 256 S. gr. 8. 1 Thir. Gaspey, Thom., Der englische Selbstlehrer oder Kunst, die englische Sprache in kürzester Zeit lesen, schreiben u. sprechen zu lernen. Hei-delberg, Groos. 1845. IV u. 70 S. gr. 8. 10 Ngr.

Henry, L., Neueste und zweckmässigste Methode zur Erlernung der englischen Sprache ohne Lehrer. Nebst einer Zugabe der nothwendigsten Vocabeln u. Redensarten. Leipzig, Hunger. 1845. 124 B. 8. 15 Ngr. Lewis, D. L., Jacotot's Lehrmethode, als Lehrbuch zum Erlernen der

engl. Sprache eingerichtet. Wien, Wimmer, Schmidt u. Leo. 1845. 63 S.

8. 10 Ngr.

Munde, C., Erster Unterricht im Englischen. Ein praktischer Lehrang dieser Sprache, nach Ahn's Lehrgang des Französischen, mit sorgfältiger Berücksichtigung der Aussprache u. vorzugsweiser Benutzung derjenigen Wörter, welche dem Deutschen gleich oder doch mit ihm verwandt sind. 2. verm. u. verb. Aufl. Dresden, Arnold. 1845. VIII u. 190 S. gr. 3. 15 Ngr.

Peipers, W., Neue Methode zur schnellen u. leichten Erlernung der englischen Sprache. Düsseldorf, Bötticher. 1845. VIII u. 174 S. 8. 17½ Ngr.
Schifflin, Ph., Auleitung aur Erlernung der englischen Sprache.
2. Cursus. Mit einem Wörterbuch. Essen, Bädeker. 1845. VII u. 420 S.

gr. 8. 1 Thir.

Schneider, A. F. H., Elementarbuch der englischen Sprache. Mit einem Vorwort von Dr. Ferd. Ranke. 1. Carsus. Berlin, Nicolai'sche

Buchh. VI u. 148 S. S. 171/2 Ngr.

Thieme, Fried. Wilk., Praktische Anweisung zu einer naturgetreuen n, schnellen Erlernung der englischen Sprache. 3. verb. Aufl. Berlin. Klemann. 1845. 132 S. 8. 7½ Ngr.
Synoptische Tabelle der Formelogie der englischen Sprachlehre. Er-

langeh, Enke. 1845. 8 S. gr. 8. 3 Ngr.

Thurgar, A. H., Tabelle der engl. unregelmäss. Zeitwörter mit Erklärung u. Uebungen. Prag, (Calve.) 1845. 10 S. u. Tab. gr. 8. 5 Ngr.

Kruse, C. A. W., Grundregeln der englischen Aussprache u. Grammatik. Nebst einem Memorir- u. Lesebuch für die untern Classen im Englischen. 2. umgearb. Aufl. Elberfeld, Schönian. 1845. VIII u. 150 S. 8. 15 Ngr.

Horn, H., Kurzer Leitfaden zur Erlernung der englischen Aussprache, nebst Lesestücken mit praktischer Anwendung u. einem vollständ. Wörterbuche zum Uebersetzen derselben. Braunschweig, Westermann. 1846.

VI u. 152 u. 58 S. 8. 16 Ngr.

Rothwell, J. S. S., Englisches Uebersetzungsbuch, enthaltend stufenmässige Aufgaben über alle Theile der Sprache, vertrauliche, kaufmann. u. Original-Briefe, Muster zu Briefen, Wechseln u. s. w. nebst Anekdoten, Biographien u. s. w. mit vielen grammatikal. Anmerkk. mad erläuternden Beispielen und unter steter Hinweisung auf die Regela der vollständ, theoret.-prakt. Grammatik der engl. Sprache, München, Palm. 1845. IX u. 325 S. gr. 8. 1 Thir.

Der Taubstumme oder der Abbé de l'Epée. Histor. Drama in 5 Acten

von Bouilly. Zum Uebertragen ins Englische mit Noten versehen von

B. Thompson. Leipzig, Baumgärtner. 1845. 132 S. 12. 11 Ngr. Hillebrand, J., Lesestücke zur Einübung der englischen Formen- u.

Satzlehre. Nach Becker's System stufenweise geordnet. Oder: Schlüssel zu den Uebungen von Hillebrand's Leitfaden zum vergleichenden Unter-richt in der englischen Sprache. Für diejenigen, welche diese Sprache nach diesem Leitfaden durch Selbststudium erlernen wollen, eingerichtet. Mainz, Erler. 1845. 8. n. 10 Ngr.

Petersen, F. W., Lehr- und Lesebuch für den Unterricht in der eng-

lischen Sprache. Leipzig, Fr. Fleischer. 1846. VIII u. 254 S. gr. 8.

221/2 Ngr.

Lewis, L., Jacotot's Method. The adventures of Telemachus. Book 1. English and German. Die Begebenheiten des Telemach. Erstes Buch, Englisch und Deutsch. Als Lehrbuch zum Erlernen der engl. Sprache nach Jacotot's Methode eingerichtet. Wien, Wimmer, Schmidt u. Leo.

1845. 2% B. Octav-12, 10 Ngr.

Eden, A. O., Neues Englisches Lesebuch, welchem die Grundsätze der Aussprache nache nach Smart's, Walker, Remodelled etc. vorangehen. Mit durchgehender Bezeichnung der Aussprache u. einem vollständ. Wörter-J. G. Flügel. Hamburg, Meissner. 1845. XVI u. 340 S. 8. 1 Thir.

Hundeiker, W. Th., Neues englisches Lesebuch. 1. Thl. Mit Wörterbuch. 5. verb. Aufl. von N. J. Lukas. Bremen, Heyse. 1845. X, 524

u. 143 S. gr. 8. 1 Thir. 20 Ngr.

Morris, L., Evenings at Home, Abende im häuslichen Kreise, ein englisches Lesebuch, enth. eine Auswahl gemischter Lesestücke über belehr. u. unterhalt. Gegenstände, mit bezeichneter Aussprache der schwersten Wörter u. Phrasen für den Schulgebrauch u. zum Privatung. terrichte bearb. 2. unveränd. Aufl. Hamburg, Heubel. 1846. 161/2 B. kl. 8. n. 15 Ngr.

Schmitz, Bh., Englisches Lesebuch, eath. Stücke aus d. bedeutendsten englischen Dichtern u. Prosaikern, mit einer kurzen Geschichte der engl. Sprache u. Literatur, erläut. Anmerkungen, einigen Zeichen der Erleichterung der Aussprache u. einem Wörterbuche. Berlin, Dümmler. 1845.

VIII u. 360 S. gr. 8. 25 Ngr.

Wahlert, G. E. A., Englisches Lesebuch mit vorausgeschickten gram-

matischen Uebungsstücken, nebst einem Wertragister. 3. sorgfältig revidirte Aufl. Bielefeld, Velhagen u. Klasing. 1845. 332 S. 8. 20 Ngr.

The vicar of Wakefield, by Ol. Goldsmith. Mit steter Hinweisung auf W. Cobbett's engl. Sprachlehre, einem durchaus vollständ. Wörterbuche mit Bezeichnung der Aussprache nach d. Walker'schen Systeme u.

einem Verzeichnisse der im Texte vorkomm. uaregelmässigen Zeitwörter, zum Gebr. für Schulen u. zum Privatunterricht herausgeg. von W. E. Nützer. Leipzig. Baumgärtner. 1846. XVI u. 263 S. 8. 10 Ngr.

The vicar of Wakefield, by Ol. Goldsmith. A Tale. Sixth stereotypeedition. Francfort o. M., Brönner. 1845. 71/2 B. gr. 12. 71/2 Ngr.

Der Dorfpfarrer zu Wakefield. Ein Roman von Oliv. Goldsmith. In drei Sprachen (englisch, französisch, deutsch) mit Anmerkungen herausgeg. von C. M. Winterling. 2. verb. Aufl. Berlin, Simion. 1845. X u. 543 S. gr. 8. 1 Thlr. 10 Ngr.

Tales of the Alhambra by Wash. Irving. Accentuirt u. mit einem vellständ. grammat. Commentar u. phraseolog. Noten zum Schul- u. Privatgebrauche herausgeg. von Frs. Bauer. Celle, Schulze. 1845. VII u. 144 S. gr. 16. 121/2 Ngr.

Martineau, H., Life in the wilds. A tale intended to promote practical Knowledge. A new edition carefully adapted to (German-Real-) schools and private reading. Stuttgart, Neff. 1845. VI u. 97 S. 8. 5 Ngr. Tales of a grand father by W. Scott. Ausgewählt, accentuirt, mit

Anmerkungen u. einem vollständigen Wörterbuche von K. Rud. Schaub. Arnsberg, Ritter, 1845. XII u. 316 S. 8. 12 1/2 Ngr.

Franz, Hm., The english reader, or a choice collection of pieces in prose and verse from the best authors. Zeitz, Schieferdecker. 1845. VIII u. 244 S. gr. 8. 22½ Ngr.

Gunnell, Rob., Hinrichs the Winnower. A choice miscellany of ele-

gant english literature, in prose and verse arranged and selected principally from his own album. 2. edition. Mannheim, Hoff. 1845. 24 B. gr. 8. 1 Thir.

Richardson, Elizabeth, A selection in verse and prose from the most celebrated english authors of the past and present times. Brunswick, Westermann. 1845. XII u. 122 S. 8. 16 Ngr.
Clairmont, C. Gaulis, Poetisches Lesebuch für Anfänger, oder eine

stufenweise fortschreitende Sammlung der interessant. Dichtungen in der englischen Sprache. Mit deutscher Üebersetzung der schwierigsten Wörter, Erklärung des engl. Versbaues und Reimes u. s. w. von C. Gaulis Clairmont. Wien, Braumüller u. Seidel. 1845. XXXV u. 354 S. gr. 12. 1 Thir.

Payne, Studies in English Poetry; with Short Biographical Sketches and Notes, Explanatory and Critical: intended a Text-Book for Higher Classes in Schools and as an Introduction to the Study of English Li-

terature, London, 1845. 498 S. gr. 12. 6 sh.

Sammlung englischer Schauspiele der neuesten Zeit. Zum Schul- u. Privatgebrauche herausgeg. u. mit Anmerkungen versehen von Frz. Heinr. Strathmann. 1. u. 2. Bdchen. The Lady of Lyons, or love and pride by Edward Lytton Bulwer. Pizarro. A Tragedy by R. B. Sheridan. Arnsberg, Ritter. 1845. 10½ B. 16. à 7½ Ngr.

Rötscher, Manfred, eine Tragödie von Lord Byron in ihrem innern Zusammenhange entwickelt. Eine Abhandlung zur Philosophie der Kunst.

Gym.-Progr. Bromberg, 1844. 26 S. 4.

Shakspeare's Hamlet, Prince of Denmark. Grammatisch und sachlich zum Schul- u. Privatunterr. erläutert von J. Hoffa. Braunschweig, Wester-

mann. 1845. 168 S. 8. 12 Ngr.

Shakspeare's Romeo and Juliet. Grammatisch und sachlich zum Schulu. Privatgebr. erläutert von J. Hoffa. Ebendas. 1845. 140 S. 8. 12 Ngr. Bob, Ch., Englisch deutsches Conversations-Taschenbuch, od. leichtfassliche u. sichere Anleitung das Englische nach Walker's System bald u. richtig lesen, sprechen u. verstehen zu lernen. Neueste verb. Ausg. Wien, Lechner. 1846. 259 S. 12. 161/4 Ngr.

Monicke, C. H., English and german dialogues, illustrating the more striking peculiarities of both languages. 2. edit, revised and improved. Leipsic, Fr. Fleischer. 226 S. 8. 20 Ngr.

Wisemann, J., Sammlung englischer und deutscher Gespräche und Redensarten. 1. Bdchen. Ulm, Ebener. 1845. XIV u. 288 S. gr. 8. 19 Ngr.

Wahlert, G. E. A., Handbuch der französ., englischen und deutschen Umgangssprache u. s. w. s. französische Sprache.

## h. Italienische Sprache.

[Ruth's Geschichte der ital. Poesie (44) rec. in Blätt, f. lit. Unterh. N. 128. Blanc's Grammatik der ital. Spr. (44) rec. von Fuchs in Jbb: f. wiss. Krit. II. N. 15-18.]

Vocabulario universale della lingua italiana, ediz. eseguita su quella del Tramater di Napoli. Fasc. I—VII. (A—ALV.) Mantova, Negretti: 1845. à Bog. gr. 4. 2 L.

Vocabolario portatile della Lingua italiana. Firenze, Passigli. 1842.

1116 S. 16. 20 L.

Cherubini, Frc., Vocabolario Milanese-Italiano. Vol. IV. (ult.) R-Z. Milano, 1843. IV u. 556 S. gr. 8. 7 L. 74 c.; cpl. 22 L. 80 c.

Pasini, Gius., Vocabolario italiano latino, compilate dall' abate Gius. Pasini, nel quale si contegono i modi di dire ed i proverbi più eleganti e difficili dell' una e dell'altra lingua. 2 Tomi. Bassano, Remondini. 1844. XVI u. 612, XII u. 568 S. 4.

Nuovo Dizionario delle Lingue italiana e danese. Ediz. stereotipa. Lipsia, C. Tauchnitz. 1845. 460 u. 319 S. 16. 1 Thlr. Filippi, P. A. de, Praktischer Lehrgang zur schnellen, leichten und doch gründlichen Erlernung der italienischen Sprache. Nach F. Ahns bekannter Lehrmethode, sowol für die Jugend als auch zum Selbstunter-richte für Erwachsene. Mit einer Vorrede über das Wesen und die Vorzüge dieser naturgemässen Lehrmethode für den ersten Unterricht in fremden Sprachen von A. Haidinger. 1. Curs. Wien, Jasper. 1845. VII

u. 184 S. gr. 8. 17<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Ngr.

Fornasari-Verce, A. J. Edler v., Theoretisch-praktische Anleitung zur Erlernung der italienischen Sprache. 11. neuerdings sorgfältig durchgeseh. u. verb. Aufi. Wien, Volke. 1845. VI u. 487 S. gr. 8. 1 Thr. 15 Ngr.

Huas, F., Cours élémentaire complet de la langue italienne. Darm-

stadt, Ollweiler. 1845. 8 u. 442 S. gr. 12. 1 Thir. 6 Ngr. Melford, H. M., Handbuch der italien. Umgangssprache, nebst einer Uebersicht der Geschichte der italien. Literatur u. einer kurzen Sinnverwandtschaftslehre. 2. verm. Ausg. Göttingen, Vandenhoeck u. Ruprecht. 1845. XVI u. 330 S. gr. 12. 20 Ngr. [Anz. in Götting. Anzz. St. 43. 8. 426-430.1

Rossi, Jos. Aug., Der fertige Italiener, oder kurz gefasste, doch vollständige italienische Sprachlehre für Deutsche, welche diese Sprache geschwind und leicht erlernen wollen. Linz, Fink. 1845. 6 u. 26 S. gr. 8.

Wahlert, G. E. A., Theoretisch-praktisches Lehrbuch der italien. Sprache zum Privatgebrauch. 2. durchges. u. verm. Aufl. Paderborn,

Crüwell. 1845. 498 S. gr. 8. 1 Thir.

Dal Rio, P., Regole ed osservazioni della lingua Toscana, ridotte a metodo da S. Corticelli, congiunte e correzioni per cura e opere di P. Dal Rio. Firenze, Batelli. 1845. 5 L.

Bartoli, Dan., Dell' ortografia italiana, trattato etc. Torino, Marietti. 1844. 168 S. gr. 8. 2 L.

Torcegno, Mich. Ant. Lenzi v., Uebungsbuch zur Verwollkommnung in der italienischen Sprache. Italienisch und deutsch, als Lesebuch für

Studirende, mit beigefügter etymologischer Phraseologie. Wien (Haas). 1845. XV u. 212 S. 8. 22½ Ngr. Soknabel, C., Neues praktisches Hülfs- u. Lesebuch der italienischen Sprache, enth. als Lehr- u. Lernstoff zuerst einige leichtfassl. naturhistor. Beschreibungen, nebst verschied. and. Erzählungen guter italien. Schriftsteller, sodana u. hauptsächlich 24 ausgewählte Novellen des Frc. Soave, welche mit der richtigen Betonung behufs der Aussprache jedes Worts, so wie mit sprachl. u. erklär. Noten versehen sind. Als Beigabe eine Tabelle der italien. Conjugationen. Leipzig, Schumann. 1845. Ku. 259 S. 8. nebst 1 Tabelle in Folio. 18 Ngr.

Scelta di pecsie moderne italiane per use degli studiosi, compilata e arricchita di aste da *L. Carrera*. Menace, Franz. 1845. X n. 310 S.

12. 15 Ngr.

L'Eco d'Italia. Eine Sammlung italienischer n. deutscher Gespräche u. Redensarten, welche im gesellschaftl. Leben verkemmen, so wie auch der gebräuchl. Idiotismen u. Sprichwörter. Nach Rosteri, Morstti, Vergani und Morand für Deutsche bearb. Pesth, Verlags-Magazin, 1844. 151 S. 8. 15 Ngr.

Fieri, Annib., Handbuch der italienischen u. deutschen Convernationssprache, oder vollständige Anleitung für Deutsche, welche sich im Italienischen und für Italiener, welche sich im Deutschen richtig a. geläufig ansdrücken wollen; auch ein Vademecum für Reisenda. Eingeleitet von Frhr. c. F. Stuttgart, Neff. 1845. XXIV u. 460 S. 8. 1 Thir.

Ammann, J., Deutsch-italienisches Genprächbüchlein, zum Gebrauch für Schulen wie zum Privatunterricht u. mit besonderer Rücksicht für in Italien Reisende eingerichtet. Nebst einem Anhange. Müschen, Finster-lin. 1845. 79 S. gr. 12. 7½ Ngr. Lonzi von Torzegne, Mich. Ast., Sammlung der nothwendigsten Ge-

präche u. eigenthümlichen Redensarten der italien. Sprache. Wien, Wallishausser. 1845. 4 B. 8. 8 Ngr.

#### i. Spanische Sprache.

Aminta, fabula pastoril da T. Tasso. Traducida al Castellano por Juan de Jauregui. Zum erstenmale in Deutschland herausgeg. u. mit einer literar-histor, Einleit. nebst grammat, Excursen versehen von L. Th. Herbat. Königsberg, Gebr. Bornträger. 1845. LXII u. 79 S. gr. 8. 25 Ngr.

Los Amantes de Teruel, drama en cinco actos en prosa y verso por Just Eng. Hartsonbusch. Für Lernende und Freunde der apanischen Sprache. Mit sprachl, u. sachl. Anmerkk, u. e. Würterbuche versehen

von Sig. Ed. Pföhner. Leipzig, Orthaus. 1846. VI u. 196 S. S. 15 Ngr. Sammlung spanischer Sprüchwörter. Zusammengetragen, mit einer Erläuterung versehen und in's Deutsche übersetzt von Fr. Koeler. Leipzig (Tembner). 1845. 68 S. gr. 8. 12 Ngr.

Frecee, J. H., Elementes de Conversaçon nas linguas Pertugueza, Ingleza, Francesa e Allemaa. Rio de Janeiro, 1845. 148 S. gr. 8. 4 sh.

#### 5. Archaeologie and Namismatik.

Rousseau, J. J., Ueber den Einfluss der schönen Künste auf das Wohl des Staats. Aus dem Französ, von Ign. Choke. Sudenburg-Magde-

burg. Paetz u. Co. 1846. 69 S. gr. 8. 10 Ngr.
[Preller, Ueber die wissenschaftliche Behandlung der Archäologie, in Zeitschr. f. Alterthw. Suppl. N. 1. 2. 13—15. W. Abeken, Carl

Ottfried Miller in Rem; eine Skinne aus dem Nachinne des Verfassers, in Schmidts Zeitschr. f. Geschichtw. 1844, II. S. 115—186. Les auciens et les neuveaux Archéologues, in Didron Annales archeologiques; Paris 1844, I. p. 138—187. Conversations - Lexikon für die bildende Kunst, illustriert mit 8000 Helzschnitten (Leipzig 1843) aux. in Töbing. Kunstbl. N. 79. u. in östreich. Blätt. f. Lit. u. Kunst N. 79. Schöll, Herders Verdienst um Würdigung der Antike a. der bildenden Kunst, im Weimar. Herder-Album, 1845. N. KII.

Schömenn, G. F., Winckelmann und die Archäologie. Eine Rede. Greifswald, Koch. 1845. 32 S. gr. 8. 7½ Ngr.

Rudelback, A. G., Erinnerungen aus dem Leben des Archäologen Peter Oluf Bröndsted. s. Gelekrtengeschichte.

Archäologische Zeitung, herausgeg. von Ed. Gerherd. 3. Jahrgang. 1845 in 4 Lieferr. oder 12 Nummern. Berlin, Reimer. gr. 4. n. 3 Thir. [Enthält 1844. N. 22. Das Denkmal des Harpagos zu Kanthos u. dessem Trümmer im brit. Museum von E. Gerherd. 1. Art. nebst Abbild. auf Taf, 22. Griech. Münzen des Hrn. v. Prokesch-Osten. N. 23. Iphigenia (Sarkophag im Berliner Museum). Das Denkmal des Harpages (Schlass).
Unteritalische Vasentilder (Archemoros, Gigantenkampf, Orcetes). Allerlei.
N. 24. König Midas auf Bildwerken von Th. Panofka, mit Abbildung auf Taf. 24. Archäologische Gesellschaften. - 1845. N. 25. Allgemeines (Bezeichnung der neuesten Fortschritte archäolog, Kenntniss u. Forschung in ihren Hauptpunkten). Die Unterwelt (Etruskische Tedtenkiste des kön. Museums), von E. Gerhard, mit Abbildung. Griechische Reliefs in Pariser Abgüesen von Th. Panofka. N. 26. Die Galerieen und die Stea von Tirynth von Göttling, mit Abbildung. Griechische Vasenbilder (Forts. von N. 16.) von O. Jahn. Allerlei. N. 27. Harmonia und Theophane von Th. Panofka, Terra-Cotten, abgebildet auf Taf. 27. Archäelegische Gesellschaften (Rom, Berlin). Allerlei. N. 28. Der Mantositz am Ismenion zu Athen von Th. Panofka, mit Abbildung. Griechische Vaseubilder (Poseidon u. Pelops) von Chr. Walz (Fortsetz, aus N. 26.). Archäologische Gesellschaften (Rom). N. 29. Angebliche Cassandra von E. Gerhard, mit Abbildung. Das Harpyienmonument von Xanthos von ebendoma. (Nachtrag.) Archäologische Gesellschaften (Rom). N. 30. Bacchus im Amazoneskampf von E. Gerhard, mit Abbildung. Midas auf Bildwerken von Th. Panafha. (Nachtrag.) Allerlei (Astragalos-Vase, Kritios u. Nesistes). N. 31. Oreithyia und Thyin von E. Gerhard, mit Abbildung. dang. Kurius und Apollo Hylstes auf Kypros von L. Rose. Allerlei (Zeus Philios; Alterustufen des Zeus; Jacches als Jüngling; Salvius Julianus). N. 32. Griechische Münnen des Hrn. v. Prokesch-Osten, mit Abbildungen. Archaische Vasenbilder. Griechische Vasenbilder von Th. Panofka. N. 33. Akademos and Theseas, mit Abbild. auf Taf. 33. L. R., Griechische Isschriften (metrische aus Rhodes). G. v. Eckenbrocher, Ueber die Issel der Phäaken (nebst einer eingedruckten Karte). Archäs-logische Gesellschaften (Rom). N. 34. E. Curtius, Attisches Familienbild (Redief im Theseion zu Athen, nebst Abbild, auf Taf. 34.). Th. Bergt, Ueber die Composition des Kastens des Cypselus. N. 35. Ed. Ger-hard, Opfer der Göttin Chryse, mit Abbild. zuf Taf. 35. Th. Bergk, Ueber die Composition des Kastens des Cypselus (Fortsetzung). N. 36. Ed. Gerhard, Assenautenopfer des Herakles. Th. Berge, Ueber die Composition des Kastens des Cypedus (Schims). Archäologische Gesell-schaften (Rom, Berlin, Winckelmannsfest). J. Herkel, Allerlei (Apollo und Alcestis, Kapys, Krissiiisches Relief).]

Revue archéologique, ou flecueil de documents et de mémoires relatifs à l'étude des momments et à la philologie de l'antiquité et du meyen âge, publiés par les principaux archéologues français et étrangers et accompagnés de planches gravées d'après les monuments eriginaux. Paria, Leleux. 1845. gr. 8. Preis des Jahrgangs 30 fr. [Enthält: Livraison VII. Octob. 1844. Kupfer: Figurine de Bronce du Cabinet de M. le Vic. de Jessaint, erklärt von Adr. de Longperier. Aufsätze: Lebas, Voyages et Recherches archéologiques 5. rapport. (Ueber Messenien). Letronne, Sur l'usage des Anciens de consacrer la statue d'un dieu à un autre dieu (gegen Raoul-Rochette schlagend bewiesen). Adrien de Longperier, Vase fabriqué en Egypte pendant la domination Perse. Lettre de M. Lebas sur le nombre d'inscriptions inédites qui existent à Athènes (von 1968 Inschriften sind gegen 1200 noch unedirt). Découvertes et Nouvelles. Bibliographie. Livr. VIII. im vorigen Jahre schon ausgezogen. Livr. IX. Decemb. 1844. Adr. de Longperier, Les Tumulus de Djebel el Akhdhar dans la province d'Oran. Extraits des dernières lettres du Dr. Lepsius (aus Preuss. Allg. Zeit. Oct. 1844) mit Anmerkk, von Letronne, A. Maury, Des divinités et des Génies psychopompes dans l'antiquité et au moyen age. 2. article. (Mit Holzschnitten. Auch das Titelkupfer enthält Divinités psychopompes des Etrusques). Decouvertes et Nouvelles. Nouvelles publications archéologiques. Livr. X. Janvier 1845. Le Bas, Voyages et Recherches archéolog. 6. rapport. Letronne, Sur la mécanique des Egyptiens. De Witte, Scènes de la psychostasie Homérique. Maury, Des divinités et des génies psychopompes, 2. art. Lettres, Nouvelles, Bibliographie. Livr. XI. février. Le Bas, Voyages et Recherches archéol. Prisse, Archéologie Egyptienne. De Saulcy, Sur les Proscynemes redigés en langue égypt. Letronne, Sur l'époque d'un proscyneme demotique. Maury, Arbre de Jessé boiserie du XV. siècle et vitrail de l'abaye de St. Denis. Lettres etc.]

Archaeological Journal, published under the direction of the Central Committee of the British Archaeolog. Association for the Encouragement and Prosecution of Researches into the Arts and Monuments of the Early and Middle Ages. Vol. I. London, 1845. 422 S. mit vielen Illustr. gr. 8. n. 11 sh.

Archaeologia, or miscellaneous tracts relating to antiquity, published by the Sociéty of antiquaries of London. Vol. XXXI. London, Payne et Foss. 1845. 4.

Bulletino dell' instituto di corrispondenza archéologica per l'anno 1845. Rom, 1845. 12 Nrn. gr. 8. [Enthält: Adunanze dell' Instituto de 20 decemb. 1844 — 24 gennajo 1845. p. 1—16. Braun, Discorso letto in adunanza ricorrendo l'anniversario del natale di Winckelmann 1844. Supplem. al Bullet, di decembre. S. 195—209. Adunanze dei 31 gennajo — 21 febbrajo. p. 17—26. C. Cavedoni, Monumenti illustrati nel T. XV degli Annali, p. 27—32. Adunanze dei 28 febr. — 28 marzo, p. 33—39. Viaggio del prof. Lepsius. Monumenti di Gnazia u. R. Guarini, Osservazioni epigrafiche, S. 40—48. Adunanze dei 4—11 aprile, p. 49—54. G. Henzen, Iscrizioni latine, p. 55—64. Lud. Stephani, Sulla posta del tempio, e sopra altre attinenze della Giunone Lucina, p. 65—70. G. Henzen, Iscrizione arcaica di Sora, p. 71—80. Tavola bebiana, p. 81—94. C. Cavedoni, Dell' era della Galazia und Lago di Falterona, p. 94—96. Adunanze de' 18 aprile — 2 maggio, p. 97—106. Lud. Stephani, Sepolcro di Perugia, p. 106—108. E. Braun, Gemma di Aspasio u. G. H. Postilla alla Giunone Lucina, p. 108—112. E. Braun, Vaso françois, p. 113—119. Th. Mommsen, Discorso, p. 119—127. C. Ramelli, Lettera, betreff. Iscrizioni di Fabriano, p. 127—137. G. Dennis, Monumenti etruschi, p. 137—141. Th. Mommsen, Bassorilievo Colonna, p. 141—144.] Bulletino archeologico Napoletano, pubblicato da Franc. M. Apellino.

Bulletino archeologico Napoletano, pubblicato da Franc. M. Avellino. Anno I et II. dal 1. Novembre 1842 al 81 ottobre 1844. Napoli, 1843. 1844. 35 B. 4. mit 15 Kpftff. [Inhaltsanz. von Brunn in Jbb. f. wiss. Krit, I. N. 21—25. Der zweite Jahrgang enthält: Scavi di Pempei da gennare a settembre del 1843, p. 1—11. Minercini, Osservazioni sul novelle dilucidazioni di sig. Roulez sopra un vaso di Nola dal real Masso Borbon, rappresentante Tereo e le Pandionidi: vaso Nelano inedito rappresentante Itilo, p. 12—15. Avellino, Osservazioni sul vaso di Ruvo col mito di Tereo, p. 15—19. Notizia di una iscrizione metrica graffita sopra un muro di Pompei, p. 19. 20. Scavi recenti nella necropoli di Cuma, in Puzzuoli e presso Baja: ungentario (lekythos) con iscrizione arcaica greca, iscrizione graffite i piedi de' vasi, altre latine ed altre eggeti, p. 20-24. F. Th. Welcker, Lettera al sign. G. Minervini intorne ageu, p. 20—22. F. La. Weiczer, Lettera ai sign, ch. Minervini intorne avaso dipinto che rappresenta Tereo, p. 24—33. Asellino, Di alcuna antiche Monete di Venusia tanto fuse (aes grave) che soniate, p. 33—38. Avellino, Monete inedite e rare, p. 41—42. Minervini, Brevi osservazioni intorno a tre iscrizioni che sono presso Napoli, p. 42—45. C. Casedoni, Osservazioni sopra alcuni de monumenti antichi editi e descritti all'anno primo di Polita p. 42—56. Incrisione trapporti in Posservali. mell'anno primo di Bullet., p. 49-56. Iscrizione trovato in Pozzuoli, p. 56. Minervini, Vaso dipinto di Basilicata colle figure di Nettuno, di p. po. Minerum, vaso dipinto di Bashicata conte ngure di Nettuno, de Amimone e di Narcisso, p. 57—61. Minerumi, Descrizione di due altri vasi rappresentanti Nettuno ed Amimone, p. 61—65. Ciufi, Sulla situazione dell'antica Pira, p. 65. Scavi presso Minturna, p. 65. 66. Minerumi, Iscrizione latine, p. 66. 67. Avellino, Della voce Perfusor letta in un programma Pompejana, p. 67. Descrizione della facciamen principale del vaso con Nettuno, Amimone e Narcisso, p. 73—74. Vasettino di terra cotta trovato in un sepolero Campano, p. 74. 75. Bart. Berghesi, Descrizione di alcune figuline con hassirilievi scannerti in Armento p. 75. Descrizione di alcune figuline con bassirilievi scoperti in Armento, p. 75

—78. Minervini, Descrizione di un piccolo inciso che rappresenta Ermafrodito giazente fra tre Amori, p. 78. 79. Minervini, Notizia di una latina iscrizione trovato presso Baja, p. 83. 84. Scavi di Pompei in ettobre nov. e dicemb. del 1843, p. 84.—90. Minervini, Descrizione di un vaso dipinto di Ruvo, rappresentate la morte di Archemoro, Oreste agitato dalle furie e la Gigantomachia, p. 90—93. u. 105—112. Borghesi, Iscrizione recentemente trovate in Puzzuoli, Iscrizione Sannitica, p. 97—99. Borghesi, Iscrizione Puteolana inedita nella quale e menzione del console C. Prastina Pacato, p. 113—116. Minervini, Osservazioni sul vaso di Pistizzi rappres. l'evocazione di Tiresia ed il giudizio di Paride, p. 116 ff. Minervini, Notizia di due statuette di Bronzo riavenute in Sicilia ed in Puzzuoli, rappres. Mercurio sedente, p. 121. Minervini, Nevelle dilucidazione sopra un vaso dipinto che fu del Museo Capecelatro at che rappres. Adrasto, Aufiarao ed Erifile, p. 122 ff. Minervini, Descriz. di un vaso di Ruvo, che rappres. Cerere presso Celeo e la di lui fami-glia, p. 129-135. *Minervini*, Descriz. di alcune lucerne puteolane osservate presso sig. Raffaele Barone, p. 137—141. Minervini, Alcune di-lucidazioni sul vaso di Archemoro, p. 141. Indice sistematico, p. 145 —156.]— Bulletino Anno III. dal 1. Novemb. 1844 al 31 ottobre 1845. [Enthält im 1. Heft: Scavi di Pompei da gennaro al ottobre del 1844, p. 1—7. u. 9—11. Ambr. Caraba, Lettera su ruderi di una antica città Sannitica (Aquilonia?) e sopra alcune iscrizione osche e latine lette ivi, p. 7.—9. Minervini, Nuove osservazione sulla statuetta de Mercurio. descritta nel II anno di Bullet, p. 12. 13. Avelline, Descrizione di un vaso Nolano che rappresenta le Parche, p. 17—26. Minervini, Descriz. di un piccolo unguentario di Ruvo con dipinto rappres. Bacco ed Arrianna, p. 26—28. Avellino, Descriz. di un antico dipinto scoperto non lungi da Pompei e che rappres. il mito di Narcisso e di Eco, e Frammenti di un Elogio lapidario di Enea, scop. nel foro Pompejano, p. 33—36. Minervini, Notizia di una latina iscrizione esistente in Pietrabianca, e Descriz. di alcune vasi di Ruvo della collez. Jatta in Napoli. Giove e Giunone, p. 41—46.] Der Chamono, Bulletin Monumental ou Collection de mémoires etc. pour servir à la confection d'une statistique des monuments de la France, Ponté VIII. 1842. Tome IX. 1843. Tome X. 1844. [Daraus sind zu benchten in F. VIII. De Crazamnes, Notice sur la voie române qui condusait de Tolosa (Toulouse) a Divona (Cahors), p. 232—245. La Carie; Mémoire sur l'amphithétire de Saintes, p. 245—251. Jouannet, Note sur les villue gullo-romaines de la Girontie, p. 270—282. Lu Carie, Notice sur l'aquadus de Saintes, p. 298—318. Schweighäuser, Note sur me bas-relief antique en terre cuite, trouvé à Rhénzollein, p. 429—433. P. IX. Bisesil, Sur les voies romaines de la Brétagne, et particulier de celles du Morbihan, p. 5—42. et 207—254. De Caumont, Sur quelques Antiquités de Trèves et de Mayence; p. 57—91. et 245—258. Fereis Sur les févilles pratiquées à St. Marguerite près Dieppe, p. 92—97.]

Dudheidkundige medadelingen van L. J. F. Janssen. 3. Stuki Leyden, Auchtmans. 1845. gr. 8. 2 fl. 50 c.

[Otto Jahn, Archäologische Aussätze (Greifswald, 1845. VIII u. 195 S.) bleten folgende Abhandlungen: der Kasten des Kypselos, S. 8—15. Die Gemälde in der Polkile zu Athen, —21; die Danaiden im Portikus des Pelatinischen Apollo zu Rom; —30; Zeus Urios, Juppiter Imperator, —45.; Apollon u. Idas, —56.; Apollon u. Orien, —62.; Athene Kurotrophos; Erichthonios, Dionyses, —82.; Athene u. Herakles, —177. Inschriften auf Vasen, —146.; Tyro, —151.; Amphiaraos, —159.; Telephos (Nachträge zur Schrift: Telephos u. Troilos), —160.; die Schale des Kodros, —192. Rec. von H. Brunn in Jbb. f. wiss. Krit. I. N. 86 —88. Archäologische Mittheilungen aus K. O. Müller's hinterlassenen Tagebüchern, mebst Bemerkungen von Fr. Wieseler in Zeitschr, f. Alterthw. N. 14. Stephani, Studien zur attischen Kunstgeschichte, im Rhein.

Mus. IV, 1. 8: 1—39.]

Museo Bresciano illustrato Vol. I. Brescia, Ateneo. 1838. LXIV u. 224 S. mit 60 Kpfrt. gr. 4. 80 Lire. [Ist erst 1845 ausgegeben worden und enthält nach einer Einleitung von Gius. Saleri über die Wichtigken zurchäolog: Studien namentl. in Italien: Gius. Nicotimi, Cenni preliminari spettanti alla storia è ai monumenti di Brescia; Rod. Vantini, Dell' antico edificio, nel quale è posto il museo; Rod. Vantini, Di altri antichi edifici adracenti a quello in cui è posto il museo; Giov. Lubius, Osservazioni storiche intorno al antico edificio nel quale è posto il museo; Vuntini, Dichiarazione delle tavole architettoniche ed ornamentali; Labus; Osservazioni archeologiche intorno ai monumenti figurati, esposti nel museo. Rec. von Raoul-Rochette in Journal des Savants, acuté p. 466—479. u. sept. p. 530—547.]

Raoul-Rochette, Lettre à M. Schorn. Supplement au Catalogue des artistes de l'antiquité grecque et romaine. Paris, A. Franck. 1845. XI u. 452 S. gr. 8. 2 Thir. 5 Ngr. [Rec. von Creuzer in Wiener Jbb. di Lit. 111. S. 165—173., von Curtius in Thbing. Kunstbl. N. 39. 40. Zugleich mit Brunns Artificum liberse Graccies tempora (43) rec. von Walz

pleich mit Brunne Artificum liberue Graeciae tempora (43) rec. von Wals in Heidelb. Jbb. 3. N. 24—26. S. 383—407.]

[Voyage archéologique à Ninivé par Bug. Flandin, in Revue des deux mondes Tom. H. L'Architecture Assyrienne, in Livr. 5. p. 642—660. (Abersetzt im Ausland N. 178—180.); La Sculpture Assyrienne et les bairellés de Chorsabad, in Livr. 6. p. 768—795. Ravul-Rochette, Rapport sur les résultats de la découverte faite près des rumes de l'ancienne Ninivé, in Journ. des Sav. mai p. 312—317. Fouilles de Ninivé. Recherches archéol. dans le Kurdistan, in Nouvelles Annales de voyages, 1845 p. 119. 226. 388. Voyage archéologique dans la Grèce chretienne, in Didrin Ann. archeol. 1. p. 29—36.]

Petersen, Chr., Zur Geschichte der Religion und Kunst bei den Griechen. Zwei öffentl. Vorträge. I. In welchen Verhältnissen zur Religion

etit vickelten sich die bildenden Künste ? Il. Welche Eigenthümlichkeit der Religion hat die bildenden Kanste der Vollendung entgegengeführt? Hamburg, Meissner, 1845. 45 S. gr. 4, 15 Ngr.:

---: Batissier, L., Elements d'archéologie nationale, -n: Batissier, L., Elements d'archéologie nationale, précédés d'ane hi-stoire de l'Art monumental ches les anciens. Paris, 1884, 1 vel. 12, illustré de plus de 200 vignettes. Batissier, L., Histoire de l'art monumental dans l'antiquité et au moyen âge, suivie d'un traité de la peinture sur verre. Paris, 1886.

1. livr. 4. B. gr. 8. Das Gauze in 64 livraisons! Lenoir, A., et Ch. Lenormant, Instructions du Comité des Arts et Monnments. 1. cahier, Monuments gaulois, grecs et romains, ceux de style latin et byzantin; lavec un très grand nombre de vignettes dans le .texte. Paris, 1844. 4.. relies in elect [Schnaase's Geschichte der bildenden Künste 2. u. 3. Bd. (44) anz. in Leipz, Repert. 6: 8, 230—288. u. in Bläst. f. lit. Unterh. N. 351—353., sec. von Waagen in Jbb. f. wiss. Krit. H. N. 44—43. Bütticher's Tektonik der Hellenen 1. Bd. (44) rec. von E. Curtius im Tilbing. Kunstel. N. 11-14. E. Breton, Essai sur les principales formes des temples chez les divers peuples de l'antiquité [Paris, 1843. 12 S. 8.], Extrait de l'en-vestigateur, journal de l'Institut historique livr. 105. (avril 1843). E. Breen, Essai sur les théatres des Greos et Romains (Paris, 1842, 12 S. S.), extrait de l'Investige Lvr. 91. E. Guhl, Versuch über das Ionische Kapitäl, ein Beitrag zur griech. Architektury in Crelle's Journal f. Bedkunst Bd. 21., auch einzeln abgedruckt Berlin, 1845. 59 S. 4.] Kugler, Frz., Handbuch der Kunstgeschichte. In 6 Liefer. Stuttgart, Ebner u. Seubert. 1842-45. 59 B. gr. 8, ii. 4 Thir. 71/2 Ngr. Denkmäler der alten Kunst, nach der Auswahl und Anordaung von • K. O. Müller, gezeichnet u. radirt von K. O. Oesterley: Fortgesetzt von F. Wisseler. 2. Bals. 3. Heft. Göttingen, Dieterich. 1846. 208. Tent u. 15 Koftff. gr. qu. 4. 1 Thir.

Voit, Aug., Denkmäler der Kunst zur Uebersicht ihres Entwickelangsganges von den ersten künstlerischen Versuchen bis zu den Standpunkten der Gegenwart. 1. Abschn. (die Kunst-auf ihren früheren Entwickelungsstufen.) 1. Liefer. Stuttgart, Ebner u. Seubert. 1845, VI u. 10 S. Text nebst Tafel 1—8. Fol. 1 Thir. 22½ Ngr. u. 2 Thir. 7½ Ngr. [Anz. von Fr. Kugler in Tübing. Kunsthli N. 95.] :Geschichte der Bankunst von den ältesten Zeiten bis auf fie Gegenwart. Von J. Andr. Romberg u. Fritr. Steger. 1. Bd. Allgemeine Ein-leitung. Geschichte der indischen Baukunst. Leipzig, Romberg. 1844. 11 B. u. 12 Kpftff. gr. 4. 4 Thir. [Rec. in Tübing. Kunstbl. N. 122., von Quandt in Hall. LZ. N. 219. 220. u. in Wiener Jbb. 110 S. 210 ff.] Jules Gailhabaud's-Denkmäler der Baukunst aller Zeiten u. Länder. Nach Zeichnungen der vorzüglichsten Künstler gestochen von Lemaitre, Bury, Olivier u. A., mit erläut. Text von du Caument, Champoliton-Figeat, L. Dubeux, Jomard, Kugler etc. Für Deutschland herausgeg. unter Mitwirkung von Fr. Kugler von Ludw, Lohde, Liefer. 1-74. Hamburg, Meissner. 1842 - 45. gr. 4. [Auz. von Fr. Kugler im Tüb, Kunstbl. .**N.** 95.] Mauch, J. M., Vergleichende Darstellung griechischer Bauordnungen. 4. Hft. Potsdam, Riegel. 1845. Mit 5 Kpftff, u. erläut. Texte. 4g gr. Fel. (8 Blätt. Text mit 4 Vignetten). n. 11/2 Thir. 1—4. ungetrennt n. 6 Thir. Mauch, Neue systematische Darstellung der architektonischen Orgnungen der Griechen u. Römer u. neuern Baumeister. Potsdam, 1846. 116 S. Text u. 100 Epftff. gr. 4.

Glossary of Terms used in Grecian, Roman, Italian and Gothic Ar-

v. Quest, Die Basilika der Aken mit besenderer Rücksicht auf die ge Form derselben, welche der christl. Kirche zum Verbild dieute. Berlin, 1845. 22 8. 8.

Hermann, K. Fr., Ueber die Hypäthraltempel des Alterthums. Ein-Indungsschrift zur Winkelmannsfeier. Göttingen, 1844. 34 S. 4. [Ans.

In Zeitschr. f. Alterthw. N. 48, u. in Götting. Anzz. St. 205.]

A few Remarks on the Sculpture of the Nations referred to in the Old Testament, deduced from an Examination of some of their Idols. By James Legrew. London, Whittaker. 1845. 8. [Ams. in Athenseum 1845 N. 942. p. 1106 f.]

Poppe, C, Sammlung von Ornamenten u. Fragmenten antiker Architektur, Sculptur, Mosaik u. Toreutik auf einer Reise durch Griechenland. Italien u. Sicien aufgenommen. 4. Hft. Berlin, Reimer. 1845. 5 Tff. u. 1 B. Text. Fol. 2 Thir.

Champellion le jeune, Monuments de l'Egypte et de la Nubie. Notiess descriptives, conformes aux manuscrits autographes rédigés sur les lieux. Livr. I. Paris, Didot. 1845. 26 B. Fol. 12 Fr. 50 c.

Nestor l'Hôte, Notices historiques sur les Obélisques Egyptiens ét
en particulier sur l'Obélisque de Lougsor. Paris, 1844. 8.

de Persigny, Fialin, De la destination et de l'utilité permanente des pyramides d'Egypte et de Nubie contre les irruptions sablonneuses du désert. Paris, Paulin. 1845. 18 B. gr. 8. mit 8 Kpftff. 7 fr. Notice sur la salle des ancêtres des Thoutmes III. au temple de

Karnak, exposée à la bibliothèque royale de Paris, et sur la table d'Abydos, exposée au Musée britannique. Paris, Leleux. 1845. 24 B. gr. 8.

[Rob. John Steuart, Description of some ancient Monuments with Inscriptions, still existing in Lydia and Phrygia, several of which are supposed to be Tombs of the early Kings (London, 1842. 17 S. gr. Fel.) ans. in Götting. Anzz. St. 185. Die Xanthischen Marmor im Britischen Museum, in Tubing. Kunstbl. N. 77. 78. Raoul - Rockette, Considerations archéolog, et architectoniques sur le temple de Diana Leucephryne, recemment deconvert à Magnesia du Méandre, in Jeura, des Sav. oct. et nevemb. p. 577-586. et 641-655.}

[Th. Bergk, Zur Periegese der Akropolis von Athen. I. Die Monnmente des Dittrephes u. Hermolykos, II. das Altarbild der Athene Hygieia, III. das vermeintliche Denkmal des Harmodios u. Aristogeiton, IV. der cherne Stier, V. der Fries des Erechteums, in Zeitschr. f. Alterthw. N. 121—124. F. G. Welcker, On the sculptured Groups in the pediments of the Parthenon, in Class. Mus. VI. p. 367—404. Seechi, Lexione sopra l'arcaica paleografia monumentale di Corinto e delle sue colonie, ed illustrazione d'un antico epigramma Corcirese (Rom, 1841.) ans. von

Schneidewin in Götting, Anzz. St. 98.]
[Raoul-Rochette, Notice des decouvertes les plus récentes opérées dans le royaume de Naples et à Rome, in Journ. des Sav. févr. p. 65 -82. James Byres, Hypogaei, or Sepulcral Caverns of Tarquinia, edit. by Fr. Howard (5 vols. London, 1842.), rec. von Wieseler in Götting.
Anzz. 1844 St. 208. G. Labus, Ricerche sui monumenti epigrafici antichi tuttora esisti nella città e provinzia di Milano, in Giornale dell'Inst. Lombardo di science Fase. 80. (1845) p. 295—338. H. Brunn, Das Museum des Lateran in Rom, in Tübing. Kunstbl. 1844 N. 75—79.]

Descrizione di una casa di sotterata in Pompei nell' anno 1833, la querta alla spalle del tempio della Fortuna Augusta con ingresso sulla strada che volgesi verso la porta di Nola, letta all' Accad. Ercol, dal Cav. Franc. M. Avellino. Napoli, 1843. 70 8. 4. mit 4 Kpftff. [Anz. ven

Brunn in Jbb. f. wiss. Krit. II. N. 106.]

Tonini, L., Del Aufiteatro di Rimini ossia Relazione degli scavi fatti nel 1848—1844. Rimini, 1844. 82 S. gr. 8. mit 3 Kpftff.

Secchi, Giampietro, Monumenti inediti d'un antico sepeloro di famiglia /greca scoperto in Roma su la via latina. Roma, 1843. [Ans. in Tübing. Kunstbl. N. 18.]

1167 Stanconvich, Pietro, Degli acquedotti di Roma antica e moderna, delle provincie e delle colonie dell' Istria, e particolarmente dell' arco acquedetto romano di Trieste, e progretto per fornire di acqua detta città. Venedig, 1844. 32 S. 8. Notice sur la Turbie monument des trophées d'Auguste et sur la

voie Julia Augusta. Nice, 1845. 32 8. mit i Kpftf.
Schmidt, Chr. Wh., Baudenkmale der Römischen Periode und des Mittelakters in Trier u. seiner Umgebung. 5. Liefer.: Die Baudenkmale der Römischen Periode. 2. Hft.: Der Grundplan von Trier, der Römische Kaiserpalast, die Basilika, die Meselbrücke, das Amphitheater, die Porta Martis, alle zu Trier, u. das Monument zu Igel; dargestellt auf 8 in einem besond, Umschlage vereinigten Kupfertaff. (in ½ Imp.-Fol.) u. erläut, durch ein Texthft. 189 S. in gr. 4. Trier, Lintz'sche Buch- u. Kunsth. in Comm., 1845. baar 4 Thir. [Anz. in Tübing. Kunsthl. N. 36. · 101. 102.]· ·

Picturesque Antiquities of Ipswich: a Selection from the Romains of Ancient Edifices existing in that Town, Drawn and edited by F. Russell and W. Hegreen. Part. 3. completing the work. Lendon, 1845. 6 Kup-

fertaff. u. Text gr. Fol. 8 sh.

Ramée, Dan., Histoire de l'architecture en France depuis les Romains jusqu'au seizième siecle, avec l'exposition de ses principes généraux.

Paris, Franck. 1845. 41/2 B. gr. 12.
Scrouz d'Agincourt, J. B. L. G., Denkmäler der Architektur, Sculptur und Malerei vom 4. bis zum 16. Jahrh. In 8335 Abbildungen auf 828 Kpstein. gesammelt u. zusammengestellt. Nebst Einleitungen u. erläut. Texte. Revidirt von A. Fd. v. Quast. Frankfurt a. M., Mettenius. 1845. 88 B. Text. 4. Kupfer Fol. 12 Thir.

Hart, R., Account of some Anglo-Roman Antiquities lately disco-

vered at Felmingham. London, 1844. 82 S. gr. 8, mit 1 Kpftf.

Léclerc, J. B., et J. Gaveau, Archéologie Celto-Romaine de l'aron-dissement de Chatillon-sur-Seine. Parie, 1844. 14 B. 4.

von Raiser, Fundgrube einer uralten Grabstätte bei Nordendorf. Brklärung der ausgegrabenen u. abgebildeten Antikaglien und Würdigung dieser Grabstätte in Beziehung auf Zeit u. Volk mit den betreffenden Ortsgeschichten. Augsburg, 1844. 64 S. gr. 8. mit 1 lithogr. Tafel, 1 Kärtehen u. 150 Abbildungen. [Rec. von Wilhelmi in Heidelb. Jbb. 2. N. 18. S. 283 ff.]

E. Joly, Antiquités celto-germaniques et gallo-romaines, trouvées sur le territoire de Renais. (Sepultures gallo-Romaines.) in Messager 1844 fivr. 4. p. 524—534. W. von R., Die römischen Alterthümer zu Vienne an der Rhone, im Morgenblatt N. 242—247. 253. 254. 273. 274. Troyon, Die Alterthümer von Aventicum, Avenches in der Schweiz, in Tübing. Kunstbl. N. 72. 73. Römische Mosaiken im Waadtland, in Tübing. Kunstbl. N. 92. Jac. Schneider, Römische Gräber in der Nähe von Zewen bei Trier, in Antiquar. Forschung. des Thüring. Vereins VIII, 1. 8, 196—197. Sarkophag in Köln, beschrieben in Zeitschr. f. Alterthw. N. 13. Die römischen Thongefässe u. Legionsziegel der archäol. Sammlung zu Rottweil, in Mittheil. des archäolog. Vereins zu Rottweil 1845 S. 10—46. Wissend, Ueber die Auffindung einer wahrscheinlich celtischen Begrübnissstätte, im Oberbayer. Archiv f. vaterl. Gesch. VI, 1. 2. 5. 59—76. Jos. von Hefner, Die röm. Denkmäler Oberbayerns u. des kön. Antiquariums, ebend. S. 147-261. u. VII. S. 144-260. Jul. Schilling, Die röm. Grabstätten am Birgelsteine, in Oestreich. Blätt. f. Lit. u. Kunst, Octob. S. 934 ff.]

Viardot, L., Les Musées d'Allemagne et de Russie et mémente d'article et du voyageur faisant suite aux Musées d'Italie, d'Espagne, d'Angleterre et de Belgique. Paris, 1844. In 12. de 21 feuilles.

Janssen, De Grieksche, Romeinsche en Etrurische Monumenten van

het Museum van Oudheden te Leyden. Leyden, 1844.

Königliche Museen in Berlin. Friedr. Tieck, Verzeichniss der anti-ken Bildhauerwerke, Berlin, 1844. 40 S. 8. Th. Panofka, Das Verzeichniss der Aschenküsten u. architekton. Bruchstücke, S. 41 — 74. Ebend. 1844. 8. Th. Panofka, Verzeichniss der Gypsabgüsse. 1844. 46 S. S.

Welcker, F. G., Nouester Zuwachs des akad. Kunstmuseums zu Bonn. [Nachtrag zur 2. Aufl. des Katalogs von 1841.] Bonn, Weber. 1845. 27 S.

8. [vgl. Zeitschr. f. Alterthw. N. 13.]

Witte, J. de, Notice sur l'ouvrage Museum Etruscum Gregorianum. Académie roy, de Bruxelles. Extrait du Tome XI. n. 4. des Bulletins. 1845. 21 8. 8.

Janssen, Nederlandsch-Romeinsch Dactyliothek. Met 153 afbeeldingen. Leyden, 1844.

Delle pietre antichi trattato di Faust. Corsi. Ediz. III. Roma. Puc-

cinelli. 1845. gr. 8.

Antiche opere in plastica delle collezione del Cav. Giov. Pietro Campana. Roma, 1842. Fol. mit 1 Vignette u. 30 ausgeführt. lithogr.

Description of the Collection of Ancient Marbles in the British Museum with Engravings. Part. X. London, 1845. 141 S. mit 58 Kpfts. gr. 4. [Anz. in Leipz. Repert. 1846, 1. S. 23-27.]

Millingen, On a figure of Aphrodite Urania. 12 S. 8. [Aus Trans-

actions of the roy. Society of Litterature.]

Gerhard, Ed., Ueber Venusidole. Eine in der kön. Akad. der Wissensch. zu Berlin vorgelesene Abhandlung. Berlin, Besser. 1846.
 S. u. 6 Kupfert, gr. 4. 20 Ngr.
 Osservazioni sopra un Etrusco Lampadario di bronzo, rinvenuto re-

centemente nel territorio di Cortona, di Agramente Lorini. Montepulciano, Fumi. 1844. 92 S. mit 1 Lithogr. gr. 8.

Verzeichniss einer Antiquitäten - Sammlung in Bronce, Eisen, Bisi, Marmor, Silber, Elfenbein u. gebrannter Erde u. Gemmen in Gold ge-fasst. Gotha, 1844. 8 lithogr. Tff. 4.

Comarmond, A., Description de l'ecrin d'une dame romaine, trouvé à Lyon 1841 chez le frères de la doctrine chretienne et donné par eux

au Musée de cette ville. Lyon et Paris, 1844. 6 B. mit 1 Kpftf.

Zahn, Wilh., Ornamente aller klassischen Kunstepochen, nach den Originalen in ihren eigenthümlichen Farben dargestellt. XI. Hft. Pompeji und Mantua. Antike Wandmalereien aus Pompeji, antike Glas-Vase aus Pompeji u. Wandmalereien aus dem 16. Jahrh. von Julio Romano u. dessen Schülern in Mantua. Berlin, G. Reimer. 1845. qu. 1/2 gr. Fol. 5 Blätt. in Farbedruck u. 1 Bl. Text. n. 21/2 Thir.

Gerhard, E., Text zu den antiken Bildwerken. 2. u. 3. Liefer. Mün-

chen u. Tübingen, 1844. VIII u. 434 S. 4.

Gerhard, Edu., Etruskische Spiegel. 16—25. Hft. Taf. 151—240. Nebst 2 B. deutsch. u. franz. Text. Berlin, Reimer. 1845. Imp.-4. à 2 Thir.

[E. Breton, Fragment de l'histoire de la peinture à fresque (Paris, 1843. 16 S. 8.), extrait de l'Investigateur livr. 102. Ueber Pompejanische Malerei (deren Technik) in Augsb. Allg. Zeit. N. 6. 7.]

Lenormant, Ch., Introduction à l'étude des vases peints, I. Part. Paris, Leleux. 1845. 28 B. 4. 3 fr.

Gerhard, E., Auserlesene griechische Vasenbilder, hauptsächlich etruskischen Fundorts. 4. u. 5. Ergänzungsheft. Taf. 199-210. u. 31.

u; 82. Hft/ Taf: 211-222. mft 4 B. Text. Ebendas. 1845. Imp.-4. à 2 Thir.

[Braun, Antike Marmorwerke (43) rec. von Raoul-Rochette in Journ. des Sav. decemb. p. 743-757. Raoul-Rochette, Choix de Peintures de Pompéi (44) rec. von H. Brunn in Jbb. f. wiss. Krit. II. N. 15-18. Gerhard, Drei Vorlesungen über Gypsabgüsse (44) u. Die Heilung des Telephos (43) rec. in Zeitschr. f. Alterthw. N. 69. Paneska, Bilder antiken Lebens (43) u. Griechen u. Griechinnen nach Antiken (44), rec. von Heffter in Jen. LZ. N. 160. u. in Class. Mus. VII. p. 108 ff. Fr. Thiersch., Ueber die hellen, bemalten Vasen, mit besonderer Rücksicht auf die Sammlung des Königs von Bayern, in Abhandil, der philos. philol. Classe der bayer. Akad. IV, I. S. 1—96. mit 6 Tff. Feuerback, Zur Erklärung griech. Vasenbilder (gegen Welcker in Zeitschr. f. Alterthw. 1838 S. 235 ff.) in Tübing. Kunstbl. N. 37. Politi. Spiegazione de cinque Vasi di premio, rinvenuti in un sepolcro Agrigentino nel' april del 1841, anz. in Tübing. Kunstbl. N. 44. Wieseler, Die Ara Casali (44) rec. von Walz in Zeitschr. f. Alterthw. N. 56. u. von Brunn in Jbb. f. wiss. Krit. I. N. 71. 72. Forchhammer, Apollons Ankunft in Delphi, und Geburt der Athene, anz. in Class. Mus. VI. p. 411. O. Jahn, Paris und Oinone (44) anz. in Jbb. f. wiss. Krit. I. N. 88. Roules, Der Kampf des Hercules u. Triton, Vasengemälde in der Sammlung Pizzati (vgl. Gerhard's auserles. griech. Vasenbilder H. S. 96.), in l'Institut sect. II. N. 109. (Janv. 1845) p. 13. 14. Roulez, Perseus von Pallas die Konn empfangend, Vasengemälde, ebend. N. 110. p. 30 f. u. in Bulletin de l'Acad. des Bruxelles t. XI. p. 94—104. Osann, De columna Maenia (44) von Heffter in Jen. LZ. N. 160. u. in Class. Mus. VII. p. 108 ff. Fr. l'Acad. des Bruxelles t. XI. p. 94-104. Osann, De columna Maenia (44) anz. von Walz in Zeitschr. f. Alterthw. N. 56.]

Leemans, C., De Zangles. Eene grieksche beschilderde Drinkschaal van het Nederlandsche Museum van Oudheden. Met 2 Platen. Leyden, 1844. 36 S. 4.

Gerhard, E., Notice on the Vase of Maidias in the British Museum. 11 S. 8. [Aus d. Transactions of the Royal Society Litterature.]

Witte, J. de, Penelope; vase peint. Académie de Bruxelles. Extrait du Tome X. n. 7. des Bulletins. 1844. 4 S. 8.

Bircky S., Observations on the figures of Anacreon and his dog as representend upon some greek fictile vases in the British Museum. Londen, 1845. 10 S. 4. [Abgedruckt aus Archeologia vol. XXXI, p. 257 ff.] Numismetische Zeitung, herausgeg, von J. Leitzmann. 12. Jahrg.

1845 in 26 Numm. (½ B.) gr. 4. Mit Abbildungen von Münzen. Weissensee, Grossmann. gr. 4. 2 Thir. 15 Ngr.

Zeitschrift für Münz. Siegel- u. Wappenkunde, herausgeg von Dr.

B. Köhne. 5. Jahrg. Berlin, Mittler. 1845. gr. 8. 6 Hefte mit Kupfertafelb. 3 Thir. 15 Ngr.

Blätter für Münzkunde. Hannoversche numismatische Zeitschrift; herausgeg. von H. Grote in Hannover. Leipzig, Hahn'sche Buchh. 1844. 4! Bd. mit 373 Münzabbildungen. 252 S; gr. 4. u. 26 S. Nachträge u. Register, 1 Thir. 10 Ngr.

Revue numismatique, publice par C. Cartier et L. de la Saussaye.
Année 1845. Paris, Rollin, 6 Hefte mit lithogr. Tafeln gr. 8. 15 fr. númismatic Society. London, 1845. 4 Hefte mit Kupfertiff. 8.

el al Erster: Jahresbericht der numismatischen Gesellschaft zu Berlin. (Mamuscript.) Berling 1845. Gedruckt bei Mittler. 14\S. 8.

Thomas, Catalogue of the first portion of Greek, Roman and Forcign Mediaeval Coins and Medals collected the last fifty years. London,

Catalogue des livres et manuscrits de Numismatique et d'Archéologie,

Viardat, L., Les Musées d'Allema ticle et du voyageur faisant suite aux terre et de Belgique. Paris, 1844.

Janssen, De Grieksche, Romein
het Museum van Oudheden te Leyd Königliche Museen in Berlin. ken Bildhauerwerke, Berlin, 1844. niss der Aschenküsten u. architek 1844. 8. Th. Panofka, Verseich Welckar, F. G., Neuester Zu Nachtrag zur 2: Aufl. des Ketal
8. [vgl. Zeitschr. f. Alterthw.
Witte, J. de, Notice sur
Académie roy. de Bruxelles.
1845. 21 S. 8.
Janssen, Nederlandsch-R Leyden, 1844. Delle pietre antichi tra cinelli. 1845. gr. 8.
Antiche opere in pl.
Campana. Roma, 1842. Tafeln. Description of the ( gr. 4. [Anz. in Leipz. Millingen, On a actions of the roy. So Gerhard, Ed., Wissensch. zu Bert 28 S. u. 6 Kupfert Osservazioni s centements nel ter ciano, Fumi. 1844 Verzeichniss Marmor, Silber, fasst. Getha, 1 Comarmon à Lyon 1841 au Musée de Zahn, I Originalen in und Mantua Pompeji u, sen Schüle in Farbed Gerh chen u. Nebst à 2 T 1843. scha

u; 82. Hft: Taf: 211'—222. mft 4 B. Text. Ebendas. 1845. Imp.-4. à 2 Thir.

fRraun, Antika Marmorwerke (43) rec. von Raoul-Rochette in Journ. des Sav. decemb. p. 743—757. Raoul-Rochette, Choix de Peintures de Pompéi (44) rec. von H. Brunn in Jbb. f. wiss. Krit. II. N. 15—18. Gerhard, Droi Vorlesungen über Gypsabgüsse (44) u. Die Heilung des Telephos (43) rec. in Zeitschr. f. Alterthw. N. 69. Panefka, Bilder antiken Lebens (43) u. Griechen u. Griechinnen nach Antiken (44), rec. von Heffter in Jen. LZ. N. 160. u. in Class. Mus. VII. p. 108 ff. Fr. Thiersch, Ueber die hellen. bemalten Vasen, mit besonderer Rücksischt auf die Sammlung des Königs von Bayern, in Abhandll der philos. philol. Classe der bayer. Akad. IV, I. S. 1—96. mit 6 Tff. Feuerback, Zur Erklärung griech. Vasenbilder (gegen Welcker in Zeitschr. f. Alterthw. 1838 S. 235 ff.) in Tübing. Kunstbl. N. 37. Politi, Spiegazione de cinque Vasi di premio, rinvenuti in un sepolero Agrigentino nel' april del 1341, anz. in Tübing. Kunstbl. N. 44. Wieseler, Die Ara Casali (44) rec. von Walz in Zeitschr. f. Alterthw. N. 56. u. von Brunn in Jbb. f. wiss. Krit. I. N. 71. 72. Forchhammer, Apollons Ankunft in Delphi, und Geburt der Athene, anz. in Class. Mus. VI. p. 411. O. Jahn, Paris und Oinone (44) anz. in Jbb. f. wiss. Krit. I. N. 88. Roules, Der Kampf des Hercules u. Triton, Vasengemälde in der Sammlung Pizzati (vgl. Gerhard's auserles. griech. Vasenbilder H. S. 96,), in l'Institut sect. II. N. 109. (Janv. 1845) p. 13. 14. Roulez, Perseus von Pallas die Konn emfangend, Vasengemälde, ebend. N. 110. p. 30 f. u. in Bulletin de l'Acad. des Bruxelles t. XI. p. 94—104. Osann, De columna Maenia (44) anz. von Walz in Zeitschr. f. Alterthw. N. 56.]

Leemans, C., De Zangles. Eene grieksche beschilderde Drinkschaal

Leemans, C., De Zangles. Eene grieksche beschilderde Drinkschaal van het Nederlandsche Museum van Oudheden. Met 2 Platen. Leyden, 1844. 36 S. 4.

Geshard, E., Notice on the Vase of Meidias in the British Museum. 11, S. 8. [Aus d. Transactions of the Royal Society Litterature.]

Witte, J. de, Penelope; vase peint. Académie de Bruxelles. Extrait du Tome X. n. 7. des Balletins. 1844. 4 S. 8.

The Birchy S., Observations on the figures of Anacreon and his dog as represented upon some greek fictile vases in the British Museum. London, 1845. 10 S. 4. [Abgedruckt aus Archeologia vol. XXXI, p. 257 ff.] matische Zeitung, herausgeg. von J. Leitzmann. 12. Jaheg.

Numn. (½ B.) gr. 4. Mit Abbildungen von Münzen. Weissenun. gr. 4. 2 Thir. 15 Ngr. ift für Münz-, Siegel- u. Wappenkunde, herausgeg von Dr. Jahrg. Berlin, Mittler. 1845. gr. 8. 6 Hefte mit Kupferta-

> del Hannoversche numismatische Zeitschrift, Hannover. Leipzig, Hann'sche Buchh. 1844, Ingen. 252 S. gr. 4. u. 26 S. Nachträge u.

publiée par C. Cartier et L. de la Saussaye, 6 Hefte mit lithogr. Tafeln gr. 8. 15 fr. Le numismatic Chronicle and Journal of the 845, 4 Hefte mit Kupfertiff. 8. umismatischen Gesellschaft zu Berlin. (Ma-

ckt bei Mittler: 14\S. 8:
first portion of Greek, Roman and Foreign
als collected the last fifty years. London,

s et manuscrits de Numismatique et d'Archéologie,

provenant de la biblisthèque du M. le colonel Maurin. Panis, 1844.

Longpérier, A. de, Catalogue de monnaies romaines et françaises. Medailles modernes françaises étrangères de la collection de M. Ch. Auctionskatalog. Paris, 1844, 28 S. 8.

Rauch, A. de, Numorum antiquorum Hispanorum, Gallorum, Graecorum aliorumque antiquitatis populorum, quos collegit beatus ab Heideken, descriptio. Auctionskatalog. Berol. typ. acad., 1845. 152 S. S. In Commisder Mittlerschen Buchh. [Der Katalog ist wegen der vielen darin beschrieb. Inedita von wissenschaftl. Nutzen. s. Köhne's Zeitschr. 4. S. 254.]

Daquenelle, Catalogue de Medailles romaiues trouvées à Rheims. 1844. S.

[Du Mersan, Das Münzcabinet der kön, französ. Bibliothek, in Hamb. liter. u. krit. Blättern 1845 N. 143. 144. H. Baudet, Lettre sur ane découverte de medailles faite à 32 Kilometr. à Dijon, în Revue de la numism. Belge Tom. 2. cah. 2. p. 184—190. (Römische Kaisermünzen.) Perreau, Lettre sur une découverte de medailles, faite à Heerlen, ebend. p. 194—196. F. Kruse, Ueber die in den Russ. Oatsee-Gouvernements gefundenen griech. u. röm. Münzen, u. v. Eichhorn, Ueber die Auffindung röm. Münzen an der Preuss. Küste (Ministerialrescript), in Kruse's Russischen Alterthümern, Dorpat, 1844. 62 S. 8. Rathgeber, Das herzogl. Münzcabinet in Gotha, in Grote's Bl. f. Münzk. IV. S. 69—85. Köhne, Die Münzsammlungen Italiens, ein Reisebericht, in Köhne's Zeitschr. 1845 S. 41—48.]

[Von Donop und G. F. Grotefend, das älteste Geld, in Grote's Bl. f. Münzk. IV. S. 37-50. Rathgeber, Numus Aegypti incertus, ebend. S. 16. 17. Longperier, Notice sur un coupe Arabe, in Gailhabaud's Revue archéol. 1844 p. 545-583. Lenormant, Sur les monnaies de Simon Machabée, in Revue numismat. 1845 p. 173—195. De Lynes, Medailles inédites d'Amyntas, roi de Galatie, ebend. p. 253—265. Donop, Neandria Troadis, in Köhne's Zeitschr. 1845 S. 1. 2. Donop, Médaille de Cesarée en Cappadoce, in Grote's Bl. f. Münzk. IV. S. 13—16. Tabellarische Uebersicht der Münzen der griech. Könige, Völker u. Städte, ebendas. S. 217—250. Fiorelli, Oaservazioni sopra talune monete rare de città Greche (Napoli 1843. 4.) anz. von Avelline in Bullet. Napol. N. XXIX. e XXX. Koner, Darstellung des Standbildes der Athene Chalkicikos zu Lacedamon, durch zwei Münzen erläutert, in Köhne's Zeitschr. S. 2-6. Borrel, Unedited Autonomons and Imperial Greek coins, in Numismat. chronicle 1845 p. 115—135. Newton, On the coin attributed by Borrell to Alexander of Pherae, und Proposed attribution to Allaria in Creta of a coin at present ascribed to Lacedaemon, ebend. p. 110-114. u. 114. 115. Birch, Note of some types of Tarentum, and on the types of Terrina, ebend. p. 107—110. Bunburg, On the date of some of the coins of Himera, ebend. p. 179—187. Vinet, Conjectures sur une médaille d'Antandrus, in Revue numism. p. 5—13. Barth, The Adoption of the Athenian Standard in the coinage of some Italian and Sicilian cities, about Olymp. 75, corroborated and accounted for by historical Evidence, in Numism. chronicle p. 156—178. Pfister, Sena vetus, in Köhne's Zeitschr. S. 74—81. Köhne, Die Typen römischer Münsen, I. der Ruminalische Feigenbaum und die Ogulnische Wölfin, ebendas. S. 65-74. Mérimée, Médailles italiotes de la Guerre Sociale, in Revue numism. 1845 p. 77—111. De Witte, De quelques empereurs romains qui on pris les attributs d'Hercule, ebend. p. 266—274. G. Sparkes, Coin of Nero with wreath, in Namism. chronicle p. 172—173. Köhne's Aufsatz, die auf die Deutschen u. Sarmaten bezüglichen rom. Münzen, rec. von Danneberg in Schmidts Zeitschr. f. Geschichtswiss. H. Hft. 4. Meynaerts, Note sur

un quadrussis inulit, in Rovue de numion. Balge II., 2. p. 167-169, son Levichs, Die der Stadt Leptis in Africa augesphriebenen Münnen mit Inteis. Aufschrift, nebst Bemerkungen von C. L. Grotefend in Grote's Bl. f. Münzk. IV. S. 1-10. Grotefend, Zer Katzisserung kelt iberischer Münzlegenden, abend. S. 175-182.]

Münzlegenden, sbend. S. 175—182.]

Monetario universale casia Quadro generale delle manete d'oro e d'argente nelle principali citta del monde. Milano, Civelli. 1845. 1 Bg. Ko. Abstraca, R. Th., Coins of Ancient Cities and Princes Geographically assanged and Described. Parts 1...4. cont. Hispania and Part of Genl. Lond., 1845. 16 Kpirt. gr. 8. à 2 sh. 6 d.

Shiekel, J. Gast., Handbuch d. mergenläpdischen Münzkunde, 1. Hft. (Auch unter dem Titel; Das grassberzogl. erientalische Münzkubinet zu Jens. 1. Hft. Omsjäden- und Abssiden-Münzen.) Leipzig, Brockhaus. 1845. IX n. 108 S. nebst 1 lith. Taf. gr. 4. 2 Thir.

Lamendrier. A. de. Explication d'un coupe Sassanide. Paris, 1844.

Longpérier, A. de, Explication d'un coupe Sassanide. Paris, 1844.

Millingen, J., On a inscription upon some coins of Hipponium. 68.

8. (Abgedruckt aus: Transactions of the roy, Society of Liter.)

Millingen, Supplement au considerations sur la Numismatique de

Pancienna Italia. Florance, 1844, 32 8. 8. Mit 2 Kpfrtff.

Fiorelli, G., Monete inedite dell'Italia antica, pubblicate ed illustrate. Napoli, 1844. 4.

Napoli, 1842. 4.

Avelline, F., Ad Cl. Virum Joannem Jatta de argenteo anecdoto Rubastinorum numo epistola. Neapoli, 1844. 8 S. 4. [Avelline's Rubastinorum numorum catalogus (44) anz. in Köhne's Zeitschr. 2. S. 114.

n. von Mineroini in Bullet. Neap., 1848—44. p. 71 f.]

Capranesi, F., Sopra un quincusse gia del Museo Borgia di Velletri, ed ora del Dott. E. Braun, giudicato falso del Signor Gargiulo in un opusculo stampato in Napoli. Roma 1844, presso A. Monaldi. 18 S.

Mit Abbildd. in Halzacha. [Abgedr, sus dem Bulletino dell' instituto di corrispondenza archeologica Nr. IV. Apr. 1844 S. 49—67.]

Capranesi, F., Medaglie Romane insdite. Rom, 1844. 8 S. 8. [Abgedr. aus Annali dell' Inst. archeol. XIV. p. 129—136. s. Köhne's Ztsch.

Münsk. 1846, 2. S. 115.]

Gargiulo, R., Osservazione intorno il parere dato da alguni archeo-

Gargiulo, R., Osservazione intorno il parere dato da alcuni archeo-legi romani su di un quadrusse, creduto vero antico da loro mentre le a' falso moderno. Napoli, dalla tipografia Virgilio. 1843. 8.

Gennarelli, A., Osservazioni interno un Augeo di Flavio Valerio Severe ed una Sextula d'ero, monete uniche, possedute e publicate per la prima velta dal Sign. Fr., Sibilio. Roma, della tipografia Saviucci. 1841. 8, 12 S. nebat Abbildd. [Kölens Zisch. f. Müpsk. Hit. 2. 5, 117.]

# 6. Antiquitaten.

Real-Encyclopiidie der classischen Alterthumswissenschaft in alpha-Real-Encyclopidie der classischen Alterthumswissenschaft in alphabetischer Ordnung. Hersusgegeben von Aug. Pauly, nach dessen Tode fortgesetzt von Orr. Walz und W. S. Teuffel. Stuttgart, Metzler. 1845.
Lief. 55—66 à 5 Rg. gr. 8. Bis Livius. à Lief. 10 Ngr. Desselban Warkes 2. Abonnement, 8—16. Doppellief. à 20 Ngr. Bls Dyus Smith, Wm., School Dictionary of Greek and Roman Antiquities: shridged from the larger Dictionary. London, 1845. 432 S. mit zahlreichen Helzschn. gr. 12. 10 sh. 6 d.

Wacksmith, Wills, Hellenische Alterthumskunde. 2. Aufl. Halle, Schwetschke u. Sohn. 1845. 2, Bd. 4—8. (oder des genzen Werkes 12-16.) Heft. à 7 Rog. gr. 8. 1 n. 15 Ngr. [Bd. 1. 2., rac. von Roppe in Hell. LZ. N. 67. 68. Selbatanz. im Leips. Repert. Hft. 49.]

N. Jahrb. f. Phil. u. Pad. od. Krit. Bibl. Bd. XLV. Hft. 4.

Charicles; or Mustrations of the Private Life of the Ancient Greeks, with Notes and Excursus. Translated from the German of Professor

Becker by the Rev. F. Metealfe. London, 1845. 390 S. S. 13 sh.

[Benson, Lehrbuch d. griech. Alterthumskunde (Erlangen, 1842.) rekt.

von Eckermann in Zeitschr. f. Alterthu. N. 88. Bojesen, Handbuch d.
griech. Antiquifäten (48) anz. von Werther in Mus. d. rheim-westph.
Schulm. Hf. 4. S. 365—369. K. F. Hermann, Zur uttischen Verfassungsgeschichte, in Zischr. f. Alterthw. N. 73—76. Hermann, De anno Delphice (44) rec. von Weithenbern in Jea. L. N. 270—272. Hermann, Loher griech. Monetelunds. (44) rec. von Schüll, in Lev. 17. N. 270 and Usber griech, Monatskundt (44) rec. von Schöll in Jen; LZ. N. 74 and 181, and von Weissenborn in NJbb. 44, 304 ff. Gepport, Die aftgriech. Bühne (48) rec. von Meier in Hall. LZ. N. 238—240. G. H. Lewes; Was Dancing an element of the Greek Chorus, im Classical Mus. VI. p. 344-361. Cavet, De l'organisation de la famille d'Athènes, in Revue de legislation, Octob. 1845 p. 129-181.]

Bergk, Thd., Beiträge zur griech. Monatskunde. Giessen, Ferber. 1845. VIII u. 70 S. gr. 8. 15 Ngr.
Pappadoukas, Nic., O Zolov. [Die Gesetze der Athener, Rhodier und griech. Kaiser in neugriech. Uebersetzung.] Atben, 1844.18. Forchkammer, De Ephetis non ludibrio habitis commentatio. Index lectt. aestiv. in univers. Kilion. a. 1845. 2 S. 4.

, Hermann, K. Fr., Epicrisis quaestionis de Proedris apud Athenienses. Lectionsverzeichniss der Univers. Göttingen 'im Winterhalbj. 1842.

Gött., Dieterich. 24 S. gr. 4.

Vries, G. de, De Foenoris nautici contractu jure attico. Inauguraldissert. Harlem, 1843. 114 S, S. [Anz. von Th. Bergk in Zeitsche. f. Alterthw. N. 119.

Ostermann, Christ., De Praeconibus Graecorum. Doctordies. Marburg,

100 8. 8,

Behaghel, Die erhaltenen Reste altgriechischer Musik. Gymn.-Progr.

Heidelberg, 1844. 10 S. 8.

Beschreibung Roms. Ein Auszug aus der Beschreibung der Stadt. Rom von E. Planer u. L. Urlicks. Mit e. Planer der Stadt. Stuttg., Cotta. 1845. XII u. 626 S. gr. 8. 3 Thir. [Anz. von H. Reucklin in Cotta. 1845. XII u. Jen. LZ. N. 293 ff.]

Jordans, Gottsch. Hm. H., De publicis urbium Romae et Constantinopolis aquaeductibus et de aqua impetrata ex jure Remano. Dr.-Diss.

Bonn., Georgi. 1844. 90 S. gr. 8.
[W. A. Becker's Handbuch der röm. Alterthümer (43. 44) anz. in Köhne's Zeitschr. f. Münzk. 5. S. 308. und in Class. Mus. VI. p. 411 ff., rec. von Hoffmann in Jbb. f. wiss. Krit. II. N. 77-79. Gegenschrift: L. Urlichs: Römische Topographie in Leipzig. Ein Anfang zur Beschreibung der Stadt Rom. Stuttgart, Cotta 1845. 140 S. gr. 8. 1 Thr. Dazu gehört auch Urlichs' Rec, der Beckerschen Topographie Roms in Class, Mus. VIII. W. A. Becker, Zur römischen Topographie, Antwort an Hrn. Urlichs. Leipzig, Weidmann. 1845. 102 S. gr. 8. mit 3 lithogr. Tfl. 15 Ngr. Ruperti, Handbuch der röm. Alterthümer 1. 2. (42. 43) rec. von Zeiss in Zeitschr. f. Alterthw. 1846 N. 6. 7. Th. Mommson, Die röm. Tribus (44) rec. von Prellet in Hell 1. Z. N. 82. 83 in von Die röm. Tribus (44) rec. von Preller in Hall. LZ. N. 82. 83. u. von Huschke in Schneiders krit. Jbb. f. deutsche Rechtsw. VIII. S. 587-644.

"iniger, Das Sacralsystem und das Provocationsverfahren der Römer rec. von Mommisen in Zeitschr. f. Alterthw. N. 17. 18. Mommisen, collegiis et sedalitiis Rom. (43) anz. in Leipz. Repert. 17 8. 128.]

Reaujon, J. H., De variis modis, quibus variis temporibus jus civiRomanae acquiri potuerit. Dr.-Diss. Leyden, 1845.

Malimann, Th., De matrimonii veterum Romanorum ineundi et maxime

dvendi causis atque solemnibus. Dr.-Diss. Halle, 1845. 84 8. 8.

10 h ...

ms :Müller, L., De re militeri Remenerum quadam ex Caesaria comq mentariis excespta. :Gymn. Progr. Elet. 1844. 16 & 4. : German, Jemil., De servia Romanorum publicis. Inang. Dies. Berlin.

1844. 61 Si 8.
v. Lassaulx, Ueber den Rid bei den Römern. Würzburg, Voigt un

Mocker, 1845, 29 S. gr. 4. 10 Ngr.

Eversten de Jonge, W. C. K., De delictis contra rempublicam adutissis ac praecipue: de horum maleficiorum conetu. Vol. I & H. Trajecti ad Rh., Kemink et Fil. 1845. XXX u. 422, 500 S. gr. 8. 5 Thir.

jecti ad Rh., Kemink et Fil. 1040. A.A. u. 743, 1981. [Anz. jn. Leipz. Repertor. 1846, 4. S. 129.]

Sanio, Fr. Dan., Rechtshistorische Abhandlungen und Studien. 1. Bds. 1. Abth. Königsberg, Gebr. Bornträgen. 1846. 152 S. gr. 8. 27. Ngr. [Enthält unt. And.: Bemerkungen über die von Julius Caesar be-

Ofilius. Anz. in Leiper. Repert. 1846, 4. S. 68—126.]

Historia del derecho Romano por J. Heinecio y traducida del latia al castellano por Man. Fern. Arango y Man. Roson Lorensana. Madrid, Sanz. 1845. gt. 8. 3 Rde. in Lieff, 1 16 Rs.

Walter, Ferd., Geschichte des römischen Rechts bis auf Justinfan.

2. ganz umgearb. Aufl. 1. Thl. Das öffentliche Recht. Bonn, Weber. 1845. 29½ B. gr. 8. n. 2% Thir.

Bonjeau, F. B., Traité des actions ou exposition historique de l'or-

anisation et de la procédure civile chez les Romains. Tome II. Paris,

ganisation et de la procedure civile chez les Romains. Tome II. Paris, Videcoq. 1845. 87½ B. gr. 8. 15 Fr.

Dupoys, Alb., Histoire du droit criminel des peuples ancient depuis la Formation des Sociétés jusqu' à l'établissement du christianisme. Paris, Joubert. 1845. 45½ B. gr. 8. 9 Fr.

Féréél Rivière, H., Esquisse historique de la législation criminelle des Romains. Paris, Joubert. 1845. 12 B. gr. 8. 4 Fr.

Laboulaye, Essai sur les lois criminelles des Romains concernant la responsabilité des magistrats. Paris, 1845. 8.

Zumnt C. Tim. Re legibles indicitations republics.

Zumpt, C. Tim., De legibus judiciisque repetundarum in republica ana. Commentationes II, lectae in consessibus acud. litt. reg. Berolin.

romana. Commentationes II, lectae in consessibus acad. litt. reg. Berolin. Berelin, Dummler. 1845. 70 S. gr. 4. 20 Ngr.

Huschke, Ph. E., Ueber das Recht des Nexum u. das alte römische Schuldrecht. Eine rechtshister. Untersuchung. Leipzig, Gebaugr. 1846.
VIII u. 262 S. gr. 8. 1 Thir. 18 Ngr. [Ans. im Leipz. Repert. 1846, 8. S. 281 ff.]

ven Vangerow, C. A., Dr. Furto concepto ex lege XII Tabularum dissertatio. Heidelberg, Jul. Gross. 1844. 28 S. gr. 4. [Anz. im Leipz., Repert. 1846, S. S. 285 ff.]

Poggi, Enr., Cenni storici delle leggi sull' agricoltura, dai tempi

Romani fino ai hostri. Tom. I. Firenze, le Monnier. 1845. VIII u. 300 S. gr. 8. 4 L. 48:c.

Gneist, H. Rud., Die formellen Verträge des neuern römischen Obligationeitrechts in Vergleichung mit den Geschäftsformen des griechischen Rechts. Berlin, Qahmigke. 1845. VI u. 514 S. gr. 8. 2 Thir. 20 Ngr. [Rec. im Leipz. Repertor. 48. 8. 321 ff.]

Bulling, K., Das Precarium, eine gömisch rechtliche Abhandlung. Leipzig; Fleischer: 1846. IV u. 80 S. gr. 12. 9 Ngr. [Anz. von A. Schmidt in Jen. LZ. N. 295.]

[W. Rein, Das Criminalrecht der Römer (44) anz. im Leipz. Repert. 1846, 4. S. 126 f. Huschke, Das Zwölftafelgesetz vom ungebauten Wege, in Zeitschr. f. gesch. Reclitawiss. XII, 3. S. 393-399. F. Puchta, Remarks on Professor Longs Paper of the Licinian Law de modo agri, in Class. Mns. VII. p. 17-77. G. Long: On the passage in Appleas Civil wars (I, 8.) which relates to the Licinian Law, ebends p. 78-167.

Ruforff; Das Testament des Berenden (vollständiges rom, Testhübht an der Via Appia gefänden), in Zeitschr? f. gesch: Rechtswiss: XII y & S. 301—392. Rudorff, Ueber die Eintstehung der Compitatio, ebend. XIII, 1, S. 50—66. Iwan een Glöden, Das röm, Recht in estgeth. Reiche (43) rec. von Wulch in Jeh. LZ. N. 10—16.

Brand, J. H., Specimen histor.-jurid. inaug., de Senatus consultis et constitutionibus Fradriani, secundum cum ordinum, quo apud Gajum hadantur. Lagd. Bat. (S. et J. Luchtmans.) 1845. IV u. 88 S. gr. 8. 20 Ngr.

Montreuil, J. A. B., Histoire du droit Byzantin eu du droit Româin dans l'empire d'Orient depuis la mort de Justinien jusqu'à la prise de Constantinople en 1453. Tom. II. Paris, Guilbert. 1845. 824 B. gr. 8. 8 Fr.

Zumpt, C. G., Ueber die bauliche Einrichtung des römischen Wohn-

Zumpt, C. G., Oeber in bautene Emiricating des romagnen vonna-hauses, Berlin, Dümmler. 1845. 32 S. u. 1 Figurental. S. 10 Ngr. [ans. in Blätte, f. lit., Unterh. N. 102.] Werther, Heinr., Die circensischen Spiele der Römer. 2. Abtheil. Gymn.-Progr. Herford, 1844. 22 S. 4. [s. Ztschr. f. Alterthw. N. 132.] W. F. Weber, Die altrömischen Volksbelustigungen, im Morgenblatt N. 121—138. Derselbe, Die röm. Amphitheater, ebend. N. 216—222. Ueber die rom, Arena, ebend. N. 229. Die Saturnalienteste, ebend. 1846. N. 2 ff.]

Helfreich, Ueber Erziehung und Unterricht bei den alten Römern.

Gymn. Progr. 1844. 10 S. 4.

Heine, Einige Worte über d. Erziehung bei d. Alten. Gymn.-Progr.

Münden, 1844. 21 S. gr. 8.

25 11 12

Liebre, K., Populäre Auftätze aus dem Alterthum, Scenen aus dem gelehrten Leben bei Griechen und Römern. Königsberg, Tag u. Koch. 1844. 24 S. gr. S. 5 Ngr.

Mayer, F. A., Ein Dutzend antiquarische Rhapsodien. Tuttlingen,

Kapf. 1844. 153 S. u. 3 lithogr. Tff. 8. 182 Ngr. Walker, Wh., Die Obstlehre der Griechen und Römer. Nach den Quellen bearbeitet. Reutlingen, Mäckens Verlag, 1845. 23 B. Lex. 8. 1% Thir.

Lindemann, Frid., De cultu herbarum in vasis qui fuit apad veteres. Gymn.-Progr. Zittau, 1844: 8 S. 4.

Synopsis plantarum florae classicae oder übersichtliche Darstellung der in den elassischen Schriften der Griechen und Römer vorkemmenden Pflanzen nach autoptischer Untersuchung im Florenzebiet entworfen und nach Synonymen geordnet von C. Fraas. München, Fleischmann. 1845.

XXIX u. 320 S. gr. 8.

Andred, Fr. Chr., Die Todtengebräuche der verschiedenen Völker der Vor- u. Jetztzeit. Leipzig, Fr. Fleischer, 1846. 27 B. S. 1 Thir. 6 Ngr. [Gauthier, Recherches histor. sur Pexercice de la médicine dans les

temples chez les peuples d'antiquité (Paris, 1844.) rec. von A. Maury in Revue de phil. I, 5. p. 446—454. Yates, Textrinum antiquorum (48) Revue de phil. I, 5. p. 446—454. Yates, Textrinum antiquorum (48) anz. in Zeitschr. f. Alterthw. 1846 N. 8.]

'Tentamen historico-medicum exhibens Collectinea gynaecologica, quae ex Talmude Babytonico depromait A. H. Israels. [De arte obstetricia.]

Gröningen, van Zweeden. 1845. XVI u. 189 S. gr. 8.

# 7. Geographie.

Lidde, Die Methodik der Erdtrundel Magdeburg, Bansch, 1845. VIII to 140 S. S.

Shibhanser, A., Unber Shinikekten und andere gengtaphische Unterrichtsmittel. Aussatz in Oesterreich. Blätt. f. Lit. und Kunet, Oct. 1846, N. 130-183 u. Nov. N. 185.]

Krzywicki, Casimir, Die Aufgabe der Stathtik. Mag.-Dies. Dorpet, 1894. 8:

Stetter, Frs., Ueber die Wichtigkeit und Biklärung der Ortsnamen. Gymn. Progr. Constanz, 1845. 51 S. 8. [vergl. NJbb. 46, 908.]

Liechtenstern, Th. Freihr. v., Die neuesten Ansichten von der Erd-kunde in ihrer Anwendung auf den Schulunterricht, dargestelle für Schulvorstände, geographische Lehrer und Kartenzeichner. In einer Reihe methodolog, Doginen, Kritiken u. Analysen. Braunschweig, Westermann. 1846. IX u. 227 S. gr. S. 1 Thir. 10 Ngr. [Anz. im Leipz. Reperter. 1846 H. S. S. 96 ff.]

Kupp, E., Philosophie der Erdkunde. Braunschweig, Westermann, 1845. Lief. 1-3, a 5 B. gr. 8. a n. ? Thir. Das Ganzo erscheint in 5-10 solchen Lieferungen.

Kspp, E., Philosophische oder vergleichende allgemeine Erdkunde, als wissenschaftliche Darstellung der Erdverhältnisse und des Menschenlebens nach ihrem Zusahmenhange. In 2 Bdvn. Braunschweig, Westermann. 1845. Lex.-8. 1. Bd. 22 B. 12 Thir. 2. Bd. IV u. 447 S. 2
Thir. 12 Ngr. [rec. im Leipz. Repert. Bd. XII. N. 8979. u. 1846 Hft.
3. 8, 89—96.]

Zeitschrift für vergleichende Erdkunde. Zur Förderung und Verbreitung dieser Wissenschaft für die Gelehrten und Gebildeten herausgegeben vom Naturforscher Dr. Joh. Gottfr. Lüdde. 4. Bd. Mit 3 lithogr. Abbild. Magdeburg, Bänsch. 1845. 36 B. gr. 8. n. 4 Thir.

Monatsberichte über die Verhandlungen der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. Redigirt von Wilh. Mahlmann. Neue Folge. 2. Bd. in 4 Heften mit 7 lithogr. Tafeln. Berlin, Nicolai'sche Buchhandlung. 1845., 20 B. gr. 8. 2 Thir.

Sommer, J. Gottfr., Täschenbüch zur Verbreitung geographischer Kenntnisse. Eine Uebersicht des Neuesten und Wissenswürdigsten im Gebiete der ges. Länder- und Völkerkunde. Für 1846. (24 Jahrgang.) Rrag, Calve. 174 B. gr. 12. n. 2 Thir.

Wander, K. F. W., Bibliothek der neuesten Land- und Seereisen, für die Jugend bearb. 1 Bd. Hirschberg, Lucas. 1845. kl. 8. Lief. 1 u. 2, à 5 B. à ½ Thir.

[Bürck's allgem. Geschichte der Reisen. 1. Bd. (44) anz. in Blätt. ft lit. Unterh. N. 94-97.]

Bürck, Aug., Die Reisen des Venetianers Marco Polo im 18. Jahrh. Zum ersten Mal vollständig nach den besten Ausgaben dentsch mit winem Commentar. Nebst Zusätzen und Verbesserungen von K. Fr. Neumann. Leipzig, Teubner. 1825. XVI u. 631 S. gr. 8. 2 Thir. 22½ Ngu. [ans. in Hätt. f. lit. Unterh. N. 256.]

Georgii, Ludw., Alte Geographie, beleuchtet durch Geschichte, Sitten, Segen der Völker; und mit vergleichenden Beziehungen auf die neuere Lünder- und Völkerkunde. Zur Besehrung und Unterhaltung für Leser aus allen Ständen u. zum Gebrauche für höhere Lehranstalten bearbeitet. Nebst einem Anhange, enthaltend die Geographie des Ptelumäus in deutscher Uebersetzung. 2. Abthl. 2. Hfc. Stattgart, Schweizerbart. 1845. S. 257—418. Lex.-8. 26 Ngr. Das ganze Werk 2 Thir. 24 Ngr. [Forbiger's Handb. der alten Geographie (44) rec. von Merleker in Heitschr. fi. Alterthw. N. 142. 145. Marchel, Notice aur la geographie de l'Europe, selon le système des Phésicieus, in: Bullet. de l'acad. de

Bennelles T. M. (1944) p. 1864—185. Elevt, Georgeophie der Calachen und Römer JH, 1. Georgeophie (48), Ann. in Schmidt's Zeitsche. L. Geschichtew, IV, 2. S. 182 ff. Schiook, Unber die Himmelegleben des Anneimander, ann. NJhb. 43, 229.]

Graff, Ges., Schul-Atlas der alten Geographie, sunächst sum Gebausch der geagt. Lehrbücher von S. Chr. Schirlitz. 2. duschgeschere u. verb. Aufl. 2. Abdwack. Halle, Mühlmann. 1845., 45 Karten, was denen 12 illum. qu. Fol. 1 Thir.

Sickler, Fr. C. L., Schulatles der alten Geographie, mit hist.-erläut. Randanmerkungen, insbesondere zu dem Handbuche und Leitfaden der alten Geographie gehörig. Zum Gehannch in Gymnasien. 5. verm. Aufl. Cassel, Bohné. 1845. 21 Bl., wovon 17 illum. 4 Roy.-Fol. 1 Thir. 20 Ngr.

Meder, C., Schulstlas d. alten Welt. In 15 illum. Karten. 1. Lief. Wolffenbüttel., Holle. 1845. 4 lith. n. illum. Bl. qn. kl. Fel. 5 Ngr. Historisch-geographische Karte der alten Welt, enth. 13 Zeit-Dar-

Historisch-geographische Karte der alten Welt, enth. 13 Zeit-Darstellungen in 4 grossen Karten. Gezeichnet u. gestochen v. C. Ohmenn. Berlin, Kurtmann. (Leipzig, Rein.) 1845. 1. Lief. enth. 9 Blätter in Imp.-Fol., mit Handkarte u. Text in gr. 8. 2. Lief. enth. 4 Zeit-Darstellungen in 9 Blättern nach den besten Quellen gezeichnet u. gestochen. Imp.-Fol. Nebst lith. u. illum. Beiblatt in Roy.-Fol. à 2 Thir. 7½ Ngr.

Schuberth, Jul., Neuester Atlas der alten u. neuen Geographie über alle Theile der Erde, für Schulen und zum Selbstunterricht. 3. verb. Aufl. Hamburg, Schuberth u. Co. 1845. (24 Karten auf 20 Blätt. in Stahlstich, wovon 19 illum.) qu. Roy.-4. n. 1 Thir. 10 Ngr.

Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, herausgeg. von Chr. Luceen. Nebst bibliographischen Anzeigen für oriental, Literatur. Bonn, König. 6. Bd. 2. Hit. 124. B. 1844. pr. 8. 2 Thir. 25 Nor.

König. 6. Bd. 2. Hft. 12½ B. 1844. gr. 8. 2 Thir. 25 Ngr.
Arnold, Fr., Palästina. Historisch-geographisch mit besond. Berücksichtigung der Helmuth'schen Karte, für Theologen und gebildete Bibelleser. Halle, Anton. 1845. XII u. 306 S. gr. 8. 1 Thir.; mit Karte,
cartement 1 Thir. 15 Ngr.; Karte allein 1 Thir.

James, Geo., Beschreibung des heiligen Landes in geographisch-statistischer, archäologischer u. geschichtlicher Beziehung. Ein Beitrag sur Kenntniss der Bibel für Schulen u. zum Privatgebrauche. Mit einer auch den neuesten Hälfsmitteln u. Entdeckungen gearb. Karte von Palästina u. einem Plane von dem schemal, Jamasalem. Stuttgart, Belser'sche Buch. 1846. 15% B. gr. 8. % Thir.

Munk, S., Palestine. Description géographique, historique et archéologique. Paris, Firmin Didot frères. 1845. 44½ B., 4 Karten, 5 Plane, 60 Kupfer u. 1 Schuifttaf. gr., 8. n. 2 Thir. Bildet eine Abthl. des l'Univers pittoresque.

Röhr, Joh. Fr., Palästina, oder historisch-geographische Beschreibung des jüdischen Landes zur Zeit Jesu, mit. Rücksicht auf seine gegenwärtige Beschaffenheit. 8. durch die neuesten, besond. Robinson's Reiseberichte über Palästina vervollständigte Aufl. Nebst 1 verb. Karte von Palästina z. 1 Plane von Jerusalem. Leinzig. Schulz. 1845. 16 R. gr. 8.

u. 1 Plane von Jerusalem. Leipzig, Schulz, 1845. 16 B. gr. 8.

Dowald, G. A. St., Wandkarte der biblischen Geographie für den
Schulgebrauch. Erlangen, Palm. 1845. 4 lith. n. illum. Blätter. Imp.Fol. 22½ Ngr.

Beiling, C., Kante von Palästina oder dem heiligen Lande, auch ältern a. den neuesten hesten Quellen entworfen, zum Studium der heil. Schnift u. zum Gebrauche für Schnien eingerichtet. (Nebut 1 Plan von Jeruszlen.) München, (Leipzig, R. Weigel.) 1845. 2 Bil. in genestem Landk.-Founat. 1 Thilr. 10 Ngc.

1845. 4 Bil. Fol. 25 Ngr. ulkihte wes Pelilatini. Flourburg. (Leipzig, Beyer.)

Pian von Jerusalem mach den Untersuchungen von E. Gust. Schultz, mit Benutzung der Pläne von Sieber u. Catherwood u. der Berichtigungen von Robinson u. Smith. Gezeichn: von Heine. Kiepert. (Mit dem Profil durch Jerusalem von WSW. nach ONO.) Imp.-Fel. Mit Einfam. and illum. Nebet Text: Jerusalem. Eine Vorlesung von Dr. Schultz. Lex. 8. 7/2 B. Berlin, Simon Schropp u. Co. 1845. n. 2 Thir. 10 Ngr. [W. Plate, Ptolemy's Knowledge of Ayabia, in Class. Mus. VIII. p. 167-175. Surpete, Sur un point d'archéologie et de la géographie ancheane de la Syrie, in Nouvelles annales des voyages 1845 autt p. 153—168. Will Ewing, Baalbeck, Palmyra and the extrem nord-eastern bounds of the land assigned to the Israelites, in Class. Mus. VIII. p. 135—156. G. Long, On the rivers of Susiana and the Bulacus and Choaspes, in Class. Mus. VII. p. 64—69. H. H. Wilson, Ariana antiqua, a descriptive account of the sutiquities and coins of Afghanistan: with a memoir on the buildings called topes by C. Messon. London, 1841. 452 S. 4. Mit 1 Karte des alten Ariana u. IX lith. TW. v. Topen u. XXII v. Münzer. Tuck, De Nino (44) anz. in NJbb. 44, 461. R. G. L., On the existence of a nation bearing the name of Seres, or of Country called Serica or Terra Serica, in Class. Mus. VII. p. 43—48.
Ainsworth, Travels in the track of the ten thousand Greeks (44) rec. in München, gel. Anzz. N. 163, 164, u. Götting, Anzz. St. 170. H. Melden, On the geography of a part of the retreat of the ten thousand Greeks, in Class. Mus. VII. p. 36—42. Hamilton, Researches in Asia Minor (42) nebst der Uebersetzung von O. Schomburgh (43) rec. von Eckermonn in Hall. LZ. N. 124. 125,]

Bode, C. A. de, Travels in Luristan and Arabistan. London, 1845.

[anz. in München. Gel. Anzz. N. 194-199.]

Afrique ancienne: contenant l'esquisse générale de l'Afrique et de l'Afrique ancienne par M. Davezac. Carthage, par M. M. Dureau de la Malle et J. Yanaski. Numidie et Mauritanie par M. Louis Lacrois. 1 Vol. avec cartes et grav. Paris, 1844.

Kiepert, H., Topographisch-historischer Atlas von Hellas und den bellenischen Kolonien in 24 Blättern; unter Mitwirkung des Prof. C. Ritter bearbeitet. Berlin, Nicolai'sche Buchh. 1846. 3. u. letztes Heft, enthalt. Bl. 1. 2. 3. 6. 11. 19. 22. 23. 24. u. Haupttitel. n. 2 Thlr. 25

Ngr. Complet n. 7 Thir. 15 Ngr.

Reisen auf den griechischen Inseln des ägäischen Meeres von Dr. L. Ross. 3. Bd.: Melos, Kimolos, Thera, Kasos, Karpathos, Rhodos, Chalke, Syme, Kes, Kalymnos, Ios. (Reisen u. Länderbeschreibungen, berausgeg, von D. E. Widenmann u. H. Hauff. 31. Lief.) Stuttgart, Cotta. 1842. XVI u. 192 S. mit Lithographien, 2 Karten u. mehr. Holzschnitten. gr. 8. 1 Thir. 10 Ngr. [anz. in Tübing. Lit.-Bl. N. 94. Der 2. Bd. dieser Reisen zugleich mit Stephani's Reise durch ein. Gegenden im nördl Grischeal. (43) rec. von Curtius in Zeitschr. f. Alterthw. N. 9. 10.]

Eckenbrecher, Gust. v., Die Insel Chies. Ein Vortrag im wissen-

schaftlichen Vereine zu Berlin am 8. März 1845. Berlin, Bethge. 1845.

42 S. u. 1 Kärtchen. gr. S. 10 Ngr.

De Marguerittes, Notices sur les fles Trémiti, commes dans l'ancienne Grèce sous le nom de Diomedées et appellées par les Remans Tri-

um, Paris, 1844. 1/2 B. B. mebst Karte.

(4. Hemon, Ostenrapa mech Hemodet, mit Ergännungen um Hippo-krates. Beiträge ser Geschichte der Völkerwanderung. 1. Abth. Ueber Mrythiens Geographie u. den Zug des Darins, (Dorpet, Medal, 1844. 179 S. gr. 8. 20 Ngr.) ans. in Leips. Repert. 14. S. 18—21. £ von

Fabricius in NJbb. 44, 181-141. con Buchkelts, Das septimum milliarium bei Constantinopel, in Zeitschr. f. Alterthw. N. 110. 111.)

Platner, E., u. L. Urlichs, Beschreibung Roms. s. Antiquitäts

[Wachemuth, De Luceria Apuliae urbe (44) anz. in NJbb. 44, 469.

Beesker, De sedibus Cheruscorum, Gymu.-Progr. Berlin, 1844, apz. ia NJbb. 46, 115.]
Schmidt, F. W., Die Ober-Donau-Strasse der Pautinger'schen Tafel
von Brigobanne bis Abusena. Berlin, Dümmler. 1844. VI u. 74 S. 8. Nebet einer Steindrucktafel, welche das betreff. Segment der Pentinger'schen Tafel entbalt. [Ans. von K. Fr. Hermann in Gott, Gel. Anss. St. 87. S. 875-879.]

Caledonia Romana: a descript, Account of the Antiquities of Scotland; preceded by an introductory View of the aspect of the Country, and the state of its Inhabitants in the first century of the Christian Era, and by a Summary of the Historical Transactions connected with the Roman Occupation of North Britain. London, 1845. 364 S. mit 15 Kupfertff.

u. 5 karten. gr. 4. 21 sh.

Raumer, K. v., Beschreibung der Erdeberfläche. Eine Verschule
der Erdkunde. 4. verb. Aufl. Leipzig, Brockhaus. 1845. IV u. 84 S.

gr. 8. 6 Ngr.

Moskemmer, J. A., Die Erde und ihre Bewohner. Das Wissens-würdigste aus der Naturkunde u. dem Menschenleben in gemeinfassl. Abhandlungen nach dem gegenwärtigen Stande der Wissenschaft. Wien, Pichler's Wittwe. 1846. 237 S. S. 15 Ngr. Berghaus, H., Die Völker des Erdballs nach ihrer Abstammung w.

Verwandtschaft u. ihren Eigenthümlichkeiten in Regierungsform, Religi Sitte u. Tracht. Mit 150 naturgetreuen color. Abbildd. 1—11. Liefer. Brüssel, Muquardt. 1845. S. 1—176 u. 33 Abbildd. gr. Lex.-8. à 10 Ngr. [W. Jordan, Zur Naturgeschichte der Menschenracen, in Wigand's Vierteljahrsschr. 1845, 2. Bd. S. 266-294.]

Humboldt, Alex. v., Kosmos. Entwurf einer physischen Weltheschreibung. 1. Bd. 2. Aufl. Stuttgart, Cotta, 1845. 32 B. gr. 8. 2% Thir. [rec. in Blätt. f. lit. Unterh. N. 299.]

Wensig, Jos., Die Flächenräume und Einwohnerzahlen der Weltheile und Weltheile auf Braden Stadten.

theile und wichtigsten Länder u. Städte, zum leichtern Erlernen und beesern Behalten nach Reventlow's mnemotechnischer Methode in nume Ausdrücken dargestellt, Prag, Kronberger u. Rsiwnatz, 1845. 119 S. gr. 8. 15 Ngr.

Becher, Siegfr., Allgemeine Geographie, zum Gebrauche für Renl-oder Industrial-Schulen. 2. verm. u. verb. Aufl. Wien, Braumüller und Seidel. 1845. 2045 B. gr. 8. 2245 Ngr. Berghaus, H., Allgemeine Länder- u. Völkerkunde. Nebst einem

Abriss der physikal. Erdbeschreibung. 6. Bd.: Das amerikanische Staatensystem, das mohamedanische Staatensystem, die christlichen Staaten von Abyssinien, das Buddhaistische Staatensystem u. die Heldenwelt, mach

geographisch-statistischen Hauptverhältnissen. Stuttgart, Hoffmann. 1844. 537 u. 242 S. gr. 8. 1 Thir. 7½ Ngr.

Braun, Jac., Lehrb. d. Geographie f. Pädagogien, Gymnasien, Realu. höhere Bürgerschulen. II. Curs. II. Thi. 1. Abth. Weilburg, Lanz. 1845.

Daniel, Hm. Adb., Lehrbuch der Geographie f. höhere Unterrichtsanstalten. Halle, Buchk, des Waisenb. 1845. VIII u. 410 S. 8. 15

Ngr. [Anz. in Hall, lit, Ztg. N. 261.]

Deutschmann, K., Grundzüge der Erdbeschreibung für die untern Classen der Gymnasien, böhere Bürgerschulen u. Erziehungsanstelten. 2. Aufl. Aachen, Roschütz. 1846. 126 S. S. 7/2 Ngr. Meiniche, C. E., Lehrb. d. Geogr. f. d. eb. Classen: höherer Lehranst. 2. verb. Aufl. Prenziau, Kalbersberg. 1845. X u. 810 S. gr. S. 1 Thin.

Meinicke, C. B., Leitleden für den geographischen Unterricht in den untern Gymnasialclassen. Prenzlau, Kalbersberg. 1845. VIII u. 68 S.

gr. 8. 71/2 Ngr.

Nieprasch, C. F., Kurzes Lehrbuch der Geographie, mit besonderer Rücksicht auf den preuss Staat, für Schulen. Nebst folg. Karten: 1) Planiglobe. 2) Europa. 3) Deutschland. 4) Preuss. Staat. 5) Palistina (aus Handke's Schulatlas). Glogau, Flemming. 1845. 5 B. 8. ‡ Thir.

Rhode, C. E., Schulgeographie, zunächst für höhere Bürgerschulen entworfen. Mit 12 lith. Figuren (auf 1 Blatt in qu. gr. 4.) u. 1 Sternkarte (in qu. gr. 4.) Berlin, Nicolai'sche Buchh. 1846. 251/4 B. gr. 8.

Roon, Alb. v., Grundzüge der Erd-, Völker- u. Staatenkunde. Ein Leitfaden für höhere Schulen u. den Selbstunterricht. Mit einem Vor-

wort von C. Ritter. 8. Abth. Polit. Geographie II. Berlin, Duncker u. Humblot. 1845. XVI u. 1195 S. gr. 8. 5 Thir.

Room, Alb. v., Anfangsgründe der Erd., Völker- u. Staatenkunde.

Kin Leitfaden f. Schüler von Gymnasien, Militair- und höberen Bürgerschulen. Für einen stufenweisen Unterrichtegang berechnet u. entworfen, In 8 Abthli. 6. berichtigte Aufl. Berlin, Reimer. 1845. 201/4 B. gr. 8.

15 Ngr., einzeln à 6 Ngr.

Schweitser, C. S., Précis de Géographie élémentaire. A l'usage du collège royal français. Cours II. Berlin, Trautwein. 1845. VIII u. 188

S. 8. 12 Ngr.
Stein, Chr. Gfr. Dan., Kleine Geographie oder Lehrbuch der Erdund Länderkunde für Schule und Haus. In erneuter Gestalt zum zwei-

und Länderkunde iur Schule und Haus. In erneuter Gestalt zum zweitenmale herausgeg. von K. Thd. Wagner. 22. Aufl. Leipzig, Hinrichs. 1845. XIV u. 382 S. gr. 8. 20 Ngr., cart. 22½ Ngr. Ungewitter, F. H., Neueste Erdbeschreibung und Staatenkunde oder geographisch-statistisch-historisches Handbuch. Zugleich als Leitfaden beim Gebrauch des Sohrischen Handatlasses über alle Theile der Erde. so wie der Atlasse von Stieler, Weiland, Stein, Streit, Vogel, Glaser, Hoffmann u. m. A. 2. Bd. Dresden, Adler und Dietze. 1845. XV u.

Hoffmann u. m. A. 2. Bd. Dresden, Adler und Dietze. 1845. XV z. 884 S. gr. 8. Beide Bände 3½ Thir.

Volger, W. F., Handbuch der Geographie. 1. Thl. 5. stark verm.

Aufl. Hannover, Hahn. 1846. IV u. 661 S. gr. 8. 1 Thlr. 15 Ngr.

Velger, W. F., Schulgeographie für die mittleren Classen der Gymnasien, für Bürger-, Real- und Töchterschulen. 7. verb. Aufl. Hannover, Hahn. 1845. VIII u. 304 S. gr. 8. 20 Ngr.

Volger, W. Fr., Leitfaden beim Unterrichte in der Länder- und Völkerkunde für Gymnasien und Bürgerschulen. 12. verb. Ausg. Hannover, Hahn. 1845. 7½ B. gr. 8. 5 Ngr.

Volkmar, W., Leitfaden beim geographischen Unterrichte. Braunschweig, Meyer. 1845. X u. 152 S. 8. 10 Ngr.

Wernicke, Italien im Verhältnisse zur Natur u. der Geschichte des Menschen (Vulkane, vulkanische Erscheinungen, Formation, hydrographi-

Menschen (Vulkane, vulkanische Brscheinungen, Formation, hydrographische u. klimatische Verhältnisse, Producte etc.). Progr. Thorn, 1848.

48 S. gr. 4.

Pollack, Frs. Xav., Beiträge zu einer mathematisch-physikalischen
Dilingen. 1843. gr. 4.

Topographie von Dilingen. Progr. Dilingen, 1843. gr. 4. [Diesterweg's Lehrbuch der mathematischen Geographie (44) rec. von Strauck in Mager's Revue, Novemb. 8. 410 ff. u. von Reuter in NJbb.

Bibliothek der Unterrichts-Lectüre, zur Ergänzung des häuslichen u. Schulunterrichts f. die Jugend beiderlei Geschlechts, so wie zur selbstbelehrenden Unterhaltung. Begründet vom Director Fr. Schubert, fortgesetzt v. Fr. Richter. 2. Abth. Geographie u. Ethnographie. 2. Bd.: Erzählungen u. Beschreibungen aus Amerika, zur nähern Kenntnies dieses

N. Jahrb. f. Phil. u. Pad. od. Erit. Bibl. Bd. XLV. Bft. 4.

Fabricius in NJbb. 44, 181—141. sen Buchbelts, Des septimus rium bei Constantinopel, in Zeitschr. f. Alterthw. N. 110. 111.)

Platner, E., u. L. Urlicks, Beschreibung Roms. s. antiquitates. [Wachemuth, De Luceria Apuliae urbe (44) anz. in NIhb. 44, 469. Beesker, De sedibus Cheruscorum, Gymp.-Progr. Berlin, 1844, apz., in

NJhb. 46, 115.]
Schmidt, F. W., Die Ober-Donau-Strasse der Peutinger'schen Tafel
von Brigobanne bis Abusena. Berlin, Dümmler. 1844. VI u. 74 S. S. Nebst einer Steindrucktafel, welche das betreff. Segment der Peneingerschen Tafel enthält. [Anz. von K. Fr. Hermann in Gött, Gel. Ann.
St. 87. 8. 875—879,]

Caledonia Romana: a descript. Account of the Antiquities of Scot-land; preceded by an introductory View of the aspect of the Country, and the state of its Inhabitants in the first century of the Christian Era, and by a Summary of the Historical Transactions connected with the Roman Occupation of North Britain. London, 1845. 364 S. mit 15 Kupfertff, u. 5 Karten. gr. 4. 21 sh.

Rausser, K. v., Beschreibung der Erdoberfläche. Eine Vorschule der Erdkunde. 4. verb. Aufl. Leipzig, Brockhaus. 1845. IV u. 84 S.

gr. 8. 6 Ngr.

Moshammer, J. A., Die Erde und ihre Bewohner. Das Wissenswürdigste aus der Naturkunde u. dem Menschenleben in gemeinfassi. Ab-

handlungen nach dem gegenwärtigen Stande der Wissenschaft. Wins, Pichler's Wittwe. 1846. 237 S. S. 15 Ngr.

Berghaus, H., Die Völker des Erdballs nach ihrer Abstammung y.
Verwandtschaft u. ihren Eigenthümlichkeiten in Regierungsform, Religion. Sitte u. Tracht. Mit 150 naturgetreuen color. Abbildd. 1-11. Liefer. Brüssel, Muquardt. 1845. S. 1—176 u. 33 Abbildd. gr. Lex.-8. à 10 Ngr. [W. Jordan, Zur Naturgeschichte der Menschenracen, in Wigand's Vierteljahrsschr. 1845, 2. Bd. 8. 266-294.]

Humboldt, Alex. v., Kosmos. Entwurf einer physischen Weltberschreibung. 1. Bd. 2. Aufl. Stuttgart, Cotta, 1845. 32 B. gr. 8, 2% Thir. [rec. in Blätt. f. lit. Unterh. N. 299.]

Wensig, Jos., Die Flächenräume und Einwohnerzahlen der Welttheile und wichtigsten Länder u. Städte, zum leichtern Erlernen und bessern Behalten nach Reventlow's mnemotechnischer Methode in numer. Ausdrücken dargestellt. Prag, Kronberger u. Rziwnats. 1845. 119 S. gr. 8. 15 Ngr.

Becker, Siegfr., Allgemeine Geographie, zum Gebrauche für Rentoder Industrial-Schulen. 2. verm. u. verb. Auf. Wien, Bragmüller und

Seidel: 1845. 20% B. gr. 8. 22% Ngr.

Berghaus, H., Allgemeine Länder- u. Völkerkunde. Nebst einem
Abriss der physikal. Erdbeschreibung. 6. Bd.: Das amerikanische Stantensystem, das mohamedanische Staatensystem, die christlichen Staaten von Abyssinien, das Buddhaistische Staatensystem u. die Heldenwelt, nach geographisch-statistischen Hauptverhältnissen. Stuttgart, Hoffmann. 1844. 537 u. 242 S. gr. S. 1 Thir. 7½ Ngr. Braun, Jac., Lehrb. d. Geographie f. Pädagogien, Gymnasien, Real-

n. höhere Bürgerschulen. II. Curs. II. Thl. 1. Abth. Weilburg, Lanz. 1846.

Daniel, Hm. Adb., Lehrbuch der Geographie f. höhere Unterrichts-anstalten. Halle, Buchh. des Waisenh. 4845. VIII u. 410 S. 8. 15 Ngr. [Anz. in Hall. lit. Ztg. N. 261.]

Deutschmenn, K., Grundzüge der Erdbeschreibung für die untern Chasen der Gymnasien, böhere Bürgerschulen u. Erziehungsanstalten. 2. Aufl. Anchen, Roschüte. 1246. 126 S. S. 7½ Nigr. Meinielte, C. B., Lehrb. d. Googr. f. d. eb. Classen höherer Lehranst.

2. velb. Aufi. Prenslau, Kelbersberg. 1645.: X v. \$10 S. gr. 8., 1 Telu.

Meinicke, C.E., Leitleden für den geographischen Unterricht in den untern Gymnasialclassen. Prenzlau, Kalbersberg. 1845. VIII u. 68 8. gr. 8. 71/2 Ngr.

Nieprasch, C. F., Kurzes Lehrbuch der Geographie, mit besonderer Rücksicht auf den preuss Staat, für Schulen. Nebst folg. Karten: 1) Planiglobe. 2) Europa. 3) Deutschland. 4) Preuss. Staat. 5) Palästina

(aus Handke's Schulatlas). Glogau, Flemming. 1845. 5 B. 8. ‡ Thir.

Rhode, C. E., Schulgeographie, sunnichat für höhere Bürgerschulen
entworfen. Mit 12 lith. Figuren (auf. 1 Bintt in qu. gr. 4.) u. 1 Sternkarte (in qu. gr. 4.) Berlin, Nicolai'sche Buchh. 1846. 25½ B. gr. 8. 1 Thir.

Roon, Alb. v., Grundzüge der Erd-, Völker- u. Staatenkunde. Ein Leitfaden für höhere Schulen u. den Selbstunterricht. Mit einem Vor-wort von C. Ritter. 8. Abth. Polit. Geographie II. Berlin, Duncker u. Humblot. 1845. XVI u. 1195 S. gr. 8. 5 Thlr.

Roon, Alb. v., Anfangsgründe der Erd-, Völker- u. Staatenkunde. Kin Leitfaden f. Schüler von Gymnasien, Militair- und höheren Bürgerschalen. Für einen stufenweisen Unterrichtsgang berechnet u. entworfen. In 8 Abthli. 6. berichtigte Aufl. Berlin, Reimer. 1845. 201/4 B. gr. 8.

15 Ngr., einzeln à 6 Ngr.

Schmeitzer, C. S., Précis de Géographie élémentaire. A l'usage du collège royal français. Cours II. Berlin, Trautwein, 1845. VIII u. 183

S. 8. 12 Ngr.

Stein, Chr. Gfr. Dan., Kleine Geographie oder Lehrbuch der Erdund Länderkunde für Schule und Haus. In erneuter Gestalt zum zwei-

und Landerkunde zur Schule und Haus. In erneuter Gestalt zum zweitenmale herausgeg. von K. Thd. Wagner. 22. Aufl. Leipzig, Hinrichs. 1845. XIV u. 382 S. gr. 8. 20 Ngr., cart. 22½ Ngr.

Ungewitter, F. H., Neueste Erdbeschreibung und Staatenkunde oder geographisch-statistisch-historisches Handbuch. Zugleich als Leitfaden beim Gebrauch des Sohr'schen Handatlasses über alle Theile der Erde, so wie der Atlasse von Stieler, Weiland, Stein, Streit, Vogel, Glaser, Hoffmann u. m. A. 2. Bd. Dresden, Adler und Dietze. 1845. XV u. 884 S. gr. 8. Beide Bände 31/6 Thir.

834 S. gr. 8. Beide Bande 3% Intr.

Volger, W. F., Handbuch der Geographie. 1. Thl. 5. stark verm.

Aufl. Hannover, Hahn. 1846. IV u. 661 S. gr. 8. 1 Thlr. 15 Ngr.

Volger, W. F., Schulgeographie für die mittleren Classen der Gymnasien, für Bürger-, Real- und Töchterschulen. 7. verb. Aufl. Hannover, Hahn. 1845. VIII u. 304 S. gr. 8. 20 Ngr.

Volger, W. Fr., Leitfaden beim Unterrichte in der Länder- und Völkerkunde für Gymnasien und Bürgerschulen. 12. verb. Ausg. Hannover Hahn. 1845. 714 B. gr. 8. 5 Ngr.

nover, Hahn. 1845. 7<sup>1</sup>/<sub>2</sub> B. gr. 8. 5 Ngr.

Volkmar, W., Leitfaden beim geographischen Unterrichte. Braunschweig, Meyer. 1845. X u. 152 S. 8. 10 Ngr.

Wernieke, Italien im Verhältnisse zur Natur u. der Geschichte des Menschen (Vulkans, vulkanische Brscheinungen, Formation, hydrographische u. klimatische Verhältnisse, Producte etc.). Progr. Thorn, 1843.

48 S. gr. 4.

Pollack, Frs. Xav., Beiträge zu einer mathematisch-physikalischen
Dilingen. 1843. gr. 4.

Topographie von Dilingen. Progr. Dilingen, 1843. gr. 4.
[Diesterweg's Lehrbuch der mathematischen Geographie (44) rec. von Strauch in Mager's Revue, Novemb. S. 410 ff. u. von Reuter in NJbb.

Bibliothek der Unterrichts-Lecture, zur Ergänzung des häuslichen u. Schulunterrichts f. die Jugend beideriei Geschlechts, so wie zur selbstbelehrenden Unterhaltung. Begründet vom Director Fr. Schubart, fort-gesetzt v. Fr. Richter, 2. Abth. Geographie u. Ethnographie. 2. Bd.: Erzählungen u. Beschreibungen aus Amerika, zur nähern Kenntnies dieses

N. Jahrb. f. Phil. u. Pad. od. Krit. Bibl. Bd. XLV. Hft. 4.

Krümmer, H., Wandkarte von Europa. Zam Gebrauche beim :ersten Unterricht in der Geographie. Für die Schul- u. Privatunterweisung. 3. verb. Aufl. Leipzig, Hentze, gr. Fol. 4 lith, u. illum. Blätt, u. 1/4 B. Text. 20 Ngr.

Selle, G. A., Schulkarte von Europa, nebst einer bibl. Geschichtskarte vom südwestl. Asien. Flensburg, (Leipzig, Beyer.) 1845. 6 Blätt.

1 Thir. 20 Ngr.

Hübechmann, Gust., Wandkarte von Mittel-Europa, enthaltend die deutschen Bundesstaaten, die ausserdeutschen Länder Oesterreichs und Preussen, die Niederlande, Belgien u. die Schweiz. Annaberg, Rudelph u. Dieterici. 1845. 12 lith. u. illum. Bil. gr. Foi. 2 Thir. 15 Ngr. Hanser, G., Schul-Wand-Charte von Deutschland u. seinen Grenzl.

im Maasse von 1:1,250,000, geographisch-statistisch-historisch bearbeitet.

2. verb. Ausg. 4 lith. Bll. in Roy.-Fol. Hamburg, Schuberth a. Co.
Velinp. Kupferstich u. illum. n. 1% Thir.

Veimp. Rupierstien u. mum. d. 173 Imr.
(Bruckner) Wandkarte von Deutschland für Schulen. 2. verb. Auß.
Neustadt a. d. H., 1845. 4 Blätt. gr. Landk.-Fermat. 1 Thir. 19 Ngr.
Handkarte dazu. gr. 4. 2½ Ngr.
Handkarte dazu. gr. 4. 2½ Ngr.
Handkarte Glogau, Flemming. 1845. 9 Bll. gr. Fol. 22½ Ngr.
More Ed. Wh. Dentschland für Schulen gr. Schleten gr.

Mayer, Ed. Wh., Deutschland, für Schulen u. zum Selbstunterricht. Nach den neuesten u. besten Quellen gefertigt, lith, u. herausgeg. Rethenburg. (Nördlingen, Beck.) 4 Bll. gr. Fol. n. 1 /2 Thir.

# 8. Geschichte.

[Schulz, Der Geschichtsunterricht auf Gymnasien, in Biedermann's deutscher Monatsschr. 1845 Apr. S. 326—332. Vietz, Das Studium der allg. Geschichte nach dem Standpunkte der histor. Wissensch. (44) enz. in Heidelb. Jbb. 4. N. 39. 8. 621 f. u. in Oester. Blätt. f. Lit. u. Kunst N. 61. Zur Philosophie der Geschichte (gegen Schubarths Antiprolegomenen zur Philosophie der Gesch. unserer Tage), in Brandes lit. Ztg. N. 8. 9. Liebe, Vorlesungen über Philosophie der Gesch. (44) anz. in Blätt. f. lit. Unterh. N. 133.]

Suttinger, Ueber den Werth der alten Geschichte für höhere Bür-

gerschulen. Progr. Lübben, 1844. 12 S. 4.
Schulz, H., Zur Kritik und Wiedergeburt der Geschichte. Eine
Reihe historisch-kritischer Abhandlungen. Hamm, Schulz. 1845. 4 u. CCCC S. gr. 8. 1 Thir. 15 Ngr.

Kallenbach, Ueber Geschichtserzählung der Griechen u. Römer. Bia didaktischer Versuch. 2. Theil. [Die Sagenaufzeichnung bei den Griechen als Logographie, bei den Römern als Chronographie.] Gym.-Progr.

Quedlinburg, 1844. 4.
Zeitschrift für Geschichtswissenschaft. Unter Mitwirkung der Hrn. A. Boeckh, J. u. W. Grimm, G. H. Pertz u. L. Ranke herausgeg. von W. Ad. Schmidt. 2. Jahrg. 1845. 12 Hefte od. 3. u. 4. Bd. Berlin, Veit u. Co. gr. 8. n. 6 Thir. 20 Ngr. [Januar: Wolfart, Der letzte Athemzug der heiml. Vehme, 8. 1—5. Weits, Zur deutschen Verfassungsgeschichte, - 50. v. Sybel, Ueber das Königr. Jerusalem 1100-1181, — 84. Schmidt, Beiträge zur Gesch. der Denk- u. Glaubensfreiheit. I. Einleitung, — 93. Miscellen, — 96. Febr.: Hirsch, Zur Jubelfeier der Univers. Königsberg, 8. 97—151. Stensel, Nachricht üb. eine f. d. Kirchengeschichte zunächst Schlesiens wichtige Handschrift, — 169. Rw. Der heil. Rock zu Trier, — 175. Schmidt, Ueber Kortum's röm: Geschichte, — 195. Miscellen, — 196. Mürz: Giesebrecht, Neuere Erscheinungen der histor. Literatur in Italien, 8. 197-231. Arndt, Bemerkun-

en zu Cäsar's a. Tacitus' Bèrichten über die Falderdaufig u. den Ackerban der alten Germanen, veranlasst durch d. Aufsatz von Waitz über d. gegen v. Sybel, — 255. Jac. Grimm, Italienische u. skandinavische Kindrücke, —262. Anzz. u. s. w., —292. April: v. Sybel, Germanische Geschlechtsverfassung, S. 293—348. Jac. Grimm, Griech. Volksglanbe aus heinischem erwiesen, —363. Stuhr, Ueber einige Hauptfragen des nerdischen Alterthums; 2. Art. Wikingszüge, —382. Töppen, Nachtrag fib. d. Gründung der Univers. zu Königsberg; aus den Landtagsacten, - 388. Mai: Perts, Ueber d. Chronicon Cavenze, S. 389-417. Roscher, Betrachtungen üb. Socialismus u. Communismus. 1. Art., -461. Cybilski, Ueber Mickiewicz' Vorlesungen üb. slav. Literatur n. Zustände, -473. Gieschrecht, Die Gesellschaft f. Geschichte u. Alterthumskunde der russ. Ostscoprevingen in Riga, - 483. Miscellen, - 484. Juni: Klüpfel, Die neuern Urkundensammlungen zur deutschen Geschichte, S. 485 – 540.
Roscher, Betrachtt, üb. Socialismus u. Communismus. 2. Abschn., -564. Recc. u. Anzz., —582. Juli: Hüllmann, Heinrich der Löwe; Anfänge Lübecks, S. 1—9. Roscher, Betrachtt, üb. Socialismus u. Communismus. 3. Art., —28. Giesebrecht, Neuere Erschelnungen der hist. Literatur in Italien; 2. Art., —49. Kuhn, Die griechische Communismus als Moment der Entwickelung des Städtewesens im Alterthume, — 87. Literaturberichte u. s. w., — 96. August: Waits, Ueber d. Entwickelung der deutschen Historiographie im Mittelalter, S. 97—112. Wilmans, Ueber das Unterrichtswesen der Jesuiten, — 142. Teuffel, Zur Geschichte des Kaisers Julian, - 161. Literaturberichte u. Miscellen, - 196. Septbr.: v. Sybel, Ueber den zweiten Kreuzzug, S. 197-228. Nitsch, Ueber den neuesten Stand der Geschichte der röm. Republik, —271. Literaturberichte etc., —292. Octbr.: Schäfer, Ueber Pombal, insbes. seine Reformen in der Verwaltung, S. 293—327. Voigt, Die Fürstin Margarethe von Anhalt, geb. Markgräfin von Brandenburg, — 359. Loebell, Nordamerika u. Europa, — 365. Heinrich Pfeiffer u. Thomas Münzer in Mählhausen; aus der Mühlh. Chronik mitgetheilt von Holzhausen, — 394. Literatur, — 396. Novbr.: Zumpt, Leben u. Verdienste des Laur. Valla, S. 397—434. Köpke, Deutschland und Gustav Adolf. 1. Art., - 453. Vogel, Erinnerungen an Franc. de la Noue u. dessen Vorschläge z. Bildung d. jüngeren franz. Adels, — 471. Literatur, — 484. Decbr.: Köpke, Deutschland u. Gustav Adolf (Fortsetz. u. Schluss.), S. 485—524. Zimmermann, Ueber die neueste Auffassung der franz. Revolution, mit besond. Beziehung auf Capefique, —544. Grimm, Nachtrag zu d. Aufsatze über das Zuabendspeisen bei den Göttern in Bd. III dieser Zeitschr., —546. Schmidt, Zur Philosophie des Staats u. der Geschichte, —567. Allgemeine Literaturberichte, Miscellen u. s. w., —580.]

Historisches Taschenbuch. Herausgeg. von Fr. v. Raumer. Neuer Folge 7. Jahrg. Leipzig, Brockhaus. 1846. gr. 12. 2 Thir. 15 Ngr. [Anz. von K. Zimmer in Blätt. f. liter. Unterh. N. 335 u. 336. Der 6.

Jahrg. anz. ebend. N. 17-19.]

[W. Matzka, Die Chronologie in ihrem ganzen Umfange (44) rec. in d. Oesterr. Blätt, f. Lit. u. Kunst. N. 44.]

Seyffurth, G., Chronologia sacra. Untersuchungen üb. das Geburtsjahr des Herrn und die Zeitrechnung des A. u. N. Testaments. Leipz., Barth. 1846. XX u. 382 S. gr. 8. 2 Thlr. 6 Ngr. [anz. in Leipz. Repertor. 1846, 1. S. 1—16.]

Dettmann, Die drei merkwürdigen Cyclen in unserer Festrechnung, erläutert aus dem Kalenderwesen der Griechen u. Römer. Gym.-Progr. Flensburg, 1844. 29 S. 4.

Stein, K., Chronologisches Handbuch der allgem. Weltgeschichte von den ältesten bis auf die neuesten Zeiten. 3. Abtheil.: Von der Juli- eder

neuesten franz. Revolution bis auf unsere Zeit. Die Jehre 1842--1844.

Berlin, Vereinsbuchh. 1845. 57 u. 32 S. 8. 11 Ngr.

Nauek, C. W., Mnemonikon. Mnemonische Zeittaseln der Weltgeschichte, zunächst für Gymnasien u. höhere Lehranstalten überhaupt. I. Die alte Geschichte. Cottbus, gedr. bei Tornow. 1845. VIII n. 29 S. [rec. ven F. Ranke in Jahrb. f. w. Krit. II. N. 102. 103. u. v. Töpfer in NJbb. 46, 305—316.]

The Stream of Time; or, Outline of Universal History. Translated from the German of Strass, and continued to 1845. By W. Bell and W. M. Chatterley. London, 1845. gr. Imp. Fel. (An einer Rolle and

gefirnisst.) 2 ± 2 sh.

Strass, Fed., u. Th. Em. Hohler, Breve prospetto della storia universale, per servire all' intelligenza del "Torrente dei tempi" opera originale tedeska, Trieste, Favarger. 1844. 698 S. gr. 8. 7 L. 83 c. Daunou, P. C. F., Cours d'études historiques. Paris, Didot. 1845. Tome VIII—XII. gr. 8. à 8 Fr. [anz. in NJbb. 46, 438 ff.]

[Rosenheyn, Die historische Entwickelung des Menschlengeschlechts

verglichen mit der Metamorphose des Thierreichs, in Minerva Oct. 1845 S. 1—30. W. Jordan, Zur Naturgeschichte der Menschenracen, in Wigand's Vierteljahrsschr. 1845, 2. S. 266—294. Kolb, Die Geschichte der Menschheit u. der Cultur (43) rec. in Blätt. f. lit. Unterh. N. 139—142 u. 179-181.7

Klemm, Gust., Die Verbreitung der activen Menschenrasse üb. den

Erdball. Andentungen. Dresden, 1845. 34 S. 8.

Lüken, H., Die Einheit des Menschengeschlechts u. dessen Ausbreitung üb. die ganze Erde. Hannover, Hahn. 1845. XII u. 245 S. gr. 8. 1 Thir. 10 Ngr.

Brotonne, F. de, Civilisation primitive ou Essai de restitution de la periode anté-historique, pour servir d'introduction à l'histoire universelle. Paris, Warée. 1845. 33% B. mit 12 Kupfern. gr. 8. 7 Fr. 50 c.

Gougenot des Moussequx, Le monde avant le Christ. Inflyence de

Gougenot des Moussequx, Le monde avant le Christ. Influence de la religion dans les états ou séparation et harmonie entre les institutions religieuses et politiques. Paris, Mellier. 1845. 23½ B. gr. 12. 3 Fr. 20 c. Ehrenfeuchter, Fr., Entwickelungsgeschichte d. Menschheit, besond, in ethischer Beziehung. In Umrissen dargestellt. Heidelberg, Winter. 1845. XIV u. 248 S. 8. 1 Thlr.

Apelt, E. F., Die Epochen der Geschichte der Menschheit. Eine histerisch-philosoph. Skizze. 1. Bd. Jena, Hochhausen. 1845. XIV und 445 S., nebst 2 Kpftaff. gr. 8. 2 Thlr. [rec. in Blätt. f. lit. Unterh. N. 204. 205.] vgl. Apelt, Die Epochen der Geschichte der Menschheit, im Archiv der Mathematik u. Physik Bd. VII. Heft 1. S. 181—184.]

im Archiv der Mathematik u. Physik Bd. VII. Heft 1. S. 181—184.]

Klemm, Gust., Allgemeine Culturgeschichte der Menschheit. Nach
den besten Quellen bearbeitet u. mit xylographischen Abbildungen der verschiedenen Nationalphysiognomien, Geräthe, Waffen, Trachten, Kunst-producte etc. versehen. 4. Bd.: Die Urzustände der Berg- und Wüstenvölker der activen Menschheit und deren Verbreitung über die Erde. Leipzig, Teubner. 1846. VI u. 418 S., nebst 7 Taff. Abbildd. gr. 8, 2 Thlr, 15 Ngr. [Anz. im Leipz. Repertor. 1846 N. 14. S. 135 ff. Bd.

[W. E. Weber, Kulturgeschichtliche Betrachtungen über den Zusammenhang der antiken u. modernen Welt in ihren socialen Ideen, im Morgenblatt N. 78-83. Ed. Platiner, Ueber den Unterschied der antiken u. modernen Staatskunst, in Bülau's Jahrbb. f. Gesch. u. Politik, Febr.

8. 97-116.]

Ramehorn, C., Werldhistorien i Taballer für Ungdom. Oefwersättning. Linköping, Petré. 1844. 11 B. Fol. 1 Rdr.

Dielits, Thd., Geographisch-synchronistische Uebersicht der Weltschichte. 2. verb. u. verm. Aufl. Berlin, Duncker. 1845. IV u. 59 geschichte. 2. ver S. qu. 4. 10 Ngr.

Pütz, W., Grundrisz der Geographie u. Geschichte der alten, mittleren u. neueren Zeit. 3. Bd. Die neuere Zeit. 2. umgearb. Aufl. Coblenz, Bädeker. 1845. 278 S. gr. 8. 17½ Ngr. [Anz. von Bd. 1. 2. in Mager's Revue, August S. 143.]

Kapp, E., Leitfaden beim ersten Schulunterricht in der Geschichte

u. Geographie. 4. sorgf. verb. Aufi. Braunschweig, Westermann. 1845. XII u. 172 S. 8. 8 Ngr. Külb, Ph. Hedw., Länder- u. Völkerkunde in Biographien. Berlin, Duncker u. Humblot. 1845. Lief. 1—6. à 6 B. gr. 8. à 7½ Ngr. Das

Ganze in 4 Bdd., oder 30 Lieff.

Beck, Jos., Leitfaden beim ersten Unterricht in der Geschichte in vorzugsweise biographischer Behandlung. 3. verb. u. verm. Aufl. Carlsruhe, Braun. 1845. 7 B. u. 1½ B. Tabellen in gr. Fol. ½ Thir.

Dittmar, H., Die Weltgeschichte in einem leicht überschaulichen,
in sich zusammenhängenden Grundrisse. Ein Leitsaden f. den Unterricht

in untern Gymnasien u. s. w. 3. verb. Aufl. Heidelberg, Winter, 1845. XIV u. 344 S. gr. 8. 15 Ngr.

Eisenlahr, H., Die Weltgeschichte nebst einem Abrisse der Gesch. der Erfindungen f. Schulen u. zum Selbstunterrichte. Carlsruhe, Müller. 1845. VI u. 152 S. gr. 8. 15 Ngr.

Fritzsche, R. W., Uebersicht der allgemeinen Geschichte zum Gebragche in den untern Gymnasialclassen. Mit besond. Berücksichtigung des neuen Geschichtsreglements f. die sächs. Gymnasien bearb. Leipzig, Fritzsche. 1846. 32 S. 8.

Marggraff, F., Leitfaden beim ersten Unterricht in der Weltgesch. für Gymnasien u. höhere Bärgerschulen. Berlin, Ochmigke. 1845. VIII u. 104 S. gr. 8. 74/2 Ngr.

Rogge, Hm., Leitfaden f. den ersten Unterricht in der allgemeinen Weltgeschichte. Zum Gebrauche der Schüler in den untern Cl. der Gymnasien, Militair-, Real- u. höh. Bürgerschulen. Berlin, Mittler. 1845. XII u. 99 S. 8. 7½ Ngr.

Volger, W. Fr., Lehrbuch der Geschichte. 2. Curs. Abriss der allgemeinen Weltgeschichte für die mittleren Classen der Gymnasien. S.

verb. Aufl. Hannover, Hahn. 1845. X u. 214 S. gr. 8. 12½ Ngr.

Bredow, G. G., Berättelser ur Allmänna Historien. Andra Swenska
Upplagan. Stockholm, Hægström. 1848. 182 S. 12. 28 sk.

Handbuch der allgemeinen Weltgeschichte für Schule u. Haus. Be-

randouch der angemeinen weitgeschichte ihr Schule u. Haus. Bearbeitet nach den Werken von Alzog, Annegarn, Döllinger, Wiedemann s. And. 3. sehr verb., verm. u. theilweise umgearb. Anfl. Regensburg, Manz. 1845. XXVIII u. 723 S. gr. 8. 1 Thir. 12½ Ngr.

Annegarn's, J., Allgemeine Weitgeschichte für die kathol. Jugend u. für Erwischsene. 3. von einem kathol. Geistlichen bedeutend erweiterte u. verb. Ausg. 1—4. Bd.: Von der Erschaftung der Welt bis auf Raddif von Balebauer. Mit. 2 auchten. Tahollen über die alte a. mittlere dolf von Rabsburg. Mit 2 synchren. Tabellen über die alte a. mittlere Geschichte (in Fol.). Müsster, Theissing'sche Buchh. 1845. 77% B. 8. Subsr. Pr. für 7 Bde. n. 2% Thir.

Höster, Const., Lehrbuch der allgemeinen Geschichte. 1. Bd.: Gesch. des Alterthums. Auf Beschl Sr. Maj. des Königs bearbeitet. München, kön. Central-Schulbücher-Verlag. (Regensburg, Manz.) 1845. gr. 8. 1. Lief. 1614 B. 2. 127-229.]

Herrmann, Aug. Lebr., Allgumeine Weltgeschiehte bis auf die neueste Zeit für alle Stätide. 3. verm u. verb. Aud. mit 3 Bildern u. 8.

Karten. Meinen, Gödache. 1846. 1. Hft. 41/2 B. u. 1 Bild. gr. 8a 6 Ner.

Bildergellerie z. allgemeinen Weltgeschichte bis auf die neueste Zeit für alle Stände von A. L. Hermann in 108 Abbildd. der wichtigsten bistorischen Begebenheiten, mit erläut. Texte von J. G. Zieknert. Nene Anfl. in 13 Heften. Meissen, Gödsche. 1845. gr. 8. 1. Hft. 9 lith. Taff. u. 148 B. Text. 548 Ngr.

Welter, Th. B., Lehrbuch der Weltgeschichte für Gymnasien u. hö-

here Bürgerschulen. 1. Thl.: Die alte Geschichte. 7. verm. u. verb. Aufl. Münster, Coppenrath. 1844. XVI u. 362 S. 8. 15 Ngr.

Wiedemann, Geo. Fr., Die allgemeine Menschengeschichte für die studirende Jugend. 8. verm. Aufl. Lief. 10—22. Mittlere Geschichte. 2. Bd. 371 S.; neuere Gesch. 2 Bde. 339, VIII u. 404 S.; neueste Geschichte. 3 Bde. 348, 314 u. 524 S. München, Lentner'sche Buchh. 1844,

45. gr. 8. à 10 Ngr. cpl. 7 Thir. 10 Ngr.

Leo, H., Lehrbuch der Universalgeschichte zum Gebrauche in höhern Unterrichtsanstalten. 5. Bd., enthaltend der neuesten Geschichte

erste Hälfte. 2. Aufl. Halle, Anton. 1845. 698 S. gr. 8. 2 Thir.

15 Ngr. 1—6. Bd. 11½ Thir.

Müller, Johannes v., Vier und zwanzig Bücher allgemeiner Geschichten, besonders der europäischen Menschheit. 4 Bde. Stuttgart, Cotta. 1845. XXIV u. 323, VIII u. 328, VIII u. 326, VI u. 418 S. gr. 16. 2 Thlr.

Henne, Allgemeine Geschichte von der Urzeit bis auf die heutigen

Tage. 1. Bds. 1. Buch. Schaffhausen, Brodtmann. 1845. VI u. 368 S. nebst 8 Tabb. gr. 8. 3 Thir, Vollständig in 9 Büchern od. 3 Bdn.

Becker, K. Friedr., Weltgeschichte. 7. verb. u. verm. Ausg. (4. unveränd. Abdruck.) Herausgeg. von Joh. Wilk. Löbell. Mit den Fortschaffe. setzungen von J. G. Woltmann u. K. A. Menzel. Berlin, Duncker und

Humblot. 1844. gr. 8. Lief. 1. 12 B.
v. Rotteck, K., Allgemeine Weltgeschichte f. alle Stände; mit Zugrundelegung seines grössern Werkes. 5. Bd.: Geschichte der neuesten Zeit, enth. die Jahre 1815—1840. Nach Dr. K. v. Rotteck's hinterlassenen Vorarbeiten verfasst u. herausgeg. von Hm. v. Rotteck. Stuttgart, Scheible, Rieger und Sattler. 1845. 557 S. gr. 8. oder 543 S. gr. 16. 271/2 Ngr.

v. Rotteck, K., Allgemeine Geschichte. 16. unveränd. Auff. Mit den Ergänzungen bis zum J. 1840, von K. H. Hermes. In 11 Bänden.

1. Stereotyp-Ausgabe in Taschenformat mit 24 Stablat. nach Alfred Re-16. unveränd, Aufl. Mit thel u. dem Portrait des Verfassers. 1-28. Lief. Braunschweig, Westermann. 1845. 110% B. kl. 8. à 4 Ngr. Das Ganze in 54 Lieff. 9 Thir.

Rotteck, C. v., Wereldgeschiedenis voor alle standen, van de vroeg-ste tyden tot het jaar 1831; uit het Hoogduitsch. 3 Deel. Gronis-

gen, Romelingh. 1844. gr. 8. 2 Fl.
Schlosser, F. C., Weltgeschichte für das deutsche Velk. Unter Mitwirkung des Vis. bearbeitet von G. L. Kriegk. 1-3, Bd. Frankf, a. M., Varrentrapp. 1845. XXIV u. 480, 529 n. 566 S. gr. 8, à 25 Ngr. [rec. von Kampe in Jbb. f. wiss. Krit. II. N. 42-44. u. Bd. 2. von Hammer-Purgstall in Wiener Ibb. d. Lit. 110. S. 147 ff.]
Steger, Fr., Allgemeine Weltgeschichte f. das deutsche Volk. (Nove

Ausgabe in 3 Bon. mit 12 Landkarten.) Leipzig, Mayer u. Wigand. 1845. 2. Bd. S. mit Karten. 3. Bd. 622 S. u. S Karten. gr. 8. à 1 Tale.

10 Ngr.

[Mor. Ritter v. Ostrow, Weltgeschichte in einer Reihe von Quellenauszügen (44) anz. von Schlosser in Heidelb. Jbb. 1. N. 2. S. 27—30.]

Populäre Weltgeschichte vom Anfange der histor. Kenntniss bis zu unserer Gegenwart. (Vellst. in 16 Theilen.) 1. Abthl: Mythologie und Segengeschichte alter Välker. 1-9. Bdchn. 2. Aus. Leipzig, Thomas. 1845. 1. Bd. VI u. 550 S. 2. Bd. 400 S. 3. Bd. 600 S. 16. 25 Ngs. Universal History on Scriptural Principles; chiefly designed for the Young. Vol. 1. From the Creation to the Death of Constantine, B. C. 4004 to A. D. 337. 2. edit. London, 1844. 520 8 8. 6 sh. Vol. 2. 4004 to A. D. 337. 2. edit. London, 1844. 520 8 8. 6 sh. Vol. 2. From the Death of Constantine to the Death of Charlemagne. A. D. 337-814. London, 1845. 446 S. gr. 12. 4 sh. 6 d.

Tytler, Elements of General History, Ancient and Modern. To which are added a Table of Chronology and a comparat. View of Ancient and Modern Geography. With a Continuation to the Death of George III., by the Rev. E. Nares. New edition, revised and continued to the Death of William IV. London, 1845. 662 S. mit Karten. gr. 8. n. 14 sh.

Bibliothek der Unterrichts-Lecture zur Ergänzung des häusl und Schulunterrichts für die Jugend beiderlei Geschlechts, so wie zur selbstbelehrenden Unterhaltung. Unter Mitwirkung sachverwandter Freunde herausgeg. von Fr. Schubart. Berlin, Richter. 1843—1845. 8. I. Abthl. Geschichte. 2. Bd. Geschichte der griech, Staaten bis zum Tode Alexan-Nach dem Franz. von Fr. Schubart. 240 S. 3 Bd.: Geder's d. Gr. schichte der Römer von Romulus bis Augustus. Von Pr. Richter. u. 300 S. S. 4. Bd.: Römische Keisergeschichte von Augustus bis Remulus Augustus. Von Fr. Richter. 191/2 B. 15, 111 u. 15 Ngr. Vogel, C., Geschichts-Bilder. Ein Handb. zur Belebung des geo-

graphischen Unterrichts u. für Gebildete überhaupt; zunächst als Erklärung zum Schulatlas d. neuern Erdkunde. Leipzig, Hinrichs. 1845. X u. 556 S. gr. 8. 2 Thir.

Becker, K. Friedr., Erzählungen aus der alten Welt für die Jugend. 3 Thle. Ulysses von Ithaka. - Achilles. - Kleinere Erzählungen. Mit 15 Stahlstichen, 7. verb. Aufl. (von F. A Eckstein.) Halle, Buchhandl. des Waisenhauses. 1844. 59% B. 8. 2 Thir. 20 Ngr. Ein vierter Thl.: Die Geschichte der Perserkriege nach Herodot, von F. J. Günther, ebendas. 1842, kostet 1 Thir.

Kleiner historischer Schulatlas in 12 Blätt. Zunächst zu Fr. Steger's Weltgeschichte für das deutsche Volk bearbeitet, aber auch zu jedem andern Lehrbuche der allgemeinen Weltgeschichte passend. Leipzig, Mayer. 1845. gr. qu. 4. 1 Thlr.

Sprunner, K. von, Historisch-geographischer Handatlas. Illuminirte Karten und Kupferstiche. 8. Lieff. Gotha, J. Perthes. 1845. 6 Karten. Fol. Subscr.-Pr. 2 Thir.

Wedell, R. v., Historisch-geographischer Handatlas in 36 Karton, mit einem Vorwort von F. A. Pischon. Zum Gebrauch für höhere Bürgerschulen, Gymnasien und Militär-Bildungs-Anstalten, so wie als Supplement zu den Geschichtswerken von Becker, Pischon, Rotteck etc. Berlin, A. Duncker. 1846. 4. Liefer. 6 lith. Blätter, wovon 5 illum. gr. Fol. und Text S. 85-46. gr. 4.

Ungewitter, F. H., Geschichte des Handels, der Industrie u. Schiff-fahrt von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart. Mit Zeichnungen und Karten. In 12 Liefer. Leipzig u. Meissen, Gödsche. 1845. Lief 9. — 12 (Schluss.) 17½ Bog. Lex.-8, à 7½ Ngr. Das Ganse 3 Thir.

Heeren, A. H. L., De la politique et du commerce des peuples de l'antiquité. Trad. de l'allemand sur la 4. édit., enrichie de cartes, de plans et de notes inédites de l'auteur, par W. de Suckau et A. Schütte. Tome VII. Paris, 1844. 8.

Kuhn, Zur ältesten Geschichte der indogermanischen Völker. Gym.-Progr. Berlin, 1845. 188. 4.

Bitsig, F., Zur ältesten Völker- und Menschengeschichte. 1. Bd.: Urgeschichte und Mythologie der Philistäer. Leipzig, Weidmann. 1845. Vill u. 317 S. gr. 8. 1 Thir. 22½ Ngr. [Anz. in Leipz. Repertor. Hft. 45.]

Görres, Jos. v., Die Japhetiden u. ihre gemeinsame Heimath Arme-nien. München, (Franz.) 1844. 199 S. u. 1 Charte. gr. 8. 2 Thir. Bock, C. W., Die ältesten Bewohner Aegyptens, von denen die Ge-schichte uns Nachricht gibt, deren Sprache und Hauptgottheiten; nebst der Analysis u. Erklärung vierzig der wichtigsten altägypt, Wörter, na-mentlich der Wörter Aegypten, Nil, Pharao, Labyrinth (Pyramide), Thuoti, Obelisk, Osiris, Isis, Serapis u. s. w. und einiger Hieroglyphen.

Berlin, Asher u. Co. 1845. 24 S. gr. S. S Ngr.

Bunsen, Ch. E. J., Aegyptens Rolle in der Weltgeschichte. Geschichtliche Untersuchung in fünf Büchern. 1—3. Bd. Hamburg, F. Perthes. 1845. gr. S. 10 Thlr. [rec. von Konr. Schwenek in der Jen. lit. Ztg. N. 281—284.]

Observations on Egyptian Ethnography derived from Anatomy, History and the Monuments. By Sam. George Morton. [Aus d. Transactions of the American Philosoph. Society Vol. IX. Part. 1.] Philadel-

phia, 1844. 67 S. 4. mit 14 lith. Tff. [anz. von Wagner in Münchn. gel. Anzz. N. 10. 11.]

[Letronne, Etudes histor. sur l'Egypte ancienne; de la civilisation de l'Egypte, depuis l'établissement des Grecs sous Psammitich jusqu'à la conquête d'Alexandre, in Revue des deux mondes Tom. X. 1845. Livr. conquete c. Alexandre, in Revue des deux mondes 10 in. A. 103. Livr.

1. S. 33—58. Letronne, Sur l'époque de l'avénement et du couronnement des Ptolémées, in Revue de philol. I. p. 1—15. Kurtz, Die Ureinwohner Palästina's, in Zeitschr. f. d. gesammte luth. Theologie 1845, Hft. 3. S. 40—84. Movers, Zur Geschichte u. Topographie des alten Tyrus.

1. Die Mythen u. geschicht!, Nachrichten über das hohe Alter von Tyrus, in Zeitschr. f. Philos. u. kathol. Theol. 6. Jahrg. Hft. 4.

8. 71—116. Suhurbs in the Levitical cities in Classical Mus. IX. p. 8. 71—116 261—272.] -116. Suburbs in the Levitical cities, in Classical Mus. IX. p.

v. Lengerke, Cäs., Kanaan. Volks- u. Religionsgeschichte Israels.

1. Thl.: Kanaan. Volks- u. Religionsgeschichte bis zum Tode des Josus.
Königsberg, Bornträger. 1844. CXXXVI u. 710 S. 8. [Anz. von Dav.

Cassel in Zeitschr. f. Geschichtswiss. III, 6. S. 570.]

Ewald, H., Geschichte des Volkes Israel bis Christus. 2. Bd. Göttingen, Dieterich. 1845. XVI u. 676 S. gr. 8. 2 Thlr. 10 Ngr. [Der 1. Bd. anz. in Zeitschr. f. Geschichtswiss. III, 6. S. 566.]

Dessauer, Jul. H., Geschichte der Israeliten mit besonderer Berücksichtigung der Kulturgeschichte derselben. Von Alexander d. Gr. bis auf die gegenwärtige Zeit. Nach den besten vorhandenen Quellen be-

und des gegenwaruge Zeit. Nach den besten vorhandenen Quellen besten vorhandenen Quellen besten vorhandenen Quellen Des arbeitet. Erlangen, Palm. 1845. XXI u. 593 S. gr. 8. 2 Thir. 20 Ngr. Ueber den Ursprung der Griechen. Von dem Verf. der Schrift: die deutsche Poesie, Eine Kritik. Hamburg, auf Kosten des Verf. 1845. 8. [Will beweisen, dass die Pelasger u. Germanen identisch sind, giebt

8. [Will beweisen, dass die Peiasger u. Germanen identisch sind, giebt allerlei Ausichten über die griech. Verbalbildung u. die griech. Mythologie. anz. in Jen. L.Z. N. 27.]

Thirlwall, C., The History of Greece. New edit. (8 Vols.) Vol. I. London, 1845. 34 B. mit 2 Karten. gr. 8. n. 12 sh.

[Fiedler, Geographie u. Geschichte von Altgriechenland (43) anz. in Schmidt's Zeitschr. f. Geschichtew. III, 6. S. 571 ff., rec. von Piderit in Zeitschr. f. Alterthw. Suppl. N. 12. Müller, Geschichte hellen, Stämmer Schmeidenin (44) anz. in Schmidt's Zeitschr. f. Geschichter III. von Schneidewin (44) anz. in Schmidt's Zeitschr. f. Geschichtsw. III, 6. 8. 574 f. Weissenborn, Hellen, Beiträge z. altgr. Gesch. (44) anz. in Leipz. Repert. 1. 8. 25 f., rec. von Vömel in Zeitschr. f. Alterthw. Suppl. N. 22. 23. Kiepert, Topogr.-historischer Atlas von Griechenland,

ren. von Merieker in Zeitsche, f., Alterthw. 1844 N. 86. F. Kuhn, Die griech. Kommunyerfassung als Moment der Entwickelung des Städter wesens im Alterthum, in Schmidt's Zeitschr. f. Geschichtsw. IV, 1. St 50-87. Schmidt, Nachtrag über die kretischen Mnoten, ebend. III, 1: S. 96. Freese, Wie lange hielt sich d. Gleichheit der lakedam. Bürger (44) anz. in Ztschr. f. Alterthw. N. 58, u. in NJbb. 44, 240. Rospatt, Die polit. Parteiungen Griechenlands (44) anz. von Hermann in Götting. Anzust. 8t. 8. 8. 73—79. Vischer, Ueber die Verf. Athens im pelopenn. Kriege (44) anz. in Ztachr. f. Alterthw. N. 52. K. F. Hermann, Zur attischen Verfassungsgeschichte im 3. Jahrh. vor Chr., ebend. N. 73—75. Reberther auf die Verfassungsgeschichte im 3. Jahrh. vor Chr., ebend. N. 73—75. Reberther auf die Verfassungsgeschichte im 3. Jahrh. vor Chr., ebend. N. 73—75. dantz, Vitae Iphicratis etc. (44) anz. in Leipz. Repert. 29. S. 103.ff.

Hasselback, Ueber Kleon, anz. in NJbb. 43, 231. Francke, Der böotische Bund (43) anz. in NJbb. 44, 383. und in Schmidt's Zeitschr. für Geschw. III, 6, S. 575 f. Münscher, De rehns Plataeensium, anz. in NJbb. 43, 229. Brandstäter, Die Geschichte des ätol. Landes (44) rec. von Hausdörffer in Zischr. f. Aktarthw. N. 52-55, n. von Schubart in Heidelb. Jbb. 5. S. 697—715. Meyer, Die Gründung von Syrakus, in Zeitschr. f. Alterthw. N. 109. 110.]

Schönwälder, Darstellung des religiösen u. polit. Bildungszustandes der Hellenen im heroischen Zeitalter. 1. Religiöse Vorstellungen, moral, Zustand u. Cultus. 2. Polit. Zustand. Progr. Brieg, 1843. 23 S. 4. Unger, Rob., Commentationes de Thebarum Bocoticarum primordiis,

de fluviis fontibusque Thebani agri et de urbis Thebanae portis. Accest. corollaria crit. et indices. Halle, Lippert et Schmidt. 1845. VIII u. 493 S. gr. 8. 2 Thir.

Barth, Henr., Corinthiorum commercii et mercaturae historiae particula. Dr.-Diss. Berol., 1844. 55 S. 8. [anz. in Zeitschr. f. Akterthw.

N. 31.]

Theiss, C., De bello Cyprio, imprimis de tempore, que gestum videtur hoc bellum. Gym. Progr. Nordhausen, 1844. 4.

Cappelle, Frc. van, Dissertatio histor.-liter. inaug. de Cleomene III. Lacedaemoniorum rege. Hagae-Comitis. (Amsterdam. Müller.) 1845. gr. 8. 16 Ngr.

Prince, La Muse de Platon. Développement de l'Hellenisme dans ses rapports avec l'idée de la science. Ein Vortrag gehalten an der neuea Akademie zu Neuenburg. Neufchatel, 1844. 61 S. 8. [anz. in Götting. gel. Anzz. 1845 N. 87.

Greverus, J. P. E., Apophoreta aus Griechenland. I. Bemerkungen n, Betrachtungen über die Perserkriege. Gratulat.-Schr. des Gymn. zu

Oldenburg. 1842., 28 S. 8.

Dandale, Tell. Graf, Studii sal secolo di Pericle, libri sei. Milano, Fort. Stella e figli. 183 S. 8.

roft, stella e ngil. 100 S. 0.

Tò τελευταίου έτος τῆς έλληνικῆς έλευθερίας Ιστορική καλ χρουολογική πραγματεῖα, ὑπὸ Κ. Παπαφέηγοπούλου. Athen, 1844. 45 S. gr. 8. [Ueber die Zerstörung Korinthe, im J. 145 v. Chr., anz. v. Th, Kind in Jhb. f. wiss. Krit. I. N. 30.]

Pfizer, Gust., Geschichte Alexander's d. Gr. für die Jugend. Mit 2 Darstellungen aus Thorwaldsens Alexanderszug u. 1 Karte der Heerzüge Alexander's (in qu. ½ Roy.-Fol. u. illum.) Stuttgart, Liesching. 1846. 25 B. 8. 1 Thir. 15 Ngr.

. Capelle, A. G., Commentatio de regibus et antiquitatibus Pergamenis. Ex commentationum latinarum tertiae classis Instituti Belgici. Vol. VII. Amstelod., Joh. Müller. 1842. 11<sup>1</sup>/<sub>4</sub> B. 1 Münztafel u. 1 lith. u.

illum. Karte in kl. Fol. Lex.-8. n. 1½. Thir.

Merleker, Dia Epeirotische Dynastie. Gratul.-Schr. Königsberg,
1844. 11 S. 4.

Brustet de Fresle, Wlad., Recherches sur les établissements des Grecs en Sicile, jusqu'à la reduction de cette fle en province remaine: Mémoire couronné en 1842 par l'Acad, des inscript, et des bell lettres. Paris, F. Didot. 1845. XXIV n. 656 S. mit 1 Karte. gr. 8. [s. Leipz.

Repert. Hft. 25. p. 484.]

Klinkmüller, De principatu Agathoclis, Siciliae tyranni Justine duces

Gymn.-Progr. Sorau, 1844.-28 (17) S. 4.

Maurey, Du commerce des peuples de l'Afrique septentrionale dans l'antiquité, le moyen âge et les temps modernes, comparé au commerce des Arabes de nos jours. Paris, compt. des imp. unis. 1845. 134 B.

gr. 8. 4 Fr.

[Abeken, Mittelitalien vor den Zeiten röm. Herrschaft (43) rec. von Preller in Ztschr. f. Alterthw. N. 28, 29, u. in Münchn. gel. Anzz. N. 150-163. Micali, Monumenti inediti a illustraz. della storia degli anti popoli Italiani (44) rec. von Rasul Rochette in Journ, des Sav. jouin 849-363. C. Cavedoni, Osservazioni eritiche sopra i monumenti antichi inediti di recente pubblicati dal Cav. G. Micali. Estratto dal tomo XVII. della continuazione della memorie di religione, di morale e letteratura.

Modena, 1844. 38 S. 8. Fr. Thiersch, Ueber das Grabmal des Alyattes (1833), William Betham, Etruria Celtica (Dublin 1842) n. Hamilton Gray, The history of Etruria, parts I. and II. (London, 1843. 44. 8.) rec. in Quarterly Review 1845 N. 151. p. 38—61. Schmitz, Niebuhrs Lectures on the history of Rome (44), Michelet, Histoire romaine 1. partie: République. (3 Vols. Bruxelles, 1840.), Prosper Mérimée, Etudes (1840.), Prosper Mérimée (1840.), Prosper sur l'histoire romaine (41), Becker's Gallus, engl. Uebers von Metcalfe (London, 1844) rec. in Foreign quarterly Review 1845 N. 68. p. 450-478. vergl. über Mérimées Etudes die Rec. v. Kampe in NJbb. 46, 160-190. Th. Arnold, History of Rome vol. II. III. (London, 1840 u. 43. XI, 676 n. XIII, 498 S. gr. 8.) rec. in Münchn. gel. Anzz. N. 127. Scheiffele's Jahrbb, der röm. Geschichte (44) u. Drumann's Gesch. Roms (44) auz. in Schmidt's Zuschr. f. Geschw. IV, 1. S. 88 ff. Schmidt, Ueber Kortüm's röm. Geschichte, ebend. III, 2. S. 176—195. W. Ihne, The Asylum of Romulus (eine Sage aus dem ius exulandi entstanden, das in der histor. Zeit bei Römern u. Latinern stattfand), in Class. Mus. VIII. p. 190—193. Werther, Rubino's Ansicht von der ältern rom. Verfassung u. insbesondere von der Uebertragung der Magistratur, in Mus. d. rhein. westph. Schulm. III, 1. S. 30-47. Kuhn, Ueber die Korneinfuhr in Rom im Alterthum, in Zeitschr. f. Alterthw. N. 125. 126. 135. 136. Maggiole, Romani Senatus vices etc. (Geschichte des röm. Senats bis auf August nach Michelet) anz. ebend. N. 69. von Vincke, Der zweite punische Krieg u. der Kriegsplan der Karthager (Berlin, 1841) rec. von Weissenborn ehend. N. 112. 113. Hudemann, Xantippos. Zur Gesch. des ersten Pun. Kriegs, ebend. N. 13. Fontein, De provinciis Romanorum (43) anz. von Hermann in Götting. Anzs. St. 119. Pfitzner, Commentatio, quot legiones in Oriente tetenderint (44) anz. in Ztschr. f. Alterthw. N. 60. u. NJbb. 46, 323 f. Pfitzner, Aligemeine Geschichte der Kaiserlegionen von August bis Hadrian, in Ztschr. f. Akerthw. 1846 N. 1-3. Zander, De vigilibus Romanis; anz. in NJbb. 44, 383. Bamberger, De interregibus Romanis; anz. in NJbb. 45, 274 f.]

Zumpt, A. W., De Lavinio et Laurentibus Lavinatibus commentatio. s. Römische Schriftsteller S. 34.

Bormann, Alb., Antiquitatum Lanuvinarum particula. Gym.-Progr.

Roelehen, 1845. 30 S. 4.
Niebuhr, B. G., Römische Geschichte. Von dem ersten punischen Kriege bis zum Tode Constantin's, nach dessen Vorträgen bearbeitet von Dr. Leonk, Schmitz. Aus dem Engl. von Gust. Zeise. 2 Bde. Jena, Mauke. 1845. XVI u. 588, X u. 496 S. gr. 8, 4 Thir. 20 Ngr. [Die Bebersetzung hat L. Schmitz in Ztschr. f. Alterthw. N. 20. für untreu und entstellt erklärt, und Niebuhr's Erben haben ebend. N. 32. gegen

deren Herausgabe protestirt.]

Roth, C. L., Lesebuch sur Einleitung in die Geschichte, nach den Quellen bearbeitet.

2. Bd. 2. Hft.: Römische Geschichte in ausführlicher Erzählung. 2. Bd.: Von dem Sturze des macedonischen Reichs bis zum Uebergange Cäsar's über den Rubiko. Nürnberg, Stein. 1845. 374 St.

gr. 8. 26; Ngr.

Arneld, T., History of the Later Roman Common wealth from the Reign of Augustus: with a Life of Trajan. Published from the Encyu

ciopaedia Metropolitana. 2 Vois. London, 1845. 64½ B. gr. 8. 28 shi Riedel, H., Algemeene Geschiedenis van de Romeinen, bunne Zeden, Staatsleven, Beschaving, Kunsten en Literatur. 1. Deel. Groningen, van

Boekeren, 1845. gr. 8. 4 Fl.

Hudemunn, E. E., Mago's Schicksale w. die Begebenheiten vor der Schlacht bei Zama. Gym.-Progr. Schleswig, (Bruhn). 1845. 14 S. 4 8 Ngr.

Mercklin, L., De Corneliae P. F. Gracchorum matris vita moribus et epistolis commentatio. Dorpat, (W. Gläser's Verlag). 1844. 3 B. 8:

Kiene, Ado., Der römische Bundesgenossenkrieg. Nach den Queffen bearbeitet. Leipzig, Weidmann. 1845. VIII u. 350 S. gr. 8. 1 Thlr.

22½ Ngr.

22½ Ngr.

Vrillowski, Geschichte Pompejus des Grossen. (Fortsetzung.) Progr.

Rastenburg, 1843. 36 S. 4.

Limburg-Brouver, P. van, Cesar en zijne tijdgenotten. 1. Deel. Groningen, van Boekeren. 1844. gr. 8. 3 Fl. 60 c.

Peterek, Germanicus. Ein biographischer Versuch. Progr. Trze-

messno, 1843. 23 S. 4.

v. Champagny, Frz. Graf, Die Cäsaren. Geschichte der Cäsaren bis auf Nero. Aus dem Franz. v. Alb. Bischoff. 1. Bd. Wien, Mechit. Congr.-Buchh. 1845. XXII u. 354 S. gr. 8. 1 Thlr. 5 Ngr.

Legris, Jul., Rome, ses novateurs, ses conservateurs et la monarchie d'Auguste. Etudes historiques sur Lucrèce, Catulle, Virgile, Horace. 2 Vols. Paris, compt. des impr. unis. 1846. 68½ B. gr. 8. 15 Fr.

Mastraca, Le Vésuve et ses principales éruptions depuis 79 jusqu'à nos jours, suivie de 129 gravures, répresentant les monuments les plus remarquables de Pompéi, d'Herculanum et du Musée de Naples; traduction française par M. H. Sandré, anglaise par M. Bartlet. Ligny, 1844. 2 Vols. 4.

Elizabeth, Charlotte, Judaea Capta: an historical Sketsch of the Siege and Destruction of Jerusalem by the Romans. London, 1845. 296

Roma e l'impero sino a Marco Aurelio; studii di Tull. Dendolo. Libro V. Lettere greche. Milano, Bravetta. 1844. 324 S. gr. 18. 3 L.

Desjardins, Mel, L'empereur Julien. Thèse présentée à la faculté des lettres de Paris. Paris, Didot. 1845. 13½ B. gr. 8.

Teuffel, W. Siegm., De Juliano imperatore Christianismi contemtore et osere. Habilitat.-Schr. Tübingen, 1844. 37 S. 8. Vgl. Teuffel's Aufsatz: Zur Geschichte des Kaisers Julianus, in Schmidt's Zeitsehr. f.

Geschichtsw. IV, 1. S. 143 f.
Châteaubriand, Véc. de, Etudes ou discours historiques sur la chute the l'empire romain, la naissance et les progrès du christianisme et l'inva-sion des barbares. Paris, F. Dédet. 1865. 23% B. gr. 8. S Fr. Romano in Occidente. Milano, Civelli, 1844. VIII p. 248-S. gr. 8, 4-L. Strodl, M. Ant., Roms religioser Zustand am Ende der alten Welt.

Inanguraldiss: München, 1844. 33 S. gr., 8. [con Leutsch, Ueber die Belgen des Jul. Cäsar (44) anz. von Studen in Schmidt's Zeitschr. f. Geschw. IV, 2. S. 192—195 und Entgeguung von Leutsch ebend, IV, 6. S. 576—578. Obermagr's Teuton oder die gemeins, Abstammung der german., gall. u. gothisch. Völker (43) anz. ebend, IV, 2. S. 190—192. Thierry, Sur la population primitive des Gaules, in l'Institut Sect. II. Jan. 1845 N. 109. p. 8—13. Steub, Ueben die Urbewohner Rhätiens! und ihren Zusammenhaug mit den Etruskern (43) rec, von Grotefend in Schmidt's Ztschr. f. Geschw. II. S. 87-90. A. v. Muchar, Geschichte des Herzogthums Steyermark (44) rec. in Gätting. Anzz. St. 109, 110., v. Bähr in Heidelb. Jbb. N. 14. S. 211 &c. u. von Seidl in Oestreich. Blätt, f. Lit. u. Kunst N. 34 ff. Frs. Xeus Hene, Beiträge zur dacischen Geschichte nebst Abbildung einiger merk-wärd. Monumente des Alterthums (Hermannstadt, 1836. 8.) rec. v. Wen-

zel in Wiener Jbb. f. Lit. 110. u. 111. S. 236 ff. u. 81 ff.]
[E. G. Roulez, Mémoires sur les magistrats romains de la Bolgique, in Nouveaux Mémoires de l'acad. roy. de Bruxelles tom, XVII. Well-belobed, Eburacum or York under the Romans (London, 1844) res. von

Zumpt in Jbb. f. wiss. Krit. 1844, II. N. 49. 50.]

Horvdt, St. v., Urgeschichte der Slaven oder über die Slavinen 3. h. Prahler, vom Trojan. Krieg bis zu den Zeiten Kaiser Justinian I. Aus d. Ungar, übers. Pesth, (Hartleben). 1845. 220 S. Lex.-8. mit 2 lith. Tff. in Fol. 1 Thir. 20 Ngr.

[J. Möller, Geschichte des Mittelalters (44) rec. in Münchn. gel.

Anzz. N. 154 f.]

F. S., Histoire du moyen âge depuis la mort de Théodose jusqu'à la prise de Constantinople. Lille, Lefort. 1844. 12 B. mit 4 Kupfern. gr. 12.

Wurm, Gust., De rebus gestis Actii. Dr.-Diss. Bonn, Krüger. 1844.

101 8. 8.

Rerum ab Arabibus in Italia insulisque adiacentibus, Sicilia maxime, Sardinia atque Corsica, gestarum commentarii. Scripsit J. G. Wenrick. Leipzig, Vogel. 1845. VI u. 346 S. S. 12/3 Thlr. [rec. von Wetsstein Leipzig, Vogel. 1845. in Hall. LZ. N. 87. 88.]

Recherches sur les monuments et l'histoire des Normands et de la maison de Souabe dans l'Italie méridionale, publiées par les soins de M. le duc de Luynes. Texte par A. Huillard Brecholles. Dessins par Victor Baltard. Paris, Panckoucke. 1844. 170 S. u. 35 Abbildungen. gr. Fol. [rec, von Höfler in Münchn. gel. Anzz. N. 16—18.]

Aymari Rivallii Delphinatis de Allobrogibus libri IX ex autogr. cod.

reg. editi. Cura Aelfredi de Terrebasse. Paris, Perrin. 1845.

401/4 B. gr. 8.

Pirquin de Gembloux, Histoire et antiquités de Gergovia Bosorum chez les Eduens. Bourges, 1843. 8.

Loebell, J. W., Disput. de causis regni Francorum a Merovingis ad Carelingos translati. Univers.-Progr. Bonn, Georgi. 1844. 23 S. gr. 4.

Foss, R., De Carolo Calvo. Dr.-Diss. Halle, 1844. 60 S. 8. Giraud, Ch., Essai sur l'histoire du droit français su moyen âge. Paris, Videcoq, père et fils. T. I. 1845. XVI u. 392 S. nebst 128 S. pièces fustificatives 1. Partie. u. 1 Karte Galliens. — T. II, 1846. Chartes et coutumes 2. Partie. 8 u. 528 S. gr. 8. Preis für 3 Vols. 25 Fr. [Behandelt unter Anderm ausführl. den Rechtszustand Galliens, die Eintheilung Galliens, so wie die Verwaltung desselben unter den Römern. Anz. im Leipz. Repert, 1846 Hft. 4. 8. 130 ff.]

des coln. Gymn. zu Berlin. 1845. 18 8. 4.

[Herm. Müller, Ueber Keltogermanismus, u. Heinr. Leo, Ueber die malbergische Glosse, in W. v. Schütz' Anti-Celsus, 1845 S. 81-114. Merin. Müller, Das nordische Griechenthum u. die urgeschichtliche Bedeutung des nordwestlichen Europas (Mainz, 1844. XV u. 520 S. 8. Phantastische Hypothese, dass das Germanenthum erst mit den Gothen u. Hunnen beginne, die Germanen ihrem Ursprunge nach Kelten seien u. dass sich hinter dem Keltenthum ein grosses nordisches Grischenthum verstecke), rec. in Brandes lit. Ztg. N. 55., in Ztschr. f. Alterthw. N. 50., in Schmidt's Ztschr. f. Geschw. IV, 2. S. 188 f., von Fallmersyer in Münchn. gel. Anzz. N. 175. u. von Stuhr in Jbb. f. wiss. Krit. 1844 II. N. 116—118.]

Steininger, J., Geschichte der Trevirer unter der Herrschaft der Römer. Mit einer Karte u. einem Abschnitte der Tabula Peutingeriana. Trier, Lintz. 1845. VI u. 328 S. gr. 8. 2 Thir.

Pritz, Frz. Xav., Geschichte des Landes ob der Enns von den ältesten bis zu den neuesten Zeiten. 1. u. 2. Hft. Linz, Haslinger. 1846.

160 S. gr. 8. à 5 Ngr.

Mone, F. J., Geschichte des Badischen Landes bis zum Ende des 7. Jahrhunderts. 1. Bd. Römer im oberrhein. Grenzland. X u. 306 8. 2. Bd. Die Gallier am Oberrhein bis zu Ende der römischen Herrschaft. XLI u. 351 S. Karlsruhe, Macklot. 1845. 8. [rec. von Bähr in Heidelberger Jbb. 2. N. 13. 14. S. 197—211. u. von Schuch in Zeitschr. f. Alterthw. N. 106.]

Seiters, J. Ch. A.; Bonifacius der Apostel der Deutschen, nach seinem Leben u. Wirken geschildert. Mainz, 1845. XIV u. 578 S. gr. 8. [rec. von Rudhart in Münchn. gel. Anzz. N. 245—250. Rud. Anast. Köpke, De vita et scriptis Lindprandi episcopi Cremonensis commentation. (Berlin, Jonas. 1842. gr. 8. 1 Thir.), rec. von Hirsch in Jen. LZ. N. 176—179.]

Beeskow, De sedibus Cheruscorum. Gym.-Progr. Berlin, 1844. 4.

[anz. in Ztschr. f. Alterthw. N. 93.]

Die Endeckung von Amerika durch die Isländer im 10. u. 11. Jahr-hundert. Von K. H. Hermes. Braunschweig, Vieweg. 1844. gr. 8. 25 Ngr. [rec. von Meinicke in Jen. LZ. N. 173.]

Klempin, C. R., De criteriis ad scripta historica Islandorum examinanda. Dr.-Diss. Berlin, 1845. 54 S. S.

[Pertz, Monumenta Germaniae historica, besprochen in Brandes lit. Ztg. N. 48. Böhmer, Regesta imperii a. 1246—1313. (44) anz. in Münchn. gel. Anzz. N. 123. Traditiones et antiquitates Fuldenses, herausg. von Dronke (44) anz. ebend. N. 21. 22. Pertz, Archiv f. ältere deutsche Geschichtskunde. 8. Bd. (Hannover, 1843. VI u. 897 S. 8.) anz. ebend. N. 54.]

Fontes rerum Germanicarum. Geschichtsquellen Deutschlands, herausgeg, von Joh. Fr. Böhmer. 2. Bd. Hermannus Altahensis und andere Geschichtsquellen Deutschlands im 13. Jahrh. Stuttgart, Cotta'scher Verlag, 1845. LVI u. 572 S. gr. 8. 3 Thir. 5 Ngr. [Anz. von Hößer in Münchn. gel. Anzz. N. 199. 200.]

Monumenta Boica. Vol. XXXIV. Pars I u. II. Edidit Academia scientiarum Boica. (Monumentorum Boicorum collectio nova Vol. VII. Pars I et II. Monumenta episcopatus Augustani.) München (Franz). 1844 u. 45. 415 u. 519 8. gr. 4. n. 3 Thir.

Chronicon montis sereni, ex cod. Freheriano recens. Fridi Aug. Eckstsin. Part. II. Gym.-Prgr. Halle, 1845. 160 8. gr. 4.

Taschenbuch für die vateriändische Geschichte. Herausgegeb. von Joseph Frhrn. v. Hormayr. 35. (der neuen Folge. 17.) Jahrg. 1846. Mit 2 Bildnissen u. mehr. Zeitcarricaturen. Berlin, Reimer. VI u. 410 S. 2 Thir. 15 Ngr. [Ans. in Blätt. f. lit. Unterb. 1845 N. 340.]

Jahrbücher des Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande. Boun,

Marcus. gr. 8. [Bd. 5 u. 6, 1845. 436 S. mit 13 lith, Tff. a. 8 Thir., enth.: Book, Die Reuterstatue des Ostgothenkönigs Theodorich ver dem Palaste Karls d. Gr. zu Aachen, S. 1—170. A. Jahn, Römisch-celtische Alterthümer im Berner Seelande (nebst Abbild. auf Taf. 1. 2.), 171—185. Schneemann, Alterthumsreste in u. bei Conz. 186—192. Schneider, Das Franzenkäppchen bei Trier, 193—201. Chasset von Florencourt, Die Moselfische des Ausonius und über die Zustände des Moselstroms im Almosensche des Aussilaus auf der Zustande des Mosensches in Belgique, 219—227. Rappenegger, Römische Alterthümer in Baden, 228—234. Oligschläger, Ueber Niederlassungen der Römer im Bergischen, 235—252. Dederick, Wo hat Cäsar die Usipeter u. Tenchterer besiegt? Nebst einem Anhange über die Lage von Aduatuca, 253-286. Ch. s. Florencourt, Die Hermen der Gruft zu Welschbillig (mit Abbild. Taf. 3. 4.), 287 — 298. Lersch, Der planetarische Götterkreis (II.), 299 — 314. Lersch, Florencourt, Schneider u. Düntzer, Neue rom. u. griech. Inschriften, 315-341. Osann, Penelope u. Hippodamia (auf einem Gefäss, Taf. 18.), 342—344. Braun, Röm. Alterthümer in Bonn (mit Abbild. Taf. 5. 6.), 345—347. Wieseler, Ueber die Marmore der Antikensammlung zu Arolsen (mit Erörterungen über die blitzwerfenden Gottheiten), 348—364. Fiedler, Die Rettung des Zeus (auf einem eifenbein. Gefäss in Xanten, Taf. 7. 8.), nebst Zusatz von Urliche, 364—372. Urliche, Der Raub der Proserpina (auf einem Sarkophag in Aachen, Taf. 9. 10.), 373—376. Urliche, Vasa diatreta in Coln (Taf. 11. 12.), 377-382. Literatur (anz. von Schneider, Die Trümmer der sogenannten Langmauer, Roules, Mem. sur les magistrats Rom. de la Belgique, Vischer, Die Grabhügel in der Hardt, Schmidt, Jagdvilla zu Fliessem, Knebel, De signo eburneo.), 383 Hardt, Schmidt, Jagdvilla zu Fliessem, Anebei, De signo eburneo.), 300

—403. Miscellen und Chronik des Vereins, 404—436. Bd. VII. 1845.
176 u. 123 S. enthält ausser der auf 123 S. von Ed. Böcking gegebenen latein, u. deutschen Bearbeitung der Moselgedichte des Ausonius u. Vementius: Müller, Die Thaten Cäsars bei Coblenz, S. 1—26. Schneider, Röm, Castell bei Grevenmacher an der Mosel, 26—33. Janssen, Die Sammlungen vaterländischer Alterthümer aus der vorrömischen und römfingen vaterländischer Alterthümer aus der vorrömischen und römfingen. schen Periode im Königreich der Niederlande, 34—75. Schneider, Ein römisches Grabmonument aus Cleve, 76—78. Leemane, Erklärung der Inschrift: Horus Pabeci filius Alexandrinus, 79. Schmidt, Ueber mehrere christl. Inschriften aus dem 4. Jahrh. im Museum zu Trier, 80-85. J. W. Wolf, Ueber die Dea Sandraudiga, 86-90. Panofka, Sokrateskopf auf dem Kölner Mosaik, 91-93. Welcker, Sarkophag im Museum zu Köln, 94-109. Schneider's Geschichte des röm. Befestigungswesens auf der linken Rheinseite (Trier, 1844.) rec. von Schmidt, 120-151. Miscellen, 152-170. Chronik des Vereins, 171-176.]

[Withelmi, H., Ueber die Entstehung, den Zweck u. die Einrichtung der gegenwärtigen Geschichts- und Alterthumsvereine deutscher Zunge. Eine Rede. Heidelberg, Mohr. 1844: 23 S. gr. 8. 5 Ngr. Vereinsschriften: Archiv für Geschichte, Genealogie, Diplomatik u. verwandte Fächer, herausgeg. durch einen Verein von Gelehrten u. Freunden deutscher Geschichts- und Stammeskunde. 1846. Heft 1. Stuttgart, Last. 7½ B. gr. 8. mit 3 Kunstbeilagen. 1½ Thir. Oberöstreichisches Jahrbuch für Literatur und Landeskunde, mit Liedern und Dichtungen in der Mundart herausgeg. v. K. Ad. Kaltenbrunger. 2. Jahrg. Linz, Fink. 1845. 21½ B. gr. 8. 1½ Thir. Archiv f. schweizerische Geschichte, herausg. auf Veranlassung d. allgem. geschichtsforschenden Gesellschaft d. Schweizen.

8. Bd. Zürich, Höhr. 6844. 254 B. gs. 8. 2: Thir. Mittheilungen der antiquarischen Gesellschaft in Zürich. 8. Bds. 1. Hft. (Das schemelige Kloster Kappel, Geschichte desselben von S. Vogelin, u. Remerkk. age Rioser (Rappel, Geschichte deitelben von S. Vogsita, u. Kemerkk.

über die Bauart der Kirche von Fard Keller.) 2½ B. u. 2 Kpftff. gr.

4. Zünich, Meyer u. Zeller. 1845. 3. Thir. Würtembergische Jehrbb.

1. Faterländ. Geschichte, Geographie, Statistik.u.; Topographie, heranes,
von dem stetist.-topogr. Bursau, Jahrg. 1842. 2 Hite. Stattgart, Cotts.

1844. 27½; B. gr. 8. 2 Thir. Jahrg. 1843. 1. Hit. 13¾ B. 1 Thir.

Historisch atstistische Zeitschrift für die beiden Fürstenth. Hohensellarn. Aus; dem histor. Nachlasse des versterbenen Geh. Bathes. Schnell hep-ausgeg: von Eug. Schnell. 1. Heft. Sigmaringen, (Stuttgart, Beck n. Frinkel.) 1845. VIII u. 88 S. S. 15 Ngr. Oberbayersches Archiv f. vaterländ. Gesch., hexausgeg. von dem histor. Verein von u. für Ober-hayers. München, Franz. 6. Bd. 8 Hft. 1844. 9½ B. mit 2 lith. Taff. gr. S. à Hft. 3 Thir. Danus Siebenter-Jahrendericht d. histor. Ver. etc. gr. 8. à Hft. % Thir. Danu: Stebenger annesworm, a amour constattet non Jos. v. Stichange. Ebend. 1845. 5 B. gr. 8. 15 Thir. Siebenter Jahresbericht des historischen Vereine für den Regierungsbesirk an Nanhurg. Rür des J. 1841. 1842. Augsburg. XXII n. 80 S. 4., Nebst einer Steindrucktofel, (Enth. unter And. Berichte über Funde römischer Münzen und eines som Reliefs, von Unberresten von Römer-Mauern.) Archiv für Geschichte u. Altesthumskunde von Oberfranken. (Als Fortsetzung des Archivs für Bayreuth. Geschichte und Alterthumsk.) Herausgeg. von R. C. von Hagen. Bayreuth. Grau. 1845.

3. Bds. 1. Hft. 12 B. gr. 8. mit Lith. 1/2 Thr. Archiv des hister. Vereins in Unterfranken u. Aschaffenburg. 8. Bd. 2. m. 3. Hft. Würzburg (Voigt u. Mocker). 1845. 236 S. gr. 8. 1 Thir. 10 Ngr. (Darin unter Anderem: Becker, Auffindung römischer Denksteine bei Millephage. S. 232—236.) Annalen des Vereins für Nassauische Alterthumskunde u. Geschichtsforschung. 3. Bds. 3. Hft. Wiesbaden, 1845. 219 S. gr. 8. 8. Bd. mit 1 lith. Taf. 1 Thir. 15 Ngr. (Hierin befindet sich unter Anderem: Dahl, Die Crypta des h. Bardo im Dome zu Mainz, 8. 3—16. Steiner, Die Nassauischen Gaue, S. 90—153.) Zeitschrift des Vereins zur Erforschung der rheinischen Geschichte u. Alterthümer in Mainz. 1. Bds. 1. Hft. Mit Beiträgen von Gredy, Emele, Kehrein, Hennes, Alein u. Kulb. Mainz, v. Zabern. 1846. 7 B. gr. 8. mit Q Kpftaff. 4 Thir. Archiv für hessische Geschichte u. Aktorthumskunde. Herausgegeben tes den Schriften des historischen Vereins von Ludw. Baur. Darmstadt, des Vereins für hessische Geschichte u. Landeskunde. Zweites Supplem. II. Thl. 3 - 10. Hft. Hessische Chronik von Wigend Lauge. Cassel, Bohne. 1845. gr. 8. Zeitschrift für vaterländische Geschichte n. Alterthumskunde, herausg von dem Vereine für Geschichte und Alterthumsk. Westphalens durch H. A. Erhard u. F. d. Gehrken. 7. Bd. Münster, Regensberg. 1844. 24 B. u. 1 Stammtafel. gr. 8. 2 Thir. Vaterländ. Archiv des histor. Vereins für Niedersachsen, herausg von M. Brönnenberg. Jahrg. 1844. 4. Hefte. Hannover, Hahm. 1844. 8. 1% Thir. Archiv des histor. Vereins für Niedersachsen. Neue Folge. Herausgeg. unter Leitung des Verein - Ausschusses. Jahrgang 1845. 1. Doppelhe Hannover, Hahn. 11½ B. 1 Tabelle u. 2 Piane. gr. B. 1 Thir. Zeitschrift des Vereins für Hamburgische Geschichte. 2. Bds. 1 Thir. Zeitburg, Meisener. 10½ B. gr. 8. 1 Thir. Archiv für Geschichte, Statistik, Kunde der Verwaltung und Landesrechte der Herzogthümer Schleswig, Holstein a. Lauenburg. Mesausgeg. von N. Fall. 4. Jahrg. 1845.

4 Hefte. Kiel, Schwers. gr. 3. 3½ Thir. Nordalbingische Studien.
Neues Archiv der Schl. Helst. Lauenb. Gezellsch. f. vaterläudische Gesch.
1, Bd. 2. Heft. Kiel. Univ.-Buchh. 1844. 14 R. n. 1 Karta. av. 2 1. Bd. 2. Heft. Kiel, Univ. Buchh. 1844. 14 B, n. 1 Karta., gr. 8. 1 Thir. Beiträge zur Nordischen Alterthumskunde. Herausgeg. von dem N. Jahrb. f. Phil. u. Pad. od. Krit. Bibl. Bd. XLV. Hft. 4.

Verein für Lübeckische Geschirhte. 1. Hft, Opfer u. Grabelterthämer zu Waldhausen Herausgeg. von K. Klug. Mit 7 lith. Tff. Lübeck, von Rhede. 1844. 2½ B. gr. 4. ¾ Thir. Ishrbücher u. Jahreshericht des Vereins für meklenburg. Geschichte u. Alterthumskunde, aus den Arbeiten des Vereins herausgeg. v. G. C. F. Liech u. Fr. K. Wex. 9. Jahrg. Schwerin u. Rostock, Stiller. 1844. 33½ B. gr. 8. 1¾ Thir. Register über die ersten 5 Jahrgänge angefertigt von J. G. C. Ritter. 1. Register. Ebend. 1844. 13 B. gr. 8. 1 Thir. Achter Jahresbericht des altmärkischen Vereins für vaterländ. Gesch. u. Industrie zu Salzwedel, herausgeg. von J. Fr.: Danneil. Neuhaldensleben, (Eyrand.) 1845. 6 B. gr. 8. ½ Thir. Neue Mittheilungen aus dem Gebiet historischantiquarischer Forschungen, herausgeg. von K. Ed. Förstemann. (Für den thüring.-sächs. Verein.) Nordhausen, Förstemann. 7 Bds. 3. Hft. 1844. 11½ B. gr. 8. mit 3 Steindrucktafeln. à 1 Thir. Bericht vom J. 1845 an die Mitghieder der deutschen Gesellschaft zur Krforschung vaterländischer Sprache u. Alterthümer in Leipzig. Herausg. v. K. A. Espe. Leipzig, Brockhaus. 78 S. 8. 15 Ngr. Archiv für Geschichte Liv, Esth- u. Kurlands. Mit Unterstützung der esthländ. liter. Geschichte herausgeg. v. G. F. von Bunge: Reval, Eggers. 3. Bds. 2. u. 3. Hft. 1844. 14½ B. 8. 1½ Thir. Mittheilungen aus der Geschichte Liv, Esth- u. Kurlands, herausgeg. von der Geschländ für Geschichte und Alterthümskunde der russ. Ostseeprovinzen. 3. Bds. 1. 2. Hft. Riga, Kymmel. 1843. 44. 25 B. gr. 8. 1§ Thir. Kruse, Fr., Krster Bericht über die Resultate der im J. 1843 gestifteten Centralsammlung vaterländ. Alterthümer an der Univers. zu Dorpat. Mit 1 lith. Tf. Dorpat, 1844.]

Stricker, W., Die Verbreitung des deutschen Volks über die Erde. Ein Versuch. Leipzig, Mayer. 1845. XII u. 180 S. gr. 8. 15 Ngr.

Böttiger, K. W., Geschichte des deutschen Volkes u. des deutschen Landes, für Schule u Haus u. f. Gebildete überhaupt. 3. durchaus verb. Aufl. 8 Thlc. Stuttgart, Scheible, Rieger u. Sattler. 1845. 202, 151, 172, 174, 170, 176, 175 u. 213 S. 16. à 5 Ngr. Herausgeg. von der "Gesellschaft zur Verbreitung guter und wohlfeiler Bücher".

[rec. im Leipz. Repert. 1845 Hft. 31. p. 175 ff.]

Dittmar, H., Die deutsche Geschichte in ihren wesentlichsten Grundzügen u. in einem übereichtl. Zusammenhange. Ein Leitfaden für die mittl. histor. Lehrstufe in Schulen wie im Selbstunterrichte. 2. verb., gressentheils umgearb. u. verm. Aufl. Heidelberg, Winter. 1845. IX u. 882 S. gr. 8. 22½ Ngr.

Duller, Ed., Die Geschichte des deutschen Volks. 3. Aufl. Berlin, Klemann. 1845. XVI u. 488 S. n. 1 Thir. Prachtausgabe mit 90—100 Holzschnitten nach Originalzeichnungen von Holbein, Kirchhoff u. Richter. Ebend. 1845. XVI u. 663 S. gr. 8. 3 Thir.

Wirth, J. Geo. A., Die Geschichte der Deutschen. 1—11. Lief. Emmishofen, lit. Institut. 1842—45. 1. Bd. 33 B. 2. Bd. 65 B. 3. Bd. 56 B. u. 4. Bd. B. 1—21. Gesch. der Deutschen in der neuern Zeit. schm. 4. 7 Thlr. 27½ Ngr.

Perthes, Cl. Th., Das deutsche Staatsleben vor der Revolution. Eine Merarbeit zum deutschen Staatsrechte. Hamburg u. Gotha, Fr. u Andr. Perthes. 1845. 8. [rec. von H. Leo in Jbb. f. wiss. Krit. II. N. 49 f.]

[Waits, Deutsche Verfassungsgeschichte (44) rec. in Götting. Anzz. St. 86: 87; S. 851—869. u. von H. Rückert in Jen. LZ. N. 262—264. von Sybel, Entstehung des deutschen Königthums (44) rec. von L. Stein in Halt. LZ. N. 102—104. Ranke, Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation (43) rec. von Retberg in Hall. LZ. 1842 N. 65 ff. u. 1845 N. 25—28.1

Oertel, Fr. Mas:, Genealogische Tafein zur Staatengeschichte der germanischen und slawischen Völker im 19. Jahrhunderte, nehst einer genealogisch statistischen Einleitung. Leipzig, Brockhaus. 1845. 151/8 B.

qu. 4 gr. 4. n. f Thir. 10 Ngr.
v. Sydow, Herrm., Geschichte der Deutschen in einzelnen poetischen Darstellungen der Hanptmomente von den ausgezeichn. Dichtern Deutschlands bearbeitet und allen biedern Freunden des deutschen Gesammt-Vaterlandes, sowie allen Bildungsanstalten desselben in treuer Anhängig-keit gewidmet und geordnet. 2 Bde. (in 10-12 Hften.) Mit Abbildd. Meissen, Goedsche. 1846. Oct.-12. 1. Bds. 1-5. Hft. 15 B. u. 4 Lithogr. à 6 Ngr.

Habler, Uebersichtliche Darstellung der Entwickelung u. Ausbildung

Australier, Gebersteutsche Darsteuting der Katwisteung u. Australier des dentschen Städtewesens im Mittelalter. Gym.-Progr. Oppeln, 1844. 4. Rau, Geo., Die Regimentsverfassung der freien Reichsstadt Speyer, in ihrer geschichtlichen Entwickelung nach urkundl. Quellen geschildert.

1. Abth. Gym.-Progr. Speyer, 1844. 40 S. 4.

Verwerk, Ein Beitrag zur Geschichte von Söst. (Ueber die Brunsteinappelle.) Gym.-Progr. Söst, 1844. 34 (23) S. 4.

steincapelle.) Gym.-Progr. Söst, 1844. 34 (23) S. 4.
Fickler, C. B. A., Anniversarienbuch des Klosters Maria-Hof bei Nei-

dingen. Gym.-Progr. Donaueschingen, 1845. 48 S. 8.

Litzinger, Schutz- und Schirm-Pacten vom J. 1648 zwischen dem Churfürsten von Brandenburg u. der Aebtissin von Essen, nebst einem Vorwort über die Kirchvoigtei im Mittelalter. Progr. Essen, 1843. 23

Klopsch, Geschichte des Geschlechtes von Schönnich. 1. Abschnitt u. 2. Abschn. 1. Abth. Progr. Glogan, 1843. 11 S. 4.

Rhein, Discours sur la grandeur populaire de Frédéric II. Progr.

Gera, 1844. S. 7—14. 4.

Leber, A., Der General Colleta u. seine Geschichte des Königreiche Neapel oder Lebensnachrichten über den Verfasser nebst Proben aus seinem Werke. Lyceal-Progr. Heidelberg, 1845. 39 S. gr. 8.

### 9. Mythologie.

[C. O. Müller, Introduction to a Scientific System of Mythologic (44) anz. in Class. Mus. N. V. J. Hanusch, Entwickelungsprocess des Mythus an sich u. in seinem Uebergange in die Philosophie, in Oesterr. Blätt. f. Lit. u. Kunst N. 87 ff. Guigniaut, Mythologie, in Gaithabaud's Revue archéol. 1844, 3. p. 145—166. Heffier, Ueber die neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete für die Religion u. Mythologie der alten Griechen t. Römer, in NJbb. 46, 10—32. K. Schwenk, Die Mythologie der Griechen (43) rec. von Stoll in Zeitschr. f. Alterthw. N. 91. 92 u. in Oesterr. Blatt. f. Lit. u. Kunst N. 19: Burkhardt, Handb. der class. Mythologie (44) rec. in Oesterr. Blätt. a. a. O., von Stoll in Zeitschr. f. Alterthw. N. 92., von K. W. Müller in Mager's Revue 1844, Octob. S. 268—278. Lassaulx, Ueber die Linosklage, Oedipussage, die Gebete, den Eid, Prometheus, das Orakel des Zeus z. Dodona etc., rec. v. Preller in Jen. LZ. N. 222—224. u. von Teuffel in Hall. LZ. N. 99. 100. Weiske's Prometheus (42) rec. von Hartung in Jbb. f. wiss. Krit. I. N. 102. 103. Schwartz, De antiquissima Apollinis natura (44) anz. in Leipz. Repert. 15. 8. 58—61. Gerhard, De religione Hermarum (45) anz. in Zeitschr. für Alterthw. N. 98. Panofka, Ueber den Einfluss der Gottheiten auf die Ortsnamen (42) anz. im Tübing. Kunstbl. N. 60. J. Grimm, Griechischer Volksglaube aus heimischen erwiesen (Leonidas letzte Anrede an seine Krieger mit nordischen Sagen verglichen), in Schmidt's Zeitschr. f. Geschichtsw. III, 4. S. 348-353. A. Zambelli,

Da' quall chuse derive l'influenza politica delle religione autiché? Prima causa : le divinazioni, in Giernale dell' Istituto Lombarde, 1844 Fast.

26. p. 169-191.]

Nork, F., Populäre Mythologie od. Götterlehre aller Völker. In 16 Thellen, mit einer Menge von Abbildd. 2-5. Thl. Mit Tafel HI-VI. Herausgeg. von der "Gesellschaft zur Verbreitung guter und wohlfeitet Bücher". Stuttgart, Scheible, Rieger u. Sattler. 1845. 471/2 B. kl. 16. à 5% Ng+.

Eckermann, K., Lehrbuth der Religionsgeschichte u. Mythologie der vorzäglichsten Völker des Alterthums. Nach der Anordnung K. O. Müller's, für Lehrer, Studirende u. die obersten Classen der Gymnasien. Halle, Schwetschke u. Sohn. 1. 2. Bd. 1845. XVI, 366 n. VI, 250 S. gt. 8. 1 Thir. 25 Ngr. [rec. von Lauer in Jbb. f. wiss. Krit. II. N. 81—83., von H. Schweiser in Mager's Revue Oct. S. 408 ff., von Heffter in NJbb. 46, 23 ff., des Plagiats beschuldigt von Schüler in Zeitschr. f. Alterthw. Supplem. N. 12., dagegen Eckermann in Augst. Allg. Ztg. vom 22. Nov. u. in Beilage zum Novemberheft der Ztschr. Alterthw. G. Alterthy. Garlo. Mythologie der Griechen n. Römer zur Unterhaltmit n. Re-

Carlo, Mythologie der Griechen u. Römer zur Unterhaltung u. Be-lehrung für die erwachsene Jugend. Breslau, Trewendt. 1846. VI u.

216 8. 8, 20 Ngr.

Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology. Edited by Wm. Smith. (3 Vols.) Vol. I. Abaeus-Dysponteus. London, 1845. 1106 S. mit viel. Holzschn. gr. 8. 1 2 16 sh. [rec. von Thom. Dyer

in Class. Mus. VII. p. 49-66.]

Heffter, W. M., Die Mythologie der Griechen und Römer. 2 Thle.

Brandenburg, Müller, 1845. XII u. 584 S. gr. 8. 1 Thlr. 20 Ngr. [rec.

von Uscheid in Münchn. gel. Anzz. N. 229—231.]

Petersen, Christ., Zur Geschichte der Refigion und Kunst bei dem Griechen. Zwei öffentliche Vorträge. 1. In welchem Verhältniss zur Religion entwickelten sich die bildenden Künste? 2. Welche Eigenthümlichkeit der Religion hat die bildenden Künste der Vollendung entgegengeführt? Hamburg, Meissner. 1845. 6 B. u. 1. Vign. gr. 4. n. 15 Ngr.

Witt, C., Griechische Götter- u. Heldengeschichten. Für die Jugend erzählt. Mit 1 Titelbilde. Gumbinnen, Bönig. 1845. 14½ B. gr. 8.

1% Thir.

Schwab, Gust., Die schönsten Sagen des klassischen Alterthums, Nach

Schweb, Gest., Die schönsten Sagen des klassischen Alterthums, Nach zeiten Diehtern und Erzählern. 2. durchges. Auft. Nebst 6 bildl. Daratellungen. Stattgart, S. G. Liesching. 1846. XVI u. 376, XIV u. 401, XII u. 409 S. gr. 8. 3 Thir., geb. 3 Thir. 15 Ngr. Zumpt, C. G., Die Religion der Römer. Ein Vertrag. Berlin, Dümmler. 1845. 31 S. 8. 2½ Ngr. [Ishaltsausung in Jen. LZ. N. 123., ann. in Blätt. f. lit. Unterh. N. 173.]. Schwench, Konr., Die Mythologie der asiat. Völker, der Aegypter, Griechen, Römer, Germasen und Slaven. 2. Bd.: Die Mythologie der Römer für Gebildete und für die studirende Jugend. Frankfurt a. M., Sauerländer. 1845. 495 S. gr. 8. 2 Thir. Schimmelyfeng. De diis in conspectum bominum venientibus apud

Schimmelpfeng, De dis in conspectum hominum venientibus apud Hemerum. Im Progr. des Gym. zu Cassel, 1845, S. 67—108. [anz. in Zeitzehr. f. Alterthw. N. 87.]

Prusinowski, Mex. a., De Esianyum religione apad Graecos. Dr. Diss. Berlin, 1844. 73 S. gr. S. [aug. in Zeitschr. f. Alterthw. N. 118.]

Punofte, Ueber die Hellgötter der Griechen. Eine am 16. Novbr.
1843 in der Berl. Ahad. d. Wiss, gelessne Abbandt. Berlin, 1846. 18 8. 4. mit 2 Kupfertff. [Anz. von Wale im Tüb, Kunstbl. N. 60.]

Soltwable, F., De gentium eaguitione dei, Gym.-Progr. Padarborn, 1844. 22 S. 4. [s. Zuitschr. f. Alterthw. N. 132.]

Appendix de dils et herbibus ad puetarium engalisionem intelligen-tiamque accommodata. Hune libellum diligenter revenunt vocabuler umque indicem emendavit ac paene rendvavit J. R. T. Cabaret-Dapaty. Paris, Panckoucke. 1845. 44 B. gr. 12. 60 c.

Pfrund, Th. G. M., De antiquissima spud Itales fabae cultura ac re-

ligione. Dr.-Diss. Berlin, 1845. 39 S. 8.

Leuceld, R. A., De religionibus peregrinis apud veteres Romanos paulatim introductis. Heidelberg, Groos. 1844. 32 S. gr. 4. 16 Ngr. [anz. in Zéltschr. f. Alterthw. N. 57.]

Mutzi, Seb., Ueber die Verwandtschaft der germanisch-nordischen u. hellenischen Götterweit. Ingelstadt, Fromn. 1845. 17 S. gr. 4. 64 Ngr. Nork, F., Die Götter Syriens. Mit Rückeicht auf die neuesten Ford

schungen im Gebiete der bibl. Archäologie. Stuttgart, Cast. 1845. LI u.

198 S. gr. 8.

Wilson, John, The Parsi religion as contained in the Zend-Avesta and propounded and defended by the Zoroastrians of India and Persia, unfolded; refuted and contrasted with Christianity. Bombay, American Mission Press. 1848. 610 S. 8. [Beschäftigt sich verherrschend mit dem jetzigen Culturzustande der Parsen in Indien. rec. in Hall. LZ. N. 72

# 10. Philosophic und Rhetorik.

Biese, Frie, Philosophische Propadentik für Gymnasien und höhere Bridungsanstalten. Berlin, Reimer. 1846. XXIX u. 252 S. gr. 8. 25. Ngr. [rec. in NJbb. 46, 355-377.]

Beneke, Ed., Die neue Philosophie. Erlänternde Aufsätze zur 2. Auff. meines Lehrbuchs der Psychologie als Naturwissenschaft. Berlin, Posen u. Bromberg, Mittler. 1845. 23 B. gr. 8. 1% Thir.

[A. Matthias, Lehrbuch für den ersten Unterricht in der Philosophie.

4. Auft. rec. in Mager's Revue Februar S. 160 ff. Albrecht, Fundb. der Philosophie für Gymnasien. (Maids, Kupferberg. IV w. 314 S. 8.)

rec. ebend. S. 163 ff.]

[Siegwart, Geschichte der Philosophie (44) ann. In Leipn. Repert. 8, 46—49., rec. von Brandis in Jbb. f. wiss. Krit. II. N. 73—77. Brandis, Handb. der Gesch. der griechisch-röm. Philosophie 1. 2. Thl. (44) rec. von Kühn in Jbb, f. wiss, Krit. I. N. 14: 15. 61. 62. Essat sur les écoles philosophiques chez les Arabes et motamment sur la doc-trine d'Algazuali, par A. Schmölders. (Paris, Didot. 1842. XI, 254 u. 64 S. S.) rec. in Hall. L.Z. N. 20, 21. s. in Heidelb. Jbb. 3. N. 27, 8. 420-482. Fickte's sammtliche Werke (Berlin, 1845) rec. in Foreign quarterly Review 1845 Nr. 71. p. 108-141.

Remkold, E., Geschichte der Philosophie nach den Hauptmomenten ihrer Entwickelung. 3. Aust. Jena, Mauthe. 1845. 1. 2. Bd. XII, 674 u. VIII, 837 S. 8. 5 Thiv. [anz. in Brandes St. Ztg. N. 55. u. in

Leipz. Repert. 15. S. 46-49.

Zeiller, Ed., Die Philosophie der Griechen. Eine Untersuchung üb. Charakter, Gang v. Hauptmomente ihrer Entwickelung. 2. This Sokrates, Photo, Aristoteles, Tübinger, Füs. 1846. XII u. 578 S. gr. 8. 2 Thir. 25 Ngr. (Thi. 1. rec. in Zeitschr. f. Alterthw. N. 93 — 95. u. von Steinhart in Hall. LZ. N. 259. 269. vgl. Brandis, Ueber Zeller's Philosophie der Grieches, in Fichte's Zeitschr. f. Philos. XIII, 1. 8. 123 -141.7

Ritter, H., Geschichte der Philosophie. 8. Thl. Geschichte der christichen Philosophie. 4: Thl. Hamburg, Perthet. 1845. XVI u. 724 S. gr. 8. 3 Thir. 6 Ngr. [Selbstanzeige in Gött. Anzz. 1845 St. 76. Der 7. Theil anz. in Leipz. Repert. 15. 8. 41-46. vgl. Nemder u. Ritter. Ueber die Wissenschaft des Mittelalters, in Brandes lit. Ztg. N. 44.]

Mencke, C. L., De praeclaro illo Chilonis Lacedaemonii Ivote seavrór cum in omni vitae ratione, tum in scholasticis rebus tenendo. Gym.-

Progr. Weilburg, 1845. 26 S. 4.

Potter, J. P., Characteristics of the Greek Philosophers, Socrates and Plato. London, 1845. 232 S. 8. 4 sh. 6 d. [anz. in Classical Mus. VIII. p. 223.]

Centofani, Silv., Del Platonismo in Italia; lezioni due. Pisa, 1844.

36 S. gr. 8.
v. Baumhauer, Th. C. M., Disputatio literaria, qua examinatur, quam vim Sophistae habuerint Athenis ad actatis suae disciplinam, mores ac studia immutanda. Dr.-Diss. Utrecht, Bötticher. 1844. XII u. 182 S. 8. 1 Thir. [rec. von K. Fr. Hermann in Gött, Anzz. St. 79. u. anz. von Bähr in Heidelb. Jbb. N. 20. S. 305 ff.]

Pertelette, Const., Dialogues philosophiques. Les Sophistes grecs. Etude historique. Paris, compt. des imp. unis. 1845. 81/2 B. gr. 12.

Mallet, C., Histoire de l'école de Mégare et des écoles d'Elis et d'Eretrie. Paris, Amyot. 1845. 11½ B. gr. 8.

Malecki, Ant., De Academia vetere. Dr.-Diss. Berlin, Nietack.

1844. XII u. 102 S. gr. 8.

Fischer, Max. Ach., De Speusippi Atheniensis vita scriptio academica. Rastatt, gedr. bei Mayer. 1845. 51 S. gr. 8.

Frei, Joz., Quaestiones Protagoreae. Bonn, Marcus. 1845. VIII u. 200 S. S. 1 Thir. [rec. von H. Ritter in Gött. Anzz. St. 156.]

Ley, Fr., De vita scriptisque Menippi Cynici et de satira M. Ter.

Varronis Menippea. Gym.-Progr. Cöln, 1843. 14 8. gr. 4.

Roeper, Lectiones Abulpharagianae. [über griech. Philosophie aus arab. Quellen, über Plato, Galenus, Nicol. Damasoenus, Dorotheus Sidenius etc.] Gym.-Progr. Damzig, 1844. 52 8. 4.

St. Hilaire, J. Barth., De l'école d'Alexandrie. Rapport à l'académie des sciences morales. Paris, Ladrange. 1845. 27 B. gr. 8. 6 Fr. Simon, Jul., Histoire de l'école d'Alexandrie. Tom. II. Paris, Joubert. 1845. 43½ B. gr. 8. 8 Fr. Legesy, M. Tull. Cicero philosophiae historicus. Thesis latina. Pa-

ris, Perisse. 1845. 84 B. gr. 8.

Disputationis ab E. F. Leopeldo scriptae, qua exponitur, quae Herogenis de mundi origine fuerit sententia, para posterior. Progr. Budissin, 1844. 19 S. gr. 4.

Gangauf, Th., Metaphysische Psychologie des beiligen Augustiaus.

Gym.-Progr.

n.-Progr. Augsburg, 1844. 59 S. 4.
Ritschi, Alb., Expositio doctrinae Augustini de creatione mundi, pec-

cato, gratia. Dr.-Diss. Halle, Hendel. 1843. 49 S. gr. 8.

Bittelseri, C. F. H., Commont. de Petri Abaelardi theologia systematica. Gym.-Progr. Naumburg, 1844. 28 S. gr. 4.

Heyder, C. L. W., Kritische Darstellung und Vergleichung der Aristotelischen und Hegelschen Dialektik mit Berücksichtigung der Dialektik der vorangegangenen Systeme. 1. Bd. 1. Abth. Auch u. d. Tit. Krit. Darstellung und Vergleichung der Methode Aristotelischer u. Hegelscher Dialektik mit durchgängiger Beziehung auf die Methoden der vorangegangenen Systeme von u. s. w. 1. Abth. Die Methodologie der Aristotelischen Philosophie u. der früheren griechischen Systeme. Erlangen, Heyder. 1845. XXIX und 352 8. gr. 8. 1 Thir. 15 Ngr. [rec. Leipz. Repert. Hft, 35. p. 331. u. von M. Dalmer in Jbb. f. wiss. Krit. II. N. 29 ff.]

Glaser, De principio philosophiae Kantianae. Dr.-Diss. Halle, Gebauer. 1844. 22 S. gr. 8.

Petrusi, A., De Kantii categoriis. Dr.-Diss. Heldelberg, Groos, -1845. 82 S. gr. 8.

Weissenborn, G., Expositio philosophiae Schleiermacheri dialecticae. Dr.-Diss. Halle, Ruff. 1844. 58 S. gr. 8.

Anton. Brevis expositio doctrinae de categoriis, quas statuerunt phi-

losophi. Gym.-Progr. Görlitz, 1844. 4.

Anton, B. C. E., Utrum repugnantiae in notionibus usu vitae nobis exhibitis ab Herbarto propositae logico principio identitatis et contradi-

ctionis confirmentur necue? Beilage zum Gym.-Progr. Görlitz, 1844. 4.
Püllenberg, Von den Ideen, Progr. Paderborn, 1843. 24 S. gr. 4.
Schöne, F. L., Leitfaden beim Unterrichte in der Styl- u. Redelehre. Für Gewerb- u. Realschulen bearbeitet. Leipzig, W. Vogel. 1845. 111/2 B. gr. 8. 15 Ngr.

Knispel, Geo., Ueber die Nothwendigkeit der oratorischen Bildung u. besonders der des äussern Vortrags eine erhöhte Sorgfalt im Unterrichtswesen zu widmen. s. Padagogik.

Geib, K., Theorie der Dichtungsarten. Nebst einem Anhange über Rhetorik. Mannheim, Löffler. 1846. 20½ B. gr. 8. 1 Thir. 7½ Ngr. Günther, Fr. Joach., Die Poetik. Nach Hegel's Aesthetik. Für Gymnasien. Halle, Waisenhausbuchh. 1845. 5¾ B. gr. 8.

Uscheld, J. Nep., Lehrbuch der Poetik. Für Gymnasien bearbeitet.

Uecheld, J. Nep., Lehrbuch der Poetik. Für Gymnasien bearbeitet.
2. verb. Aufl. München, Lindauer. 1846. 108 S. gr. 8. 12½ Ngr.

Hartung, J. A., Lehren der Aktea über die Dichtkunst, durch Zusammenstellung mit denen der neuern erklärt. Hamburg u. Gotha, F. w.
A. Perthes. 1845. VI u. 288 S. gr. 8. 1 Thir. 10 Ngr. [anz. in Brandes lit. Ztg. N. 99.]

# 11. Religion, Kirchengeschichte, Gesang - und Gebetbücher, Gesanglehre.

Simion, Ueber Religionsunterricht auf Gymnasien. Gym.-Progr. Königsberg, 1843. 9, 8. gr. 4.

Schreiber, Ueber das historische Princip des Gymnasial- u. nament-

lich des Religionaunterrichts. Gym.-Progr. Rendsburg, 1844. 4.
Klipstein, K., Versuch, den Religionsunterricht mit Rücksicht auf die hiesige Knaben-Bürgerschule zu gliedern u. zu begrenzen. Progr. der Bürger- und Volksschulen zu Mühlhausen. 1845. 32 S. 4. Hesker, Ueber Lehrbücher der Religion für mittlere Classen katho-

lischer Gymnasien. Gym.-Progr. Münster, 1843, 36 S. 4.

Haut, Vom Wesen der sokratischen Lehrmethode u. deren Anwendung auf den christ-katholischen Religionsunterricht. Progr. der latein. Schule zu Burghausen. 1844. 4.

Harnack, Theodos., Die Idee der Predigt, entwickelt aus dem Wesen des protestantischen Cultus. Mag.-Diss. Dorpat, 1844. & Ludewig, A., Ausführliche Methodik des Bibellesens und der Bibelkunde. Ein Hülfs- und Handbuch für Alle, welche die Bibel mit Schälern zu behandeln haben. 1. Bd. Enth, den theoretischen Theil des Bi-bellesens und vom prakt. Theile die method. Behandlung des A. Test. Wolfenbüttel, Holle'sche Buchb. 1845. gr. 8. Lief. 1—7. à 8 Bog. i n. 10 Ngr.

Thomasius, Gfr., Grundlinien zum Religionsunterricht an den obern Classen gelehrter Schulen, nebst einem Anhang: Die Augsburgische Confession mit Einleitung und Erklärung. 2. verb. Auft. Nürnberg, Recknagel. 1845. VIII u. 151 S. gr. 8. 15 Ngr.

Schmieder, H. E., Myangelisches Lehrbuch für Schüler der wbern Classen auf Gelehrtenschulen. II. Einleitung in die kirchliche Symbolik für Gelehrtenschulen, nehst dem deutschen und latein. Texte der Augsburgischen Confession, als Grundlage für den mündlichen Unterricht henausgegeben. 2, verb. Aufl. Leipzig, W. Vogel. 1845. 10 Bog, gr. 8. 15 Ngr. I u. II. 1 Thir. 15 Ngr.

Simon, Chr. Fr. Lg., Sittenlehre in Beispielen aus der Geschichte em täglichen Leben. Zur Belehrung, Ermunterung u. Warnung für u. dem täglichen Leben. die reifere Jugend. 1. Buchen.: Einleitung und Pflichten des Menschen gegen sich selbst. 2. Bdchn: Pflichten des Menschen gegen Andere, blos als Menschen. — Allgem. Nächstenpflichten. 3. Bdch.: Besond. Näch-stenpflichten. Pflichten des Menschen in Hinsicht auf Gott. Pflichten des Menschen in Anschung der vernunft- u. leblosen Schäpfung. Leig Schwickert. 1845. VIII u. 176 S. IV u. 212 S. IV u. 236 S. Ngr., 15 Ngr. u. 171/2 Ngr.

Hesker, Fr. Ant., Lehrbuch der Religion für mittlere Klassen katho-

lischer Gymnasien und höherer Bürgerschulen. 1. Bd. Die Glaubenslehre. Münster, Coppensath. 1845. 24 B. 8. 15 Ngr.

Hölscher, A., Religions-Handbuch für die untern und mittlern Classen kathelischer Gymnasien u. höherer Birgerschulen: 2, Abth.: Die Pflichtenlehre. Münster, Theissing. 1844. 189 S. S. 2 Abthli. 22½ Ngr. Köhler, F. J. A., Handbuch zu Christenlehren für die reifere katholische Jugend. Unter Zugrundlegung des apostol. Glaubensbekenntnisses. Lindau, Stettner. 1846. X u. 310 S. gr. S. 261 Ngr.

Martin, Konr., Lehrbuch der katholischen Religion für höhere Lehr-anetalten, sunächst für die oberen Klassen der Gymnasien. 2 Thie. 2. unveränd. Aufl. Mainz, Kirchheim, Schott u. Thielmann. 1845. XVIII u. 404, XII u. 366 S. gr. 8. 2 Thir. 10 Ngr.

Daniel, H. A., u. H.J. Eckardt, Geistliche Reden in den Sonnabends-Andschien des K. Pädagegiums zu Halle. Helle, Buchh. des Waisenhauses.

1845. VI u. 144 S. gr. 8. 16 Ngr.

Lauer, J., Kurze Darstellung der Religionsgeschichte des alten und Carte, J., Kurze Darsteilung der Kengionsgeschichte des anten une neuen Bundes, nebst des wesentlichsten Glaubens- u. Sittenlahren des Christenthums. Für Elementar- und Realschulen. 3 Thle. Reutlingen, Enslin u. Laiblin. 1845. VIII u. 136 S. 8. 5 Ngr.

Kurts, J. H., Lehrbuch der heiligen Geschichte. Ein Wegweiser zum Verständniss des göttlichen Heilplans für Freunde der hell. Schrifte.

Auch als Leitfaden für die Behandlung der heil. Geschichte in höheren Lehranstalten. 2. vielfach verb. u. verm. Auff. Königsberg, Gräfe und Unzer. 1845, XVIII u. 230 S. gr. 8. 24 Ngr. Gass, W., Gennadius u. Pletho, Aristotelismus u. Platonismus in der

christl. Kirche, nebst einer Abhandlung fiber die Bestreitung des Islam im Mittelalter. 2 Abtall. Breslau, Geschorsky, 1844. 22 B. gr. 8.

Schlurick, De Simonis magi fatis Romanis, comment. histor. at crit. Gym.-Pr. Meissen, 1844. 36 S. 4.

La Patrologie, ou histoire litteraire des trois premiers siècles de l'Egise chretienne. Oeuvre posthume de J. A. Moehler, publiée par F. K. Reithmayer, trad. de l'Allemand par biblioth. Jean Cohen. 3 Tomes. 56 B. 2 Thir. 20 Ngr. Bildet Bd. 10—12. der Bibliothèque historique, philosophique et littéraire. Louvain, 1844. gr. 8. Alle 12 Bande 6 Thir. 10 Ngr.

Hagerup, Hil. Henn., De catechumenis ecclesiae Africanae inennte saeculo V. disputatio. Kopenhagen, Reitzel. 1844. 6 B. gr. 8. i Thir.

Schell, S. Rhabani Mauri de sacramentis ecclesiae doctrina per universos libros collecta. Gym. Progr. Fulda, 1845. 26 S. 4.

Boutermeek, C. Guil, Dn Crimone pasta Angle-Saxonum vetustis-simo brevis dissertatio. Elberfeld, Badeker. 1845. 14 B. gr. 8, 10 Ngr. Grieben, De primordiis ecclesiae Britannicae corumque calamitatibus commentatio historica. Gym.-Progr. Greifswald, 1844. 20 S. 4.

Grieskaber, Ueber die Ostersequenz Victimae paschali und deren Beziehung zu den religiösen Schauspielen des Mittelalters. Gym.-Progr. Rastatt, 1844. 25 S. gr. 8.

Anton, Comparationis librorum sacrorum V. T. et scriptorum profanorum Graecorum Latinorumque pars XII. Gym.-Progr. Görlitz, 1843.

18 8, 4.

Teetzmann, De baptismo agitur ad explicandum locum Matth. c. 28,

18—20. Gym.-Progr. Magdeburg, 1845. 34 S. 4.

Hößing, J. W. Fr., De baptismi sacramento partic. I—III. Univ.Progrr. Erlangen, Junge. 1844 u. 1845. 19, 24 u. 35 S. 4.

Lieberknecht, J. Fr., De Quaestione: Num unius Dei cultus a Mose

institutus ex doctrina repetitus sit Aegyptiorum, specimen I. Dr.-Diss. Marburg, 1844. 59 8. 8

Schwann, P. Thd., Qualis more cogitanda sit secundum doctrinam religionis revelatae. Index Lect. in Lyceo Brunsbergensi per aestatem 1845 instituendarum. Braunsberg. 10 (8) S. gr. 4.

Hößling, J. W. Fr., Die Noth- oder Jachtaufe u. der Act ihrer kirch-

lichen Confirmation. Univ.-Progr. Erlangen, Junge. 1845. 36 S. gr. 8.
Otte, Heinr., Abriss einer kirchlichen Kunst-Archäologie des Mittelalters, mit ausschliesslicher Beachtung der deutschen Lande. 2. Ausg. Mit 5 Stdrtff. Nordhausen, Förstemann. 1845. XI u. 174 S. 8. [anz. in Gött. Anzz. St. 38. S. 372-374.]

Burkart, Christlicher Jugendtempel. Ein Gebet- und Andachtsbuch für die reifere christkatholische Jugend. Ulm, Seitz. 1845. VI u. 263

S. mit 2 Stahlstichen. 8. 10 Ngr.

Lender, F. X., Sammlung von Gebeten, Bibelstellen, Kirchenhymnen
u. Liedern zum Gebrauch der Zöglinge an kathol. Gelehrtenschulen und höheren Bürgerschulen. 2. verm. u. verb. Aufl. (Lateinisch u. Deutsch.)
Freiburg im Br., Wagner. 1844. XII u. 187 S. 8. 111 Ngr.

Rohland, Jul. Ad., Schulgebete. Nebst einem Lieder-Anhange. (Neue wohlf: Ausg.) Brandenburg, Müller. 1845. 6½ B. 8. 5 Ngr.

Schulz, Otto, Geistliche Lieder für Schule u. Haus. Die ältern Lieder für Schule u. Haus.

der sind nach den Original-Texten abgedr. 4. Aufl. Berlin, Nicolai'sche Buchh. 1844. 6 B. 12. 3 Ngr.

Anhang zu dem Schulgesangbuche des kön. evang. Gym. zu Glogau. Glogau, Reisner. 1845. 28 S. gr. 8. 3 Ngr. Kunkel, F. J., Sechszig auserlesene katholische Choräte oder Kirchenlieder, nach den kirchlichen Bestreiten. chenlieder nach den kirchlichen Festzeiten geordnet. Zum Gebrauch f. Gymnasien, Seminarien, Lehrer-Gesangvereine, kirchliche Chöre etc. für Männerstimmen vierstimmig bearbeitet. Stuttgart, Göpel. 1845. 7 B. 16. 18 Ngr.

Jubitz, Fr. W., Lieder des Lenzes für die singlustige Jugend, insbesondere lateinischer Schulen. Nürnberg, Recknagel. 1845. VI u. 82 S.

gr. 16. 6 Ngr.

Rothe, C. F., Deutscher Liederkranz für Schulen. Eine Sammlung
von 52 Liedern. Nebst einem Anhang, das Nöthigste von den Noten, 60 Vorübungen u. 25 Canons enth. Dresden, Arnold. 1846. XII u. 80 8.

gr. 8. 6 Ngr.
Storbeck, C., Sammlung ein-, zwei- u. dreistimmiger Lieder für die untersten Classen der Gymnasien und Bürgerschulen. Potsdam, Riegler.

1844. 61 S. gr. 8. Lehr, Kleiner Liederkranz f. Schulen. Frankfurt a. M., Jäger. 1845. IV u. 86 S. 8. 83 Ngr.

N. Jahrb. f. Phil. u. Pad. od. Krit. Bibl Bd. XLV. Hft. 4.

#### "12. Naturgeschichte, Physik und Chemie.

Die Reform der Naturwissenschaften. Aufforderung zu einer gründlichen Kritik, namentlich der Naturlehre. Von einem Lehrer der Naturwissenschaften. Hamburg, Verlagscompteir. 1845. X und 100 S. 8. 15 Ngr.

Nageli, Ueber die gegenwärtige Aufgabe der Naturgeschichte, besonders der Botanik. Aufsatz in der Zeitschr. f. wiss. Botanik 1. Bds. 1. u.

Walther, G., Veterum scriptorum loci aliquot physici propositi tabu-lisque illustrati. Gym.-Progr. Wismar, 1844. 23 S. 4. mit 4 lith. Tff. Suckew, Gust., Hodegetische Anleitung zum naturwissenschaftl. Stu-dium auf Universitäten. Ein Anbang zu des Vfs. systemat. Encyclopädle u. Methodologie der theoret. Naturwissenschaften. Halle, Schwetschke u. Sohn. 1845. 41 S. gr. 8. 7½ Ngr. Schubert, Ghilf Heinr. von, Spiegel der Natur, ein Lesebuch zur Belehrung und Unterhaltung. Erlangen, Palm. 1845. 36½ B. gr. 8.

1% Thir.

Populäre Naturgeschishte. Ausg. in 1 Bd. 3. Abth.: Betanik. Aus dem Französ. von Prof. G. Kiesling. Stuttgest, Scheible, Rieger und Sattler. 1844. 37 Bog. schm. 4. 1 Thir. 38 Ngr.

Populäre Naturgesch. der drei Reiche. Von F. S. Beudant, Milne-Bdwards, A. v. Jussieu. 12. Bds. 2. Abth. Botanik 6. Thl. Aus dem Französ. Stuttgart, Scheible, Rieger und Sattler. 1845. 202 S. 16.

Becker, Frz., Populäre Darstellung der Naturgesch. der drei Reiche. Wien, Haas. 1845. 360 S. 8. nebst 23 illum. Tff. 4. 2 Thir. 10 Ngr.

Hollard, H., Betrachtungen über die Natur, zur Bildung des Verstandes u. Veredlung des Herzens. Enth. die hauptsächl. Erscheinungen der allgem. Physik u. Chemie, Astronomie, Meteorologie, Geologie, Botanik u. Zoologie. Ein von der Gesellsch, d. christ. Moral in Paris gekröntes Werk. Aus dem Französ. übers. von A. v. H. 3 Bdchn. Ludwigsburg, Nast. 1845. 1 Bdchen, 208 S. gr. 12. 1 Thr. 15 Ngr.

Leitfaden beim Unterricht in den Naturwissenschaften. Schleswig,

Bruhn. 1844. IV u. 44 S. gr. 8. 6 ssl.

Burmeister, Hm., Grundriss der Naturgeschichte. Für Gymnasien u. höhere Bürgerschulen. 5. Aufl. Berlin, Reimer. 1845. VIII n. 190 S. gr. 8. 15 Ngr.

Eichelberg, J. F. A., Methodischer Leitfaden zum gründl. Unter-richte in der Naturgeschichte, für höhere Lehranstalten, S. Thl.: Mineratogie. 2. ungearb. und verm. Aufl. Zürich, Meyer und Zeller. 1845. VII u. 176 S. gr. 8. 10 Ngr.

Fürnrohr, Grundzüge der Naturgeschichte für den ersten wissenschaftlichen Unterricht, besonders an technischen Lehranstalten. 4. neu umgearbt Aufl. Augsburg, Kellmann. 1845. VI u. 576 S. Lex.-8. 221/2 Ngr.

Gräfe, H., Naturgeschichte der drei Reiche. Ein Hand - u. Hilfs-buch für Lehrer, ein belehrendes Lesebuch für Erwachsene u. die seifere Jugend. 5-16. Lief. Berlin, Hermes. 1845. 41 B. gr. 8. à 1/8 Thir. Bei Abnahme des ganzen Werkes, das 3 Thir. kostet, wird Naumann's

Bei Abhanne des ganzen verkes, uns 3 Imr. Rossov, wird Prantsum naturhistor. Atlas gratis gegeben.

\*\*Niger, F. W., Grundriss eines vollständigen Eursus der gesammten Naturgsschichte, mit Hinweisung auf d. techa. a. 

\*\*commercielle Benntsung der Naturkörper. Für die obern u. mittleren Cl. in Gymnasien, Besteu. höheren Bürgerschulen. 2. verb. u. verm. Ausg. Hamburg, Pesthes, Besser u. Mauke. 1845. VIII u. 457 S. gr. 8. 1 Thir. 5 Ngr.

Oken, Allgemeine Naturgeschichte für alle Stände. Abbildd, Brgänzungstff., herausgeg. von Fr. Berge. 4. u. 5. (letzte) Lief. (à 8 color. Tff. u. 8 Bll. Text.) ½ Fol. Stuttgart, Hoffmann. 1845. à 1 Thir.

Perty, Max., Allemeine Naturgeschichte, als philes. u. Humankläts-wissenschaft, für Naturforscher, Philosophen u. das gebildete Publikuni. 4. oder Supplem. Bd. Neue Ergebnisse der Wissenschaft, Zusätze u.

Verbeserungen. Bern, Fischer, 1845. XVII n. 515 S. gr. 8. 2 Thr. Schwaab, W., Die zweite Stufe des naturgeschichtl. Unterrichts. Ein Leitfaden für Gewerbschulen, Gymnasien u. Realsthulen. System-kunde. Kassel, Lackhardt. 1845. VI n. 315 S. gr. 8. 1 Thir.

Stein, Fr., Grundriss der organischen Naturgeschichte. Zum Gebrauche f. höhere Schulen. 1. Abth.: Organographie der Pflanzen. Ber-lin, Dancker u. Humblot. 1845. IV u. 152 S. gr. 8. 15 Ngr.

Naturhistorisches Bilder-Museum. Ein vollständiges Real-Lexikoa der Naturgeschichte. Von J. H. Schneider und mehreren andern Naturforschern. 1. Bd. 1-11. Lief. Prag, Sandtner. 1845. 344 S. u. 43 lith. Tff. gr. 8. à Lief. 6 Ngr.; color. 8 Ngr.

Döbner, Ed., Naturhistorischer Atlas zum Schulgebrauch, mit besonderer Beziehung auf "Dr. Färnrohr's Grundzuge der Naturgeschichte" bearb, und mit erläut. Texte versehen. Neue durch 4 Supplementtaff.

noard, und mit eriaut. 1exte versenen. Neue durch 4 Supplementtaff.
u. ½ B. Text verm. Aufl. Augsburg, Kollmann. 1844. 16 S. Text u.
19 Taff. qu. ½ Fol. 1 Thir. 10 Ngr.; Supplementheft allein 10 Ngr.

Mensel, A., Methodischer Handatlas zum gründl. Unterrichte in der
Naturgeschichte für Schüler höherer Lehranstalten, so wie zur Selbstbelehrung. Thierreich. Zürich, Meyer und Zeller. 1845, gr. 8. 1. u.
2. Lief. 24 Kpftff. u. 1½ B. Text. n. 10 Ngr.

Reichenbach, A. B., Naturhistorischer Bilderatlas für Schule und Haus, oder Wandtafeln zum Unterrichte in der Naturgeschichte des Thierreichs. Leipzig, Baumgärtner. Liefer. 22—24. à 5 Blätt. qu. Fol. à n. 7½ Ngr. Color. à n. 12½ Ngr.

Leonhard, K. C. v., Geologie oder Naturgeschichte der Erde auf allgemein fassliche Weise abgehandelt. 5 Bde. Stuttgart, Schweizerbart.

1845. 712 S. m. Stahlst. 8. (4. u. 5. Bd. in engl. Eint.) 6 Thir, 15 Ngr. Leonhard, K. C. v., Leitfaden zum Unterricht in der populären Geologie oder Naturgeschichte der Erde für höhere u. Mittelschulen jeder Art. Stuttgart, Schweizerbart. 1845. XII u. 148 S. gr. 8. 15 Ngr.

Humbold, Alex. v., Kosmos. Entwurf einer physischen Weltbeschreibung. 1. Bd. Stuttgart u. Tübingen, Cotta. 1845. XVI u. 493 S. gr. 8. 2 Thir. 20 Ngr. [anz. in Münchu. gel. Anzz. N. 122 ff. u. in Blätt. für literar. Unterhaltung N. 299.]

Humbold, Alex. v., Kosmos: a General Survey of the Physical Phenomena of the Universe. Vol. I. London, 1845. 500 S. S. 10 sh.

Berghaus' physikal. Atlas. 11—13. Lief. Gotha, Perthes. 1845.

15 Karten, 2 statist. Uebersichten u. Text. S. 131—192. Fol. Subsar. Preis à 2 Thir.

Burmeister, Hm., Geschichte der Schöpfung. Eine Darstellung des Entwickelungsganges d. Erde u. ihrer Bewohner. 2. verm. Aufl. Leipzig, O. Wigand. 1845. X u. 574 S. gr. 8. 2 Thir. 20 Ngr.

Habicht, W., Ueber den Entwickelungsprocess der Natur. Gymn .-Progr. Bernburg, 1843. 24 S. 4.

König, Das leibliche Leben des Menschen. Gym.-Progr. Ratibor, 1844. 4.

Herr, A., Handbuch der Mineralogie, od. Azleitung, die Mineralien auf eine leichte u. sichere Weise u. ohne künstliche Hälfsmittel durch ei-

gene Untersuchung zu bestimmen. Für Schulen, Aufänger in der Mineralogie etc. 2. verm. u. verb. Aufl. Mit 7 Steindrucktif. u. 1 Farbentf. Frankfurt a. M., Sauerländer. 1845. 24% B. gr. 8. 1 Thlr. 20 Ngr.

Kehrer, Leitfaden für den Unterricht in der Botanik. Gym.-Progr.

Heilbronn, 1844. 28 8. 4.

Kraeper, K. L. E., Kurzer Grundriss der für die Schule nothwendigsten botanischen Ausdrücke. 2. verb. Aufl. Magdeburg, Bänsch. 1845.

29 S. S. 4 Ngr.

Wirtgen, Ph., Leitfaden für den Unterricht in der Botanik an Gymnasien u. höheren Bürgerschulen. Zugleich als Anleitung zur leichtern Bestimmung der wildwache. phanerogamischen Pflanzen des mittlern und nördlichen Deutschlands. 2. umgearb. Aufl. Coblenz, Hölscher. 1846.

IV u. 483 S. gr. 12. 27 Ngr.

Krüger, M. S., Die Botanik in drei Lehrstufen methodisch bearb.

Zum Gebrauche für Realschulen u. Gymnasien. 2. Cursus. Die natür-

lichen Pflanzenfamilien der phanerogamischen Flora Deutschlands. Ber-lin, Duncker u. Humblot. 1845. 184 B. gr. 8. n. 1 Thir. Brüllow, Friedr., Systematische Eintheilung des Pflanzenreichs (nach natürlichen Familien) f. Schulen. Posen, Heine. 1845. 111/4 B. 8. nebst

S lith. Tff. in kl. 4. 15 Thlr.

Schmidlin, Ed., Anleitung zum Botanisiren und zur Anlegung von Pflanzensammlungen, nebst einer leichtfassl. Unterweisung im Untersuchen der Pflanzen u. einem prakt. Schlüssel zum Auffinden der Gattungen u. Arten. Für Anfänger in der Botanik, auch insbesond. für Volksschulen bearb. Stuttgart, Hoffmann. 1845. VIII u. 407 S. 8. 22½ Ngr.

Langethal, Chr. Ed., Terminologie der beschreib. Botanik. Nebst einem lat.-deutschen u. deutsch-latein. Wörterbuche. Mit den dazu nö-thigen Abbildd. von E. Schenk. Jena, Mauke. 1845. 1. Lief. 2 B. mit

10 Taff. Abbildd. gr. 8. n. 10 Ngr.

Schenck, Anleitung zur Bestimmung der im Herzogthum Nassau und dessen Umgebung wildwachsenden Pflanzengattungen, nebst pädagogischdidaktischen Vorbemerkungen. Gym.-Progr. Dillenburg, 1845. 105 S. 4.

Lehmann, Novarum et minus cognitarum stirpium pugillus VIII. Index lectt. in Gym, acad. Hamburgi habendarum. 1844. 56 S. 4.

Berthold, A. A., Lehrbuch der Zoologie. Göttingen, Vandenhoeck u. Ruprecht. 1845. V u. 591 S. gr. 8. 2 Thir. 10 Ngr. Reichenbach, A. B., Universum des Thierreichs. Praktische Naturgeschichte des Menschen u. der Thiere für Gebildete aller Stände. Mit meist in Stahl gest. u. naturgetreu color, Abbildd. 1—3. Hft. Leipzig, Gebhard u. Reisland. 1845. S. 1—96. u. 12 Taff. Abbildd. schm. 4. à 12 Ngr.

Bibliothek, der Unterrichts-Lecture, zur Ergänzung des häuslichen u. Schulunterrichts für die Jugend, so wie zur selbstbelehrenden Unterhaltung. Begründet vom Director Fr. Schubart, fortges. von Fr. Richter. 3. Abth. Naturgeschichte. 2. Bd.: Darstellungen aus dem Leben der Säugethiere. 2. u. 3. Thl. Von Fr. Richter. Berlin, Richter'sche Buchh. 1844. XXII u. 237 S. 8. 15 Ngr.

Loew, Dipterologische Beiträge. Progr. d. Friedr.-Wilh.-Gymnasiums zu Posen. 1845. 66 (52) S. 4.

Brandes, H. W., Vorlesungen über die Naturlehre für Leser, denen es an mathematischen Urkenntnissen fehlt. 2. verm. u. verb. Ausg., besorgt von C. W. H. Brandes u. W. J. H. Michaelis. Mit 16 Kpff. Leipzig, Göschen. 1844. XIV u. 970 S. gr. 8. 4 Thir. [Rec. in Leipzig.

Report. 1845, Hft. 7. p. 271.]

Scholl, G. H. F., Grundriss der Naturlehre zum Behufe des populären Vortrags dieser Wissenschaft. Mit 4 Figurentaff. 2. werb. Ausg. Ulm, 1844. VIII u. 97 S. 8.

Wieth, Anfangsgrände der Neturlehre, bearb: von 686s, rec. von

Böttger in NJbb. 44. 8. 142-152.]

Brettner, H. A., Leitfaden für den Unterrieht in der Physik auf Gymnasien, Gewerbeschulen u. höheren Bürgerschulen. 9. verm. u. verb. Aufl. Breslau, Max u. Co. 1845. VI u. 362 S. nebst 4 Steintff. gr. 8. 221/2 Ngr.

Ettingshausen, Andr. v., Anfangsgründe der Physik. 2. Aufl. Wien, Gerold. 1845. XVIII u. 499 S. nebst 5 Kpftff. gr. 8. 3 Thir. 10 Ngr. Heussi, J., Der physikalische Apparat, insbesond. als Lehrmittel in Gymnasien, Realschulen u. anderen Unterrichtsanstalten. Parchim, Hinstorff. 1845. 75 S. 8. 10 Ngr.

Berzelius, J. J., Lehrbuch der Chemie. 5. umgearb. Original-Aufl. 3 Bde. Dresden, Arnold, 1845. VIII u. 1263 S. gr. 8. 7 Thir. Schönlein, Chr. Fr., Ueber die Häufigkeit der Berührungswirkungen

auf dem Gebiete der Chemie. Progr. Basel, 1843. 20 S. gr. 4.

Löwig, C., Ueber Bildung u. Zusammensetzung der organischen Verbindungen. Progr. d. Zürch. Cantonssch. Zürich, 1843. 32 S. 4.

Leyde, Ueber die Constitution organischer Verbindungen. Progr.
d. Gym. z. grauen Kloster. Berlin, 1845. 32 S. 4.

Paulsen, Chr. M., Die Contact-Theorie, vertheidigt gegen Faraday's

Abhandl. "über die Quelle der Kraft in der Voltaschen Säule". Dr.-Diss. Heidelberg, Winter. 1845. 52 S. gr. 8.

Hahnrieder, Bestimmung der absoluten Intensität der magnetischen

Erdkraft. Progr. d. Realschule zu Meseritz. 1844. 12 S. 4.

Kellner, C., Ueber das Eis. Progr. d. höh. Bürgerschule zu Warendorf. 1845. 20 u. 12 S. 4.

Hoppe, Ueber die Wirkungen der latenten Wärme. Progr. Neu-Stettin, 1842. 21 8, 4.

Gent, Ueber die Brechung der Lichtstrahlen im Prisma. Progr. der Ritter-Akad. zu Liegnitz. 1845. 34 (11) S. 4.

Wittmutz, Zur Theorie magnetischer Reflexionsapparate, insbesond. d. Gaussischen Magnetometers. Progr. der Domschule zu Ratzeburg. 1845. Hankel, Ueber die Magnetisirung von Stahlnadeln durch den elek-trischen Funken u. den Nebenstrom desselben. Progr. der Realschule zu Halle. 1845. 28 S. 4.

Wilde, A., Ueber den Stand des Barometers u. Thermometers zu Stargard in d. J. 1837-1848. Progr. Stargard, 1843. 18 S. 4.

Feldtii, Laur., De Mercurii altitudinibus minimis et maximis observationes. Adjectae sunt Barometri observationes. Index Lection. in Lyceo Brunsbergensi per hiemem 1848 habendarum. Braunsberg, Heyne. 11 S. gr. 4.

Birnbaum, H., Ueber den Unterricht in der math. Geographie u. populären Himmelskunde. Progr. Helmstedt, 1843. 35 S. gr. 4.

Egidy, H. Ed. v., Das Weltall oder populäre Darstellung der Astronomie. 2. Thl.: Kometen, Astronomie u. Astrologie. 2. Aufl. Mit 4 lith. eingedruckten Tff. u. viel. Tabb., Vignetten u. s. w. Zittau, Birr. 1845. 19½ B. gr. 12. 1 Thlr. 7½ Ngr.

Arago, Leçons d'Astronomie professées à l'observatoire royal, recueillies par un de ses élèves. Edit. 4. Paris, Pouvier. 1845. 1848 B. gr. 12. 3 Fr. 50 c.

Mädler, J. H., Der Wunderbau des Weltalls oder populäre Astronomie, Nebst einem erklär. Figuren-Atlas u. den nöthigen Sternkarten. 2. verm. Aufl. In 7 Liefer. Berlin, Heymann. 1845. gr. 8. Lief. 1.

6 B, a 10 Ngr.

Mädler, J. H., Astronomische Briefe. Mitau, Reyher. 1844. VI u.
129 S. kl. 8. 1 Fl. 21 kr. [anz. von Reuter in NJbb. 44. S. 49—52.]

Fleischhauer, Versuch einer gemeinfastlichen, nur auf Elementarschulkenntnisse gegründeten Volkssternkunde. Nach den neuesten Ergebnissen astronomischer Ferschungen. 2 Thle. Darmstadt, Leska. 1844.

12. 1 Thlr. 25 Ngr. [Ans. von J. E. Nürnberger in Blätt, f. literar. Unterh. 1845 N. 324.]

Wöckel, Lor., Populäre Vorlesungen über die Sternkunde. Nürnberg, Bauer u. Raspe. 1844. IV u. 346 S. gr. 8. mit 4 Kpftff. gr. 4. 1 Thir. 20 Ngr. [rec. von Reuter in NJbb. 44. S. 24—32.]

Haan, F. G., Die Gestirne in 2 nach dem Aequator abgetheilten Planisphären von 26 Zoll Durchmesser. (Mit Anleitung zum Gebrauch in gr. 8.) Neuer wohlfeiler Abdruck. 2 Blätt. in Kupferstich. Leiptig Historiah.

zig, Hinrichs. 1844. gr. Imp.-Fol. 1 Thir. 7½ Ngr.

Weiland, C. F., Der nördl. gestirnte Himmel. — Die sichtbare Seite
der Mondeberfläche. — Planiglob. Weimar, Landes-Industrie-Comptoir.
1844. Einzelae Blätter in gr. 4. à 1½ Ngr.

Ziemann, Grosse Wand- u. Decken-Karte des nördl. gestirnten Himmels, nach Stieler, Bode u. Littrow, für Schulen u. zum Privatgebrauch. Halle, Kümmel. 1844. 4 Bll. Imp.-Format. 1 Thir.

Fiedler, Die Geschichte der Erfindung der Fernröhre. Progr. Leobschütz, 1843. 33 S. gr. 4.

#### 13. Mathematik.

Archiv der Mathematik und Physik, mit besond. Rücksicht auf die Bedürfnisse der Lehrer an höheren Unterrichtsanstalten. Herausgeg. v. J. Aug. Grunert, 6 Thie. in 4 Hften. Mit Holzschn. u. Figurentaff, Greifswald, Koch. 1845. Lex.-8. n. 3 Thir. Journal für die reine und angewandte Mathematik. In zwanglosen

Heften, Herausgeg. von A. L. Crelle. 29. Bd. Berlin, Reimer. 1845. 4. 4 Hfte. 4 Thir.

Mayr, Alo., Untersuchungen über die wissenschaftl. Methode mit besonderer Anwendung auf die Mathematik. Würzburg, Stahel'sche Buchb. 1845. VIII u. 800 S. gr. 8. 1 Thir. 15 Ngr. [rec. v. Reuter in NJbb. 46, 32-54.]

Backes, Ueber die mathematische Methode. Progr. des Friedr.-Wil-

helms-Gym. zu Cöln. 1843. 14 S. 4.

Reuter, Bemerkk. den mathematischen Unterricht betreffend (44) rec.

in NJbb. 44, 413-417.

Fisch, Der Unterricht in der Mathematik am Gymnasium zu Arnsberg von 1800 – 1843. Gymn.-Progr. Arnsberg, 1848. S. 53-58. 4. Whenell, Will., Ueber die Grundsätze der englischen Universitäten, nebst allgemeinen Bemerkungen über das Studium der Mathematik. Nach 

284-288.]

Mayer, Mathematische Miscellen. Gym.-Progr. Rastatt, 1845. 79

Lehmus, D. C. L., Die reine Mathematik u. die mechanischen Wissenschaften. Zum Leitfaden für die Lehrer, zur Ergänz. für die Schüler. Mit 1 Figurentaf. Berlin, Duncker u. Humblot. 1845. VIII u. 287 S. gr. 8. 1 Thir. 25 Ngr. [rec. in Leipz Repert. 22. S. 859. n. in NJbb. 44, 164—180.]

[Hohl, Die Elementar-Mathematik (44) rec. von Reuter in NJbb. 46, 181-145.]

Langedorff, G. W. e., Lehrbuch der Elementar-Mathematik, mit besond, Berücksichtigung der wichtigsten allgem. Principlen der Statik u. Dynamik u. ihrer Anwendung auf Maschinen. Für technische u. militärische Lehranstalten, höhere Bütgerschulen u. z. Selbstatudium. Stattgart, Krabbe. 1845. XII u. 155 S. gr. S. nebst S Figurentsff. 4. 26; Ngr. Fabisch, Jes., Leitfaden für die Vorträge über Elementar-Mathematik

in den Schulen der k. Liombard. Venet. adel. Leibgarde. 2 Bde. Wien, (Beck.) 1842, 43. VIII u. 407, XX u. 311 S. nebst 12 Figurentaff. gr. 8. 2 Thir. 71/2 Ngr.

Busch, C., Lehren aus der Elementar-Mathematik. Münster, Theissing. 1845. VIII u. 241 S. nebst 9 lith. Taff. 8. 1 Thir.

Matthias, J. Andr., Leitfaden für einen beuristischen Schulunterricht in der allgemeinen Arithmetik u. niedern Algebra, der Elementargeometrie, ebenen Trigonometrie und den Apollonischen Kegelschnitten. 8. Ausg.

oder 2, Aufl. der Ueberarbeitung von J. Hennige. Magdeburg, Heinrichshofen. 1845. XIV u. 432 S. gr. 8. 1 Thir. 7% Ngr.

Diesterweg, F. A., u. P. Heuser, Methodisches Handbuch für den Gesammtunterricht im Rechnen. Als Leitfagen beim Rechnenunterricht u. zur Selbstbelehrung. 4. verb. Aufl. Efberfeld, Büschler. 1845. VIII u. 303 S. gr. 8. 1 Thir. 5 Ngr.

Diesterwag, F. A. W., u. P. Heuser, Praktisches Rechnenbach für Klementar- u. höhere Bürgerschulen, 1. Uebungsbuch. 15. sehr verm. Anfl. Elberfeld, Büschler'sche Buchh. 1845. 12½ B. 8, 7 Ngr.

Ohm, Mt., Kurzes, gründliches u. leichtfassliches Rechenbuch, brauchbar in allen Bürger-, Gewerbs- u. Militär-Schulen, besonders aber in lateinischen Schulen u. Gymnasien. Nebst einem Anhange, Tahellog zur Verschießung der Masse u. Gewichte verschiedener Lückler und der Masse und der Gewichte verschiedener Lückler und der Masse und Vergleichung der Maasse u. Gewichte verschiedener Länder u. namentlich der Zollvereinsstaaten enth. 2. verm. u. verb. Aufl. Erlangen, Heyder. 1845. 167 S. gr. 8. 12½ Ngr.

Kühne, Lehrbuch der bürgerlichen Rechenkunst. Leipzig, Volckmar.

1845. VIII n. 192 S. gr. 8. 15 Ngr.

Siderer, Lehrbuch der Zahlenrechnung. 1. Abth. Halberstadt, Lindequist u. Schöurock. 1845. VIII u. 164 S. nebst 1 lith. Taf. 8. 17% Ngr. Fölsing, J., Rechenbuch für die preuss, Gymnasien u. Bürgerschulen.

1. Thl.: Die Grundrechnungsarten, Berlin, Voss. 1845. VI u. 102 S.

8. 71/2 Ngr.

Wiegand, A., Meine Methode, die Sätze der Addition, Subtraction, Multiplication u. Division durch Beispiele zu veranschaulichen. Den Lehrern der Mathematik u. des praktischen Rechnens vergelegt. Halle, Buchh. des Waisenk. 1845. 27 S. gr. 8. 6 Ngr.

Geppert, G., Methodisch geordnete Uebungen u. Aufgaben z. Kopf-

usppert, u., meinodisch geordnete Uebungen u. Aufgaben z. Kopfrechnen. Mit besonderer Berücksichtigung der Rechnenbücher v. Morgenbesser, Peschko u. Sonnabend, für Lehrer in Elementarschulen u. höheren Lehranstalten. 3 Thie. Breslan, Schuhmann. 1845. 52, 74 u. 62 S. 8. à 5 Ngr. Auflösungen dazu 97 S. 8, 7½ Ngr.

Heuser, P., Aufgaben zum Kopfrechnen für Schüler in Elementarschulen und höheren Lehranstalten. 2. verm. u. verh. Aufl. Elherfeld, Büschler'sche Buchb. 1844. 5 B. kl. 8. n. ½ Thir.

Schulte, A., Aufgaben zum Kepfrechnen für Gymnasien und höhere Bürgerschulen. Siegen, Friedrich. 1845. S. B. gr. 8. 61/4 Ngr. Preyssinger, Leitfaden zum Unterricht in der niedern, reinen und angewandten Arithmetik, zumächst für Schüler, die für das Gymnasien und Arithmetik zumächst für Schüler, die für das Gymnasien und Arithmetik zumächst für Schüler, die für das Gymnasien und Arithmetik zumächst zumächs vorbereitst werden. 2. verm. v. verb. And. Ulm, Heerbrandt u. Thamel. 1845. Xu. 340 S. nebst Figurensf. gr. S. 22½ Ngr. Wilds, W. A., Lehrbuch der Mathematik für den Schul- u. Seinst-

unterricht. 1. Bd. Auch unter dem Titel: Lehrbuch der Arithmetik,

1. Bd.: Die seehs Grundrechnungen. Leipzig, Breitkopf u. Härtel. 1845.

X u. 237 S. gr. 8. 20 Ngr. [rec. von Reuter in NJbb. 44, 423-431.] Wittstein, Thd., Lichtbuch der Arithmetik für höhere Bildungsanstalten. Aus histor. u. psycholog. Grundlagen für die Zwecke des Unter-richts neu entwickelt. 1. Abth.: Die Operationen an einfachen rationalen

Zahlen, Hannover, Hahn'sche Hofbuchh. 1846. 5% B. gr. 8. 10 Ngr. Hermann, Fr. Bened. W. v., Lehrbuch der Arithmetik u. Algebra. Zum Gebrauche in Schulen und zum Selbetunterrichte. 2. verb. Aufl. Nürnberg, Riegel und Wiessner. 1845. VIII u. 392 S. gr. 8. 1 Thir.

25 Ngr.

Lübsen, H. B., Ausführliches Lehrbuch der Arithmetik u. Algebra,

Lübsen, H. B., Ausführliches Lehrbuch der Arithmetik u. Algebra, zum Selbstunterricht u. mit Rücksicht auf die Zwecke des prakt. Lebens bearb. 2. verb. u. verm. Aufl. Oldenburg, Schulze'sche Buchh. 1845.

XVI u. 280 S. gr. 8. 1 Thir. 10 Ngr.

Reuschle, K. G., Lehrbuch d. Arithmetik mit Einschluss der Algebra. Für höhere Lehranstalten und zum Selbstunterrichte. 2. Thl. Algebra. Stuttgart, Becher u. Müller. 1846. VIII u. 842 S. 8. 1 Thlr. 7½ Ngr. [Müller, Elemente der Arithmetik u. Algebra in System, Commentar

Anwendungen. 1. u. 2. Thl., rec. von A. T. in Gött. Anzz. St. 77

Rosenberg, J. Th. H., Arithmetische Aufgaben. 1. Lief. 8. verm. Hamburg, Herold. 1843. 56 u. VIII S. gr. 8. 71/2 Ngr.

Arndt, Joh. Alb., Beispiele u. Aufgaben aus allen Theilen der Arithmetik u. Algebra, soweit diese auf höhern Lehranstalten gelehrt werden, nebst deren Auflösungen. 2. Aufl. Leipzig, Krappe. 1845. 17½ B. gr. 8. geh. 1 Thir. 7½ Ngr.

Poliack, Fr. X., Sammlung arithmetischer u. algebraischer Aufgaben.

1. Abthl. 2. verm, u. verb. Aufl. Augsburg, Rieger. 1845. XII u. 290

S. gr. 8. 20 Ngr.

v. Escher, G., Aufgaben-Sammlung über die gewöhnlichen Brüche, zum Gebrauche für Real- u. Secundarschulen. Zürich, Meyer u. Zeller. 1845. IV und 16 S. gr. 8. 5 Ngr. — Resultate dazu 24 S. gr. 8.

v. Escher, G., Aufgaben-Sammlung über die Decimalbrüche zum Gebrauche für Real u. Secundarschulen. Zürich, Meyer u. Zeller. 1845. 33 S. gr. 8. 6½ Ngr. Resultate dazu 19 S. gr. 8. 6 Ngr. Geppert, G., Methodisch geordneter Lehrgang zum Unterrichte in

den Decimalbrüchen. Für Jedermann zum Selbstunterrichte, besonders abet für Lehrer in geförderten Volksschufen u. höheren Lehranstalten. Breslau, Aderholz. 1845. 39 S. gr. 8. 5 Ngr.

Bohm, F. E., Die Lehre von den Decimalbrüchen u. der niedern Algebra mit zahlreichen Aufgaben. Für Gymnasien u. höhere Bürger-schulen. Berlin, Heymann. 1845. 4 u. 156 S. gr. 8. 25 Ngr.

Boltshauser, H., Die Grundlehren der Algebra theoretisch entwickelt und mit einer grossen Anzahl von Beispielen u. Aufgaben zu praktischer Einleitung derselben versehen. Mit besond, Rücksicht auf den Gebrauch in Schulen bearb. Solothurn, Jent u. Gassmann in Comm. 1845. 161/2 B. Lex.-8. 1 Thir.

Beskiba, Jos., Lehrbuch der Algebra. 2. verm. Aufl. Wien, Braumüller u. Seidel. 1845. XVI u. 396 S. gr. 8. 2 Thir.

Fiebag, J., Die allgemeine Grössenlehre u. niedere Algebra für die obern Gymnasialclassen u. Realschulen. 2. unveränd. Ausg. Breslau,

Kern, 1845. 81/2 B. Lex.-8. 1/4 Thir.

Kauffmann, R. F., Anleitung zu geometrischen Constructionen in 15 Vorlegeblättern (mit beigedrucktem Texte). Ein Beitrag zum geo-metrischen Zeichnen an Real- und Gewerbeschulen. Heilbronn a. N., Drechsler'sche Buchh. 1846. 17 Blätt. qu. 1/2 gr. Fol. n. 1 Thir.

Auflösung von Aufgaben über räumliche Verwandtschaften der Affinität, Collineation u. s. w. Zürich, Meyer u. Zeller. 1845. VI u. 145 S. mit 58 lith. Taff. 4. 4 Thir. 4 Ngr. [anz. im Leipz. Repert. 1845 N. 41.]

Anger, C. T., Ueber den Einfluss der Projectionslehre auf die neuere Geometrie. Danzig, (Weber.) 1845. 20 S. gr. 8. n. 6 Ngr.

Mossbrugger, Leop., Analytische Geometrie des Raumes, mit Berücksicht, d. neuern geometr. Verwandtschaften u. d. erforderl. Entwickelungen aus der analyt. Geometrie der Ebene. Zum Selbststudium. Aarau, Sauerländer. 1845. XVI u. 591 S. mit 8 Steindrucktaff. gr. 8. 4 Thlr.

Jacobs, Ausführl. Lehr- u. Uebungsbuch d. Anfangsgründe d. ebenen analyt. Geometrie od. der Anwendung der Algebra auf die Geometrie in der Ebene. Für Gymn., höhere Bürger- u. Gewerbschulen. Braunschweig, Meyer sen. 1846. VII u. 263 S. n. 7 Fig.-Taff. gr. 8. 1 Thir. 20 Ngr. Dietrick, C., Analyt. Geometrie auf der Kugel. Berlin, (Heymann.)

1845. 47 S. u. 1 Figurentaf. gr. 8. 10 Ngr.

Magnus, L. J., Sammlung v. Aufgaben u. Lehrsätzen aus d. analyt.

Geometrie des Raumes. 1 Abthl. Berlin, Duncker u. Humblot. 184... VIII u. 517 S. kl. 4. Anz. von Reuter in dies. Jahrbb. 44. S. 180-190. Mensing, Ueber die Anfangsgründe der symbolischen Geometrie für

Schüler der ersten Classe. Gym.-Progr. Erfurt, 1845. 40 S. 4.

Brehmer, Ueb. höh. geometr. Reihen. Gym.-Pr. Puttbus, 1844. 11 S. 4. Adams, C., Die merkwürdigsten Eigenschaften d. geradlinigen Dreiecks. Winterthur, Steiner. 1846. VI u. 112 S. nebst 2 Kpftff. gr. 8. 14 Thir. Naurotzki, Nic., Ueber die Rectification der Peripherio des Kreises.
Hamburg, Nestler u. Melle. 1846. 11 S. u. 1 Fig.-Taf. gr. 8. 34 Ngr.
Rogg, J., Elemente der niedern Analysis. Ulm, Wohler. 1845. VI
u. 281 S. nebst 3 Figurentaff. 8. 1 Thir.

Schlömilch, Osk., Handbuch der mathematischen Analysis. 1. Thl.:
Algebraische Analysis. Mit 2 Kpftaff. (Auch unt. dem besond. Titel:
Handbuch der algebraischen Analysis etc.) Jena, Frommann. 1845. XXII
u. 348 S. gr. 8. 2 Thlr. 20 Ngr. [rec. in Leipz. Repert. 33. S. 248.]
Dirksen, F. H., Organon d. gesammt. transcend. Analysis. 1. Thl.:
Transc, Elementarl. Berlin, Reimer. 1845. XXVI u. 940 S. gr. 8. 4 Thlr.

Minsinger, Die gemeinen oder Briggischen Logarithmen der Zahlen,

der Quadrat- u. Cubikzahlen aller Zahlen von 1 bis 1000, die Quadratu. Cubikwurzeln der Zahlen von 1 bis 100, mehrere oft vorkommende Zahlen, die Primzahlen der Zahlen von 1 bis 1000, das französ. Maasssystem, die bayerischen Maasse u. Gewichte, Eintheilung des Decimalu. Duodecimalmaasses, nebst Hülfstafeln zur gegenseitigen Verwandlung u. Vergleichung mehrer Maasse u. Gewichte nebst Reduction auf bayerische. 2. verm. Ausg. Augsburg, Kollmann. 1845. 32 S. 4. 11 Ngr.

sche. 2. verm. Ausg. Augsburg, Kollmann. 1845. 32 S. 4. 113 Ngr. Vega, Georg Frhr. v., Logarithmisch-trigonometrisches Handbuch. 27. Aufl. oder 9. Abdruck der neuen Stereotyp-Ausg. Herausgeg. von J. A. Hülse. Leipzig, Weidmann. 1845. 43 halbe Bog. mit Einfass. gr. Lex. 8. 1 Thlr. 7½ Ngr.

Schumacher, A. C., Sammlung von Hülfstaff. Neu herausgeg. von G. H. L. Warnstorff. Altona, Hammerich. 1845. VIII, 221 u. 31 S. gr. 8. 2 Thlr. 15 Ngr.

Böhm, J. G., Kleines logarithm.-trigonometr. Handbuch. Innsbruck, Wagner. 1845. 80 S. gr. 8. 9 Ngr.

Montag, Ign. Bernh., Leichtfasslicher praktischer Unterricht zum vortheilhaften Gebrauch der Logarithmen. Quedlinburg, Ernst'sche Buchh. 1 B. 8. 5 Ngr.

Junghan, Ueber die Potenzialfunctionen des dritten Grades. Gym.-

Progr. Luckau, 1844. 16 S. 4.
Schnuse, C. H., Sammlung ausgewählter allgemeiner Formeln, Beispiele u. Aufgaben aus der Differenzialrechnung und deren Anwendung

18\*

Nagel, Chr. H., Lehrbuch der ebenen Geometrie zum Gebrauche beim Unterrichte in Real- u. Gymnasialanstalten. 4. verb. u. verm. Aufl. Ulm, Wohler. 1845. VI u. 112 S. nebst 16 lith. Taff. gr. 8. 25 Ngr. Wolff, F., Lehrbuch der Geometrie. 1 Thl. Ebene Geometrie, Tri-gonometrie, Theilungslehre. 4. verb. Aufl. IV u. 348 S. u. 7 Figuren-taff. 2. Thl. Stereometrie u. sphärische Trigonometrie. 3. verb. Ausg. VI u. 193 S. nebst 3 Figurentaff. gr. 8. 3. Thl. Analytische Geometrie. 2. Aufl. VI u. 290 S. nebst 9 Figurentaff, gr. 8. Berlin, Logier. 1845.

1 Thir. 20 Ngr., 1 Thir. u. 1 Thir. 20 Ngr.

Mutel, A., Cours de géometrie et de trigonométrie. Paris, Périsse.

. 20 B. mit 9 Kupff. gr. 8. 5 Fr.

Fischer, Ph., Die ebene Trigonometrie u. ihre Anwendung auf geometrische Aufgaben. Ein Lehr- u. Hülfsbuch für Alle, welche die Mameerische Aufgaben. Ein Lehr- u. Hultsbuch für Alle, welche die Mathematik im Leben anwenden wollen. Darmstadt, Kern. 1845. IV u. 180 S. nebst 1 Figurentaf. gr. 8. 19 Ngr.

Köcher, Fr. Adr., Grundzüge der ebenen Trigonometrie. Ein Leitfaden beim Unterrichte in derselben. Verb. Ausg. Breslau (Aderholz). 1845. 44 S. u. 1 Figurentaf. gr. 8. 7½ Ngr.

Köller, A. v., Elemente der Geometrie und ebenen Trigonometrie.

Trier, Troschel. 1845. 54 S. u. 1 lith. Taf. 8. 10 Ngr.

Rummer, F., Lehrb. d. ebenen Trigonometrie, nebst e. Sammlung v. Aufgaben. Als Anhang zu des Vfs. Lebrbuch der Geometrie. Heidelberg,

Aufgaben. Als Anhang zu des Vis. Lehrbuch der Geometrie. Heidelberg, Mohr. 1845. VI u. 46 S. gr. 8. nebst 2 Figurentaff, gr. 4. 11½ Ngr. Lauteschläger, G., Trigonometrische Aufgaben mit vollständigen Auflösungen. Ein Hülfsb. f. Lehrer d. Mathem. u. s. w. Mit 133 in den Text eingedr. Figuren. Darmstadt, Jonghaus. 1845. 7¾ B. 8. 20 Ngr. Wiegand, A., Lehrbuch der Stereometrie u. sphärischen Trigonometrie für die oberen Classen höherer Lehranstalten nebst e. Uebungsaufgaben u. Excurse enthalt. Anhange. Halle, Lippert u. Schmidt. 1845. VIII u. 102 S. gr. 8. nebst 2 Kupfertaff. 4. 15 Ngr. Kauffmann, E. F., Lehrbuch der Stereometrie. Zum Gebrauche beim Unterricht in Realschulen und Gymnasien, sowie zum Selbstunterrichte. 2. verb. u. verm. Aufl. Stuttgart. Balz. 1844. VIII u. 171 S.

richte. 2. verb. u. verm. Aufl. Stuttgart, Balz. 1844, VIII u. 171 S.

gr. 8. nebst 4 Kupftff. 4. 221/2 Ngr.

Mahistre, A., Lehrbuch der vergleichenden Geometrie oder neue be-währte Methode, die Lehren der Stereometrie in natürl. Ordnung mit denen der Planimetrie, zugleich in paralleler Weise, darzustellen. Aus dem

Franz. übers. u. mit Aufgaben vermehrt von A. Lorey. Weimar, Voigt. 1845. VIII u. 332'S. nebst 8. lith. Taff. gr. 8. 1 Thir. 15 Ngr. Adhemar, J., Darstellende Geometric. Deutsch bearbeitet u. bereichert mit den neuesten Fortschritten der isometrischen Projectioniene, nebst einer allgem. Begründung dieser Wissenschaft von Ö. Möllinger. Solothurn, Jent u. Gassmann. 1845. XV u. 538 S. Mit 1 Atlas von 86

½ gr. Fol. Taff. Lex.-8. n. 7 Thir. 16 Ngr.

Lefebure de Fourcy, Lehrbuch der descript. Geometrie, nebst einer die Theorie der Ebene u. geraden Linie im Raume enthalt. Einleitung. A. d. Franz. nach d. 4. Originalaufi. übers. v. Heinr. v. Bünau. Chemnitz. Gödsche Sohn. 1845. XVI und 263 S. gr. 8. mit 34 Fig.-Taff. in 4. 1 Thlr. 261 Ngr. [anz. im Leipz. Repert. N. 41.]

Kuhn, C., Descriptive Geometrie. Ein Einschluss der Principien der isometr. Projectionsl. f. Schulen u. z. Selbstunterr. Augsburg, Zanna u. Co. 1845. IV u. 156 S. nebst 60 Taff. gr. Imp.-4. 3 Thlr. 5 Ngr. Olivier, Thd., Cours de géometrie descriptive. 2. part. Des courbes, des sections conjuges et des surfaces du second ordre. Paris. Carillan-

des sections coniques et des surfaces du second ordre. Paris, Carilian-Goeury. 1845. 52 B. mit Atlas. 4. cpl. 20 Fr.

Mossbrugger, Leop., Grösstentheils neue Aufgaben aus dem Gebiete der Géométrie descriptive nebst deren Anwendung auf die constructive

Auflösung von Aufgaben über räumliche Verwandtschaften der Affinität, Collineation u. s. w. Zürich, Meyer u. Zeller. 1845. VI u. 145 S. mit 58 lith. Taff. 4. 4 Thir. 4 Ngr. [anz. im Leipz. Repert. 1845 N. 41.]

Anger, C. T., Ueber den Einfluss der Projectionslehre auf die neuere Geometrie. Danzig, (Weber.) 1845. 20 S. gr. 8. n. 6 Ngr.

Mossbrugger, Leop., Analytische Geometrie des Raumes, mit Berücksicht, d. neuern geometr. Verwandtschaften u. d. erforderk. Entwickelungen aus der analyt. Geometrie der Ebene. Zum Selbststudium. Aarau, Sauerländer. 1845. VVI n. 591 S. mit 8 Steindrucktaff. gr. 8. 4 Thir. länder. 1845. XVI u. 591 S. mit 8 Steindrucktaff. gr. 8. 4 Thlr.

Jacobs, Ausführl. Lehr- u. Uebungsbuch d. Anfangsgründe d. ebenen analyt. Geometrie od. der Anwendung der Algebra auf die Geometrie in der Ebene. Für Gymn., höhere Bürger- u. Gewerbschulen. Braunschweig, Meyer sen. 1846. VII u. 263 S. n. 7 Fig.-Taff. gr. 8. 1 Thir. 20 Ngr. Dietrich, C., Analyt. Geometrie auf der Kugel. Berlin, (Heymann.)

1845. 47 S. u. 1 Figurentaf. gr. 8. 10 Ngr.

Magnus, L. J., Sammiung v. Aufgaben u. Lehrsätzen aus d. analyt. Geometrie des Raumes, 1 Abthl. Berlin, Duncker u. Humblot. 184... VIII u. 517-8, kl. 4. Anz. von Reuter in dies, Jahrbb. 44. S. 180-190. Mensing, Ueber die Anfangsgründe der symbolischen Geometrie für Schüler der ersten Classe. Gym.-Progr. Erfurt, 1845. 40 S. 4.

Brehmer, Ueb. höh. geometr. Reihen. Gym.-Pr. Puttbus, 1844. 11 S. 4.

Adams, C., Die merkwürdigsten Eigenschaften d. geradlinigen Dreiecks. Winterthur, Steiner. 1846. VI u. 112 S. nebst 2 Kpftff. gr. 8. 11/4 Thlr. Winterthur, Steiner. 1846. VI u. 112 S. nebst 2 Kpith. gt. c. 14 ann. Namrotzki, Nic., Ueber die Rectification der Peripherie des Kreises. Hamburg, Nestler u. Melle. 1846. 11 S. u. 1 Fig.-Taf. gr. 8. 34 Ngr. VI

Rogg, J., Elemente der niedern Analysis. Ulm, Wohler. 1845.

u. 281 S. nebst 3 Figurentaff. 8. 1 Thir.

u. 281 S. nebst 3 Figurentait, S. 1 Thir.

Schlömilch, Osk., Handbuch der mathematischen Analysis. 1. Thl.:

Algebraische Analysis. Mit 2 Kpftaff. (Auch unt. dem besond. Titel:

Handbuch der algebraischen Analysis etc.) Jena, Frommann. 1845. XXII

u. 348 S. gr. 8. 2 Thir. 20 Ngr. [rec. in Leipz. Repert. 33. S. 243.]

Dirksen, F. H., Organon d. gesammt. transcend. Analysis. 1. Thl.:

Transc, Elementarl. Berlin, Reimer. 1845. XXVI u. 940 S. gr. 8. 4 Thir.

Minsinger, Die gemeinen oder Briggischen Logarithmen der Zahlen, der Quadrat- u. Cubikzahlen aller Zahlen von 1 bis 1000, die Quadrat- u. Cubikwurzeln der Zahlen von 1 bis 100, mehrere oft vorkommende Zahlen, die Primzahlen der Zahlen von 1 bis 1000, das französ, Maasssystem, die bayerischen Maasse u. Gewichte, Eintheilung des Decimalu. Duodecimalmaasses, nebst Hülfstafeln zur gegenseitigen Verwandlung u. Vergleichung mehrer Maasse u. Gewichte nebst Reduction auf bayeri-

u. vergleichung mehrer Maasse u. Gewichte nebst Reduction auf bayerische. 2. verm. Ausg. Augsburg, Kollmann. 1845. 32 S. 4. 11½ Ngr. Vega, Georg Frhr. v., Logarithmisch-trigonometrisches Handbuch. 27. Aufl. oder 9. Abdruck der neuen Stereotyp-Ausg. Herausgeg. von J. A. Hülse. Leipzig, Weidmann. 1845. 43 halbe Bog. mit Einfass. gr. Lex. 8. 1 Thlr. 7½ Ngr. Schumacher, A. C., Sammlung von Hülfstaff. Neu herausgeg. von G. H. L. Warnstorff. Altona, Hammerich. 1845. VIII, 221 u. 31 S. gr. 8. 2 Thlr. 15 Ngr. Röhm. I. G. Kleines logarithm trigonometr. Handbach.

Böhm, J. G., Kleines logarithm.-trigonometr. Handbuch. Innsbruck, Wagner. 1845. 80 S. gr. 8. 9 Ngr.

Montag, Ign. Bernh., Leichtfasslicher praktischer Unterricht zum vortheilhaften Gebrauch der Logarithmen. Quedlinburg, Ernst'sche Buchh. 1 B. 8. 5 Ngr.

Junghan, Ueber die Potenzialfunctionen des dritten Grades. Gym.-gr. Luckau, 1844. 16 S. 4.

Schnuse, C. H., Sammlung ausgewählter allgemeiner Formeln, Beispiele u. Aufgaben aus der Differenzialrechnung und deren Anwendung

auf Geometrie. Bin Hülfsbuch für Lehrer u. Schüler an höhern Unterrichtsaustalten. 2. Lief. Braunschweig, Meyer sen. 1845. S. VI—VIII u. 163—292. gr. 8. nebst 1 Figurentaf, in Halb-Fol. 20 Ngr. Götz, G., Lehrbuch der Mathematik. 2. Thi. Die Elemente der Differential- u. Integral-Rechnung. Leipzig, Engelmann. 1845. 15 B. 8. [rec. von Strauch in Heidelb. Jbb. Sptbr. S. 727 ff. u. zugl. mit dem 1. Thl. von Schlömilch in Jen. LZ. 1846 N. 6.]

Cauchy, A. L., Vorlesungen über die Integralrechnung. Vorzüglich nach dessen Methoden bearbeitet von Moigno. Deutsch herausgeg. von C. H. Schnuse. Braunschweig, Meyer sen. 1846. XXXVI u. 618 S. gr.

8. 3 Thir. 10 Ngr.

Cournot, A. A., Elementariehrbuch der Theorie der Functionen oder Naturwissenschaften. Deutsch bearb. v. C. H. Schnuse. 1. Lief. Mit 8 lithogr. Figurentaff. Darmstadt, Leske. 1845. XX u. 302 S. Lex.-8. 24/2 Thir.

Zorer, Integration zweier simultanen Gleichungen der 2. Ordnung

mit constanten Coefficienten. Gym.-Progr. Ellwangen, 1844.

Erler, H. G., Disputatio de aequatione Pelliana pro imaginario determinantis valore solvenda. Gratulat. Schr. Breslau, Grass u. Barth. 1845. 20 8. 4.

Arndt, F., De fractionibus continuis. Gym.-Progr. Stralsund, 1845. 89 (32) S. 4.

Kramer, Aug., Ueber das Fourier'sche Thema u. die Summirung der Fourier'schen u. Gauss'schen Reihen. Eine mathemat. Abhandl. Gym.-Progr. Nordhausen, 1845. 20 S. 4.

Schönemann, Grundzüge einer allgemeinen Theorie der höhern Congruenzen, deren Modul eine reelle Primzahl ist. Gym.-Progr. Branden-

gruenzen, deren moun vine 1888.
burg, 1844. 50 S. 4.
Schlieben, W. E. A., Vollständiges Hand- u. Lehrbuch der gesammten niedern Messkunde. 3. gänzt. u. stark verm. Auft. zum Selbstunterricht bearb. von I. B. Montag. Quedlinburg, Ernst. 1845. XVI u. 432 S. nebst 48 Figurentaff. 8. 1 Thir. 10 Ngr.
Fischer, Phil., Lehrbuch der höheren Geodäsie. 1. Abschn.: Die

Theorie der Beobachtungsfehler u. ihre Ausgleichung durch die Methode der kleinsten Quadrate. Darmstadt, Leske. 1846. VIII u. 186 S. gr. 8. 25 Ngr.

## 14. Pädagogik, Schriften über Methodik und über gelehrte "Schulen überhaupt.

Pädagogische Real Encyclopädie, oder encyclopädisches Wörterbuch des Erziehungs- u. Unterrichtswesens und seiner Geschichte. Redigirt v. Karl Glob. Hergang. Grimma, Verlags Comptoir. 1844, 45. 2. Bd. 6-14. Hft. bis Seele. Hoch schm. 4. à 7½ Ngr. Jedes Heft à 3 B. 1/4 Thir. Der 1. Bd. besteht aus 16 Lieff.

Zur Pädagogik. Beiträge in zwanglosen Hesten, herausgeg. von B. W. Kalisch. Berlin, Vossische Buchh. 1845. 1. Hft. XII a. 101 S. 8.

121/2 Ngr.

Dr. G. F. Dinter's sammtliche Schriften. Durchgesehen u. geordnet v. Archidiak. J. Chrph. Basil. Wilhelm. Neustadt, Wagner. 1840—1845. Dr. G. F. Dinter's sammtliche Schriften. Durchgesehen u. No. 1. Abtheil. Exeget. Werke. 1—12. Bd. Davon enthalten Bd. 6—9. Die Schullehrerbibel. Bd. 10—12. Anweisung zum Gebrauch der Bibel in Volksschulen. 1841—1845. 2. Abth. Katechetische Werke. Bd. 1—16. 1840—1845. Bd. 1.: Die vorzüglichen Lebren der Katechetik, als Leitfaden beim Unterrichte künftiger Lehrer in Bürger- u. Landschulen. 1841. 13 B. 7½ Ngr. 3. Abth. Pädagogische Schriften. 1. Bd. Pädagogik, Methodik u. Schulmeisterklugheit nebst Belehrungsblättern. 1840. 9½ B. 6 Ngr. 2. Bd. Malwina, ein Buch für gebildete Mätter. 1843. 16½ B. 10 Ngr. 3. Bd. Vorarbeiten für Lehrer in Bürger- u. Landschulen. 1844. 23¾ B. 15 Ngr. 4. Bd. Anweisung zum Rechnen und Rechnungsaufgaben. 1846. 24½ B. 15 Ngr. 5. Bd. Die Schullehrerconferenzen des Kirchspiels Ulmenhain u. Schulverbesserungsplan f. Landschulen. 1844. 16 B. 12 Ngr. 6.—8. Bd. Kleine Reden an künftige schulen, 1845. 16 B. 12 Ngr. 6—8. Bd. Kleine Reden an künftige Volksschullehrer, vorzüglich zur Beförderung der Weisheit in Lehre und Leben. 1845. 40 B. 25 Ngr. 4. Abth. Ascetische Schriften. Bd. 1-4. 1844 u. 1845.

Salzmann, Chr. Gh., Volks- u. Jugendschriften. Einzig rechtmässige Originalausgabe. 1. u. 2. Lief. 1-6. Bdchn. Stuttgart, Hoffmann. 1845. gr. 16. à 15 Ngr. 1. Bdeh.: Salzmann's Lebon, v. J. W. Ausfeld u. d. ält. Tochter des Verewigten, 3. verb. Ausf. VIII u. 135 S. 2. Bdch.: Jos. Schwarzmantel oder: Was Gott that, das ist wohlgethan. Unterhaltungsschrift für die Jugend. 200 S. 3. Bdch.: Ameisenbüchlein oder Anweisenbild. sung zu einer vernünftigen Erziehung der Erzieher. VIII und 126 S.
4. Bdch.: Conrad Kiefer od. Anweis. zu einer vernünftigen Erziehung der Kinder. 4. verb. Aufl. 222 S. 5. Bdeb.: Heinrich Gottschalck in seiner Familie oder erster Religiensunterricht für Kinder von 10-12 Jahren. 228 S. 4. 6. Bdch.: Heinrich Glaskopf. Ein Unterhaltungsbuch für die Jugend. 186 S.

Gräfe, Heinr., Allgemeine Pädagogik. In drei Büchern. 2 Bdc. Leipzig, Brockhaus. 1845. XIV u. 544, VI u. 510 S. gr. 8. 4 Thir. [anz. im Leipz. Repert. N. 52. S. 489-497.]

Schwarz, Lehrbuch der Brziehung u. des Unterrichts. Neu bearb. von Curtmann. 3 Thie. 4. Aufl. Heidelberg, Winter. 1845. XXI u. 238, VIII u. 275, VIII u. 348 S. 8.

Jean Paul, Levana oder Erziehlehre. 3. aus dem literar. Nachlass des Vfs. verm. Aufl. Stuttgart, Cetta. 1845. XXVIII u. 371 S. gr. 8. 1 Thir. 221/2 Ngr.

[Braubach, Fundamentallehre der Pädagogik (41) rec. in Oesterr. Blätt. für Lit. u. Kunst N. 15—17. Fritz, Esquisse d'un système complet d'instruction et d'éducation (41—43) rec. in Mager's Revue Febr. S. 146 ff. u. Aug. S. 127 ff. Lindemann, Die Anlagen des Menschen u. ihre wesenmässe Entwickelung, in Mager's Revue Sept. S. 204—212. Hagen, Ueber nationale Erziehung, in Weil's constitutionellen Jbb. 1845, 1. Bd. S. 77—132. Hasse, Christenthum u. Volksthum, in Bülan's Jbb. der Geschichte 1845, März S. 248 ff.]

Sparschuh, N., Praktische Erziehungs- u. Unterrichtslehre. 1. Thl.: Die häusliche Erziehung. Frankfurt a. M., Andreä. 1845. 341 S. 8.

Anhalt, Em., Darstellung des Erziehungswesens, im Zusammenhange mit der allgemeinen Culturgeschichte. Jena, Mauke. 1845. 10½ B. gr. 8. 7 Thir.

Völter, Ludw., Beiträge zu einer christlichen Pädagogik. Heilbrens, Drechsler. 1845. IV u. 126 S. 8. 15 Ngr.

Thaulow, G., Erhebung der Pädagogik zur philosophischen Wissenschaft, od. Kinleitung in die Philosophie der Pädagogik. Zum Behuf seiner Vorlesungen. Berlin, Veit u. Co. 1845. XIV u. 212 S. gr. 8. 1

Mayrhofer, J., Die Erziehung des Menschen von seiner Geburt bis z. männlichen Alter, praktisch dargestellt. Wien, Kaulfuss Wwe., Prandel u. Co. 1846. 376 S. gr. 8. 1 Thir. 15 Ngr.

Francke, A. L., Ueber das Princip der Erziehung, besonders auf nasien. Gym.-Progr. Torgau, 1845. 16 S. 4. [anz. in NJbb.

44, 241—243.]

Monnich, W. B., Joh. H. Pestalozzi's Jdee der Menschenbildung in ihrer Entwickelung u. Bedeutung. Ein Vortrag gehalten bei der Schluss-feierlichkeit der Schulprüfungen zu Nürnberg 1845. Nürnberg, Korn. 1845. 28 S. gr. 8, 31 Ngr.

Schäfer, Arn., Jugenderziehung u. Volksbildung. Eine Schulrede.

Dresden, Arnold. 1845. 20 S. gr. 8. 4 Ngr.

Schmidt, Der Mensch u. seine Erziehung, Kernaussprüche. Berlin, Heymann. 1845. VIII u. 158 S. 8.

Langethal, Der Mensch u. seine Erziehung. Jena, Luden. 195 S. 8.

Heinroth, Ueber Erziehung und Selbstbildung. Leipzig, Cnobloch. VI u. 317 S. 8.

D. M. Luther's Rath für Aeltern u. Erzieher. Dargeboten von J. Geo. Kelber. Erlangen, Palm. 1845. 99 S. 16. 74/2 Ngr.

Ulrich Zwingli's Lehrbüchlein, wie man die Knaben christlich unterweisen u. erziehen soll. Nach der ersten u. einzigen Ausg. von 1524 neu herausgeg. von K. Fulda. Erfurt, Körner. 1845. X u. 54 S. gr. 8. Dasselbe Buch, "Zeigemässe Auswahl aus Zwingli's prakt. Schriften 7. Belehan "Share von B. Christoffel Zinich Manner 2. " 7. Bdchen." übers. von R. Christoffel. Zürich, Meyer u. Zeller. 1845. 36 S. gr. 8. [anz. in Mager's päd. Revue, Sptbrhft. S. 222 ff.]

Goldkörner oder pädagogisches Spruchbuch. Eine Sammlung der gediegensten, kernhaft. Sätze aus den besten pädagog. u. andern Werken.

3. Aufl. Augsburg, Schlosser. 1845. 78 S. 8. 3 Ngr.

Stoy, K. V., Altes u. Neues. Der pädagog. Bekenntnisse 2. Stück.

Jena, Frommann. 1845. 23 S. gr. 8. 5 Ngr.

Freimuth, E. W., Die wichtigsten Grundlehren und Vorzüge der neuern Psychologie Dr. Beneke's dargestellt u. begründet in einem Sendschreiben an den Baurtheiler von Dreseler's Sealoulehre als Naturwissen. schreiben an den Beurtheiler von Dressler's Seelenlehre als Naturwissen-

schaft. Bautzen, Schlüssel. 1845. 10½ B. gr. 8. 18 Ngr.

Bommel, C. v., Ueber die Freiheit des öffentl. Unterrichts, oder Parstellung der wahren Grundsätze des öffentlichen Unterrichts, in seinem Verhältnisse zur Religion betrachtet. In's Deutsche übertragen von J. Wulf. Aachen, Hensen u. Co. 1845. XII u. 92 S. gr. 12. 10 Ngr.

Ekermann, G., Ueber die Charakterbildung der Kinder. Pädagog. Winke für Erzieher, Lehrer u. gebildete Eltern. Erfurt, Meyer. 1845. XVI u. 85 S. gr. 8. 15 Ngr.

Weiss, Chr., Erfahrungen und Rathschläge aus dem Leben eines Schulfreundes. 4. Bd.: Ueber die Beschränkung des Unterrichts in den Volksschulen überhaupt u. den deutschen Sprachunterricht insbesondere. Halle, Schwetschke u. Sohn. 1845. 18 B. gr. 8. 1 Thir. [Bd. 1-3] rec. in Hall. LZ. N. 183. 184.]

Posner, E. Wh., Kurzer Abriss der Seelendiätetik. Nach Grundsätzen der Erfahrung u. den besten Quellen bearbeitet. Grünberg, Le-

vysohn. 1845. 99 S. S. 7½ Ngr.

Büchner, W. M., Wegweiser zur Kunst, richtig, wohl u. lange zu leben. Ein Haus- u. Familienbuch für Jung u. Alt. Neue Ausg. d. diätetischen Schatzkästleins nebst einer allgem. Gesundheitslehre u. einer Haustafel für Gelehrte und Studirende. Nördlingen, Beck. 1845. XXX

u. 352 S. gr. 16. 25 Ngr.

Rosenbaum, J., Ueber die physische Erziehung. An gebildete Eltern. I. Wort: Das Sänglingsalter. Leipzig, Gebauer. 1844. 54 S. gr. 16. 61 Ngr.

Werner, Joh. Ad. Ludw., Die gymnastisch-orthopädische Heilanstalt zu Dessau, deren Einrichtung u. Wirksamkeit. Mit 1 lith. Abbild. Dessau (Leipzig, Kollmann.) 1845. 31/4 B. gr. 8. 5 Ngr.

Gottwald, C., Dissertatio polit.-medic. de somatica juventutis educa-

tione. Dr. Diss. Breslau, Richter. 1844. 34 S. gr. 8.

Kunze, Jul., Die Gymnastik. Fassliche Anleitung zu gymnastischen
Uebungen. Enth.: Das Turnen, Schlittschuhlaufen, Schwimmen, Rudern,
Reiten, Fahren, Schiessen, Jagen. Nach Walker bearbeitet. Mit vielen
(eingedf.) Holzschnitten. Pesth, Verlagsmagazin. 1846. VIII u. 214 S. 8. 1Thlr.

Kloss, M., Pädagogische Turnlehre, oder Anweisung, den Turnunterricht als einen wesentlichen Theil des allgemeinen Erziehungs- u. Unterrichtswesens zu behandeln. Für Lehrer u. Erzieher bearbeitet. Mit 1

Taf. Abbildd. (in Fol.) Zeitz, Schieferdecker. 1846. 13 B. gr. 8.

Guts-Muths, J. C. F., Spiele zur Uebung u. Erholung des Körpers
u. Geistes für die Jugend, ihre Erzieher und alle Freunde unschuldiger
Jugendfreuden. 4. Aufl., durchgesehen und neu eingeführt von F. W.
Klumpp. Stuttgart, Hoffmann, 1845. VI u. 360 S. nebst 4 lith. Taff. 8. 1 Thir. 15 Ngr.

Schwaab, Handbuch der geeignetsten gymnastischen Uebungen. Mit 73 Abbildd. Cassel, Luckhardt. 1845. VII u. 116 S. S. Lamey, Das Turnen. Kine Ergänzung der Schule. Gym.-Progr. Carlsruhe, 1845. 31 S. gr. 8.

Münchenberg, A., Systematisch geordnete Anweisung zur harmonischen Ausbildung d. Körpers auf turnerische Weise, mit physiolog. ästhetischen Rücksichten. Königsberg, Voigt. 1845. 222 S. 16. 15 Ngr. [Langbein, W., Gedanken u. Vorschläge über die Organisation des

Turnunterrichts. Aufsatz in Mager's pädagog. Revue, Augusthft. S. 90 -110.7

Das Turnen. Was muss geschehen, damit das Turnen allgemein verbreitet werde? Von M. Merseburg, Rulandt. 1845. 36 S. S. 5 Ngr. Abbildungen von Turn-Uebungen, gezeichnet von H. Robolsky und A. Töppe. Durchgesehen, vervollständigt und geordnet herausgeg. von E. W. B. Eiselen. Berlin, Reimer. 1845. VIII S. u. 137 Taff. gr. 8.

1 Thir. 10 Ngr.

Müller, Ed., Mainzer Turnziel, eine Angabe aller Turnübungen nach ihrer Stufenfolge, 1. Hft.: Anfänger-Riegen. Mainz, (Faber.) 1845. 208 S. 8. 15 Ngr.

Voigtländisches Turnbüchlein. Herausgeg. vom Turnrath zu Plauen. 1. Abth.: Errichtung u. Ordnung der Anstalten. Plauen, (Leipzig, Fritzsche.) 1844. 31 S. 16. 2 Ngr.

Turnbüchlein zunächst für die Magdeburger Jugend. Nach Jahn, Eiselen, Spiess, Lübeck, Euler bearb. von Hm. Krahmer. 3. Ausgabe.

Magdeburg, Heinrichshofen. 1845. VIII u. 158 S. 32. 7½ Ngr.

Dieter, H. E., Merkbüchlein, nach Eiselen's Turntafeln bearbeitet.

Halle, Buchh. des Waisenh. 1845. VI u. 178 S. 16. 7½ Ngr.

Massmann, H. F., Wanderkreis und Irrgarten. Für Turnplätze u.

Gartenanlagen. Quedlinburg, Basse. 1844. 8 S. gr. 8. u. 2 lith. Taff. Fol. 10 Ngr.

Ulrich, Fr. K., Der Turnverein zu Königsberg in Pr. Königsberg,

(Univ.-Buchh.) 1844. 47 S. 8. 5 Ngr.

Spiess, Ad., Bericht über das Turnen der Schüler des Gymnasiums u. des Waisenhauses im Sommerhalbjahr 1844. Als Einladungsschrift zur Promotionsfeier des Gymnasiums u. der Realschule. Basel, Schweighäu-

ser'sche Buchh. 1845. 1½ B. gr. 8. ½ Thir.

Täglichsbeck, Joh. Fr., Beiträge zur Geschichte des Turnwesens.

Versuch einer Darstellung der geschichtlichen Entwickelung desselben.

Gym.-Progr. Brandenburg, Wiesicke. 1845. 52 (38) S. gr. 4. 10 Ngr.

Zieger, J. G., Allgemeines deutsches Tern-Liederbuch in 8 Abthll. 1. Abth.: Turnlieder. Hemburg, Niemeyer. 1845. 8 u. 64 S. Notendr.

ga. 8. 10 Ngr.

[Sause, Versuch siner Einrichtung der Schulen aus dem Gesichtspuncte des Lebens im Staate. 1. Thl.: Vom Unterrichte. Halle, Ruff. 1831. LIV u. 206 S. 8. 2. Thl.: Von der öffentl. Erziehung. Halle, Mühlmann. 1841. VIII u. 154 S. 3. Thl.: Von der Verwaltung der Schulen. Ebend. 1843. XIV u. 524 S. 4. Thl.: Grundzüge der Kunst, eine Schule zu leiten. Ebend. 1841. XII u. 147 S. Sehr ausführl. besprochen in Mager's pädagog. Revue, Oct. u. Nov. S. 373—408. Callinich, Die Bedeutung der Schule in Deutschland (44) rec. von Schweitzer in Die Bedeutung der Schule in Deutschland (44) rec. von Schweitzer in Jen. LZ. N. 94. 95. Ueber die Umbildung des Erziehungswesens, in Brandes liter. Ztg. N. 14.]

Die Emancipation der Schule. Nebst e. Hinweisung auf die Fortschritte des Schulwesens in Sachsen u. Oesterreich u. die Emancipation der französ. Schule. Von einem sächs. Geistlichen. Leipzig, O. Wigand. 1845. X u. 164 S. 8. 1 Thir.

Scheinert, J., Die Erziehung des Volks durch die Schule. 1. Bd. Königsberg, Gebr. Bornträger. 1845. IV und 284 8. gr. 8, 1 Thir.

10 Ngr.

Wiegand, W., Blick auf die Zukunft des deutschen Schulwesens mit Beziehung auf das Gymnasium zu Worms. Gym.-Progr. Worms, 1843. 27 S. 4.

[Mager, Einige Gedanken über die Einrichtung (und den Unterrichtsplan) eines Bürger- oder Realgymnasiums, in dessen pädagog. Revue, Jan. S. 1—40. und April S. 369—444. Ist auch in besonderem Abdruck erschienen. H., Ueber den Entwurf zum Statute für die in der Stadt Posen zu errichtende Realschule, ebend. Sept. S. 195-204. Rümelin, Die Aufgabe der Volks-, Real- und Gelehrtenschulen (45) rec. von Teuffel ebend. März S. 260 ff. u. April S. 445 ff.]

Ehrlich, C. G., Meine Schulbereisung. 2. Aufl. Soest, Nasse. 1845. 49 S. gr. 8. 5 Ngr.

Schacht, Thd., Die Realbildung u. das jetzige Zeitalter. Eine Fest-rede bei Einweihung des neuen Gebäudes der höhern Gewerb- u. Real-

schule zu Darmstadt. Darmstadt, Pabst. 1845. 35 S. gr. 8. 65 Ngr.

Hoyer, H., Der Gewerbestand u. die höhere Bürgerschule. Ein Wort an meine Mitbürger. Oldenburg, (Stalling.) 1844. 18 S. gr. S. 21/2 Ngr.

Scheibert, J. W., Bürgerschulwesen. I. Art.: Was sollen die höheren Bürgerschulen? Elbing, Neumann-Hartmann. 1845. 20 S. 8. 32 Ngr. Beger, A., Die Idee des Realgymnasiums für Freunde und Beför-

derer höherer u. zeitgemässer Jugendbildung dargestellt. Leipzig, Hinrichs. 1845. X und 391 S. gr. S. 1 Thir. 15 Ngr. [anz. in Leipz. Repert. N. 44.]

Ziemann, Ueber die Einheit des Unterrichts in Realschulen, welche durch das Vorwalten Eines Lehrobjects erreicht werden soll. Progr. der Realschule zu Halle. 1844. 36 S. 4.

Kühner, Bemerkungen über Vereinfachung des Unterrichts in der Realschule. Progr. der Realschule zu Saalfeld. 1845. 24 S. 4. Kruse, C. A. W., Der Sprachanterricht auf Realschulen, in seiner organischen Einheit dargestellt. Leipzig, Teubner. 1845. 30 S. gr. 8.

8 Ngr. Besond. Abdruck aus der Pädagog. Zeitung.

Girard, Grég., De l'enseignement de la langue maternelle dans les

écoles et les familles. 2. édit. Paris, Dezobry. 1844. 21 // B. gr. 12. 8 Fr. 50 c.

Egon, Erfahrungen, Ansiehten z. Verschläge über die Aufaahne des latein. Sprachunterrichts in den Lectionsplan der Realschule zu Elberfeld. Progr. 1843. 24 S. gr. 8.

Büttner, Das klassische Alterthum in der höheren Bürgerschule.

Rüttner, Das klassische Alterthum in der höheren Bürgers Progr, der höheren Bürgerschule zu Elbing. 1845. 17 u. 19 8. 4.

Freeze, E., Das deutsche Gymnasium nach den Bedürfnissen der Gegenwart dargestellt. Dresden, Arnold. 1845. 100 S. gr. 8. 15 Ngr.

Köchly, Hm., Ueber das Princip des Gymnasialunterrichts der Gegenwart u. dessen Anwendung auf die Behandlung der griechischen und römischen Schriftsteller. Eine Skizze. Dresden, Arnold. 1845. VI und 50 S. gr. 8. 8 Ngr. [Anz. von K. G. Helbig in Blätt, f. lit. Unterh. N. 808,1

Thrümer, Thd., Ueber den zu grossen Anwachs des Lebrsteffs für die Gelehrtenschulen u. dessen mögliche Vereinfachung. Dorpat, Gläser. 1845. 36 u. 8 S. gr. 8. 9 Ngr. [Ans. von K. G. Helbig in Blätt. f. lit. Unterh. N. 308.]

[v. Gruber, Die Einheit des Gymnasialunterrichts nebst einer hieraus hervorgehenden Anordnung und Methode desselben, in Mager's Revue

Oct. u. Nov. S. 321—352.]

Hamann, H. O., Beobachtungen über das Abiturienten-Prüfungs-Reglement vom 4. Juni 1834. Gym.-Progr. Gumbinnen, 1845. 17 S. 4. Gotthold, Ueber den Schulunterricht in Gesprächsform, eine pädag. Abhandlung. Gym.-Progr. Königsberg, Gräfe n. Unzer. 1844. 22 S. 8. 5 Ngr.

Gebauer, K. G., Einige Bemerkungen über die besonders in den unteren Classen der Gymnasien nothwendige Verbindung der erotematischen mit der akroamatischen Lehrmethode. Gym.-Progr. Bautzen, 1845. 30 u. 7 S. 4. [s. NJbb. 44, 451.]

Kestner, A., Die Resultate der classischen Studien. Gym.-Progr. Detmold, 1843. 22 S. 4.

von Jan, L., Ansichten u. Wünsche in Betreff der für die kon. bayr. Studienanstalten vorgeschriebenen Ausgaben der alten Classiker. Mit 2 Beilagen: Adnotationes ad Demosth. orat. Olynth. I. et Horat. Od. I, 1. Programm des Gymnasiums Ludovic. zu Schweinfurt. 1845. 20 S. gr. 4.

[K. Michelsen, Schule und Leben (Ueber das Verhältniss der Grammatik od. des Sprachunterrichts zur Schule u. ihrem bleibenden Zwecke), in Mager's Revue, August S. 111—126. H. Schmidt, Der classische Sprachunterricht auf dem Gymnasien (44) anz. in NJbb. 44, 247—251., rec. von Hiecke in Jen. LZ. N. 141. u. v. Schöne im Museum d. rhein.-westphäł. Schulen. III, 8. S. 275-322. Vämel, Die christl. Gymnasialbildung (43) u. Ueber den Einfluss der class. Studien auf sittlich religiese Gesinnung (43) anz. von Lübker in Jen. LZ. N. 162, 163. Lengrmant, De l'enseignement des langues anciennes, in Correspondent, recueil périodique, Paris 1845 p. 56-82. von Canaval, Ueber des Studium der Classiker, in Oesterr. Blätt. f. Lit. u. Kunst N. 60. Pädagogische Anfragen über Einrichtung der Anmerkungen zu den alten Autoren u. der-artigen Chrestomathien für Mittelclassen, in Mager's Reyne 1844, 12. 8. 407-412. Ueber die Wahl und Folge der alten Autoren in Gymnasien, ebend. S. 412-415.]

Deufl, Ass., Einige Bemerkungen über die Benutzung der heidnischen Classiker zum gelehrten Jugendunterrichte. Progr. der latein, Schule im Benedictinerstifte zu Metten. 1844. 4. [charakterisirt in Zeitschr. 5.

Alterthw. Supplem. N. 44.] Steinbeis, Geo., Die Robertson'sche Methode — die beste für den Sprachasterricht — in zwei Proben aus dem Engl. p. Griesh. dargestellt. Heilbronn, Drechsler. 1845. 16 8. gr. 8, 34 Ngr. Klapper, Ueber die griechische Sprache als Gegenstand des Gymnasialunterrichts. Progr. Aachen, 1843. 33 S. gr. 4.

Knispel, Geo., Ueber die Nothwendigkeit, der oratorischen Ausbildung und besonders der des aussern Vortrags eine erhöhte Fürsorge im Unterrichtswesen zu widmen. Nebst Cicero's Ansichten u. Lehren über den Redevortrag. Darmstadt, Leske. 1844. 63 S. 12. 7½ Ngr.

Klüts, Einige Andeutungen über die Ausbildung jugendlicher Phan-

tasie nach ihrem Standpunkte zum Gymnasial-Lehrkreise. Gym.-Progr. Neastettin, 1844. 15 S. 4. vgl. Francke, Ueber die Ausbildung des. Sienes für das Schöne, im Brandenburger Schulbl. 1843 Hft. 4.

Octtinger, Ed. Maria, Carl Otto Reventlow oder die Mnemonik in ihrer höchsten Ausbildung. Nebst einem Anhang, enthaltend die Literatur der Mnemonik. Literarhistorische Skizze. Leipzig, O. Wigand. 1845. 21/2 B. gr. 8. 15 Ngr.

[O. Reventiow, Lehrbuch der Mnemotechnik (44) rec. von Meusing in Mager's pädagog. Revue, Juni S. 474 ff. K. W. Nauck, Reventiow und die Mnemonik (44) rec. ebend. von Mager, Septbr. S. 225 f. Mne-

monik, Aufs. ebend. Oct. u. Nov. S. 362 ff.]

Grebe, E. W., Ueber die Beschränkung des mathematischen Unterrichts auf den kurhess. Gymnasien durch hohe Ministerialverfügung vom 28. Febr. 1848, dem Kurfürstl. Ministerium des Innern als Denkschrift überreicht. Marburg, Bayrhoffer. 1845. 24 S. 8. 5 Ngr.

[Alberti, G., Ueber den Religionsunterricht auf Schulen, Aufs. in Wigand's Vierteljahrsschr. Bd. IV.]

Steglich, A. W., Wie hat sich der Volksschullehrer als Religionslehrer bei den religiösen Bewegungen der Gegenwart zu verhalten? Ein Vortrag in der erweiterten Versammlung des pädagog. Vereins in Dresden am 26. Juli 1845. geh. Dresden, Gottschalck. 1845. 4 u. 18 S. gr. 8. 3 Ngr.

Otto, W., Der kirchliche Religionsunterricht der Jugend. Dillenburg, enstecher. 1845. 55 S. 4. 121/8 Ngr.

Pagenstecher. 1845. 55 S. 4. 121/2 Ngr.

Alberti, Quibus rebus, ne religionis amor sacrorumque christianorum
ant prorsus pereat, maxime caveri posstudium in Gymnasiis imminuatur aut prorsus pereat, maxime caveri possit? (Quaestionum scholasticar. partic. III.) Progr. Schleiz, 1844. 11 S. gr. 4.

Deutinger, Mt., Ueber das Verhältniss der Kunst zum Christenthume.

Progr. Freysing, 1843. 33 S. 4.

Ehgartner, Jac., Brevis disputatio de sacris literis tanquam unico divina fide credendorum principio. Progr. Regensburg, 1843. gr. 4.

Vömel, Joh. Th., Ueber den Gehorsam. Ein Vortrag, gehalten in der Progressionsfeierlichkeit des Frankfurter Gymnasiums. Frankfurt a. M., Zimmer. 1845. 1½ B. gr. 8. ½ Thir.

Urban, Ueber den regelmässigen Schulbesuch. Gym.-Progr. Clausthal, 1844. 4 S. 4.

Rückert, L. J., Argumenta scholastica. 1. In ludo litterario docere non posse nisi virum litteratum; 2. Rectissime in ludo litterario pluribus praeceptoribus concedi institutionem religionis christianae; 3. Non opus esse theologis ad docendam in ludo litterario religionem christianam. Gym.-

esse theologis ad docendam in ludo litterario religionem christianam. Cym.Progr. Zittau, 1843. 8 S. 4.

Ebeling, F. W., Die Lehrerconferenzen in ihrem Bestand u. in ihrer
Reform, mit spec. Berücksichtigung einzelner Verhältnisse der Schule u.
Lehrer. Ein Bild nach dem Leben gezeichnet und dem Gutachten der
Lehrer, Erzieher u. Verwaltungsbehörden anheimgestellt. Leipzig, Naumburg. 1845. VIII u. 121 8. gr. 8. 184 Ngr.

[Weber, Reise von der Naturforschung z. Philologie, in Schwegler's
Jahrbb. der Gegenw., August S. 696—729.]

Friedemann, Fr. Trg., Paranesen für studirende Jünglinge auf deutschen Gymnasien und Universitäten. 2. Bd. 2. vielfach verm. Auft. Braunschweig, Meyer, 1845. XVIII a. 444 S. S. 1 Thir. 20 Ngr.

Bomhard, Chr., Die Vorschule des akademischen Lebens und Studiums. In Briefen an einen Gymnasiasten. Erlangen, Heyder. 1845. 220 S. gr. 8. [rec. von Rauchenstein in Mager's padagog. Revue, Sept. S. 216 ff. und von Zimmermann in NJbb. 46, 3-10.]

v. Schaden, Em. Aug., Vorlesungen über akademisches Leben und Studium. Marburg, Elwert. 1844. VIII u. 472 S. gr. 8. 1 Thlr. 15 Ngr. Zeitschrift für Deutschlands Hothelen. Red.: G. v. Struve. Som-

Zeitschrift für Deutschlands Hochschulen. Red.: G. v. Struve. Sommersemester 1845 od. N. 21—40. Heidelberg, Groos. gr. 4. 1 Thlr. Hoffmann, Frz., Ueber die Idee der Universitäten. Rede beim Autritt des Rectorats. Würzburg, (Stahel.) 1845. 40 S. gr. 4. 184 Ngr. Schultze, C. A. Sigm., Die Zukunft der deutschen Universitäten. Bewillkommnungsrede bei dem akadem. Erinnerungsfeste zu Greifswald am 30. Sept. 1845 gehalten. Greifswald, Bamberg. 1845. 1 B. gr. 8. 5 Ngr.

Whewell, Will., Ueber die Grundsätze der englischen Universitätsbildung, nebst allgemeinen Bemerkungen über das Studium der Mathematik. Nach der 2. Originalausgabe deutsch bearb. von L. H. Schnuss.

Braunschweig, G. C. E. Meyer sen. 1845. 11% B. kl. 8. 22½ Ngr.

Whewell, Will., Of a Liberal Education in General, and with particular reference to the Leading Studies of the Univ. of Cambridge.

London, 1845. 266 S. gr. 8. 9 sh.

[E. Zeller, Gedanken über deutsche Universitäten (Stellung u. Beruf derselben), in Schwegler's Jbb. der Gegenw., Decemb. S. 1075-85. Ueber das Verhältniss der deutschen Universitäten zu den Anforderungen der Gegenwart. I. Von der theolog. Lehrfreiheit, in Brandes' lit. Zig. N. 35-38. II. Das Verhältniss der Theologie u. der theol. Facultäten zur Kirche, ebend. N. 61. III. Verantwortung der theol. Facultäten wider die Anklage auf Unkirchlichkeit, ebendas. N. 63. 65. Die wissenschaftl. Methode u. die Methode des Lehrvortrags auf der Universität, ebend. N. 33. Die deutschen Studentenverhältnisse in der Gegenwart,

in Wigand's Vierteljahrsschrift 1844 Bd. 3.]

Die Vorgänge der letzten Tage auf hiesiger Universität, nebst dahin gehörigen Actenstücken. Mit Einstimmung der hiesigen Studentenschaft veröffentlicht (Anfang Decbr. 1844). Zugleich ein Wort über das heutige Studentenleben. Kiel, Bünsow in Comm. 2½ B. Lex.-8. 3½ Ngr.

Osenbrüggen, Ed., Der Rechtsunterricht auf den Universitäten mit

nächster Beziehung auf die Forderung einer praktischen Richtung dessel-

ben. Univ.-Rede. Dorpat, 1844,

Hennig, J. C., Die continuirlich-vorlesende und die conversatorischrepetitorische Lehrmethode in Anwendung auf Universitätswissenschaften

dargestellt und beurtheilt. Gumbinnen, Bönig. 1844. 83 S. S. 15 Ngr.

Koosen, J. H., Ueber akademische Lehrmethode mit Bezugnahme auf
conversatorischen Unterricht. Königsberg, Tag u. Koch. 1845. 31 S. S. [Auz. in Hamburg. lit. u. krit. Blätt, N. 120-124.]

Thaulow, G., Nothwendigkeit u. Bedeutung eines pädagogischen Seminars auf Universitäten und Geschichte meines Seminars. Berlin, Veit u. Co. 1845. IX u. 181 S. gr. 8. 24 Ngr.

An die deutschen Studenten. Von einem ihrer Commilitonen. (Ge-

An are accusation studenten. Von einem ihrer Committonen. (Gedicht.) Leipzig, O. Wigand. 1845. 14 S., gr. 8. 2½ Ngr.
Burschenfahrten. Beiträge zur Geschichte des deutschen Studentenwesens. Jens. Luden. 1845. VI u. 313 S. gr. 16. 22½ Ngr.

[K. von Raumer, Geschichte der Pädagogik, 2. Thl. (43) rec. in Brandes' lit. Ztg. N. 11. u. in Blätt, f. lit. Unterh. N. 262. 263.]

[Die Unterrichtsfrage in Frankreich, in Brütedes' liter. Ztg. N. 69. Grübneu, Die Unterrichtsfrage in Deutschland, in der deutschem Menatsschrift 1844, Oct. S. 319—338. Ueber Preuss. Gymnasialwesen in den letsten 30 Jahren, in Haber's Janus 1845, 10. S. 639—672. und 22. S. 634. Die Berneichtsfrage. 603-634. Die Preussischen Cadettenbänser, in Biedermann's Menatsschrift 1845, Aug. S. 154-160. W., Ueber die Stellung der Gymnasien u. der gewerbl. Unterrichtsanstalten in Sachsen, in Bülau's NJbb. 4. Gesch. u. Pol. Septbr. S. 193—238. (Auch in besond, Abdruck. Leipzig, Hinrichs. 1845. 46 S. gr. 8. 6 Ngr.) Ueber den Gymnasialunterricht u. die sogenannte philosophische Schulbildung in den deutsch-esterr. Erbstaaten, in Biedermann's Monatsschr. Octbr. S. 325-335. Roth, Das Gymnasialwesen in Bayern zwischen 1824 u. 1843 (45) rec. in NJbb. 44, 120—122. u. 46, 280—292., in Hall. LZ. 1846 N. 7—9. und von Wiese in Jbb. f. wiss. Krit. I. N. 104—106.]

[Jullien, Marc-Antoine, Exposé de la methode d'éducation de Pe-stalozzi telle qu'elle a été suivie et pratiquée sous sa direction pendant dix années (de 1806-1816) dans l'institut d'Yverdon en Suisse. 2. édit. Paris, Hachette. 1842. XL et 568. u. Monnick, W. B., Joh. Heinr. Pestalozzi's Idee der Menschenbildung in ihrer Entwickelung u. Bedeutung. Ein Vortrag. Nürnberg, Korn. 1845. 28 S. 8. anz. in Mager's

Revue 1845 August S. 131 ff.]

Borck, J. C. F., Handbuch über die Kirchen- u. Schulgesetzgebung im Preuss. Staate, mit besonderer Berücksichtigung der Provinz Preussen: Ost- u. Westpreussen, Litthauen. Gänzlich umgearbeitet, fortgeführt u. erweitert von J. C. G. Lorkowsky und herausgegeben von J. A. Ed. Oesterreich. 2 Bde. Königsberg, Bornträger. 1844. 91½ B. gr. 8. 4% Thir. Döllinger, Geo., Uebersicht der das Schulwesen in Bayern betreff. gesetzlichen Anordnungen. In kurzen Auszügen nach alphabet. Ordnung susammengestellt. Nördlingen, Beck. 1844. 1V u. 228 S. gr. 8. 27½ Ngr.

[Richter, Frs. Joh., Ueber öffentliche Erziehungs- u. Unterrichtsanstalten in Europa, mit besonderer Rücksicht auf das Schul- u. Studienwesen des österreichischen Kaiserstaates. 1. Art. in österr. Blätt. f. Lit. u. Kunst 1845 N. 128 ff. u. 2. Art. ebend, N. 141 ff.]

Kämmel, H. J., Das Unterrichtswesen der Reformirten in Frankreich während der Verfolgungen des vorigen Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Geschichte der Pädagogik. Bautzen, Schlüssel. 1845. 23 B. gr. 8.

Heydemann, A. G., Ueber das französische Secundär-Unterrichtsgesetz vom J. 1844. Eine in der Gymnasiallehter-Gesellschaft zu Berlin

gehaltene Vorlesung. Berlin, Nauck. 1845. 62 S. 12. 12 Ngr.

Etudes historiques et critiques sur l'instruction secondaire, conside-zée dans ses rapports avec l'état, l'université, le clergé et les familles, sulvies d'un projet de loi avec exposés des motifs, addressé à MM. les membres des chambres législatives et de la refutation du rapport de M. e duc de Broglie. Par P. E. Gasc. Paris, 1845. 8.

#### 15. Geschichte der Universitäten und Schulen \*).

Ordenanzas de la ilustre universidad y casa de contrataccion de la M. N. Y. M. L. villa de Bilbao. Paris, Rosa. 1844. 171/2 B. gr. 12. Laste, Nat. Dalle, Brano storiot postumo dello studio di Padova dall' anno 1405 al 1433. Padova, 1844. VIII u. 80 S. gr. 8.

<sup>\*)</sup> Ausgelassen sind hier die Jahresberichte der Gymnasien und höhern Bürgetind Realschulen, welche theils als besondere Programme, theils als Ambänge au wissenschaftlichen Abhandlungen erschienen sind.

Halmagrand, Origine de l'Univertité. Paris, au compt, des impri-

ars unis. 1846. 244 B. gr. 8. 7 Fr. 50 c. Annales des universités de Belgique; recueil cont. les lois, arrêtés et règlements relatifs à l'enseignement supérieur, les mémoires courenné anx concours universitaires et d'autres documents académiques. Ann. 1842 et 1848. 2 Vols. Bruxelles, Muquardt. 1845. 600 u. 721 S. gr. 8. 4 Thir. 7½ Ngr.

Annuaire de l'université catholique de Louvain. 9. année. Louvain,

1845. CXXIX u. 252 S.

Bouman, Hm., Geschiedenis van de voormalige Geldersche Hoogeschool en hare Hoogleraren, grootendeels uit ongedrukte of zeldsame bescheiden. 1. Deel. Utrecht, van Terveen. 1845. gr. 8. 3 Fl. 80 c. [Discussion de la loi sur l'enseignement supérieur du 27. sept. 1835

et de la loi sur le jury d'examen du 8. avril 1844, précédée d'un aperçu historique sur l'organisation universitaire de Belgique (Bruxelles, 1844.) u, Discussion de la loi sur l'instruction primaire du 23. sept. 1842 d'après le Moniteur Belge (Bruxelles, 1843.) anz. in Hall, LZ, Int. Bl. 9.]
[The English Universities. From de German of V. A. Huber. An

abridged Translation, edited by F. W. Newman. (London, 1843. 2 vols. 8.) anz. in Heidelb. Jbb. 2. N. 16. S. 249 f.]
Oxford University Statutes. Translated by G. R. M. Ward. Vol. 1.

cont. the Caroline Code, or Landian Statutes promulgated A. D. 1636.

London, 1845. 364 S. gr. 8. 5 sh.

Taylor, W. B. S., History of the University of Dublin (Founded by Queen Elizabeth), its Origin, Progress, and Present Condition; with Biographical Notices of many Eminent Man educated therein. Illustrated by Views of its Buildings, and the Academic Costsmes, etc. worn in this venerable seat of learning. London, 1845. 560 S. gr. 8. 50 sh.

Scheel, Ant. W., Om Kjobenhavns Universitets Collegier og Stipen-dier for de Studerende ved dette Universitet. Univ.-Progr. Kjobenhavn,

Schultz. 1844. 138 (129) S. gr. 4.

Perry, Walt. C., German University Education; or, the Professors

Perry, Wall. C., German University Education; or, the Professors and Students of Germany. London, 1845. 184 S. gr. 12. 4 sh. 6 d. [anz. in Foreign Quarterly Review N. 70. p. 518—520.]

Monumenta historica Universitatis Pragensis. Tom. III. Statuta Universitatis Prag. nunc primum publici juris facta conjuncta opera D. Antonii Dittrich et Antonii Spirk. Prag, Spurny. s. a. XVI u. 238 S. 8. [Anz. in österr. Blätt. f. Lit. u. Kunst N. 45.]

The University of Bonn, its Rise, Progress, and present State; with a concise Account of the College-Life of His Royal Highness Prince Albert of Save Column and Gatha. By a Member of the Middle Tample.

bert, of Saxe Coburg and Gotha. By a Member of the Middle Temple. London, 1845. 262 S. S. 10 sh. 6 d.

[Meuser, Zur Geschichte der Universität Bonn, im Niederrheinischen Jahrb, der Geschichte, Kunst u. Poesie, herausgeg. v. L. Lersch (1844) S. 86—192.]

Movers, F. C., Denkschrift über den Zustand der kathel.-theolog. Facultät an der Universität sa Breslau seit der Vereinigung der Breslauer u. Frankfurter Univers. bis auf die Gegenwart. Leipzig, Mittler. 1845. IV u. 84 S. gr. 8. 12½ Ngr. Die katholisch-theologische Facultät an der Universität zu Breslau.

Prüfung der über die Verhältnisse derselben von Hrn. Prof. D. Movers veröffentl, Denkschrift. Leipzig, Brockhaus. 1845. 45 S. gr. 8. 6 Nge.

Jung, Ales:, Die grosse Nationalfeier des dritten Universitäts-Jubi-läums zu Königsberg, Königsberg, Tag u. Koch. 1844. IV u. 156 S. gr. 8. 1 Thir.

M.i.r, Nachträgliche Erinnerungen an die 300jährige Jubelfeler der Albertina. Königsberg, Theile. 1844. 18 S. gr. 8. 5 Ngr.

Gedenkbuch der zur dritten Jubelfefer Albertina's versammelt gewesenen Commilitonen. Königsberg, (Bornträger.) 1844. 130 8. hoch schm. 4. 1 Thir. 20 Ngr.

[Die Secularfeier der Univ. zu Königsberg im August 1844, in der deutsch. Monatsschr. 1844 Oct. S. 336-346. u. in Blätt, f. lit. Unterh. 1845 N. 97. 98. u. 244.]

Jenaischer Universitäts-Almanach, 1845. Herausgeg v. ring. Jena, (Weimar, Hoffmann.) 8 u. 197 S. gr. 16. 1 Thir. 10 Ngr.
Prüfung der Ansprüche von Protestanten auf den Genuss der Studienstiftungen an der Univ. Freiburg. Von der akademischen Stiftungscommission daselbst. Freiburg, Herder. 1844. 68 S. 12. 5 Ngr.

Emond, G., Histoire du collége de Louis le Grand, ancien collége des jésuites de Paris, depuis sa fondation jusqu' en 1830. Paris, Durand. 1845. 28 B. gr. 8. 5 Fr. 50 c.

Dück, Jos., Geschichte des Kronstädter Gymnasiums. Eine Festgabe zur 3. Secularfeier desselben. Nebst dem Honterus'schen Reformationsbüchlein und einigen Briefen aus der Reformationszeit als Zugabe. Mit dem Porträt des Joh. Honterus. Kronstadt, Gött. 1845. VII, 148 und 50 S. 8. 1 fl. 12 K. M. [Anz. in österr. Blätt. f. Lit, u. Kunst N. 144.]

[Zauper, J. St., Zur Chronik des k. Pilsner Gymnasiums, in österr.

Blätt. f. Lit. u. Kunst N. 54.]

Kaiser, Ew., Die Revision des Gymnasium illustre zu Brieg im J. 1625, ein Beitrag zur Geschichte desselben. Gym.-Progr. Brieg, 1844. 37 S. 4.

Thiersch, Bernh., Beschreibung des 300jähr. Jubiläums des Gymnasiams zu Dortmund u. Schulnachrichten. Gym.-Progr. Dortmund, 1844. 32 8. 4.

Lorsback, Beiträge zur Geschichte der ehemaligen latein. Schule zu Siegen. Fortsetzung. Gym.-Progr. Siegen, 1844. 40 (23) S. 4.
Wolteredorff, J. A. G., Die erste 100jährige Jubelfeier des Gymna-

siums zu Salzwedel. Salzwedel, Schmidt. 1845. 46 S. u. 1 lith. Abbild. gr. 8. 11 Ngr.

Rückert, Fr. Wilk., Die Geschichte des Gymnasiums zu Erlangen. I. Entstehung des Gymnasiums. Gym.-Progr. Erlangen, (Bläsing.) 1845. 50 (38) S. gr. 4. 12½ Ngr.

Geist, Einige Beiträge zur Geschichte des akademischen Pädagogs

zu Giessen. Gym.-Progr. Giessen, 1845. 21 S. 4.
Weber, Geschichte der städtischen Gelehrtenschule zu Cassel, Fortsetzung, enth. den 4. Abschnitt vom J. 1770-1779. Gym.-Progr. Cas**sel, 1845.** 65 S. 8.

Gehe, F. E., Die Unterrichts- und Erziehungs-Anstalten in Dresden, Dresden, Arnold. 1845. XVI u. 286 S. gr. 8. n. 1 Thir. 10 Ngr. [anz. im Leipz. Repert. N. 43. u. in NJbb. 44, 89 f.]

Funkhänel, Schilderung der Säcularfeier des Gymnasiums zu Eise-nach, nebst Mittheilung der bei dieser Gelegenheit gehaltenen deutschen Rede des Generalsuperintend. Nebe u. lateinischen des Directors. Gym.-Eisenach, 1845. 27 S. 4.

Ritter, Der gegenwärtige Lehrplan des herzogl. Francisceums zu Zerbst. Gym.-Progr. Zerbst, 1844. S6 (33) S. 4. Backmann, E. E. Raths der Stadt Rostock revidirte Ordnung der

grossen Stadtschule. Gym.-Progr. Rostock, 1844. 4.

Tellkampf, A., Die höhere Bürgerschule in Hannover, geschildert nach zehnjährigem Bestehen. Hannover, Helwing'sche Hofbuchh. 1845. 81/4 B. gr. 8. n. 10 Ngr.

### 16. Gelehrtengeschichte.

Biographie universelle ancienne et moderne etc. Tom. VII. VIII. (C-Com.) Paris, Theisnier-Deplaces. 1844 und 1845. à 444 B. gr. 8. Biographie universelle ancienne et moderne. Supplém. Tom. LXXVI.

(GB-PES.) Paris, Michaud. 1844. 32½ B. gr. 8. 8 Fr.
Cento ritratti e vite d'illustri Italiani. Distr. 1—34. Roma, 1842.
45. à 1 B. 4. à 54 c. [Enth. Biographien von Petrarca, Alfieri, Canova, Torq. Tasso, Raf. Sanzio u. A.]

Historisch-biographisches Universum. 3. Bd. 1-12. Lief. Stuttgart, Scheible, Rieger u. Sattler. 1845. S. 1-190 u. 40 Stahlst. qu. 4. à

Gallerie berühmter Männer des neunzehnten Jahrhunderts. Von Gust.

s. Struss. 1. Hft. Heidelberg, Groos. 1845. 70 S. 8. 12½ Ngr.
[Enth. unter Anderm die Biographien von Gervinus, Schlosser, Ewald. Ans. in Hall. LZ. N. 273.]

Alberti, H, Biographische Quartalschrift für Jünglinge gebildeten Standes. Enth. Jugend- und Bildungsgeschichten berühmter Gelehrten, Künstler u. anderer ausgezeichn. Männer. 1. Bds. 1. Hft. Dan, Wyttenbach. Leipzig, Pönicke u. Sohn. 1845. VIII u. 88 S. 8. à Bd. in 4 Hften. 1 Thlr.

Münch, M. C., Biographien ausgezeichneter um die Menschheit verdienter Pädagogen. 2. Aufl. Augsburg, Schlosser. 1845. 94 S. 8.

71/2 Ngr.

Neuer Nekrolog der Deutschen. (Herausgeg. von Bernh. Fr. Voigt. und Fr. Teuscher.) 21. Jahrg. 1843. 2 Thle. Weimar, Voigt. 1845. 82 M B. 8. Mit 1 Bildniss. 4 Thlr. Registerband dazu über das 2. Decennium. (Die Jahrgg. XI—XX. od. 1833—1842.) Nach alphabetischer, Folge I. Der Zu- u. Vornamen von 15,446 von 1833 bis 1842 verstorbenen Deutschen. II. der Staaten, Provincen u. Ortschaften, wo sie geleht haben. Ebend. 1845. 55 B. 8. 31/2 Thle lebt haben, Ebend. 1845, 55 B. 8. 3¼ Thir.

Zumpt, Leben und Verdienste des Laurentius Valla, in Schmidt's
Zeitschr. f. Gesch. Novemb. S. 397—434.

Bonasous, Norb. Al., De Ang. Politiani vita et operibus disquisitio-Paris, Didot. 1845. 184 B. gr. 8. Kiefert, K., Dr. Mt. Luther, ein Vorbild der Lehrer in seinem Streben nach Licht und Wahrheit, in Hinsicht seines Glaubensmuthes u. seiner Glaubensfreudigkeit, in seinem rastlosen Wirken und in Hinsicht seines biedern, deutschen Charakters. Striegau, (Hoffmann.) 1845. 16 S.

[Heyd, Melanchthon u. Tübingen 1512—1518 (Tübingen 1839), Mat-thes, Philipp Melanchthon (Altenburg 1841) und Galle, Versuch einer Charakteristik Melanchthons als Theologen etc. (Halle 1841) rec. von Vaihinger in Jen. LZ. 266. 268. 269.]
Elle, Fr. Ed. Const., De Georgio Calixto, liberioris theologiae forti

defensore, pacis atque concordiae inter diversas ecclesias colendae assidao hortatore. Diss.-acad. Jena. 1844. duo hortatore. Diss.-acad. Jena. 1844.
Sause, Ueber M. Sigismund Cleemann's Schulschriften. Gym.-Progr.

Guben, 1845. 46 (33) S. 4.

Rede zur Feier des Leibnitzischen Jahrestages über Leibnitzens Methode, Verhältniss zur Naturforschung und Briefwechsel mit Leenwenhoek in der öffentl. Sitzung der k. preuss. Akademie der Wissensch. am 3. Juli 1845 geh. von Chr. Gfr. Ehrenberg. Berlin, (Leipzig, Voss.)

1845. 16 S. gr. 4. 8 Ngr.

Posselt, Mor., Peter der Grosse u. Leibnitz. (Briefwechsel beider.) Dorpat, Severia. 1843. V u. 284 S. 8. 11/2 Thir. [rec. in Hall. LZ.

N. 51, 52.7

Gadahktein den zum dertem Tabbiffeite Allbertinisk von and Americality and appropriate the American Committee of the Committee of ta 1 Phin 10: Varo

Die Senantisier der Tital in Köninsborg im Rugust 1988, in der lenenge, Vannamuser: 1544 Art. & 1366-1466, n. in Blätt, if lik, Conada. 1860 N F. 18 12 1944

Commission Importation Administra 1345: Hermogref & Mister, Di-Comm. Websig., Statement. - in 19735 of 15. I Pair, II Negr. Pristing, 168 Augustin von Franklinden und 168 Commis der Sus-

feng binnen er beren, erener is immuning ungen en Mil. Preife. Du-

Italia in, industricità en acomedites Commessione. Mine Fest-1906 Cur . Samueling Commission, Vente inm Homermanian Reformaipingulative in magne iltrans in interfetensionent de Ligabe. the our beere on he finement deventuel, Gold: 11945. VII. 148 No. sty

Laurery J. Mr. Little Mirround, Levin Philader Chymanicians, in Selection Spille . the to three to the

these was the driverous in Communition Muster we Bring im J. 127 in States in incumula inimitae. Gran-Broger. Bring, 1844.

Imeracia, Bermin Benichentung den 300führ: Inhilitime die Gen Land December 11 Schaushautenten Gen-Proge Pertonent 1884

berseent, Britrage dur Grechichte der ehmentigen leteiln. Schule un

Protestation, J. L. Ch. Die crose 100 illes 40 120 S. L. Protestation des Gracetomp a Lecture Summer, Schmidt 1865 46 S. C. I let. 1863 المالا وا الله مايو

there is to both the Considerate and Committee on Brien . Where we are in minimum it in the Bridge (Bridge) 1845-



Preller, Ueber den helland. Philalegen Obbet, in Hall. LZ. Int. Bl. 5. Etienne de la Boétie, ami de Montaigne. Etude sur sa vie et ses euvrages par Léon Feugère. Paris, Labitte. 1845. 191/4 B. gr. 8. 6 Fr.

Schöman, Winckelmann u. die Archäologie. Eine Rede. Greißswald, Koch. 1844. 32 S. S. [anz. in Zeitschr. f. Alterthw. N. 100] [Karl Rosenkrans, Rede zur Säcularfeier Herder's am 25. Aug. 1844. für die deutsche Gesellschaft zu Königsberg gehalten. Königsberg, Bornträger. 1844. 24 S. S. 7½ Ngr. J. G. von Herder's hundertjährige Geburtsfeier. Drei Festschriften von Fischer, Mönnich und Bläsing. Brlangen, Bläsing. 1844. 78 S. 8. 12½ Ngr. Karl Bayer, Zu J. G. von Herder's Gedächtniss. Was Herder uns sein soll. Erlangen, Bläsing, 1844, 51 S. 8, 7½ Ngr. Rec, in Hall, LZ, N, 130. Weimarisches Herder-Album, Mit 1 Kftf. Jena, Cröker. 1845. VI u. 461 S. 8.

Thir. Enthält Mittheilungen aus dem Briefwechsel des Grosshersogs Karl August mit Herder; zwei Briefe Herder's an die Herzegin Amalie; Herder's Berufung nach Weimar, von Peucer; Herder's Antrittspredigt m. dessen Weihrede bei dem Kirchgange der verewigten Grossherzogin mit dem jetzigen Grossherzoge; Herder über das Project zulässiger landsmannschaftlicher Verbindungen auf Universitäten; kurze Charakteristik Herder's, von Conr. Schwenk; welche Bedeutung hat Herder für die Entwickelung der neuern deutschen Theologie, von Müller; Herder als Pre-diger, von Schwarz; die Vereinigung der beiden evangelischen Confessionen mit Herder's Ansichten darüber, von Röhr; Herder als Humanist, von Gernhard; Herder's Verdienst um Wärdigung der Antike u. der bildenden Kunst, von Schöll; der leidende Philoktet, von Osann; Herder in Beziehung auf Musik, von Keferstein; über Volkslieder, von Schmidt. Rec. in Hall. LZ. N. 185—188., von Jacob in Jen. LZ. N. 114. 115., von Th. Kind in Jbb. f. wiss. Krit. II. N. 79. 80.]

Die Feier des 100. Geburtstages H. Pestalozzi's in Berlin am 12. Jan. 1845. Vorfeier des 100jährigen Jubiläums seiner Geburt am 12. Jan. 1846. Von Diesterweg, Kalisch u. Massmann. Aufruf zur Theilnahme an einer zu Pestalozzi's Gedächtniss nach seinen Grundsätzen u. Absichten zu errichtenden landwirthschaftlichen Armenanstalt - einem "Neuhofe" - als Musteranstalt für Waisenerziehung. Berlin, Voss. 1845.

XXIII u. 86 S. gr. 8. 15 Ngr. H. Pestalozzi. Ein Wort über ihn und seine unsterblichen Verdienste für die Kinder u. deren Eltern, zu dem ersten Säcularfeste seiner Geburt. Von A. D. (Diesterweg.) 3. verb. u. verm. Aufl. Berlin, Enslin. 1845. 52 S. gr. 8. 71/2 Ngr.

Heinrich Pestalozzi nach seinem Gemüth, Streben und Schicksale. (Uebers. aus dem Franz. der Notice sur la vie de Pestalozzi. Yverdon, 1848.) Aarau, Sauerländer. 1844. XII und 47 S. mit 2 Lith. gr. 8.

Pestalozzi, Heinr., Abendstunden eines Einsiedlers. Zur Erinnerung an ihn neu herausgeg. von O. Schulz. Berlin, Nicolai'sche Buchh. 1845.

2 B. gr. 8. 21/2 Ngr.

[Pestalozzi, ein Beitrag zur diesjährigen Feier seines Andenkens, in Huber's Janus Hft. 13. S. 1-42.]

Oppel, C., J. H. Pestalozzi's Leben, Wollen u. Wirken. Frankfurt a. M., Kessler. 1845. 35 S. gr. S. 5 Ngr.

Hamm, W., Emanuel Fellenberg's Leben u. Wirken. Zur Erinnerung für seine Freunde, Schüler u. Verehrer. Bern, Jenni, Sohn. 1845. 21/2 B. gr. 8. 71/2 Ngr.

Johann Georg Schlosser's Leben u. literarisches Wirken. Von Alfr.

Nicolovias. Bonn, 1844. gr. 6.

Zur Erinnerung an Gastav Hugo. Beitrag zur Gesch. der Rechts-wissenschaft. Berlin, (Leipzig, Kummer.) 1845. 17 S. gr. 8. 5 Ngr

Erinnerungen aus dem Leben des Archäelogen Peter Olef Bröndsted. Ein nach J. P. Mynster's "Biographie Brendsted's" und des Letztern "Reise i Gräkenland" von A. G. Rudelbach genrbeiteter Aufsetz in Blätt, f. literar. Unterh. 1845 N. 330 ff.

Fritzsche, Chr. Fr., De Aug. Herm. Niemeyero et Gust. Fr. Dintero summis nuper theologiae practicae doctoribus comment. II. Halle,

Gebauer. 1845. 22 S. gr. 4.

Schlüter, Ant. Al., Mittheilungen aus dem Leben Johann Christopis Schlüter's gewes. Doctors der Philes., ord. öffentl. Prof. der deutschen u. der röm. Literatur an der Univers. zu Münster etc. Geschrieben von dessen Sohne. Mit einem Bildnisse des Joh. Christ, Schüter. Münster, Theissing'sche Buchh. 1846, IV n. 209 S. gr. 3. 25 Ngr.

Zur Erinnerung an Henr. Steffens. Die Gedächtnissreden gehalten am Tage seiner Bestatung am 18, Febr. 1845. Herausgeg. von H. Gel-

am Auge schuer Desirationing am 10. Febr. 1949. Herausgeg. von 17. Gelzer. Breslau, Max u. Co. (Berlin, Besser.) 1845. 32 8. gr. 8. 5 Ngr.
Hetiferick, Ado., Henrich Steffens u. die Wissenschaft der Gegenwart.
Einleitung zu den Vorlesungen über das Universitätsstudium, geh. har
Sommersem. 1845 an der Univ. Berlin. Berlin, Schultze. 1845. 33 8. gr. 8. 5 Ngr.

Heinroth, J. Ch. A., Lebensstudien oder mein Testament für Mit-u. Nachwelt. Mit einer Vorrede von Gfr. Hermann. Leipzig, O. Wi-gand. 1845. IV u. 402 S. 8. 1 Thir. 25 Ngr.

August Matthiae in seinem Leben u. Wirken zum Theil nach seiner eigenen Erzählung dargestellt von seinem Sohn Konstantin. Nebst einem lebensgeschichtl. Abriss seines Bruders Fr. Chr. Matthiae. Quedlinburg, (Basse.) 1845. XII u. 253 S. gr. 8. 1 Thlr. 10 Ngr. [Anz. in Leipz. Repertor. Hft. 42. S. 97 ff. u. in Blätt. f. lit. Unterh. N. 323.]

Kurze Selbstbiographie des Dr. Nicolaus Gottfr. Eichhof, weil. ersten Professors am Gymnasium zu Weilburg u. herzogl, nass, Oberschulraths, mit einem Vor- u. Nachworte herausgeg. v. K. Eichhof. Frankf. a. M., Kessler. 1845. 32 S. 8. 5 Ngr. [Anz. in Gött. gel. Anzz. S. 179.]

Calmberg, A. Th., Schaubachianae vitae memorabilia. Gratuf.-Schr.

Meiningen, 1844. 54 S. 4.

Das funfzigjährige Amtsjubiläum des k. Professors D. Thd. Heinsius. Berlin, Duncker v. Humblot. 1845. 67 S. gr. 8. 15 Ngr.

### 17. Schriften neuerer Lateiner; griechische, lateinische und deutsche Schulgedichte; lateinische und deutsche Schul- und Universitäts-Reden.

Tragoediae selectae Latinorum recentiorum. Insunt Petavii Sirasas, Malapertii Sedecias et Grotii Christus patiens ac Sophompaneas. München (Literar -artist. Anstalt in Comm.) 1845. 151/2 B. 8. n. 20 Ngr.

Jacobi Balde Carmina lyrica. Recognovit annotationibusque illustravit Benno Müller. Praefixa est poetae imago. München, Literar. artist. Anstalt. 1844. 8. XVIII, 466 S. Text u. 144 S. Anotatt., ad lectorem. epilogus, vita Baldaei u. metra Horat., quibus in odis usus est Balde. [anz. in Münchn. Gel. Anzz. N. 61.]

Horner, Sechszehn ungedruckte Briefe von G. W. Leibnitz. Frogr. der Zürch. Cantonsschule. Zürich, 1844. 24 S. 4.

Weber, E. W., Oeffentliche Reden. 1. Bdch. Jena, Hochhausen. 1845. XIV und 266 S. 12. 22½ Ngr. [asz. in Zeitschr. f. Alterthw.

Clemen, C. Fr. W., Schulreden nebst einer Abhandlung über Schulfeierlichkeiten als Einleitung. Cassel, 1843. 131 S. 8.

Ambrosii, J. A., Oratio nataliciis principis optimi celebrandis a. 1848. habita, Index Lect. Univers. Vratislav. per aestatem 1844. habend. 24 (14) 8. 4.

Azt, Mor., Preussens welthistorische Mission. Eine Rede zur Vorfeier des Geburtssestes des Königs Friedrich Wilhelm IV. von Preussen. Kreuznach, (Frankfurt a. M., Sauerländer.) 1843. 14, B. gr. 8. 5 Ngr.

Böckh, Aug., Ueber das Verhältniss der Wissenschaft zum Leben. Eine skadem. Einleitungsrede zur Feier des Geburtsfestes Friedrich Wil-

helm IV. Berlin, Veit u. Co. 1844, -30 S. 4. 10 Ngr.

Buss, F. J., Gedächtnissrede auf den Geh. Rath und Professor Dr.

J. G. Duttlinger. Freiburg, Gebr. Groos. 1843. 56 S. gr. 4.

Dilthey, K., Eröffnungsrede der Philologenversammlung zu Darmstadt, in Mager's Revue Oct. u. Nov. S. 353 ff.

Döderlein, Ludw., Festrede beit den hundertjährigen Stiftungsfeste der königl. Studienanstalt zu Erlangen, am 14. Juli 1845 gehalten. Erlangen, Bläsing. 1845. 1½ B. gr. 8. 3½ Ngr. Ekrenberg, Chr. Gottfr., Rede zur Feier des Leibnitzischen Jahres-

tages über Leibnitzens Methode, Verhältniss zur Naturforschung u. Brief-wechsel mit Leeuwenhoek, in der öffentl. Sitzung der k. preuss. Akad. der Wissensch. am 3. Juli 1845 gehalten. Leipzig, Voss. 1845. 2 B.

gr. 4. 8 Ngr.

Eichstädt, De certaminum litterariorum hoc anno actorum eventu et novarum certationum proximo anno instituendarum materia in aula Academiae Jenensis die 30. m. Aug. a. 1845 publice dixit. Jena, Bran. 1845. 4. 3% Ngr.

Gabler, Geo. Andr., Latein. Festrede zur Feier des Geburtstages des Königs am 15. Oct. 1844 gehalten. Berlin, typ. acad. 23 S. gr. 4. Götz, L. F., Rede zur Eröffnung der Religionsvorträge an der Kreuz-

schule zu Dresden. 1844. 18 S. gr. 8.

Grauert, Guil. Henr., Oratio ad natalitia regis Friderici Guilielmi IV.
celebranda die XV. Oct. 1844 habita. Münster. 25 S. gr. 4.

Greverus, J. P. E., Empfehlung der Vernunft als Richtschnur und
Leitstern im Leben. Worte, gesprochen zu den Ostern 1845 zur Akademie abgehenden Schülern. Oldenburg, Sonnenberg. 1845. 10 S. gr. 8. 21/2 Ngr.

Harless, Chr. Frid., Oratio academica ad celebranda solemnia natalitia regis Friderici Guilielmi IV. die XV. Oct. 1845. recitata. Bonn, 1845. 17 S. gr. 4.

Hanow, Drei Schulreden. Beilage zum Jahresbericht der Steinbart'schen Erziehungs- u. Unterrichts-Anstalt zu Züllichau. Züllichau, gedr. b. Lange. 1845. 26 S. 4.

Heydemann, Rede zur Feier des Vertrags von Verdun. Geh. am 3. Aug. im Fr.-Wilh.-Gymnas. zu Berlin. 15 S. 4.

Hillmer, Rede am Geburtstage des Königs gehalten. Gym.-Progr.

Minden, 1844. 12 S. 4. [pomphafte Frömmelei. s. Ztschr. f. Alterthw. N. 132.]

Hoegg, Frs. Xav., Antrittsrede beim Gymnasium zu Arnsberg. 1843.

Lechner, Geo. St., Zwei Vorträge bei der Feier der 300jährigen Stiftung des Gymnas. zu Hof. Hof, 1843. gr. 8.

Morgenstern, K., Dr. Gottlob Benj. Jäschke, Universitätssenior, emer. Professor, Staatsrath u. Ritter. Kathedervortrag gegenütes dem Sarge des Verewigten, gehalten am 8. Sept. 1842 in der Aula der kais. Univ. Dorpat. Dorpat, (Leipzig, Kummer in Comm.) 1845. 3% B. gr. 8. 15 Ngr. Müller, Aug. Friedr., Wie bereitet sich unsre Jugend in rechter Weise auf den Ernst des Lebens vor? Predigt, am Stiftungsfeste der kön. sächs. Landesschule zu Grimma d. 15. Sept. 1845 gehalten. Grimma, Gebhardt. 1845. 1 B. gr. 8. 3 Ngr.
Nebe, Altarrede u. Funkhaenel, Oratio sacris saccularibus gymnasii

Isenacensis habita. Gym.-Progr. Eisenach, 1845. 28 S. gr. 4.

Nöldeke, Rede bei Entlassung der zu Ostern 1843 abgegangenen Schüler. Progr. Harburg, 1844. 14 S. gr. 4.

Olawsky, E., Oratio ad celebrandum diem natalem Friderici Guilielmi

IV. Gym.-Progr. Lissa, 1844. 21 (14) S. 4.
Raumer, Fr. v., Einleitungsworte zur öffentl. Sitzung der Akademie der Wissenschaften am 16. Oct. 1845. 3. Aufl. Berlin, Buchh. d. Berl. Less-Kabinets. 1845. 1 B. gr. 8. 3 Ngr.
Ritschl, Fr. W., Index lectt. aestiv. a. 1844. enth. die am 3. Aug.

1843 gehaltene latein. Festrede.

Schreiber, H., Gedächtnissrede auf den Geh. Hofrath u. Prof. Dr. Gust. Fr. Wucherer. Freiburg, 1844. 34 S. gr. 4.

Schwarz, W., Rede zur Geburtstagsfeier des Königs. Gym.-Progr. Lauban, 1844. 24 S. 4.

Stallbaum, G., Quantum ad rerum humanarum iudicium regendum referat, ut veram generis nostri felicitatem meminerimus non alia re magis, quam perpetua atque infinita ad majorem sapientiam et virtutem progressione contineri. Progr. der Thomasschule. Leipzig, 1843. 20 S. 4.

Stallbaum, G., De Dignitate gymnasiorum recte aestimanda. Progr. der Thomasschule. Leipzig, 1844. 28 S. 4.
Stallbaum, God., Oratio de finibus publicae juventutis educationis.
Einladungsprogr. der Thomasschule zu Leipzig. 1845. 23 S. 4.

Starke, Die rationalistischen Bewegungen der Gegenwart. Rede, gehalten am 15. Octbr., zur Feier des Geburtsfestes Friedrich Wilhelm IV.

im k. Fr.-Wilh.-Gymnas. Neu-Ruppin, 1845. 1 B. gr. 8.

Stockhardt, H. Rob., De fructibus iis, quos, qui jureconsulti non sunt, e jurisprudentia percipere possint, Oratio. Petropoli, (Leipzig, Voss.)

1845. 23 S. gr. 8. 3 Ngr.

Vischer, Fr., Akademische Rede, zum Antritte des Ordinariats am
21. Nov. 1844 zu Tübingen gehalten. Tübingen, Sort.-Buchh. Zu Guttenberg. 1845. 4 B. gr. Lex. 8. 111/3 Ngr.

Wieck, Rede bei der 300jährigen Reformationsjubelfeier zu Merseburg am 1. Juli 1843. Progr. Merseburg, 1844. 17 S. 4.
Wunder, Ed., Schulrede am Stiftungsfeste der k. Landesschule zu Grimma, den 15. Sept. 1845 gehalten. Grimma, Verlags-Comptoir. 1845.

1 B. gr. 8. 4 Ngr.

# A, Abelt Versus memoriales zur Syn-

taxis der lat. Sprache. 44, 114. Abaelardus, Petr. s. Orelli.
Acschylus. Neueste Bearbeitungen, Uebersetzungen und Erläuterungs-achriften. 43, 421. 426. 436. 44, 310. 319. 330. 338. s. Krügelstein. Aesthetik. s. Vischer. Ahrens: De dialecto Dorica, 45,137. De crasi et aphaeresi, cum cerollario emendatt. Babrianarum. 45, Ameis : Der Gymnasiallehrer. Erinnerung an C. G. Siebelis. 44, 451. Anaximander. s. Schiek. Anaximenis ars rhetorica rec. et illustr. Spengel. 45, 59. Antiquitäten, altclassische, s. Cramer, Hasselbach, Vent. griechische. s. Behaghel, Capellmann, Hermann, Wagner. römische. s. Bamberger, Helfreich, Zander. Apollodorus Pergamenus. s. Piderit. Ariosto. s. Orelli. Aristophanes. s. Hanow, Hense, Stallbaum. Aristoteles. s. Cron. Arithmetik und Algebra. s. Erler, Friedrich, Glasser, Lotz, Post, Snell, Wilde, Wucherer. Arnobius adv. nationes, rec. et illustr. Hildebrand. 44, 283. Astronomie. s. Mädler, Möbius, Wörkel. Augustinus. s. Gangauf.

Bach: Reiträge zu einer genetischen Anflassung des Gerondits. 44, 205. Bamberger: Deinterregibus Romanis. 45, 274. Bauer: Auswahl römischer Satiren. 43, 121. Die 4. 8. 13. Satire des Juvenal metrisch übersetzt. ibid. Baumgarten - Crusius : Diss. de scriptoribus saec. p.Chr. II. qui sevam religionem impugnarunt. 45, 95. Becker: Ueber den Unterricht in der Geometrie. 45, 284. Behaghel: Das Familienleben des Sophokles. 44, 314. 45, 234. Bender: Lehrbuch der Elementargeometric. 43, 298. Berghaus: Physikalischer Atlas. 44, Bergk: Commentatio de Chrysippi libris περί ἀποφατικών. 43, 226.

B.

Babrias, s. Abrene.

Bernhardt: Magica naturalis von Joh.
Baptist Porta. 44, 247.
Biblia sacra. s. Friedländer, Glasewald, Müller, Winer, Winzer.
Biographie. s. Ameis, Calmberg, Erinnerungen, Fritzsche, Gutenäcker, Jubiläum, Siebelis, Weichert.
Böhmer: Ueber die gegenwärtige Stellung der Gymnasien. 44, 384.
Borberg: Die Dichter des hellen.
Alterthums. 43, 421.
Braune: Probe einer Erklärung des Homer zu Odyss. 45, 295.

Brauns: Pädagog, Aphorismen. 43,

Brehmer: Ueber höhere geometr. Rei-

hen. 45, 306. Breier: Bemerkungen über das Lesen auf Schulen, 45, 282.

Breitenbach: Carmen propesst. 44,

Bretschneider: Lehrgebäude der niedern Geometrie. 43, 466.

Brückner: Neues hebräisches Lesebuch. 45, 258.

Brüggemann: Ciceronis Somnium graece expressum. 44, 122

Büchner: Commentatio, qua Ciceronem or.pro Archia auctorem non esse demonstratur. 44, 226.

Bukoliker, griechische. s. Fritssche, Theocritus.

Burmeister: Urkundliche Geschichte der Schulen in Wismar. 44, 244. De locis quibusdam Luciani quaestiones crit. 44, 332. Commentatio, qua Lucianum scriptis suis libros sacros irrisisse negatur. 44, 382.

#### C.

Calmberg: Schaubachianae vitae memorabilia. 43, 240. Specimen novae editionis Valerii Maximi. 44, 458. Capellmann: Die weiblichen Charaktere bei Sophokles. 43, 161. 44, 814.

Chrysippus. s. Bergk.

Cicero. s. Brüggemann, Büchner, Gobhardt, Kuniss, Nauck. Claudianus, s. Orelli.

Collmann: Index Phaedrianus, 43. 230.

Conservatorium der Musik in Leipzig, 43, 471. Cornelius Nepos. s. Lieberkühn.

Crain: Die Reformation der christl, Kirche in Wismar. 44, 248. De fatis Lycei Vismariensis. 44, 244.

Cramer: De studiis, quae veteres ad aliarum gentium linguas contulcrint. 44, 241.

Cron: Commentat, de loco Poeticae Aristot., que Eurip. poetarum mazime tragicus dicitur. 45, 79. Crusius: Wörterbuch zu Kenoph.

Kyronaedie. 43, 262. Curtius: Die Sprachvergleichung in ibrem Verhältniss zur class. Philologie. 45, 181, 269.

Danzel: Plato philosophiae in disciplinae formam redactae parens et auctor. 44, 463.
Deichmann: Loci, quibus Virgil. et

Ovid. primam lucem noctemque descripserunt. 43, 230.
Demosthenes. s. Franke, Rüdiger,

Schröder, Vömel, Westermann. Dieppe: Ueber das ballistische Problem. 44, 226.

Diesterweg: Lehrbach der mathemat.

Geographie. 44, 431. Dietsch: Observationes crit. in Sa-

lustii Jugurtham. 45, 87. Dittrich: Beiträga zur Erklärung und Kritik des Theokritos. 45, 221.

Böderlein: Spec. novae edit. tragoediar. Sophoclis. 44, 425. Lectiones Theocriteae. 45, 107. Festrede beim Stiftungsfest der Studienanstalt. 45, 80.

Dölling: Uebersetzung von Statius Silv. 45, 306.

Dressel: Tibulli libri I. carm. 1. vernac. versum. 43, 367.

Dronke: Annot. crit. in Taciti Agric. 43, 228.

Düntzer: Kritik und Erklärung des Horaz. 4. Th. 44, 271. Ueberdie Verbannung des Juvenal. 43, 102.

Dziadek: Addenda quaedam mutan-daque in Zumptii Grammat. lat. 44, 124.

Eckert: Beleuchtung der horazischen Epistel an die Pisonen, 44, 118. Eggert: Nauta et Archytae Tarent. umbra. 45, 96. Eichler: Ueber den Gebrauch der

französ. Accente. 44, 237

Elze: Ueber Philologie als System. 44, 387.

Erinnerungen eines Bautzener Schü-

lers. 44, 451. Erler: de acquatione Pelliana pro imaginario determinantis valore solvenda. 43, 478.

Ettmüller: Der Kreuzleich und der Minneleich Heinrichs von Meissen. 44, 256.

Euripides. Neue Ausgaben, Utbersetzungen und Erläuterungsschriften. 43, 422. 440. 44, 315, 325. 337. 357. s. Cron, Hutter, Stallbaum, Vichoff.

Fabricius: Lectiones Marcianae. 45, 184. Lectiones Scymnianae. ibid. Ueber die Handschr. der kleinen griech, Geographen. ibid. Fenner: Ueber die Prüfung der Anlagen zu den Wissenschaften. 43, 229. Flügel: Der Kabeljau nebst den damit verwandten und für den Handel wichtigen Fischarten. 43,471. Ueber d. Rauchwaarenhandel. ibid. Francke: Gedanken über das Princip der Erziehung. 44, 241. Der Böotische Bund. 44, 383. Franke: Zu Demosth Rede de falsa legat. 43, 229.

Freese: Wie lange erhielt sich die Gleichheit der lacedämon. Bürger. 44, 240, Frequenz der deutschen Universitä-

ten. 44, 455.

Freudenberg: Vindiciarum Virgil.

spec. 45, 9.

Friedländer: Ueber die Ideen des Buchs Hiob. 44, 384.

Friedrich: Ueber Differenz und Differential-Functionen. 44, 112. Fritzsche: Vita J. J. Zimmermanni,

theol. Tur. 44, 254. De poetis Graec. bucolicis. 45, 195. Frotscher: Jahresbericht über das

Gymn. in Freiberg. 45, 302. Fuldner: Quaestiones Horat. 43, 231.

Ueber den linguistischen Rationalismus. 43, 235. Fulgentius. Herausgegeb. v. Lersch.

43, 71.

G.

Gangauf: Von der metaphys. Psychologie des Augustin. 44, 111.
Gebauer: Ueber die nothw. Verbindung der erotemat. mit d. akroamat. Lehrmethode. 44, 451.
Gebhard: Observatt. crit. in Cic. orat. de lege agr. 44, 117.
Gedächtnissfeier des Herzogs Ernst zu Gotha. 43, 224.
Gedicht, latein. s. Breitenbach.
Gehe: Die Unterrichts- und Erziehungsanstalten in Dresden. 44, 89.
Gernhard: De compositione carmm. Horat. p. IV. 43, 364.
Geographen, griechische. s. Fabricius.

Geographie. Methodik. 44, 57. s. Kapp, Lüdde, Vogel. Atlanten. s. Berghaus, von Sydow, Vogel. alte. s. Hansen, Tuch, Wachsmuth. neue. s. Hell. mathematische, s. Diesterweg. Handelsgeographie. s. Flügel. Topographie. s. Hardmeier, Hering, Schmeller, Schott. vgl. Astronomie.

Geometrie. s. Becker, Bender, Bretschneider, Grossmann, Klinkhardt,
Magnus, Rümp. vgl. Mathematik.
Geschichte, alte. s. Hansen, Tuck.
arabische. s. Müller. deutsche. s.
Jacobi, Rau, Schmeller, Schott,
Schwartz. griechische. s. Francke,
Freese, Hasselbach, Herbst, Hermann, Münscher. römische. s. Jacobi, Wachsmuth. Methodik. 44, 99.
246. 45, 85. s. Vogel. vgl. Antiquitäten, Biographie, Kirchengeschichte, Literaturgeschichte, Pädagogik.

Gesenius: Hebräische Grammatik. 44, 153.

Giesebrecht: Die Religion der wendischen Völker. 44, 384.

Glasewald: Ueber die Echtheit des 2. Briefs Petri. 45, 302.

Glasser: Ueber den Gangeines Springers auf dem Schachbrete. 44,112. Göthe. s. Hiecke, Jakn, Krannhals, Stahr, Viehoff.

Götz: Schulrede. 45, 296.

Grammatik und Sprachwissenschaft, deutsche. s. Schmidt, Schweizer, Reimnitz. französische. s. Bach, Eichler, Hertel, Müller. griechische. s. Ahrens, Karl, Klöter, Moiszissting, Nölting, Recknagel, Sintenis. hebräische. s. Brückner, Gesenius. lateinische. 45, 298. 301. s. Abel, Dziadek, Krebs, Madvig, Peter, Raspe, Schuch, Zumpt. Neuere Leistungen auf dem Gebiet der latein. Grammatik. 43, 185. 309. 44, 90. Parallelgrammatik. 45, 269. s. Krüger. Stilistik. s. Wiskemann. Methodik, allgemeine. s. Fuldner. deutsche. s. Lübben, Schmidt. lateinische. s. Kapp, Ruthardt. vgl. Pädago-gik. Lexikographie, französische. s. Kaltschmidt, Molé, Schmidt, Schuster. griechische. s. Moississting. lateinische. 45, 297. s. Gruber, Krebs, Schmidt. Sprachvergleichung. 45, 182. 296. s. Curtius. Lesebücher, hebräische. s. Brückner. lateinische. s. Loci, Meiring, Rempel, Spiller, Steiner, Stern. Uebersetzungsbücher, lateinische. s. Krebs, Litzinger, Schulz, Thiersch.

Graser: Var. lectt. libellus ad Cic. de divin. 45, 303.

Greverus: Zur Würdigung, Erklär. u. Krit. der Idyllen des Theokrit. 45, 224.

Grieben: De primordiis ecclesiae Britann. 45, 294.

Gröbel: Editiones Horatii spec. IV. 45, 178.

Grossmann: Lehrbuch der ebenen Geometrie. 43, 302.

von Gruber: Novam Latini Lexici condendi rationem proponit. 44,

Günther: De laxatione metacarpophalangali pollicis. 44, 463.

Gymnasien. s. Pädagogik. Gutenäcker: Verzeichniss aller (bayerischen) Programme. 45, 172. Rede bei der 25 jähr. Lehramtsjubilar-

feier des Rectors Köhler. 44, 97.

#### H.

Habersack: Des Persius dritte Satire in Text u. Uebers. 44, 118. Hänel: Honorii Constitutio de Conventibus annuis urbe Arelatensi. 44, 463.

Hanow: De Aristophanis ampulla versuum corruptrice. 43, 472. 44, 316. Disp. de Juvenal IV. 75 sqq. 43, 473. Drei Schulreden. 43, **4**72.

Hansen: Osteuropa nach Herodot. 44, 131.

Hardmeier: Das tessinische Thal und seine Verzweigungen. 44, 256.

Hasselbach: De discipulorum, qui in primis Christianorum scholis erudiebantur, ordinibus. 44, 384. Ueber Kleon. 43, 231.

Haut: Vom Wesen der sokratischen Lehrmethode. 44, 106.

Heimbach: De vi et potest. Eparchicorum in Justiniani jure illu-strando. 44, 462. De orig. et fatis Corporis, quod CLXVIII novellis constitut. constat. 44, 462.

Helfreich: Ueber den Unterricht u.

die Erziehung der alten Römer. \ 44, 113.

Herbst: Die Rückkehr des Alkibiades. 45, 303,

Hering: Beiträge zur Topographie

Stettins, 44, 384. Hermann: De Hesiodi theogoniae forma antiquissima. 44, 465. De Pindari ad solem dificientem versibus. 44, 467. De Juvenal. satirae VII. temporibus. 43, 109. Ueber griech. Monatskunde. 44, 304.

Herodotus. s. Hansen, Hupfeld. Hertel: Französische Grammatik. 44. 190.

Hesiodus. s. Hermann.

van Heusde: Studia crit. in L. Lucilium. 43, 371. Epistola ad Hermannum de Lucilio. 43, 385.

Hiecke: Entwickelung des Ganges der Handlung in Göthe's Iphigenie. 44, 360.

Hille: De medicis Arabibus ocularibus prolegomena ad Alii Ben Isa monitorium oculariorum. 44, 463. Hintz: Ueber die musikal. Bildung.

44, 226. Holl: Geographische Heimathskunde von Würtemberg. 44, 52.

Homerus. s. Braune, Oertel, Reischle, Wedewer.

Horatii opera rec. et comment. instr. Dillenburger. 44, 259. rec. Orelli. 44, 267. Dichtungen übers. von Hoffmann. 44, 273. s. Bauer, Düntzer, Eckert, Eggert, Fuldner, Gernhard, Gröbel, Jahn, Jeep, Schiller, Weber.

Horner: Sechzehn ungedruckte Briefe von Leibnitz. 44, 256.

Hupfeld: Exercitationum Herodot. spec. II. 43, 236.

Hutter: Ueber den Prolog und Epilog in der Iphigenie in Aulis des Euripides. 44, 116. 364.

Jacobi: Ueberden Markomannischen Krieg. 43, 230.

Jahn: Disp. de Horatii carmine primo. 43, 462. Ueber Göthe's Iphigenie auf Tauris. 44, 339. 388. Beur-theilung der Contact- und chemischen Hypothese des Galvanismus. 45, 179.

Janin: Du Collège de Genève. 44, 213.

Jeep: Heratii dun lòci e Sat. I, 3. 43, 365. Ratione elisionum Horat. habita emendatur locus Horat, et Longi. 43, 368. Loci aliquot Sophoclei. 43, 367. 44, 313.

Iligen: Symbolae ad vitam et doctrinam Lachi Sociai. 44, 462.

Jocham: Vom Besitzthum der Geistlichen. 44, 110.

Jubiläum in Erlangen. 45, 79. von Calmberg in Hamburg. 44, 458. Döderlein in Briang..... Gebauer in Bautzen. 44, 450. Indiana. 44, 464. Köhler in Münnerstadt. 44, 97. Krügelstein in Ohrdruff. 45, 189. Schaubach in Meiningen. 43, 293. Schulze in Gotha. 43, 225. Stallbaum in Leipzig. 43, 458.

Jurisprudenz und römisches Recht. s. Hänel, Heimback, Lauenstein, Schilling.

Juvenal. s. Bauer, Düntser, Hanow, Hermann, Kempf, Madvig, Roth.

Kaltschmidt: Nouveau Dictionnaire franc. - allemand et allem. franc. 43, 156.

Kapp: Zur Methodik des Unterrichts der latein. Sprache. 44, 103. Philosophie der Erdkunde. 45, 254.

Karl: Beispielsammlung aus Xenoph. Kyrop. zu Buttmanns Gramm. 44, 114.

Kempf: Observatt. in Juvenal. 43, 103.

Kieser: Bemerkungen über Göthe's Iphigenie. 44, 360.

Kirchengeschichte und Kirchenrecht. s. Crain, Gangauf, Grieben, Has-selbach, Illgen, Jocham, Lange, Loch, Matthäi, Scheidler. Klien: Ueber den Zustand des Bu-

dissiner Gymnasiums. 44, 452.

Klinkhardt: Leitfaden in den Element. der ebenen Geometrie. 44, 417.

Klöter: Comment. de particula az. 44, 115.

Köchly: De lacunis in Qu. Smyr-naec. 45, 178.

Köne: Die Gefahren und Abwehren

der Ruthardt'schen Methode. 44. 103

Kahirausch: Proben physikalischer Uebungsaufgaben, 43, 236. Kranshals: Ueber das Verhältniss

ven Gëthe's l'phigenia zu Euripides. 44, 359.

Krebs: Anleitung zum Lateinisch-schreiben. 43, 222. Antibarbarus der latein. Sprache. 44, 439.

Krügelstein: De censilio Aeschyli in Promethei fabula. 45, 190.

Krüger: Andeutungen zur Parallelgrammatik. 43, 215. 45, 264.

Kühn: Lucianus a crimine librorum sacror. irrisorum liberatur. 45, 87. Kuniss: Quaedam de Ciceronis libr. de Oratore. 45, 179.

Ladewig: Ueber den Kanon des Volcatius Sedigitus. 45, 96.

Lange: De theocratiae et hierarchiae. discrimine. 44, 254. Welche Geltung gebürt der reformirten Kirche immer noch in der wissenschaftlichen Glaubenslehre? 44, 254.

von Lassaulx: Ueber den Fluch der Griechen und Römer. 44, 126. Ueber den Eid der Griechen. 44. 126. Prometheus. 44, 128. 341. Oedipussage. 44, 351. Lauenstein: De L. T. Praescriptio-

nis Antejustinianeae vi. 44, 462. Lehmus: Die reine Mathematik und

die mechanischen Wissenschaften. 44, 164.

Leibnitz, unedirte Briefe. s. Horner, Nobbe.

Lieberkühn: Vindiciae librorum injuria suspectorum. 48, 58.

Lindemann: Ueber die religiös-sittliche Ansicht des Xenophon, 44, 124.

Literargeschichte. s. Gutenäcker, Mühlmann, Programmenrevue, Revue, Schnitzer. Zur Literaturgeschichte, deutschen. s. Ettmüller, Göthe, Leibnitz, Naumann, Schmidt. griechischen. s. Baumgarten-Crusius, Behaghel, Bergk, Capellmann, Lindemann, Piderit. mittelalterlichen. s. Bernhardt, Hille, römischen, s. Ladewig.

Litzinger: Beispiele zum Uebersetzen aus dem Deutschen ins Lateinische. 1. Curs. 43, 275. Beispiele zum Uebersetzen etc. 4. Curs. 43, 270. Loci memoriales ediderunt Gossrau, Kallenbach et Pfau. 44, 107.

Loch: Von dem Antheile des Markus Eugenikus am Fortbestehen des griechischen Schismu. 44, 111.

Löwig: Ueber Bildung und Zusammensetzung der organischen Verbindungen. 44, 256.

Longus, s. Jeep Lotz: De functionibus symmetricis. 43, 229.

Lucianus. s. Baumgarten - Crusius, Burmeister, Kühn.

Lucilius, s. Heusde.

Lübben: Ueber die Behandlung der deutschen Sprache in Gymnasien. 45, 276.

Lüdde: Aufforderung an die geogr. Lehrer der Gymnasien. 45, 176.

#### M.

Mädler: Astronomische Briefe. 44, 49. Madvig: De locis aliquot Juvenalis interpretandis. 43, 122. Lateinische Sprachlehre. 44, 3. 310.

Magnus: Sammlung von Aufgg. und Lehrs. aus der analyt. Geometrie.

44, 180.

Manilius: Himmelskugel, latein. und deutsch von Merkel. 44, 118.410.

Mathematik. s. Arithmetik, Dieppe, Erler, Friedrich, Geometrie, Glasser, Lehmus, Lotz, Post, Snell, Steiner, Wucherer. Unterrichts-methodik. 43, 237. s. Becker, Reuter.

Matthaei: Ueber das Verhältniss der Schule zur Kirche. 44, 382.

Meineke: Philolog. exercitationum in Athenaeum specimen. 43, 123. Meiring und Remacly: Lateinisches

Memorirbuch. 44, 108. Medicin. s. Günther, Hille.

Mencke: De Chilonis illo: γνῶθι σεαυτόν, in omni vitae ratione tuendo. 45.

tuendo. 45. Möbius: Variationum, quas elementa motus perturbati planetarum sub-eunt, nova et facilis evolutio. 44, 463.

Moiszissting: Quaestiones de adjectivis Graecis verbalibus. 44, 125. N. Jahrb, f. Phil, u. Paed. od, Krit, Bibl, Bd. XLV, Hft. 4.

Molé: Nouveau Dictionnaire franç.. allemand et allem .- français. 43, 145, Nouveau Dictionnaire de poche. 43 150.

Mühlmann und Jenicke: Repertorium der class. Philologie. 45, 156.

Müller: Observations sur les Enfants d'Edouard de Delavigne. 43, 228. Historia Merdasidarum. 44, 113. Commentatio de locis quibusdam epist. ad Philippenses. 44, 458. Predigt zum Schulfeste in Grimma. **45,** 89.

Münscher: De rebus Plateensium. 43, 229.

Musik. s. Conservatorium, Hintz. Mythologie, griechische. s. Lassaulx. wendische. s. Giesebrecht.

#### N. O.

Naturgeschichte. s. Flügel, Vogel. Nauck: Cicero's Rede für Archias übers. u. erkl. 45, 295

Naumann: Ueber einige Handschriften von Hans Sachs. 43, 457.

Nölting: Ueber den genet. Zusammenhang des Aoristus II. mit dem Perfectum II. 44, 244.

Nobbe: Emendationes Ptolemacae. 43, 257. Leibnitii epistolae ad Teuberum. 43, 457.

Oelschläger: Annotatt. crit. in Ta-

citum. 44, 119. Oertel: De chronologia Homerica commentat. II. 45, 188.

(Olivier): Mouvement intellectuel de la Suisse. 44, 206.

Orelli: Theognidis έλεγεῖα, 44, 252, Magistri Petri Abaelardi epistolae. ibid. Satire di Lod. Ariosto, edizione crit. ibid. Claudiani in Probini et Olybrii fratrum consulatum panegyris. 44, 253. Taciti Annalium liber primus. 44, 253.

Ovidius. s. Deichmann.

#### P.

Pädagogik, allgemeine. s. Brauns. Anlagen der Schüler. s. Fenner. Erziehung. s. Francke. Geschichte d. Erziehung. s. Hasselbach, Haut, Helfreich, Vent. Lehrermuster. s. Ameis, Weichert. Schulgeschichte. s. Burmeister, Crain, Döderlein, Frotscher, Gehe, Klien, Reich, 21

Rücker, Rudloff, Vogel, Weber, Zober. Schulversassung. s. Janin, Olivier, Ritter, Roth. Stellung d. Gymnasien. s. Böhmer, Matthäi. Schulverordnungen in Baden. 45, 293. in Bayern. 44, 99. in Hessen. 43, 237. in Preussen. 44, 247. in Sachsen. 45, 83. Lehrplan in Güstrow. 44, 377. in Hamburg. 44, 458. in Oldenburg. 45, 275. in Wittenberg. 44, 246. in Wolfenbüttel. 43, 365. in Zerbst. 44, 473. in Zürich. 44, 254. Verbesserung des Lehrplans. 44, 477. Realclassen. 44, 376. Maturitätsprüfung. 43, 237. s. Reuscher. Unterrichten und Lehren. 45, 271. Lehrmethode. s. Gebauer, Haut. Mathematischer Unterricht. 237. Musikunterricht. s. Hintz. Redeübungen. 44, 246. 378. 45, 83. Religionsunterricht. 45, 185. Vomel. Sprachunterricht. 45, 295. s. Breier, Knapp, Lübben, Ruthardt, Schmidt. Schulausgaben der Classiker. 43, 234. s. Weismann. Technologischer Unterricht. s. Weinlich. Turnen. 44, 99. 247. Persius. s. Bauer, Habersack. Peter: Ueber die schwachen Verba der lat. Sprache. 43, 189. 44, 90. Beleuchtung des Ruthardtschen Vorschlags und Planes. 44, 103. Pfitzer: Kritische Bemerkungen zu Tacitus Agricola. 44, 232. Phaedrus. s. Collmann. Philologen. s. Versammlung. Philologie. s. Elze. Philosophie. s. Gangauf, Seitz. Physik und Chemie. s. Berghaus, Dieppe, Jahn, Kohlrausch, Lö-wig, Vieth.

Pident: De Apollodoro Pergam. et Theodoro Gadar. rhetoribus. 43, 230. Pindar. s. Hermann, Plato. s. Danzel, Stallbaum, Plutarchus. s. Sintenis. Post: Die Elemente der Zahlen- u. Raumgrössenlehre. 45, 243. Programmenrevue oder Schularchiv. 45, 150. Ptolemaeus. s. Nobbe.

Q. R.

Quintus Smyrnaeus. s. Köchly.

Ravine. s. v. Schlegel. Raspe: Die Wortfolge der lat. Spr. 43, 360. 45, 41. De actate Occipi Colon. 44, 381. Quaestiones Sophocl. 44, 381. Rau: Die Kegimentsverfassung der freien Reichsstadt Speyer. 44, 113. Recknagel: Zur Lehre von den hypothet. Sätzen der griech. Sprache. 44, 114. Reich: Nachrichten über das Taubstummeninstitut zu Leipzig. 43, 471. Dringende Wünsche für unsere Taubstummen. ibid. Reischle: Observationes in Hom. Odysseam. 44, 116. Reimnitz: Ueber die Berechnung der Vocale i, u und iu im Hochdeut-schen. 45, 302. Rempel, Tross u. Hopf: Stoffsammlung zu method. Memorirübungen. 44, 109. Reuscher: Die beiden wichtigsten Documente der preuss. Schulgesetzgebung. 45, 295. Reuter: Dr. F. Ruthardt's Vorschlag und Plan. 44, 103. Lectio Sophoclis ad pietatem augendam valet. 44, 116. 314. Bemerkungen über den mathematischen Unterricht. 44, 382. 413. Revue de philologie. 45, 169. Rhetorik. s. Classen, Wiskemann. Ritter: Der gegenwärtige Lehrplan des Herzogl. Franziscanums zu Zerbst. 44, 473. Roth: De satirae natura commontatio. 43, 97. 'De satirae romanae indole. 43, 100. Juvenalis Satirae tres. 43, 120. Das Gymnasialwesen in Bayern. 44, 120. Rothmann: Zwei Proben aus einer Vorschule zur griech. Tragödie. 44, 241. Rudloff: Die Geschichte des Lyceums zu Ohrdruff. 45, 192. Rücker: Geschichte des Gymnasiums zu Erlangen. 45, 82. Rüdiger: Dissertatio de cod. Demosth. Dresdano. 45, 185.

Rump: Lehrbuch der ebenen Geo-

Ruthardts Lehrmethode in Bayern. 44, 99. 103. s. Köne, Peter, Reu-

metrie. 43, 290.

ter, Votum.

Sallustius, s. Dietsch. Satire, römische. s. Bauer, Roth Sanse: Ueber Clermanns Schulschriften. 45, 303. Schäfer: Commentatio de libro vitarum decem oratorum. 45, 180. Scheidler: Die Bischöfe zu Neuburg von 620—742. 44, 113. Schiek: Ueber die Himmelsgloben des Anaximander. 43, 229. Schiller: Horatiana. 44, 236. Schilling: Animadvv. crit. ad diverses juris Iustin. locos. 44, 463. Schmeller: Ueber die sogenannten Cimbern auf den venedischen Alpen. 44, 255. Schmidt: Nouveau Dictionnaire franç. allemand et allem.-français. 43, 152. De verborum demovere et dimovere discrimine. 44, 245. Der classische Unterricht auf den Gymnasien. 44, 247. Die alten Mundarten der deutschen Sprache in den Gymnasien. 44, 384. De Timaco Platonis ex Procli commentariis restituendo. 44, 384. Schnitzer u. Kapff: Die Mittelschule 45, 158. Schott: Die Deutschen am Monte-Kosa mit ihren Stammgenossen in Wallis. 44, 255. Schröder: Ueber die Abbildungen des Demosthenes. 45, 262. Schuch: Der Objectscasus oder Accusativ der lat. Sprache. 43, 206. Schulz: Beispiele zum Uebersetzen aus dem Deutschen ins Lateinische. 43, 277. Schulreden, s. Döderlein, Götz, Gutehäcker, Hanow, Müller, Stallbaum, Wüstemann, Wunder. Schuster: Dictionnaire des langues allemande et française, revue par Regnier. 43, 131. Schwartz: Der Bruderkrieg d. Söhne Ludwigs des Frommen. 43, 228. Schweizer: Die zwei Hauptelassen der unregelmässigen Verba im Deutschen. 44, 254. Schwenck: Ueber des Sophokies Philoktetes. 44, 356. 45, 187. Seitz: De acternitate mundi a Neo platonicis defensa. 44, 113.

Shakespeare, s. Trahndorff.

Siebelis: Kurze Lebensbeschreibung

des M. Carl Gottfr. Siebelis. 44. 452. In Aeneidis ab Hofm. Peerlkampio editae adnotatt. 45, 89. Sintenis: De hiatu in Plutarchi vitis. 44, 32. 473. Snell: Einleitung in die Differentialund Integralrechnung. 45, 178. Sophokles: Neue Ausgaben, Uebersetzungen und Erläuterungsschriften. 43, 421. 438. 44, 312, 322. 331. 345. s. Behaghel, Capellmann, Döderlein, Jeep, Raspe, Schwenck. Spiller: Stoffsammlung zu lat. Memorirübungen. 44, 108. Stahr: Göthe's Iphigenia auf Tauris. 44, 359. Stallbaum: Comment. de persona Eurip. in Ranis Aristoph. 43,466. 44, 316. Vindiciae loci cujusdam Legum Platon. 43, 467. Comment. ad Legg. Plat. IV. p. 713. 43, 469. Orationes, 43, 470. Steiner: Elemente der ebenen Trigonometrie, 43, 305. Lateinisches Memorirbuch aus Cicero's Lälius. 44, 107. Steinhart: Symbolae criticae. 43, 439. Stern: Anthologie römischer Dichter. 44, 448. v. Sydow: Wandatlas über alle Theile der Erde. 44, 60.

T.

s. Dronke, Oelschläger, Tacitus. Orelli, Pfitzer, Wex. Tasso, s. Wedewer. Theocriti, Bionis et Moschi idyllia rec. Weise, 45, 113. Theorr, rec. Wordsworth, 45, 3, 208. rec. Ziegler. 45, 213. Theorrite par Adert. 45, 125. première idylle par Clachet. 45, 223, erstes Idylle par Chachet. 45, 223, erstes Idylle par Chachet. 45, 223, erstes Idylle par Chachet. 45, 263. übers. von Weissgerber. 45, 99. Scholiorum pars inedita, ed. Adert, 45, 120. s. Dittrich, Döderlein, Greverus, Fritzsche, Zetzsche. Theodorus Gadarensis. s. Piderit. Theognis. 43, 123. s. Orelli. Thiersch: Methodische Anleitung sum Verfertigen lat. Verse. 43, 259. Thucydides. s. Ullrick. Tibullus, s. Dressel. Trahndorff: Ueber den Orestes der 21\*

alten Tragödie und den Hamlet des Shakespeare. 44, 339. Tnch: De Nino animadversiones tres. 44, 461.

#### U. V.

Ullrich: Beiträge zur Erklärung des Thukydides. 44, 459. Universitäten. s. Frequenz. Valerius Maximus. s. Calmberg. Vent: Capita quaedam de veterum educatione. 43, 364. Versammlung der Philologen in Darm-

Versammlung der Philologen in Darmstadt. 44, 452. Der Realschullehrer in Meissen. 44, 469. Der nordd. Schulmänner in Glückstadt. 45, 82. Der rhein. westphäl. Schulmänner in Münster. 45.

Viehhoff: Erläuterung der Iphigenie in Tauris von Euripides mit Rücksicht auf das gleichnamige Göth, Schausniel 44, 358.

Schauspiel. 44, 358.
Vieth: Anfangsgründe der Naturlehre, bearb. v. Götz. 44, 142.
Virgili Aeneidos libri, edid. et illustr. Hofmann-Peerlkamp. 43, 3.
s. Deichmann, Freudenberg, Siebelis, Wedewer.

Vischer: Ueber das Erhabene und Komische. 44, 311.

Vömel: Die christliche Gymnasialbildung. 45, 186. Die Aechtheit der Urkunden in Demosthenes Rede vom Kranze. 45, 186. De loco Ptolemaei Geogr. III, 2, 12. 45, 186. Vogel: Schulatlas der neuern Erdkunde. 44, 57. Ueber die Idee des Schulatlas. ibid. Allgemeine Geschichtstabelle. ibid. Naturbilder. ibid. Kurze Nachrichten von der ersten Bürgerschule zu Leipzig. 43, 471. Gedanken beim Rückblicke auf das erste Decennium der Leipziger städt. Realschule. ibid.

Volcatius Sedigitus. s. Ladewig. Votum in Sachen der Ruthardtschen Methode. 44, 103.

#### W.Z.

Wachsmuth: De Luceria Apuliae urbe-44, 469. Weber: Geschichte der städtischen Gelehrtenschule zu Cassel. 43, 226. Horatius als Mensch und Dichter. 44, 275. Wedewer: Homer, Virgil, Tasso. 43, 278.

Weinlich: Ueber die Nothwendigkeit und Nützlichkeit technolog. u. mechan. Unterrichts. 43, 471. Weissenborn: Uebersicht der neuern Leistungen auf dem Gebiete der Latein. Grammatik. 43, 185. 309.

44, 90.
Weismann: Abhandlung über Abfassung von Schulausgaben. 43, 233.
Westermann: De litis instrumentis in Demosth. or. in Midiam. 44, 464.

Wex: Beiträge zur Kritik und Erklärung von Tacitus Agricola. 44, 232. Emendantur duo loci ex Taciti Agricola. ibid.

Wilde: Lehrbuch der Arithmetik. 44,

Winer: Disput. de pedum in cruce affixione. 44, 462.

Winzer: Annotationes ad loca prioris epist. Petri. 44, 462.

Wiskemann: Comment. de veterum oratione translata. 43, 230.

Wörkel: Populäre Vorlesungen über die Sternkunde. 44, 24. Wucherer: Ueber Elimination mit-

Wucherer: Ueber Elimination mittelst analyt. Gleichungen. 44, 112. Wüstemann: Oratio memoriae Ernesti I Ducis Sax. dicata. 43, 224. Wunder: Schulreden. 45, 88.

Xenophons Agesilaus u. Hiero, herausg. von Graff. 43, 266. Kyropaedie, herausg. v. Jacobitz. 43, 255. Feldzug des Kyros, herausg. v. Bothe. 43, 268. Oeconomicus, ed. Breitenbach. 44, 39. s. Crusius, Karl, Lindemann.

Zander: Dissert. de vigilibus Romanis. 44, 383.

Zeitschrift für historische Theologie. 44, 462.

Zetzsche: Disputatio de Theocriti Idyll. XV, 24 sqq. 45, 103. Zober: Geschichte des Stralsunder Gymnasiums. 44, 238.

Zumpt: Latein, Grammatik. 43, 222. 388.

## Personen - Register. \*)

A.

Ahrens, in Lingen. 45, 303. in Oldenburg. 45, 275.
Albani. 45, 296.
Ameis. 44, 452.
Ammer. 44, 96.
Ammon. 44, 97.
Anderson. 44, 384.
Anger. 44, 460.
Anzenberger. 44, 97.
Appel. 43, 226.
Armstroff. 45, 192.
Arnd. 43, 228.
Arndt. 44, 238. 241.
Auernbammer. 44, 97.

#### В.

Bach, † in Fulda. 43, 228. † in Glatz.
44, 223. in Lohr. 44, 96. in Ohrdruff. 45, 189. 190. in Straubing.
44, 98.
Baiter. 44, 255.
Balzer. 45, 178. 296.
Bauer. 44, 384.
†Baumgarten-Crusius. 44, 225. 45, 95.
Bayer. 45, 82.
Becker, † Nic. in Cöln. 45, 292. Fr. in Leipzig. 43, 472. in Wittenberg. 44, 246.
† Beckhaus. 44, 223.
Beelitz. 44, 237.
Beilhack. 44, 96.
Bender. 44, 126.
Berger, in Gotha. 43, 224. † in Leipzig. 45, 292.
Beneke. 43, 230.
Bergfeld. 45, 96.
† Bergmann. 44, 223.
Bergk. 43, 227. 44, 468.
Bernhardt. 44, 246.
Bertram. 43, 224.
Besser. 44, 376.

+Bezold. 44, 98. Blackert. 43, 231. Birker. 44, 93. Blochmann. 45, 179. Blümner. 43, 472. Bob. 44, 94. †Bobrik. 45, 291. Boclo. 43, 232. Böck. 44, 93. Böckh. 44, 453. Böhm. 44, 96. Börsch. 43, 226. 227. 229. Böttcher. 45, 178. 296. Boll. 44, 93.
Bonitz. 44, 984.
Bormann. 43, 226. 227.
Borscht. 44, 94. + Brandes. 43, 456. Braun, in Burghausen. 44, 94. † in Maulbronn. 44, 224. in München. 44, 96. in Münnerstadt. 44, 96. Braune. 45, 295. Brauns. 43, 232. Brause. 45, 302. Breem. 44, 376. Breier. 45, 276. Breitenbach, in Wittenberg. 44, 246. + in Würzburg. 45, 292. Prenner, in Leipzig. 43, 457. in Passau. 44, 96. 97.
Brennecke. 45, 295.
Bretschneider. 43, 225. 45, 189. Breyer. 44, 241. Briet. 44, 384. Brockhaus. 44, 454. Brockhaus. 44, 454.
Brohm. 45, 295.
v. Broizem. 43, 460.
Brommler. 44, 96.
Brückner. 45, 189.
† Brünslow. 44, 238.
† Brunner. 44, 97. 223.
Buchner. 44, 96. 97.
Büchner, in Meiningen. 45, 89. in
Schwerin. 44, 226, 235. Schwerin. 44, 226. 235.

<sup>\*)</sup> Die mit einem † vorsehenen Namen bezeichnen Verstorbene.

Bürstenbinder. 45, 292. Bugge, 44, 453. Burger, 45, 79. †Burmeister. 44, 376. 45, 292.

Calmberg. 43, 240. † Callot d'Escurg van Heinenvord. 45, 291. Carus. 44, 463. Casselmann, in Cassel. 43, 227. in Rinteln. 43, 288. Rinteln. 43, 238.
Cleemann. 45, 303.
Collmann. 43, 281.
Crain. 44, 243. 244.
Cramer. 44, 238.
Creuzer, in Hersfeld. 43, 230. in Heidelberg. 44, 453.
Cron. 45, 79. 82.
Curtius. 45, 184. 296.

Danzel. 44, 463. Dauer. 44, 97. David. 43, 472. Deichmann. 43, 230. Deichmann. 43, 230. Deinhardt. 44, 245. Dietper. 44, 95. Dietper. 44, 226. †Dietbach. 44, 225. Dietbech. 45, 178. 296. Dietsch. 44, 94. Dietterich. 43. 457. Dietsch. 44, 94.
Dietterich. 43, 457.
Dingelstedt. 43, 227. 228.
Dinkel. 44, 95. 45, 82.
Disch. 44, 98.
Dithmar. 48, 231.
Doberenz. 45, 89.
Döderlein. 44, 95. 454. 45, 82.
Döring. 43, 470. Döring. 43, 470. † Dorow. 45, 298. Dommerich. 43, 227. 280. Doutrepont. 44, 126. † Drahna. 43, 228. Dressler. 44, 450. Drewes. 44, 876. Dronke. 43, 228. Düll. 44, 97. † Dümge. 45, 291. Dziadek. 44, 126.

† Eberhard. 44, 225. † Edelmann. 43, 471.

Ehrenberg. 44, 473. Eichler. 44, 237. Eilles. 44, 96. Eitze. 44, 287. Eggensberger. 45, 82. Eggert. 45, 96. Elle. 45, 192. Ellendner. 44, 98. † Engel. 44, 223. Endler. 44, 97. 45, 79. Erhard. 44, 97. Erler. 43, 472. Ernst zu Güstrow. 44, 376. Ernst, Herzog. 43, 224. Escher. 44, 255. Ettmüller. 44, 255. Etzinger. 44, 98. Eysell. 43, 232.

F.

+Fabri. 44, 97. 45, 79. 293. Fäsi. 44, 255. Faulhaber. 44, 96. Felder. 44, 93. †v. Fellenberg. 44, 222. Felsberg. 43, 224. Fenner. 43, 229. Fertig. 44, 96. Feussner. 43, 229. Fickenscher. 44, 97. Firnhaber. 43, 229. Fischer, in Meiningen. 45, 89. † in München. 44, 96. 45, 292. in Stralsund. 44, 238. Fleck. 44, 460. Fleischer. 44, 454. Flor. 44, 93. † Flügel. 43, 471. † Flügel. 44, 228. zu Leipzig. Flügel, in Kassel. 43, 226. Förster. 44, 96. in Lehr. +Fontein. 44, 224. Frontier. 43, 456. Francke. 44, 241. Franke. 43, 228. 45, 95, 188. Freese. 44, 288. † de Fremery. 44, 222. Freudenberg. 45, 90. Freudensprung. 44, 95. Freytag. 44, 458. Fricke. 43, 460. Friedländer. 44, 384. Fritzsche. 43, 456. Fröhlich. 44, 96. Frotscher. 45, 302. Füldner. 45, 96.

Fuldser. 43, 231. 233. Funck. 43, 472. Furtmaier. 44, 93. Fürstenau. 43, 227. 233.

. G.

Gäbler. 43, 472.
† Gail. 44, 224.
Gangauf. 44, 93.
Gebauer. 44, 96.
Geist. 44, 96.
Georg Wilhelm, Markgraf. 45, 82.
Gerlach, in Basel. 44, 453. † in
Braunsberg. 44, 223.
† Gernhard. 44, 224. 45, 192.
Geyer. 43, 228.
Giese, in Gotha. 43, 224. 45, 109.
in Stettin. 44, 384.
Giesebrecht. 44, 384.
Giesebrecht. 44, 384.
Giesebrecht. 44, 386.
Glasser. 45, 82.
Gleim. 44, 238.
Görlitz. 42, 245.
Göschl. 44, 97.
Götz. 45, 178. 296.
Grässe. 45, 178. 296.
Grässe. 45, 302.
Grassmann. 44, 384.
Grethwohl. 44, 98.
Grebe. 43, 226.
Greindl. 44, 98.
Grebe. 43, 226.
Greindl. 44, 98.
Grebe. 45, 275.
Grieben. 45, 294.
Grob. 44, 255.
Gröbel. 45, 178. 296.
Gross v. Trockau. 45, 82.
Grossmann. 43, 460. 44, 460.
Grube. 45, 275.
Grüber. 44, 238,
Günther. 44, 238,
Günther. 44, 463.
† Gundolff. 45, 292.
Gutenäcker. 44, 96. 97.
Gutermann. 45, 185.

#### 11

Haacke, in Stendal. 44, 237. in Stettin. 44, 384. Haberkorn. 44, 96. Habich. 43, 224. 225. † Hänisch. 44, 228. Härtel. 43, 233.

†Hävernick. 45, 292, Hagena. 45, 275. Hahn. 43, 228. Haltaus. 43, 457. 461. Hammell. 44, 94. Handrick. 44, 241. Hanke. 45, 295. Hannwacker. 44, 98. Hanow. 43, 472. Harless. 44, 460. Hartmann. 43, 231. Hasse. 44, 463. Hasselbach, in Marburg. 45, 231, in Stettin. 44, 383. Haub. 44, 126. Haupt. 44, 255. Hauptmann. 43, 472. Hauschild, in Leipzig. 43, 456. † in Nöhden. 44, 224. Haut. 44, 94. Hechtel. 45, 185. Hechtfischer. 44, 94. Heer. 44, 255. Heervagen. 44, 94, v. Hefner. 44, 96. Heinrich, Bischof. 44, 98. Heinze. 44, 473. Helbig. 45, 296. Held. 44, 94. † Hemleben. 43. 471. † Hemleben. 43, 471. Hempel. 43, 456. Henkel. 43, 228. Henkel. 43, 228.

Henneberger, in Amberg. 44, 93, in Hildburghausen. 45, 89.

Hering. 44, 384.

Hermann, in Leipzig. 44, 464. in Göttingen. 44, 453.

† Herrmann, in Breslan. 45, 291.

Hettel. 44, 241.

Hette. 44, 93.

Heussner. 43, 228.

Heydemann. 45, 302.

Heydemann. 45, 302.

Heyer. 44, 226.

Hilpert. 44, 237.

† Hilteprandt, 46, 292. + Hilteprandt, 45, 292, Himmelstein 44, 98, Hinkel, 43, 226, 227, Hintz, 44, 226. Hirschmann. 44, 97. Hoeck. 43, 231. Höfer, in Amberg. 44, 93, in Müachen. 44, 96. Hölting. 43, 227. Hofbauer. 44, 98. Hoff. 45, 185. Hoffmann, in Bautzen. 44, 450. in Nürnberg. 44, 97.

Hohlfeld. 48, 457.
Holle. 44, 94.
Holtsch. 45, 302.
Holsner. 44, 93.
Hopf. 44, 97.
Horn, in Glückstadt. 45, 82. 83. in
Hanau. 43, 230.
Horner. 44, 255.
Huber. 44, 93.
† Hüot. 45, 291.
Huller. 44, 93.
Hupfeld, in Erlangen. 45, 82. in
Rinteln. 43, 227. 238.
Huther. 44, 266.

#### I.

Jacobi, in Hersfeld. 43, 230. in Pforta. 45, 190.
Jacobitz. 43, 457.
Jacobs. 43, 224. 225. 45, 189.
Jähne. 44, 450.
Jahn, in Güstrow. 44, 376. 377. in Leipzig. 43, 462.
Jatho. 43, 226. 227.
Jeschar. 43, 456.
Jessler. 43, 428.
† Illgen. 44, 460.
Jocham. 44, 95.
Irmischer. 45, 79.
Israel. 43, 231.
Jung. 43, 230.
Junker. 44, 125.

#### K.

Kadermann. 44, 93.
Kälin. 44, 93.
Kälin. 44, 96.
Kalisch. 44, 471.
Kapff. 44, 472.
Karch. 44, 93.
Kerst. 45, 189. 192.
Kirchner, in Bayreuth. 44, 94. in Leipzig. 43, 473. in Pforta. 45, 190.
Klee, in Leipzig. 43, 456. in Stendal. 44, 237.
Klingender. 43, 227.
Kitzing. 44, 478.
Kleinschmidt. 44, 241.
Klöter. 44, 94.
Klopfer. 44, 94.
Klopfer. 44, 225.
Kneutinger. 44, 96.
Knöpfel. 43, 227.
†Knöfler. 44, 223.

Koch, in Bautzen. 44, 450. in Leipzig. 43, 457. 461. in Ohrdruff. 45, 192.
Köchly. 44, 453. 45, 178. 296.
Köhler. 44, 96. 97.
Köhler. 44, 93.
† Krämer. 44, 233.
Krafft. 44, 225.
Kramer. 44, 93.
Kraus. 44, 93.
Kraushaar. 43, 227.
Krauskopf. 44, 255.
Krehl. 44, 460.
Kremer. 45, 185.
Kreussler. 43, 456.
Kreyenberg. 45, 295.
Kreyssig. 45, 95.
Krieger. 44, 94.
Krückmann. 44, 376.
Krügelstein. 45, 189. 192.
† Krummacher. 45, 291.
Kühn. 45, 84.
Kühn. 45, 84.
Kühne. 43, 224.
† Kunze. 43, 457. 471.
Kutsch. 43, 227. 231.

### L.

Laber. 44, 93.
Lacense. 44, 96.
Ladewig. 45, 96.
Lang, in Nördlingen. 44, 97. in Würzburg. 44, 126.
Lange, in Fulda. 43, 228.
† Lappe. 44, 238.
v. Lassaulx. 44, 126.
Lauter. 44, 99.
Lechner. 44, 98.
† Lecluse. 44, 224.
Lehmann, in Leipzig. 43, 456. in Torgau. 44, 241.
Leibnitz. 43, 457.
Leitschuh. 44, 96.
Leffler. 44, 97. 45, 79.
Lellmann. 44, 473.
Leopold. 44, 450.
Lettau. 44, 96.
Lichtenberg. 43, 227. 230.
Lienhardt. 44, 94.
v. Linck. 44, 126.
Lindemann, in Conitz. 44, 126. in Dresden. 45, 178. 296.
Lindner, in Leipzig. 43, 471. 44, 460. in Stuttgart. 44, 224.
Lingenfelder. 44, 94.

Lobach. 43, 472. Lobe. 43, 232. Lochner. 44, 97. Löber. 44, 226. Löschke. 44, 450. Löwe. 44, 384. Loof. 45, 189. Lor. 44, 93. Lotz. 43, 230. Lotze. 44, 463. Lotzbeck. 44, 94. Lübben. 45, 275. Lübker. 45, 83.

#### M.

Macht. 44, 96. Mäder. 43, 472. Mager. 44, 208. Maier. 44, 98. Marbach. 43, 456. Marquard, 43, 472 Martin. 43, 456. 471. Martinet. 44, 94. Matthäi. 44, 376. Matthei. 43, 230. Matthias. 43, 226 Mauter. 44, 96.
Mayer, in Bamberg. 44, 94. in München. 44, 96. in Oldenburg. 94. in 45, 275. Meggenhofen. 45, 185. Mehler. 44, 98. Merkle. 44, 96. Messing. 45, 96. Mette. 44, 473. Metzger. 44, 93. Meurer. 43, 232. Meutzner. 45, 306. Meyer, in Bamberg. 44, 94. in Nürnberg. 44, 97. Michaelis. 45, 302. Michler. 43, 456. Milarch. 45, 96. † Millingen. 45, 292. Milleville. 44, 384. Millinet. 43, 224. Minner. 45, 185. Möbius, jun. 43, 456. sen. 44, 463. Mohler. 44, 94. Moiszisstzig. 44, 126. Mollevaut. 44, 222. † Molter. 43, 229. Monich. 44, 226. Morgenstern. 44, 454. Mossner. 44, 97. N. Jahrb. f. Phil. u. Paed. od, Krit. Bibl. Bd. XLV. Hft. 4.

Most, in Marburg. 43, 231. 283. in Stettin. 44, 384. Monsson. 44, 255. Mühlmann. 43, 457. Müllbauer. 44, 96. Müller, in Bautzen. 44, 450. in Fulda. 43, 227. 228. in Gotha. 43, 225. in Grimma. 45, 89. in Münchem. 44, 96. in Puttbus. 45, 306. in Stettin. 44, 384. in Torgau. 44, 241. Münscher. 43, 229. 230. † Münster, Graf zu. 44, 222. Mutzbauer. 43, 230.

Nägelsbach. 45, 82. Nauck. 45, 295. Naumann. 44, 463. Neuhoff. 44, 473. † Neubert. 45, 293. Nieberding. 44, 126. Nikl. 44, 96. Nikl. 44, 96. Niederer. 44, 95. Niedner. 44, 460. 462. Niemeyer. 44, 384. Nitze. 44, 238. Nobbe. 43, 456. 461. Noll. 45, 185. Nussbaum. 44, 95.

#### 0.

Obermayr. 44, 97. Olivier. 44, 206. Von Orelli. 44, 255. Otto, †in Breslau. 44, 223. in Leipzig. 43, 456. +d'Outrepont. 44, 224.

#### P. Q.

Palm. 43, 456. Patzschke. 44, 384. † Paul. 45, 292. † Pauly. 44, 224. Perleb. 44, 225. Permaneder. 44, 95. Peter, in Marburg. 43, 231. in Münnerstadt. 44, 96 Petersen. 45, 83. Pestalozzi. 44, 254. Pfaff. 44, 97. Piderit. 43, 231. 22

† Pistorius. 45, 292. Plato. 43, 470. Pleyssinger. 44, 93. Pōtzl. 44, 126. † Pol. 45, 291. Pott. 44, 454. Preyssinger. 44, 93. Pūning. 45, 306. Quitzow. 44, 376.

#### R.

Raab. 44, 94. † Raabe. 45, 292. Rabe. 44, 255. Rädsch. 43, 472. Rättig, in Neustrelitz. 44, 245. 45, 96. † in Züllichau. 43, 472. 45, 292. Raila. 44, 94. Rapsilber. 45, 294. Rasch. 45, 192. Raspe. 44, 376. Rauch. 44, 93. Recknagel. 44, 97. † van Reenen. 45, 292. Regel. 43, 224. 225. Reich. 43, 471.

Reimnitz. 45, 302.

Reitz. 44, 226.

Reuscher. 45, 294. 295.

Reuter, in Güstrow. 44, 376. in Würzburg. 44, 98. 99. 126.

Richter. 45, 302.

Riegler. 44. 94. Riegler. 44, 94. Rieken. 45, 275. Riemann. 45, 302 † Riemer. 45, 293. Riess. 43, 226. Rietz. 44, 238. Ritschl. 45, 306. Ritter. 44, 473. Ritz. 43, 228. Roch. 45, 302. Rod. 45, 185. Rödiger. 44, 454. Röslin. 44, 93. Röth. 43, 227. Rohrhaber. 44, 94. Rorich. 44, 94. Rost, in Gotha. 43, 224. 45, 189. in Leipzig. 43, 458. Rothmann. 44, 241. †Rotteck. 45, 292. Rudhart. 44, 94. Rudloff. 45, 189. 192.

Rücker. 45, 82. Rüscheweyh. 45, 96. Rüsswurm. 44, 97. Rüttinger. 44, 94. van Rumpt. 44, 376. Rundnagel. 43, 230.

S.

† Sartorius. 44, 224. Sauppe, in Torgau. 44, 238. in Weimar. 44, 255. 45. 192. Sause. 45, 302. † de Saussure. 44, 255. 45, 291. Schaad. 44, 94. Schaarschmidt. 44, 450. Schäfer. 45, 82. Schäffer. 44, 237. Scharff. 45, 192. Scharrer. 44, 97 Schaubach. 43, 239. 240. Scheibe. 45, 96.
Scheil. 43, 228.
Schegg. 44, 95.
Schenk. 44, 126.
Schiebe. 43, 471.
Schiek. 43, 229. 231. 233. Schiller, in Erlangen. 44, 95. 45, 82. in Schwerin. 44, 226. Schilling. 43, 472. Schling. 45, 474.

Schimmelpfeng. 43, 226.

†v. Schlegel. 44, 225.

Schleiermacher. 44, 454.

Schlichting. 44, 97.

Schmid, in Erlangen. 45, 82. in Regensburg. 44, 98. Schmiedel. 44, 97. Schmidt, in Bayreuth. 44, 94. in Erlangen. 45, 82. in Memmingen. 44, 96. † in Schwerin. 44, 226. in Stettin. 44, 384. in Wittenberg. 44, 245. in Zerbst. 44, 473. Schmitt, in Bamberg. 44, 94. in Fulda. 43, 228. Schmitz. 43, 233. Schneider, in Gotha. 43, 224. 45, 189. in Neustrelitz. 45, 96. Schneidewin. 44, 468. Schödel. 45, 306. Schödler. 44, 453. Schöne. 45, 306. Schöppner. 44, 96. Schötensack. 44, 237. Schottky. 44, 255. Schrader. 44, 237. Schubert, 44, 126.

Schuhmacher. 44, 93. Schulz. 43, 456. Schulze, in Gotha. 43, 224. 225. 45, 189. in Stralsund. 44, 238. in Züllichau. 43, 472. Schultz, in Conitz. 44, 126. in Schwerin. 44, 226. Schuppius. 43, 229. Schwab. 43, 227. Schwarz, in München. 44, 96. Schwartz, in Fulda. 43, 228. Schweighart. 44, 96. † Seifert. 45, 293. † de Seilligny. 44, 223. Seiz. 44, 98. Siebelis. 44, 452. 45, 89. 90. Siebenpfeiffer. 44, 225. Siebold. 44, 126. Testout. 44, 122.

Sillig. 45, 178. 296.

Sintenis. 44, 473.

Sippel. 43, 226. 227.

Snell. 45, 178.

Soltan. 43, 229.

+ Sonntag. 44, 223. † Sonntag. 44, 223. † Spyers. 45, 291. Stacke. 43, 231. Stahr, in Stettin. 44, 384. in Oldenburg. 45, 275. Stallbaum. 43, 458. 466. Stanko. 44, 96. Stark. 44, 225. † Steffens. 44, 223. Stegmann. 43, 231. Stein. 44, 473. Steinbart. 43, 472. Steinruck. 44, 94. Stempfle. 44, 94. Storch. 43, 233.

#### T.

†Strass. 44, 224.

Sulzberger. 44, 97.

Tauschek. 44, 97.
Temme. 45, 275.
Textor, in Cöslin. 45, 294. in Würzburg. 44, 126.
Theile. 44, 460.
Theobald. 43, 226.
Thieme. 45, 306.
Thierbach. 45, 192.
Thiersch. 44, 453.
Thum. 44, 96.
Tetschke. 44, 238.

Tischendorf. 44, 461. della Torre. 44, 93. Trieb. 44, 93. Tuch. 44, 460.

#### U.

Uhrig. 44, 98. Ukert. 43, 224. † Ungarelli. 45, 292.

#### V.

† Valett. 45, 291.
Varges. 44, 384.
Verhöst. 45, 305.
Vermehren. 44, 376.
Vierheilig. 44, 98.
Vierling. 43, 240.
Villate. 45, 96.
Vilmar. 43, 231.
Vischer. 44, 96.
Vömel, 45, 186.
Vögelin. 44, 255.
Vogel, in Leipzig. 43, 471. 44, 469.
471. in Plauen. 45, 306.
Volckmar. 43, 230.
Volckmar. 43, 233.

#### W.

Wachsmuth. 43, 225.
Wagner, in Darmstadt. 44, 454. in Dresden. 45, 178. 296. in Fulda. 43, 228. in Münster. 45, 306.
Wahle. 44, 94.
Waltzmann. 44, 94.
Waltroth. 45, 275.
Waltl. 44, 97.
Walz. 44, 453.
Weber, in Augsburg. 44, 93. Director in Kassel. 43, 226. Lehrer in Kassel. 43, 226. 227. in Memmingen. 44, 96. † in Schwerin. 44, 226.
†Wedekind. 44, 224.
Wehner. 43, 228.
†Weigen. 45, 85.
Weigend. 44, 98.
†Weigel. 44, 223.
Weisse. 44, 463.
Weinlich. 44, 463.
Weismann. 43, 232.
Weiss. 44, 255.
Weissgärber. 44, 94.

Welcker. 43, 224. Wendhausen. 44, 876. † Wendt. 44, 224. Wensch. 44, 246. Werner, in Neustrelitz. 45, 96. in Ohrdruff. 45, 192. in Zerbst. 44, 473. Wester. 44, 96. Westermann. 43, 225. Wex. 44, 226. 285. Wiarowsky. 44, 96. Wichert. 44, 126. Wiegand, in Hersfeld. 43, 230. in Kassel. 43, 226. Wies. 44, 94. Wild. 44, 94. Wimmer. 44, 96. Winckelmann. 44, 255. Winer. 44, 460. Winiewsky. 45, 305. Winkelmann. 44, 97. † Winzer. 44, 460. Wiskemann. 43, 230. v. Wissmann. 43, 474. Witzmann. 45, 192.

Wöckel. 44, 97. Wöhrnitz. 45, 79. Wolff, † in Berlin. 44, 228. in †Flensburg. 44, 224. in Nürnberg. 44, 97. Wollmann. 45, 302. Worltschek. 44, 96. Würdinger. 44, 98. Wüstemann. 43, 224. 225. 45, 189. Wurm. 44, 98. † Wurst. 45, 292.

Z

Zeidler. 44, 478.
Zenetti. 44, 93.
Zestermenn. 43, 457.
Ziemssen. 44, 238.
Zillober. 44, 93.
Zimmermann, in Erlangen. 45, 82.
† in Hamburg. 44, 459.
Zöllner. 43, 457.
Zollitsch. 44, 93.
Zober. 44, 238.
Zumpt. 44, 124. 453.

# Orts-Register.

#### A. B.

Altdorf. 44, 94.
Amberg. 44, 98. 111.
Annweiler. 44, 93.
Anabach. 44, 93. 112.
Arnstadt. 45, 190.
Aschaffenburg. 44, 99. 118.
Augaburg. 44, 93. 99. 111.
Baden. 45, 293.
Bamberg. 44, 94. 118.
Bautzen. 44, 450.
Bayern. 44, 92.
Bayreuth. 44, 94. 115.
Bergzabern. 44, 94.
Berlin. 44, 455.
Bern. 44, 455.
Bonn. 44, 455.
Braunschweig. 45, 261.

Breslau. 44, 456. Bromberg. 44, 245. Burg. 45, 295. Burghausen. 44, 94. 106.

### C. D.

Cassel. 43, 225.
Coblenz. 43, 228.
Cöslin. 45, 294.
Conitz. 44, 122.
Cottbus. 45, 294.
Darmstadt. 44, 452.
Deutschland. 44, 455.
Dilingen. 44, 94. 114.
Dorpat. 44, 456. 463.
Dresden. 44, 463. 45, 178. 296.

#### E. #.

Edenkoben. 44, 94. Eichstädt. 44, 95. 104. Erlangen. 44, 95. 112. 468. 45, 79. Frankfurt a. Main. 45, 185. Freiberg. 45, 302. Freiburg. 44, 456. Freysing. 44, 95. 110. Fulda. 45, 95.

#### G.

Giessen. 44, 456.
Glückstadt. 45, 82.
Göttingen. 44, 126. 456. 463.
Gotha. 43, 224. 225. 45, 190.
Greifswald. 44, 456. 45, 302.
Grimma. 45, 83.
Guben. 45, 302.
Güstrow. 44, 376.

#### H

Halle. 44, 226. 456. Hamburg. 44, 458. 45, 303. Hanau. 43, 229. 44, 470. Heidelberg. 44, 456. Hersfeld. 43, 230. Hildburghausen. 45, 89. Hof. 44, 117.

### I. K.

Jena. 44, 455. 457. 45, 190. Jever. 45, 275. Ilfeld. 45, 303. Ingolstadt. 44, 96. Kempten. 44, 96. Kiel. 44, 457. Kitzingen. 44, 96. Königsberg. 44, 457. Kurhessen. 43, 225.

#### L.

Landau. 44, 94. Landshut. 44, 96. 118. Leipzig. 43, 456. 44, 457. 460. Lohr. 44, 96. Luckau. 45, 295.

#### M.

Marburg. 43, 230. 44, 457.
Meiningen. 43, 239. 45, 89.
Meissen. 44, 469. 45, 94.
Memmingen. 44, 96.
Münchberg. 44, 94.
München. 44, 96. 99. 113. 116. 126.
457.
Münnerstadt. 44, 96. 104.
Münster. 44. 457. 45, 305.

#### N. O.

Neapel. 44, 453. Neuburg. 44, 97. 113. Neustadt a.d. Aisch. 44, 97. 45, 79. Neustrelitz. 44, 245. 45, 96. Nördlingen. 44, 97. Nürnberg. 44, 97. 99. 114. 45, 79. Ohrdruff. 45, 189. Oldenburg. 45, 275.

#### P. R.

Parchim. 45, 85.
Passau. 44, 97. 104.
Pforta. 45, 190.
Plauen. 45, 306.
Primasens. 44, 98.
Putbus. 45, 306.
Regensburg. 44, 98. 113.
Rinteln. 43, 231.
Rostock. 44, 457.
Rothenburg. 44, 98.

#### S. T.

Saalfeld. 45, 89.
Schweinfurt. 44, 98. 119.
Schwerin. 44, 225.
Speyer. 44, 98. 113.
Stendal. 44, 237.
Stettin. 44, 383.
Stralsund. 44, 237.
Straubing. 44, 98. 116. 126.
Torgau. 44, 241.
Tübingen. 44, 126. 457.

